Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN



# Baltische Studien

Herausgegeben

von der

Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde

Neue Folge Band XXXVIII

Stettin. Leon Sauniers Buchhandlung. 1936.





#### Veröffentlichungen der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle (Historischen Kommission) für Vommern

sind bisher erschienen:

Band 1 Heft 1: Arthur Mogki, Urkunden zur Caminer Bistumsgeschichte.
Stettin 1913, 1.80 RM.

Heft 2: Robert Sbeling, Das älteste Stralfunder Burgerbuch. Stettin 1926, 5.40 RM.

Heft 3: Martin Wehrmann, Das älteste Stettiner Stadtbuch.
Stettin 1921, 5.40 RM.

Heft 4: Georg Gaebel, Des Thomas Kangow Chronik von Pommern in niederdeutscher Mundart. Stettin 1929. 6.75 RM.

Mit dem Seft 4 ift der Band I abgeschloffen.

Als Band II, III und IV sollten nach dem Beschlusse der Historischen Kommission vom 17. April 1913 die Verzeichnisse der nichtstaatlichen Archive veröffentlicht werden und zwar Band II für den Regierungsbezirk Stettin, Band III für den Regierungsbezirk Stealsund, Band IV für den Regierungsbezirk Köslin.

Es sind erschienen:

Vand II Heft 1: Otto Grotefend, Bericht über die Verzeichnung der kleineren nichtstaatlichen Archive des Kreises Saasig in Pommern. Stettin 1913, 1:80 RM.

Heft 2: Otto Grotefend, desgl. des Kreises Pyrig. Stettin 1924, 2.70 RM.

Heft 3: Hans Bellée, desgl. des Kreises Demmin. Stettin 1928, 1.80 RM.

Heft 4: Hans Bellée, desgl. des Kreises Naugard. Stettin 1931, 1.80 RM. (Bisher versehentlich als Heft 6 bezeichnet.)

Heft 5: Georg Kupke, desgl. der Kreise Kammin und Greifenberg. Stettin 1933, 2.— RM.

Sand III bisher keine Veröffentlichungen. — Das Verzeichnis der nichtstaatlichen Archive des Kreises Greifswald ist von Otto Grotesend unter dem Titel Ergebnisse einer Archiveise im Kreise Greifswald in "Pommersche Jahrbücher", hrg. v. dem Rügisch-Pommerschen Geschichtsverein, Bd. 11 (Greifswald 1910), S. 109—194 veröffentlicht worden.

Band IV Heft 1: Georg Rupke, Bericht über die Verzeichnung der kleineren Archive des Kreises Stolp. Stettin 1929, 1.80 RM. (Bisher versehentlich als Band II Heft 4 bezeichnet.)

Heft 2: Georg Rupke, desgl. des Kreises Köslin. Stettin 1930, 1.80 RM. (Bisher versehentlich als Band II Heft 5 bezeichnet.) Zu Band II bis IV folgen weitere Hefte.

VW. Steffens, Briefwechsel Sacks mit Stein und Gneisenau (1807/17). Stettin 1931, kart. 3.75 RM., geb. 5.40 RM.
Von Band V ab hört die Zählung nach Heften auf, sodaß die der weiteren Beröffentlichungen — abgesehen von den künftigen Heften zu Band II bis IV — nur noch nach Bänden erfolgt.

Bu beziehen durch jede gute Buchhandlung.

Verlag Leon Sauniers Buchhandlung Stettin.

## Baltische Studien

herausgegeben

von der

Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde

Neue Folge Band XXXVIII

Steffin. Leon Sauniers Buchhandlung. 1936.

http://rcin.org.pl

#### Schriftleitung:

Staatsarchivdirektor Dr. Dieftelkamp in Stettin.

#### Redaktionsausschuß:

Geh. Studienrat Brof. Dr. Holften, Museumsdirektor Dr. Kunkel, Gymnasialdirektor i. R. Prof. D. Dr. Wehrmann.

Die zur Veröffentlichung durch die Gesellschaft bestimmten Manuskripte sind an die Schriftleitung, Stettin, Rarkutschstr. 13 (Staatsarchiv), einzusenben.

Die Auffätze für den jeweils nächsten Band der "Baltischen Studien" sind bis zum 1. April eines jeden Sahres druckfertig in Reinschrift, nach Möglichskeit in Maschinenschrift, einzuliefern. Sine Berücksichtigung später eingehender — auch vorher angemeldeter bzw. bedingungsweise angenommener — Manusskripte muß sich die Schriftleitung vorbehalten.

P369 P. II 207

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seife    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Das Fürstengrab von Bahn Rr. Greifenhagen und die germanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Landnahme in Bommern. Bon Dr. hans Jürgen Eggers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| in Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-47     |
| Burg und Stadt in Pommern bis zum Beginn der Rolonisationszeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Von Studienasseffor Dr. hermann Bollnow in Stettin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48-96    |
| Die pommerschen Landesteilungen des 16. Jahrhunderts. II. Teil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Bon Studienreferendar Dr. Günter Linke in Mordhausen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97—191   |
| Das Bauernlegen bis zur Aufhebung der Erbuntertänigkeit und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Kolonisation des 16. Jahrhunderts in Oftpommern. Bon Mittel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| schullehrer Emil Gohrbandt in Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 192—227  |
| Lambert Steinwich, Bürgermeister von Stralsund (1571—1629). Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000 004  |
| Museumsdirektor Dr. Frit Adler in Stralfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 228—264  |
| Die Kantone Pommerns 1733 — 1786. Von Dr. Berthold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OCE 210  |
| Schulze in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200-510  |
| Belagerung von Kolberg im Siebenjährigen Kriege. Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Eberhard Ressel in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 317_349  |
| Die Arbeiten Martin Wehrmanns der Jahre 1931 bis 1936 in zeit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01. 012  |
| licher Folge. Bon Stadtbüchereirat Dr. Wilhelm Braun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| in Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 343-350  |
| and the second s | Part Con |
| Forschungsberichte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 351-427  |
| Polonica 1934/1935. Von Staatsardivrat Dr. hans Bellee in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Berlin-Dahlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Pommern in der polnischen sprachwissenschaftlichen Literatur des Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 1935. Bon Professor Dr. Friedrich Lorent in Boppot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 361-371  |
| Pommersche Volkskunde 1935, Bon Privatdozent Dr. Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Raiser in Greifswald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 371—381  |
| Urgeschichte, Bolkskunde, Landesgeschichte und Stadtkultur, kirchliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Kunft. (Mitteilungen aus dem Pommerschen Landesmuseum.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Von Museumsdirektor Dr. Otto Runkel, Museumsafsistent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Dr. Walter Borchers und Ruftos Dr. Hellmuth Bethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 001 400  |
| in Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Viering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Dietring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 423-421  |
| Befprechungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 428-515  |
| Acta Borussica. Die Behördenorganisation Preugens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| im 18. Jahrh. Bd. 15. Bon E. Posner [H. Branig]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470 f.   |
| Uhnentafel Ingeborg Reimer [R. Loeck]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 514      |
| Altenburg, D.: Hugo Lemcke [A. Haas]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512 f.   |
| Unklam, Der Rreis [S. Bollnow]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

|                                                                   | Cente  |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Urndt, E. M.: Nordische Bolkskunde [B. H. Ruth]                   | 451 ff |   |
| Urnold, S.: Lebensdrang und Todesverlangen in der deutschen       |        |   |
| Literatur von 1850—1880 [H. Siuts]                                | 489 f. |   |
| Balke, Fr.: Pommeriche Denkmalpflege 1931-1935 [G. Bronifch]      | 499    |   |
| Bastian, W.: Der Boddenfund [O. Kunkel]                           | 437 f  |   |
| Bauer, H.: Christine von Schweden [H. Branig]                     | 110    |   |
| Manager M. Marten Miller Dur Gujueven [3). Druning                | 440    |   |
| Berger, R.: Rechtsgeschichte der schwedischen Herrschaft in Bor-  |        |   |
| pommern [W. Steffens]                                             | 471 †. |   |
| Bethke, W.: Wilhelm Meinholds Briefe [W. Steffens]                | 488 f. |   |
| Bener, B.: Roldemanz. Einst und jett [R. Lemke]                   |        |   |
| Billroth, D. G.: Billroth und Brahms im Briefwechsel [D. Ulten=   |        |   |
| burg]                                                             | 511    |   |
| Birke, E .: Der deutsch = flawische Grengraum als Bone politisch= |        |   |
| historischer Ideenbildung [E. Murawski]                           | 444    |   |
| Blätter, Immergrüne aus der Geschichte der Familie Buls           |        |   |
|                                                                   | 513 F  |   |
| [W. Salow]                                                        | 010 1. |   |
|                                                                   |        |   |
| manek [E. Sandow]                                                 | 450    |   |
| Boer, L.: Schwedter Bürger und Bürgerhäuser [D. Borriß]           | 506 T. |   |
| Boer, L.: Der Landbaumeister George Wilhelm Berlischkn [G. Bro-   | 186    |   |
| ni[d]                                                             | 496 f. |   |
| Boese, R.: Geschichte der Stadt Schneidemühl [H. 3. Schmit]       | 506    |   |
| Bohm, W.: Die ältere Bronzezeit in der Mark Brandenburg [ 5. 3.   |        |   |
| Eggers]                                                           | 439 f  |   |
| Borders, W. und Raifer, R .: Feste und Brauche des pom=           |        |   |
| merschen Bolkes im Sahreslaufe [A. Haas]                          | 465 f  |   |
| Borders, W. und Raifer, R .: Leben und Sterben im pom-            |        |   |
| merschen Bolksbrauch [A. Haas]                                    | 466    |   |
| Burkhardt, R.: Die Jagd nach Bineta [H. Bollnow]                  | 441    |   |
| Chronik, Die der Feldmühle [A. Diestelkamp]                       |        |   |
|                                                                   |        | • |
| Collenberg, Frhr. R. v.: Generalfeldmarschall von Mackensen       | 515    |   |
| Collier, E.: 250 Jahre Frangösische Rolonie in Schwedt [O. Geb-   | ×0=    |   |
| hard]                                                             | 507    |   |
| Curichmann, Fr. und Rubow, G .: Bommeriche Rreiskarte             |        |   |
| [B. Schulze]                                                      | 456 f. |   |
| Curichmann, Fr.: Erläuterungen gur pommerichen Rreiskarte         |        |   |
| [B. Schulze]                                                      | 456 f  |   |
| [B. Schulze]                                                      |        |   |
| dom [O. Borrik]                                                   | 474    |   |
| Chers, B.: Aberblick über die Geld- und Währungsverhältniffe      |        |   |
| der Sanfestädte [E. Stampe]                                       | 473    |   |
| Eggert, S.: Der Camminer Dom [G. Bronisch]                        | 493 F  | F |
| Emmerich, W.: Der Deutsche Often [M. Laubert]                     |        |   |
|                                                                   |        |   |
| Engel, C.: Borgeschichte der altpreußischen Stämme [H. 3. Eggers] |        | • |
| Ewert, E.: Der Stettiner Hafen seit Beendigung des Weltkrieges    |        |   |
|                                                                   | 477    |   |
| Emert, W.: Gütkow [E. Gülzow]                                     |        |   |
|                                                                   | 508    |   |
| Fest schrift der Stadt Bahn [A. Diestelkamp]                      | 503 f  |   |

|                                                                     | Geire   |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Fest schrift ber Stadt=Sparkaffe zu Rolberg [5. Rlaje]              | 476     |  |
| Feftichrift der Freim. Feuermehr Belgard [R. Wodtke] .              |         |  |
| Finger, W .: Frig Reuter und Frig Beters [D. Altenburg]             |         |  |
|                                                                     | 014  .  |  |
| Fischer, A.: f. Lorent, Fr.                                         |         |  |
| Frederichs, S.: f. Urkundenbuch, Bommersches.                       |         |  |
| Frels, W.: Deutsche Dichterhandschriften von 1400—1900 [E. San=     |         |  |
| bow]                                                                | 486 f.  |  |
| dow]                                                                | 465     |  |
| Gengkow, L. v.: Chriftine Wasa [S. Branig]                          |         |  |
|                                                                     |         |  |
| Giefe, Fr.: Die Mufiker ber St. Marien-Rirche zu Stolp              |         |  |
| [G. Kittler]                                                        |         |  |
| Gratopp, R.: Richard Wossidlo [R. Raiser]                           | 464 f.  |  |
| Grieshammer, 23 .: Studien zur Geschichte ber Refugiés in           |         |  |
| Brandenburg-Preußen bis 1713 [D. Gebhard]                           |         |  |
| Gülzow, E.: Briefe aus Bommerns Franzosenzeit [H. Rlaje]            |         |  |
|                                                                     | 449  .  |  |
| Haacke, W.: Die Entwicklungsgeschichte des Orgelbaus im Lande       |         |  |
| Mecklenburg=Schwerin [G. Kittler]                                   |         |  |
| Haas, A.: Rügensche Sagen [R. Raiser]                               | 467     |  |
| Salbe, A.: Pytheas aus Maffilia entdeckt die Oftfee und das         |         |  |
| Samland [H. Bollnow]                                                |         |  |
| Sampe, R.: Der Zug nach dem Often [E. Maschke]                      |         |  |
|                                                                     |         |  |
| Sandwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums [P.S.R.]           |         |  |
| Hartung, A.: Christian Ludwig Mursinna [H. Hadlich]                 |         |  |
| Saußherr, H.: Erfüllung und Befreiung [D. Eggert]                   | 449     |  |
| Seidemann, G.: Ronrad Telmann [S. Beug]                             | 489     |  |
| Sein, M.: f. Urkundenbuch, Preußisches.                             |         |  |
| Sennig, R.: Wo lag Bineta? [5. Bollnow]                             | 440 f.  |  |
| Senichke, R. H.: Pommeriche Sagengestalten [A. Haas]                |         |  |
|                                                                     |         |  |
| Heuer, R.: Das Umt Uckermunde [G. Steckhan]                         |         |  |
| Senden, H.: Die Kirchen Stettins [M. Wehrmann]                      | 481     |  |
| Sofmann, A. v.: Das deutsche Land und die deutsche Geschichte       | Rent    |  |
| [W. Stuhlfath]                                                      |         |  |
| Ifenburg, B. R. Bring v.: Stammtafeln gur Gefchichte ber            |         |  |
|                                                                     | E00     |  |
| Europäischen Staaten [M. Wehrmann]                                  |         |  |
| Jacobn, G.: Wilhelm Schuppe [O. Fr. Bollnow]                        |         |  |
| Jagusch, B. und Boß, F.: Gymnasium zu Anklam [M. Wehr=              |         |  |
| mann]                                                               | 482 f.  |  |
| Raifer, R.: Ein Weizackertang zieht durch die Welt [R. Solften]     |         |  |
| Raifer, R.: f. Borders, W.                                          | 100     |  |
|                                                                     | 100     |  |
| Rersten, R.: Bur älteren nordischen Bronzezeit [O. Runkel]          |         |  |
| Rirchberg, 3.: Raiseridee und Mission [A. Diestelkamp]              | 441 f.  |  |
| Rigig, B.: Guftav Adolf, Jacobus Fabricius und Michael Alten-       |         |  |
| burg [M. Wehrmann]                                                  | 481 f.  |  |
| Rloß, R.: Die Geehafenstellung ber deutschen Oftsechäfen [E. Olden- | 100     |  |
|                                                                     | A77     |  |
| burg]                                                               | 411     |  |
| Rnauer, B.: E. M. Urndt [B. H. Ruth]                                | 451 ff. |  |
| Roch, W.: Die deutschen Gemeindegrenzen und ihr historischer Wert   | 117     |  |
|                                                                     | 458 f.  |  |

|                                                                 | Geite  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--|
| Röhler, D.: Das Bild des geiftlichen Fürften in den Biten des   |        |  |
| 10., 11. und 12. Jahrhunderts [H. Beumann]                      | 478 f. |  |
| Rönig, R.: Bommern [E. Jahnow]                                  |        |  |
| Roeppen, U.: Die Geschichte des Schwedter Softheaters (1771     |        |  |
| bis 1788) [O. Altenburg]                                        | 500    |  |
| Rolbe, S.: Das pommeriche Geichlecht ber Erbmüller Rolbe        | 000    |  |
|                                                                 | 519    |  |
| [R. Loeck]                                                      |        |  |
| Rrollmann, Chr.: Der Deutsche Orden in Breugen [E. Weife]       | 440    |  |
| Rühne, U.: f. Repertorium Germanicum.                           | 111    |  |
| Labendorf, S.: Der Bildhauer und Baumeifter Undreas Schlüter    |        |  |
| [O. Holke]                                                      | 497 1. |  |
| Lampe, R. S .: f. Urkundenbuch der Deutschordensballei Thü=     |        |  |
| ringen.                                                         |        |  |
| Lancken = Wakenit, G. v.: Die Gründung von Juliusruh 1795       |        |  |
| [M. Hänfel]                                                     | 505    |  |
| Lange, C .: Generalfeldmarichall von Mackenfen                  |        |  |
| Lauban, D .: Die Aueniche Stadtkarte von Stolp [S. Sablich] .   |        |  |
| Lehmann, E .: Alte deutsche Landkarten [R. Lips]                |        |  |
| Lehr = Spławinski, T .: f. Lorent, Fr.                          |        |  |
| Lewalter, E.: Der Große Kurfürst [H. Saring]                    | 447 F  |  |
| Lorent, Fr., Fischer, A. und Lehr-Splawinski, T.:               |        |  |
| The Cassubian Civilization [G. Bronisch]                        |        |  |
|                                                                 |        |  |
| Lück, R.: Deutsche Aufbaukräfte in der Entwicklung Polens       |        |  |
| [Fr. Morré]                                                     |        |  |
| Lüdtke, Fr.: Der Deutsche Ritterorden [R. H. Lampe]             |        |  |
| Maschke, E.: Der deutsche Ordensstaat [E. Weise]                |        |  |
| Meisner, S. D. und Winter, G.: übersicht über die Bestände      |        |  |
| des Geh. Staatsarchivs zu Berlin-Dahlem, 2. T. [H. Branig] .    | 434 f. |  |
| Meisner, S. D.; Aktenkunde [G. Winter]                          | 435 f. |  |
| Mekelburg, S.: 100 Sahre Ottofchule 1835-1935 [G. Gohr-         |        |  |
| bandt]                                                          | 483    |  |
| Mene, U.: Das Strafrecht der Stadt Danzig (1532-1793) [U. Wend- |        |  |
|                                                                 |        |  |
| [amb]                                                           | 409    |  |
| Miller, M.: Die Auswanderung der Württemberger nach West-       | 710 5  |  |
| preußen und dem Netegau 1776—1786 [A. Diestelkamp]              |        |  |
| Misch ke, R.: Rummelsburger und Bütower Mundart [R. Holften]    | 484 f. |  |
| Mollenhauer, 3.: Wirtschafts- und bevölkerungsgeographische     |        |  |
| Berhältniffe in ber nördlichen Grenzmark [h. 3. Schmit]         | 473 f. |  |
| Mühlmann, Rl.: England und die polnische Frage 1863             |        |  |
| [H. Branig]                                                     |        |  |
| Mordmann, B. A .: Die Chronica regnorum aquilonarium des        |        |  |
| Albert Krant [M. Wehrmann]                                      |        |  |
| Onchen, U.: Friedrich Gilly [O. Holge]                          |        |  |
| Diten, G. v. d.: Der Schmerzensmann [3. Gerhardt]               |        |  |
|                                                                 |        |  |
| Banske, B.: Documenta Capitaneatus Slochoviensis (1471 bis      |        |  |
| 1770 [5,=6. Oft]                                                |        |  |
| Baul, G.: Grundzüge der Raffen= und Raumgeschichte des deut=    |        |  |
| schen Bolkes [H. Bollnow]                                       | 459 f. |  |

|                                                                 | Geitr       |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Beifer, S.: Geschichte der Synagogen = Gemeinde zu Stet         |             |  |
| [W. Braun]                                                      |             |  |
| Petry, L.: Die Popplau [R. G. Bruchmann]                        |             |  |
| Plath, S.: E. M. Urndt und sein Bild vom deutschen Mensch       | jen         |  |
| [P. H. Ruth]                                                    | . 451 ff.   |  |
| Pleijel, S.: Der schwedische Pietismus in seinen Beziehung      | gen         |  |
| zu Deutschland [M. Wehrmann]                                    | . 482       |  |
| Polag, S.: E. M. Urndts Weg gum Deutschen [B. S. Ruth           | ] . 451 ff. |  |
| Pommern. Gin Gang durch feine Geschichte [A. Saas]              |             |  |
| Bosner, E .: f. Acta Borussica.                                 | (12:11)     |  |
| Bundt, U. G.: Arndt and the nationalist awakening in German     | ly          |  |
| [B. D. Ruth]                                                    |             |  |
| Rathje, W.: Das Umt des preußischen Oberpräsidenten [           |             |  |
| Schulge-Plogius]                                                |             |  |
| Reimer , R. Fr.: Nachkommen von R. Aug. Reimer [R. Loeck        |             |  |
| Repertorium Germanicum III., bearb. von U. Rüh                  |             |  |
| [A. Diestelkamp]                                                | . 431       |  |
| Regow, U .: Stammreihen aus Werbener und Groß = Schönfel        |             |  |
| Leichenpredigten [G. Weg]                                       |             |  |
| Rohr, S. D. v.: Bodentreuer Adel [W. Stuhlfath]                 |             |  |
| Rohr, S. D. v.: Großgrundbejig im Umbruch der Beit [2B. Stu     |             |  |
| fath]                                                           |             |  |
| Rother, S.: Geschichte und Politik in der Gedankenwelt Joha     |             |  |
| Gustav Dronsens [H. Beumann]                                    |             |  |
| Rubow, E .: j. Curjchmann, Fr.                                  |             |  |
| Rubow, D.: Stadt und Festung Rolberg [h. Rlaje]                 | . 505 f.    |  |
| Salau, Fr.: Die Tirpitschule in Swinemunde [B. A. Rolfs] .      |             |  |
| Samanek, B.: j. Böhmer, J. Fr.                                  | . 200       |  |
| Schaefer, S.: Höfische Spuren im protestantischen Schuldra      | ma          |  |
| um 1600 [5. Siuts]                                              |             |  |
| Schleinig, S.: Besiedlung und Bevolkerung der sudlichen Grei    | 112=        |  |
| mark [H.=G. Oft]                                                | 461 ff      |  |
| Schlump, E .: Die politisch-geographische Bedeutung der Oft     |             |  |
| [W. Stuhlfath]                                                  |             |  |
| Schmalt, R.: Rirchengeschichte Mecklenburgs [W. Bierene]        |             |  |
| Schmib, B.: Die Inschriften des deutschen Ordenslandes Preuf    |             |  |
| [E. Winguth]                                                    |             |  |
| Schöffler, S.: Die Reformation [M. Wehrmann]                    |             |  |
| Schrang, S.: Die Struktur der Oftseeschiffahrt in der Nachkrieg |             |  |
|                                                                 |             |  |
| zeit [E. Oldenburg]                                             | 451 FF      |  |
| Schule Gr G. Die Orte- und Glurnoman der Preiser Bie            | . 401   .   |  |
| Schuld, Fr. E.: Die Orts= und Flurnamen des Kreises Rös         |             |  |
| [R. Holften]                                                    | 100         |  |
|                                                                 |             |  |
| giums 1604—1608 [H. Kretsichmar]                                | . 409  .    |  |
| FOI (# -11115.1.7                                               |             |  |
| [A. Gallitich]                                                  |             |  |
| denfrurgischen simter und Städte 1540-1800 [G Ruham]            |             |  |

|                                                                    | Geite  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Schwandt, E .: Die Rartographie der Neumark [B. Schulze]           | 457 f. |  |
| Sielaff, E .: Pommeriche Sagen [R. Raifer]                         |        |  |
| Spangenberg, S.: Die Bedeutung der Stadtfiedlung für die           |        |  |
| Germanisierung der ehem. flavischen Gebiete des Deutschen Reiches  |        |  |
| [5. Bollnow]                                                       | 463    |  |
| Spohr, D.: Bolksbestandes-Aufnahme seit etwa 1600 [L. Wasté]       | 508 f  |  |
| Städte, Alte deutsche [G. Bronisch]                                |        |  |
| Steinführer, G.: Uns vandalische Börfohr'n [H. Bollnow]            |        |  |
| Stuhlfath, W.: Deutsches Schicksal [A. Diestelkamp]                |        |  |
| Sturms, E.: Die ältere Bronzezeit im Oftbaltikum [H. J. Eggers]    |        |  |
| Sülflohn, P.: Heimatkundliches aus Uchtdorf [K. Kaiser]            |        |  |
|                                                                    | 307 1. |  |
| Thielecke, E.: Die alttestamentlichen Personennamen im mittel=     | 101    |  |
| alterlichen niederdt. Sprachgebiet öftlich der Weser [R. Holsten]  |        |  |
| Thomas, H.: Die slavische und baltische Religion [A. Haas]         |        |  |
| Thurm, S.: Norddeutscher Backsteinbau [G. Bronisch]                |        |  |
| Treichel, W.: Oftland Pommern [Fr. Morré]                          |        |  |
| übersicht über die Bestände des Brandenburgisch-Preußischen        |        |  |
| Hausarchivs zu Berlin-Charlottenburg [E. Hölk]                     |        |  |
| ückermünde, Rreis [A. Bartelt]                                     |        |  |
| Urkundenbuch der Deutschordensballei Thüringen, bearb. von         |        |  |
| R. H. Lampe [A. Diestelkamp]                                       | 429 f. |  |
|                                                                    |        |  |
| [M. Wehrmann]                                                      | 430 f. |  |
| Urkundenbuch, Preußisches, bearb. von M. Sein [E. Sandow]          | 430    |  |
| Boß, F.: j. Zagujch, P.                                            |        |  |
| Wehrmann, M.: Die pommerschen Zeitungen und Zeitschriften          |        |  |
| [W. Bake]                                                          | 490 f. |  |
| Werner, B.: Das bastionäre Befestigungssustem [B. Bollnow] .       | 464    |  |
| Westermann, E .: 700 Jahre Stadt und Herrschaft Schwedt            |        |  |
| [D. Altenburg]                                                     | 503    |  |
| Beg, G.: Stammtafeln der Familie Weg [Fr. Muth]                    |        |  |
| Wiese, R. H.: Robert Prug' Afthetik und Literaturkritik [H. Siuts] |        |  |
| Wiesen hütter, U.: Protestantischer Rirchenbau des deutschen       |        |  |
| Oftens [G. Bronisch]                                               | 492    |  |
| Winter, G .: j. Meisner, H. D.                                     |        |  |
| Witte, B.: Die pommerschen Konservativen [G. Solk]                 | 450 f. |  |
| Wrede, G.: Grenzen der Neumark 1319—1817 [B. Schulze]              |        |  |
| 3 immermann, G.: Der Rreis Lauenburg i. Bomm. [5G. Oft]            |        |  |
| 3öllner, A.: Der Jordanjee auf Wollin [R. Burkhardt]               |        |  |
| Jordan J. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St                   | 000    |  |

### Das Fürstengrab von Bahn Kr. Greifenhagen und die germanische Landnahme in Pommern.

Von

#### Hans Jürgen Eggers.

Wann wurde Oftpommern germanisch? Diese auch weitere Rreise bewegende Frage ist bis heute noch nicht einheitlich beantwortet. Man ift fich zwar darüber einig, daß Neuvorpommern und Rügen zum germanischen Rerngebiet in der älteren Bronzezeit gehörten und daß im Laufe der jungeren Bronzezeit die Germanen ihren Siedlungsraum über Hinterpommern bis zur Beichselmundung aus= gedehnt haben müffen, aber wann und wie diese erste große germa= nische Landnahme in Oftdeutschland vor sich gegangen ift, ob in mehreren Etappen oder in einem großen, kurz dauernden Buge, darüber herrscht vielfach noch Unklarheit. Auch heute ist der Quellen= ftoff, der uns zur Lösung dieser wichtigen Frage zur Berfügung steht, noch nicht umfangreich genug, um alles, was wir gerne wüßten, be= antworten zu können. Doch hat es ein glücklicher Zufall gefügt, daß gerade in den letten Jahren, ja Monaten, einige reich ausge= stattete jungbronzezeitliche Gräber entdeckt und untersucht werden konnten, die nicht nur felber im höchsten Grade bemerkenswert find. sondern uns auch gestatten, eine größere Anzahl älterer, bisher wenig beachteter Funde einzuordnen und damit klarer zu erfassen. der Spike dieser neuen Funde steht:

Das Fürstengrab von Bahn Rr. Greifenhagen.

Unfang Dezember 1935 stieß der Erbhofbauer Herr Pose, Bahn, beim Auswersen einer Miete im Garten seines Hauses auf ein Grab mit reichen Bronzesunden. Er stellte darauf die Arbeiten sosort ein und meldete den Fund dem staatlichen Pfleger des Kreises, Herrn Rektor Dr. Worch, Greisenhagen, der die Meldung nach Stettin an den Vertrauensmann für kulturgeschichtliche Bodenaltertümer weitergab. Durch dies vorbildliche Verhalten hat es Herr Pose ermöglicht, daß eins der wichtigsten Denkmäler unserer pommerschen Vorzeit wissenschaftlich untersucht und damit der Allgemeinheit ershalten werden konnte.



http://rcin.org.pl

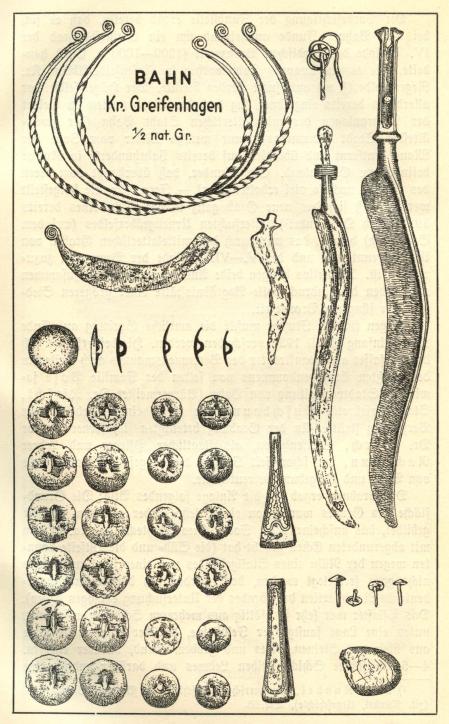

Die Vorbesichtigung der Fundstelle ergab bereits, daß es sich bei dem Bahner Funde anscheinend um ein Steinhügelgrab der IV. Beriode der nordischen Bronzezeit (1200-1000 v. Chr.) han= delte, wie es ein knappes Sahr vorher in Rosenfelde-Abbau Rr. Regenwalde (f. u.) untersucht werden konnte. Der Sügel selbst war allerdings bereits eingeebnet, lag doch das Grab mitten im Gebiet der Wehranlagen der mittelalterlichen Stadt Bahn (der zweit= ältesten Stadt Pommerns!), nur wenige Meter vom Juge der Mauer entfernt und überdies auf bereits Jahrhunderte in Kultur befindlichem Gartenland. Ein Wunder, daß überhaupt vom Rern des Grabes noch so viel erhalten war! — Ferner konnte festgestellt werden, daß sich das neue Grab ganz in der Nähe eines bereits 1924 durch D. Runkel1) untersuchten Urnengräberfeldes (auf dem Sportplat) befand, das nur durch den mittelalterlichen Graben von ihm getrennt mar und der V.-VI. Beriode der Bronzegeit zuzu= rechnen ift. Zweifellos hängen beide Anlagen miteinander zusammen und bilden die eindrucksvolle Begräbnisstätte einer größeren Siedlung der jüngeren Bronzezeit.

Wegen starken Frostes mußte die amtliche Grabung auf Ende März/Anfang April 1936 verschoben werden. Hierbei erfreute sich der Verfasser als Beaustragter des Vertrauensmannes auch weiterhin des größten Entgegenkommens von seiten der Familie Pose so wie der Stadtverwaltung von Bahn (Bürgermeister Dr. Ritschl, Stadtobersekretär Busch aum), die u. a. einige Arbeiter zur Verfügung stellte. An der Grabung beteiligten sich ferner Rektor Dr. Worch, Greisenhagen, als staatlicher Psleger und Lehrer Rack mann, der schon seit Jahren die vorgeschichtlichen Funde von Bahn und Umgebung betreut hatte.

Die Grabung ergab für die Anlage folgendes Bild: Die Grundsfläche des Grabes wurde von einem sehr sauber gefügten Pflaster gebildet, das anscheinend die Form eines Rechtecks von ca.  $3\times4$  m mit abgerundeten Ecken gehabt hat (die Süds und die Ostseite konnsten wegen der Nähe eines Stallgebäudes und eines Wallnußbaumes nicht ganz freigelegt werden, doch werden sich dadurch nur unbeseutende Randpartien des Grabes der Untersuchung entzogen haben). Das Pflaster war sehr sorgfältig aus mehreren Schichten ausgebaut: unten eine Lage faustgroßer Feldsteine, darüber eine zweite Lage aus kleineren Steinen, Kies und grobem Sand, darüber eine ca. 4-5 cm starke Schicht gelben Lehmes und darüber endlich eine

<sup>1)</sup> Otto Runkel, Pommersche Urgeschichte in Bildern, Stettin 1931 (zit. Runkel, Urgeschichte), Taf. 55.



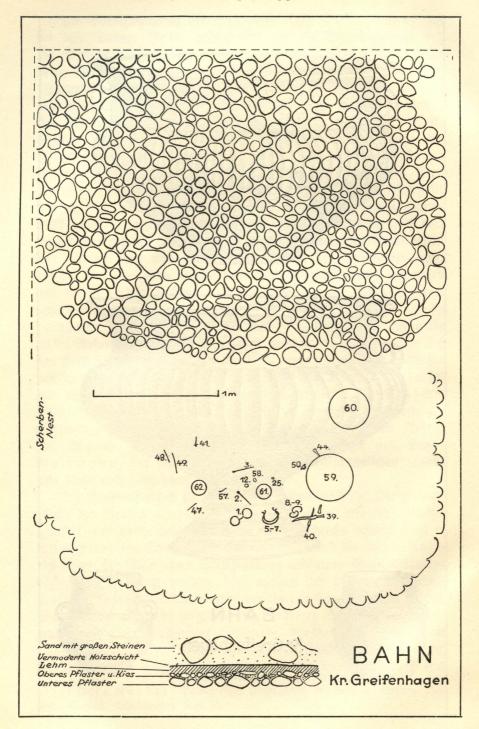

wenige Millimeter ftarke dunkelbraune, fettige Schicht: anscheinend die verfaulten Reste eines Holzdielenbelages. Unmittelbar auf diefer dunklen Schicht lagen im NW = Quadranten nicht weniger als 56 Bronzebeigaben, untermischt mit Leichenbrand, sowie vier Tongefäße. Die Tongefäße enthielten keinen Leichenbrand, find alfo leer oder mit Speifebeigaben ins Grab gestellt worden und waren durch herabgefallene Steine völlig zerdrückt und ausgebreitet: der befte Beweis, daß wir urfprünglich einen Sohlraum (hölzerne Grabkammer?) anzunehmen haben. — Uber der dunklen, fettigen Schicht mit den Beigaben fanden fich endlich große Mengen durchschnittlich etwa kopfgroßer Feldsteine, die mit Sand untermischt etwa 50 cm hoch bis unmittelbar an die Humusschicht heranreichten. — Un der Oftgrenze der Grabung fanden fich etwa 20 cm über dem Pflafter, mitten zwischen den Steinen zahlreiche Tonscherben von großen, doppelkonischen Gefäßen, die dicht übereinandergeschichtet ein regelrechtes Scherbennest bildeten. Auch hier enthielten die Gefäße keinen Leichenbrand, fo daß es sich nicht etwa um eine jungere Nachbestat= tung im Sügelmantel handeln konnte.

Das Grab enthielt folgende Beigaben: 1. Nordische Plattenfibel mit verzierter Nadelicheibe; Lange: 17 cm. 2 .- 3. 3mei Schmuck= nadeln mit anlindrischem Ropf und reich verziertem Schaft; Länge: 14,2 bam. 13,5 cm. 4. Salsichmuck aus Bronge-Spiralröllchen, 11 hellblauen Glasperlen und einem bronzenen Mittelftück. 5. Glat= ter Halsring mit plattgehämmerten Rollenenden. 6.-7. 3mei ge= drehte Halsringe mit plattgehämmerten Rollenenden. 8.-9. 3mei hohle, quergerippte Urmringe, 10. Fingerring aus Bronzedraht mit Spiralenden. 11.-12. 3mei einfache Fingerringe. 13.-14. 3mei kleine Ringe, der eine aus Weißmetall. 15 .- 25. Elf größere Rnöpfe mit Befestigungsofe. 26 .- 38. Dreizehn kleinere Rnöpfe mit Befestigungsofe. 39. Großes, geschweiftes Brongemeffer mit Griffgunge; Länge: 26,3 cm. 40. Gefchweiftes Brongemeffer mit Griffangel (mit Bronzedrahtumwicklung) und punktverzierter, profilierter Rlinge; Länge: 21,2 cm. 41. Rleines geschweiftes Bronge= meffer mit Sornerknauf. 42. Rafiermeffer mit Rollenende. 43 .- 44. 3mei verzierte Bingetten. 45. - 48. Bier kleine Brongemeißel oder Bungen. 49. Bronzene Nähmadel mit Ohr in der Mitte, 50. Niedriger Brongegnlinder mit breiter Rrempe, unbekannter Berwendung. 51 .- 54. Bier kleine Brongenägel mit flachkegelförmigem Ropf. 55. Bronzekrampe mit drei Bronzeringen (zu Meffer Nr. 40 gehörig?). 56. Bronzedrahtfragmente, z. T. tordiert. 57. Refte einer Knochennadel. 58. Polierter, weißer Riefelstein (Umulett?). 59. Großes schwärzlich glänzendes Tongefäß mit senkrecht kannelierter Schulter und hohlem Fuß; Höhe: 26 cm. 60. Großes schwärzlich glänzendes Tongefäß mit senkrecht kannelierter Schulter, Höhe: 20 cm. 61—62. Zwei kleine Tongefäße, Höhe: 10,5 bzw. 9,5 cm. 63. Scherben mehrerer Gefäße aus dem Scherbennest.

Da die Beigaben nicht an mehreren Stellen des Pflafters, son= dern an einer eng begrenzten lagen, da die Stücke einer Gattung (die Nadeln, die Sals= und Armringe, die Bingetten, die Meffer) immer zusammen lagen, da endlich der Leichenbrand der Menge nach nur von einem Individuum herstammen kann, so bleibt nur der Schluß übrig, daß es fich bei den Funden aus dem Sugelgrabe von Bahn um die Bestattung einer Berfonlichkeit handeln muß (gang im Gegensak zu Rofenfelde, wo anscheinend mehrere Bestattungen auf dem Pflafter im Sügelinnern vereinigt waren). Damit aber wird dieses Grab mit seinen 56 Bronze= und insgesamt 62 Bei= gaben nicht nur in Bommern, sondern darüber hinaus wohl in gang Oftdeutschland zu den reichsten Bestattungen der jungeren Bronze= zeit zu gahlen fein. Berücksichtigt man ferner die forgfältige, großzügige Anlage des Grabes, die saubere Schichtung des Pflafters, so dürfte fich hier wohl der Ausdruck "Fürstengrab" rechtfertigen, denn nur eine vornehme Berfonlichkeit wird mit so großem Aufwand bestattet worden sein.

Zeitlich gehört das Fürstengrab von Bahn, wie unten näher auszgeführt werden soll, in das Ende der IV. Periode der nordischen Bronzezeit (um 1000 v. Chr.). Eine eingehende Würdigung dieses Grabes wird aber nur möglich sein, wenn wir es im Zusammenhang aller übrigen zeitlich nahestehenden Grabfunde Pommerns betrachzten. Es sollen daher zunächst alle für Periode IV "verdächtigen" Grabfunde beschrieben und nach Möglichkeit abgebildet werden. Sierzbei ist ein Hauptgewicht auf die Metallbeigaben gelegt worden, da sie allein einen sicheren Anhaltspunkt geben und sie allein Verzgleiche über ein größeres Gebiet gestatten. Die Keramik ist nur in den Fällen abgebildet, in denen die Fundumstände genügend gesichert schienen.

#### 1. Jeefer Rr. Grimmen.

Bronzepfriem mit verziertem Vollgriff, zwei Binzetten, Rasier= messer, Hörnerknaufmesser, Messer, Pfeilspige, Bunze.

Funde: Muf. Stralfund 7195-7202 (ehem. Glg. Horneburg).

#### 2. Onevzow Rr. Demmin.

Bronzene Plattenfibel "gefunden in einem großen viereckigen



Hünengrabe mit großen Steinen umsetht". Formen-Tafel (abgekürzt F. T.) Nr. 2.

Funde: Muf. Stettin 5486 (ehem. Glg. Maas 179).

Literatur: D. Runkel, Urgeschichtliches aus dem Rreise Demmin (S.-A. aus "Unser Pommerland" 12 [1927 S. 174ff.]) S. 19 und Abb. 14, 5.

#### 3. Neuenkirchen Rr. Randow.

Rasiermesser, aus beiderseits verziertem Bronzeblechstück nach= träglich gearbeitet. F. T. 37.

Funde: Muf. Berlin Ic 641.

#### 4. Radekow Rr. Randow.

Bronzemesser (Miniatur-Hörnerknaufschwert?) in drei Teile zerbrochen; Länge: 14,8 cm. "Zwischen Steinen ausgegraben". F. T34.

Funde: Muf. Stettin 4409.

Literatur: Monatsbl. 11 (1897) G. 47 Mr. 15.

#### 5. Schwenneng Rr. Randow.

Im Schwennenzer See Halbinsel von fast kreisrunder Form, im Bolksmunde "Burgwall" genannt. Auf ihr großes Gräberfeld der jüngeren Bronze= und frühen Eisenzeit. Drei Arten von Gräbern: 1. Steinhügelgräber. 2. Hügelgräber mit Steinkiste in der Mitte. 3. Zwischen diesen Grabhügeln zahlreiche Urnengräber.

Hügelgrab I: "Flache, hügelige Erhebung, etwa zwei Fuß über Niveau. Beim Abräumen derselben zeigte es sich, daß dieselbe, obenauf mit Rasen bewachsen, nach Abnahme desselben aus Erde und überkopfgroßen Geröllsteinen bestand. Als dieselben entsernt waren, kam eine Steinkiste, die aus vier Seiten= und einer Deckplatte gebildet wurde. Die Platten bestanden, etwa 10 cm dick, aus einem roten, leicht spaltenden Quarzit, wie hierorts fast immer. Die Riste war 1 m lang, 0,8 m breit und 0,9 m tief, sehr regelmäßig rechtwinklig gebaut und lag zum weitaus größten Teile unter dem Bodenniveau. Nachdem die Deckel= und Seitenplatten entsernt waren und die Umgebung vollständig freigelegt war, blieb

der Inhalt des Grabes, ein ganz regelmäßiger Erdwürfel, übrig, der schichtweise mit dem Löffel abgetragen wurde. Als die sandige Erde zur Hälfte entsernt war, kam eine Lage von Steinen, die etwa der Größe einer Doppelsaust entsprachen, und hierauf eine Lage von Lehm, etwa 2 cm stark, der bis auf den Boden der durch nebenseinander gelegte Quarzitplättchen gebildeten Kiste reichte. In dieser Lehmlage bildeten kalzinierte Knochenstücke die Hauptmasse. Die Knochen lagen also nicht in einem Gefäße, sondern in der untersten Lage der Kiste selbst. Ferner standen in derselben Lehmschicht zweikleine bechersörmige Gefäße. Neben den Gefäßen im Lehm lag ein Bronzetutulus und eine Armspirale von Bronze" (Schumann). (Tutulus abgebildet: F. T. 24.)

Außer diesem Sügelgrab mit Steinkiste waren bereits 14 ahn=

liche vor Schumanns Grabung zerftört worden.

Higelgrab II: "Rleine Erhebung, die etwa zwei Fuß über die Umgebung hervorragte. Nach Entfernung der Rasendecke zeigte es sich, daß ein Hügel vorhanden war von etwa 2 m Durchmesser, der aus ungefähr 30 Steinen bestand, die zwischen einem Gewicht von 25 und 100 kg variierten. Die Steinpackung wurde allmählich abgetragen, und es fand sich, daß die Steine in Lehm eingesett waren, der die Zwischenräume ausfüllte. Der Untergrund des "Burgwalles" besteht aus Ries, die Umgebung aber aus sandiger Erde; der Lehm mußte also unzweiselhaft von weither herbeigeholt worden sein. — Als ich dem Zentrum des kleinen Tumulus nahez gekommen war, sanden sich im Lehm zwischen den Steinen zahlzreiche kalzinierte Knochen ohne eine Spur von Kohlen oder Brandzeide und ohne eine Spur eines Gefäßes. Zwischen den Knochen lag ein kleines Messechen von Bronze" (Schumann). (Messer mit Hörnerknauf abgebildet: F. T. 35.)

Die übrigen Flachgräber waren teils Urnen in Steinpackung, teils Brandschüttungsgräber der jüngeren Bronzezeit.

Grabung: Schumann. Funde: Muf. Stettin 7114/15, 7136.

Literatur: Balt. Stud. 39 (1889) S. 210ff. m. Abb. (S. Schumann).

#### 6. Binom Rr. Greifenhagen.

Bronzene reichverzierte Pinzette, bronzenes Rasiermesser mit Rollengriff. Aus einer Urne (nicht mehr vorhanden). F. T. 44 u. 50. Funde: Mus. Stettin 4157.

#### 7. Glien Rr. Greifenhagen.

"Gräberfeld, bedeckt mit Hunderten von Regelgräbern, der kleine Rest einer früher sehr viel umfangreicheren, aber meist dem Pfluge verfallenen Grabstätte. Die einzelnen, kreisrunden Gräber sind gewöhnlich von einem noch sichtbaren Steinkreise umstellt, zum Teil auch mit großen Feldsteinen bedeckt und pflegen unter einem mehr oder weniger dicken Pflaster von Rollsteinen oder auch ohne ein solches, und in letzterem Falle dicht unter dem Rasen, kleine Steinkisten zu bergen, in denen Urnen stehen" (Rühne).



Daraus erhalten (ohne näheren Fundbericht) 60 Urnen (jüngere Bronzezeit, meist Periode V—VI), eine nordische Plattenfibel der IV. Periode, drei bronzene Rasiermesser, ein bronzenes Armringsfragment von dachförmigem Querschnitt, bronzene Fingerringe, eine verzierte Pinzette, eine Nadel mit gerilltem Hals, eine Nadel mit doppelkonischem Kopf.

Sunde: Muf. Stettin 1992.

Literatur: Monaisbl. 14 (1900) S. 177ff. (H. Schumann). — Balt. Stud. 26 (1876) S. 401f. (A. Rühne). — Runkel, Urgeschichte Taf. 59, 4.

#### 8. Jeferit Rr. Greifenhagen.

Drei bronzene Fingerringe, reich verzierter Stangentutulus, gesichweiftes Griffangelmesser, Rasiermesser. Aus einem Urnengräbersfeld "auf der Grenze von Reckow auf dem Acker an der Fichtensichonung des Koloniebesigers H. Rehmer in Ieserig". Mus. Stettin 3920, XI, XV, XXVII, XXIX.



Wohl aus demselben Gräberfeld: verzierter Stangentutulus, Bronzemesser, Rasiermesserbruchstück. Mus. Berlin Ic 2642/3.

Funde: Mus. Stettin und Mus. Berlin. Literatur: Monatsbl. 8 (1894) S. 62,5.

### 9. Grenzhof Kr. Königsberg i. d. Neumark.

(Unmittelbar an der pommerschen Grenze)

Großes, geschweiftes Bronzemesser mit Griffzunge, Spiral= plattenfibel mit drehrundem Bügel, Stangentutulus, Nadel mit kugligem Ropf, fünf Rasiermesser, z. Deschädigt.

Funde: Muf. Berlin II 9900-9910.

#### 10. Gart Rr. Byrit.

Quergerippter Bronzearmring, verzierte Pinzette (eiserne Rette). Funde: Mus. Berlin Ic 1166/7.



#### 11. Groß Barnow Rr. Byrig.

Bronzene Spiralplattenfibel mit spikovalem Bügel, Bronzesmesser, Bronzenadel mit geripptem Kolbenkops, Spiralfingerring, kleine Bronzeringe, Spiralröllchen, Bernsteinperle, Tongefäßreste. "Auf dem Acker des Gutsbesikers Wall, etwa 1800 m westlich des Dorfes, 50 m östlich des Heiders und 25 m nördlich des Weges Groß Jarnow — Kunow wurden im Herbst 1933 beim Pflügen Steine und beim Roden derselben im Januar 1934 vorgeschichtliche Gefäßscherben angetroffen. Eine von Lehrer Bellin vorgenommene Grabung ergab: 30 cm unter der Oberfläche besand sich ein 3×4 m großes Steinpflaster mit einem King größerer Steine am Kande. Unter dem Steinpflaster eine fundleere Schicht von 20 cm. In etwa 1,25 m Tiese ein Pflaster von gespaltenen Steinen; auf diesen schwarze Erde, Bronzegegenstände und an einem Ende Reste einer Anzahl verschiedener Gefäße." (Mielenk).

Grabung: Lehrer Bellin. Funde: Muf. Bnrig.

#### 12. Bennick Rr. Bnrig.

Niedriger Stangentutulus mit großer Kopfscheibe (F. T. 26), Reste eines gedrehten Halsringes mit Hakenverschluß und eines Schleisenfingerringes. "Bei Besichtigung der Fundstelle am 19. 11. 1930 war sestgestellt worden, daß sich in ihrer Nähe eine Anzahl ganz flacher recht großer Erhebungen besindet. Eine im Frühjahr

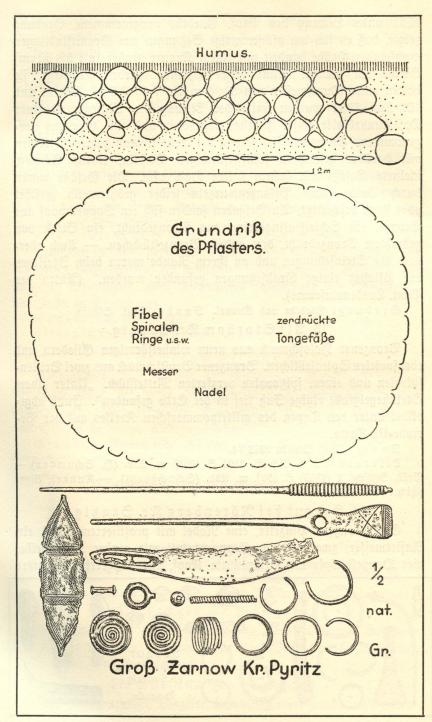

1931 unter Leitung des Prof. Gaedtke vorgenommene Grabung zeigte, daß es sich um pflafterartige Setzungen aus Granitfindlingen wechselnder Größe handelt mit einem Rranze großer (oft bis 60 cm) Steine am Rande. Fünf diefer Bflafter murden freigelegt, fie hatten einen Durchmesser von  $3\times 4$  m bis  $7.4\times 7.6$  m. Um 9. und 10. Juli 1931 murden unter der Leitung des Museumsdirektors Dr. Runkel vier diefer Pflafter abgehoben und eine Grabung vorgenommen. Es fanden fich frei in der Erde ftehend gahlreiche Urnen mit darüber geftülpten ichüffelformigen Deckeln, irdene Schalen, kleinere Gefäße mit hohem fteilen Sals ufm. Die Gefäße waren durch Baum= oder Bflangenwurzeln leider größtenteils gerftort oder ftark beschädigt. Un Beigaben fanden sich ein Doppelknopf aus Bronze, ein Schleifenfingerring aus Bronzedraht, ein Stück von gedrehtem Bronzedraht, drei andere Bronzestückchen. — Auch oberhalb der Steinsetzungen und an ihrem Rande waren beim Freilegen der Pflafter einige Grabsetzungen gefunden worden." (Akten des Bom. Landesmuseums).

Grabung: Gaedtke und Runkel. Funde: Muj. Stettin.

#### 13. Alt Storkow Rr. Saatig.

Bronzener Halsschmuck aus neun winkelförmigen Gliedern und ebensovielen Spiralröllchen. Bronzener Brustschmuck aus zwei Brillenspiralen und einem spikovalen verzierten Mittelstück. "Unter einem Steinkegelgrabe einige Fuß tief in der Erde gefunden". Fund abgesbildet unter den Typen des mittelpommerschen Kreises auf der Periode-III-Karte.

Sunde: Muf. Stettin 2973/74.

Literatur: 3. f. Eth. B. 1891 S. 405ff. m. Ubb. (H. Schumann). — Präh. Zeitschr. 2 (1910) S. 156f. m. Ubb. (Schuchhardt). — Runkel, Urgesichichte Taf. 43, 1.

#### 14. Seegut bei Nörenberg Rr. Saakig.

Eine bronzene Pinzette, eine Nadel mit profiliertem Kopf, ein Rasiermesser, zwei niedrige Stangentutuli mit großer Kopfscheibe, vier Doppelknöpfe mit halbrundem Kopf, ein Fingerring, mehrere



Bronzeringe z. T. zerbrochen, ein kleiner offener gedrehter Bronzering, Bronzefragmente, Zierftück aus Knochen, profiliert, drei Flintmesser, vier kleine Tongefäße, verzierte Tonscherben, Leichenbrand. "Herr Rittergutsbesiger Dahms auf Seegut ließ Sommer 1876 einen Steinhaufen von etwa 30 Fuß im Durchmesser, der nach der Mitte zu dis gegen 3 Fuß anstieg, abräumen, da er ihm bei der Beackerung im Wege war. Es fand sich dabei, daß die Steine künstlich, mit besonderer Berücksichtigung der glatten Seiten und der Kanten, aneinander gepaßt waren. Ze weiter die Arbeiter nach der Mitte vordrangen, desto mehr Urnenstücke und verbrannte Knochen fansden sich, von letzteren im Zentrum wohl drei Metzen. Hier fanden sich dann auch die Urnen, Bronzes und Knochengeräte".

Funde: Muf. Stettin 1203.

Literatur: 39. 3b. IV S. 71f. in: Balt. Stud. 27 (1877).

Anscheinend von derselben Stelle noch folgende Funde: ein bronzenes Rasiermesser, ein bronzenes Sichelfragment, Scherben der jüngeren Bronzezeit, zwei Flintmesser (Geschenke des Oberlehrers Dr. Jahn in Dramburg).

Funde: Muf. Stettin 2247.

Literatur: Monatsbl. 1 (1887) S. 137 f.

#### 15. Damerow Rr. Naugard.

Geschweiftes Bronzemesser mit Griffzunge, Nadel mit doppelskonischem Kopf, verzierter Stangentutulus, abgebrochener Tutulus (verschollen). "Aus zerstörten Regelgräbern in D. an der Grenze von Glietzig in einem Riefernwäldchen".

Grabung: Stubenrauch. Funde: Muf. Stettin 5353 a.



16. Fanger Rr. Maugard.

Halsschmuck aus Spiralröllchen und winkelförmigen Zwischenstücken (wie Alt Storkow) und Reste einer Fibel (wie Gr. Zarnow).

Funde: Mus. Greifswald.

17. Gollnow Rr. Naugard.

3mei Stangentutuli, Binzette, Bruchftück einer gewölbten Platten=

fibel, 10 Fingerringe, Nadel mit doppelkonischem Kopf, Bruchstück eines Armringes, Pfeilspike. "Gefunden neben der nach Naugard führenden Chaussee" (Baier).

Funde: Muf. Stralfund (ehem. Glg. Horneburg).

Literatur: Balt. Stud. 33 (1883) S. 310 (A. Rühne). R. Baier, Die vorgesch. Altert, des Prov.-Museums in Stralfund, Berlin 1880, S. 41f.



18. Wismar Rr. Naugard.

Bronzene Plattenfibel. (Abgebildet: F. T. 1.) "Die Fibel ist gefunden in einem bronzezeitlichen Grabhügel, der viele Feldsteine enthielt. Unter Steinen befanden sich zwei Gefäße nebeneinander gesetzt ohne Inhalt. Daneben war ein großes Gefäß, in dem zwei kleine Töpfe enthalten waren. Zwischen den beiden ersten und diesem letztgenannten großen Topf lag der Leichenbrand, nur mit Steinen zugedeckt, in dem Leichenbrand die Fibel. Trotz großer Vorsicht haben wir kein Gefäß heil bergen können, da die Steine alle Töpfe zerdrückt hatten. Die Hügelgräber liegen bei dem Dorfe Wismar, an der Bahnstrecke Stettin—Rolberg, zwischen den Stationen Schönhagen und Wismar zu beiden Seiten der Bahnstrecke. Auf den Gräbern stehen Kiefern." (Brief cand. theol. Tiek, Rettow 24. 8. 34 in den Akten des Pom. Landesmuseums.)

Grabung: Tiet. Funde: Muf. Greifsmald.

#### 19. Dammhof Rr. Rammin.

Tongefäße, bronzenes Rasiermesser, bronzene Pinzette, unverziert. Mus. Stettin 6168—72. Kleine einhenklige Urne, bronzene unverzierte Pinzette, Rasiermessersragment und Fingerring. Mus. Stettin 7328. "Wüste Waldparzelle, die vordem mit Kiefern bestanden war. Ungefähr in der Richtung von Westen nach Osten erhebt sich über die Wege nach Ravenhorst und Künzelskathen fortlausend die erwähnte Düne, welche dem Landwirte durch eine große Menge von Feldsteinen, die pflasterähnlich ½ bis 1 Meter tief im Sande steckten, hin und wieder auch zutage traten, eine willkommene Einnahmequelle bot. Beim Ausbrechen der Steine zeigte sich

sehr bald eine gewisse Anordnung der Steinmengen in regelrechten Bflafterungen und Steinkreisen, die mit Scherben durchsett maren und Urnen, die mit Asche und Knochen angefüllt waren oder auch kleine Bronzegegenftande enthielten. Meiftenteils maren die Urnen von den fie umgebenden Steinen zerdrückt. - Im gangen find etwa 50 Grabanlagen vorhanden gewesen. Zu einer an Ort und Stelle aufgenommenen Grundriffkigge, die hier wiedergegeben ift, bleibt erläuternd zu bemerken, daß die Grabanlagen zumeist aus runden ein= und mehrschichtigen Steinpflafterungen bestanden, die ohne Berbindung mit ihnen von kreisrunden Steinringvackungen umgeben waren. Diese Ringpackungen waren jedesmal nach einer beliebigen Seite offen. Sowohl in der Mittelpackung wie in der Steinringpflafterung ftanden Urnen eingepackt. Je nach der Größe der Grabanlagen war auch die 3ahl der eingebetteten Urnen fehr verschieden. Manchmal fanden sich nur wenige, manchmal bis 25 verschiedene Gefäße, fast immer von Steinen gerdrückt, amischen diesen verpackt in einem Grabe. 3mischen folchen kreisrunden Grabanlagen, die ohne erkennbare Ordnung beliebig gruppiert waren, standen auch einzelne Urnen in der Erde, die nur von wenigen Steinen umpackt maren" (Stubenrauch). (Funde abgeb. F. T. 42, 43, 46.)

Grabung: Stubenrauch. Funde: Muf. Stettin.

Literatur: Monatsbl. 23 (1909) S. 129ff. m. Abb. (A. Stuben=rauch).

#### 20. Spinnkaten b. Treptow a. R.

Halsschmuck aus Spiralröllchen und winkelförmigen Zwischenstücken, Brillenspirale (wie Alt Storkow), zwei Armbergen. Ansgeblich Skelettgrab.

Funde: Muf. Treptow a. R.

Literatur: Unfer Pommerland 13 (1928) S. 189ff. (D. Runkel). D. Runkel, Urgeschichte Taf. 46.

#### 21. Neurese Rr. Rolberg=Rörlin.

Großer breiter Stangentutulus mit Radkreuzfuß und reich verzierter Mittelscheibe. "Gefunden in einem Steinkistengrabe in einer Urne, die verloren ging." F. T. 27.

Funde: Muf. Stettin 6112.

Literatur: D. Runkel, Urgeschichte Saf. 47, 5.

#### 22. Rosenfelde-Abbau (Rolonie Hohenheide) Rr. Regenwalde.

"Utechs-Brink" heißt eine kleine mit Kiefern, Birken und Wacholder bestandene Ödlandfläche inmitten des Ackers von Rosenfelde-Abbau. Es ist offensichtlich, daß diese Stelle deshalb nicht in Rultur genommen wurde, weil auf ihr zahlreiche größere und kleinere Steinhügelgräber liegen, von denen heute noch 17 erhalten sind bzw. bis November 1934 erhalten waren. Früher ist die Zahl aber sicher noch größer gewesen. So besitz z. B. das Pommersche Landesmuseum Funde und Aufzeichnungen von Herrn Pastor Stützner; in Rarow Kr. Regenwalde, der vor dem Kriege in Utechs-Brink gegraben hat:

Grab 1: Steinhügel von 4,25 m Durchmesser und 1,10 m Höhe. Bodenpflaster unter dem ganzen Hügel. Auf dem Pflaster lagen die verbrannten Knochen auf einer Fläche von 60 cm Durchmesser. Tonscherben lagen in jedem Winkel fast unter jedem Stein zerstreut, jedoch lag die Mehrzahl auf den Knochenresten. Ganz oben im Hügel fanden sich zwischen den Steinen eine zylindrische Glasperle und eine Glasschlacke (Nachbestattung?).

Grab 2: Steinhügel von 4 m Durchmeffer und 1,25 m Sobe. Bodenpflafter unter dem gangen Sügel. Auf dem Pflafter verbrannte Knochen auf Fläche von 80 cm Durchmeffer. 3wischen dem Leichen= brand verzierte Bronzepinzette, Bronzering und Nadel=(Draht=?) Bruchftücke. Oben im Sügel kleiner Bronzering. "Bon außen fah das Grab wie ein großer Steinhaufen aus, welcher mit Branderde durchmengt, mit humuserde überschüttet ift. Die Funde liegen teil= weise zwischen den geklopften Knochen, teilweise in der Deckschicht. Nach der Lage der Scherben ift fast mit groker Bestimmtheit anzunehmen, daß die Gefäße vor der Bestattung gertrummert und gwi= schen die Steine geworfen sind. Zwischen den Steinen und auch den Knochen ift reiner Sand. Merkwürdig ift, daß zwischen den Knochen kleine Schlacken vorhanden find, welche aus einer braunen Maffe be= stehen und glühend fluffig gewesen sein muffen. Da ich das Grab nicht ganz umarbeiten konnte, wegen eines danebenliegenden Grabes, welches mit größeren Steinen von den Jestmenschen bepackt worden ift, konnte ich die in Grab 1 vorhandene Branderde, unmittelbar unter der Steinpflafterung, nicht finden. Beide Graber find voll= kommen überein. Neuerdings nehme an, daß die Steinpackungen höher gewesen und durch Erschütterungen und durch Witterungsver= hältnisse (Frost) seitwärts verrutscht sind. Die Urnen sind dadurch zerstört worden."

Grab 3: "Außenansicht wie die anderen Gräber. Gefunden wurde eine große Urne, welche auf dem Kopf stand und ganz verwittert und zerschellt war. Unter dieser Urne lagen zwei Töpschen, ineinandergeschoben. Lage (der Gefäße) ganz unter den Steinen im Sandboden. 50 cm daneben fand ich zwei halbe Schüsselchen."

Grab 4: "Außenansicht wie die anderen Gräber (Bodenpflaster nur unter der Mitte des Hügels). Beim Angraben von der
östlichen Seite fand ich als erste Beigabe den Feuerstein (Dolchgriff). Eine kleine Urne stand sast am Rande der Steinpackung und
enthielt ein kleines Bronzestück und war mit Knochen gefüllt. Über
diese Urne war ein Gefäß gestülpt, welches aber nur in Scherben geborgen werden konnte. 50 cm davon stand ein Gefäß mit Knochenresten, ohne Beigabe." In der Mitte des Hügels einige zertrümmerte
Gefäße mit kleinen Bronzeteilchen und Leichenbrand. In den oberen
Steinschichten ein heiles Gefäß ohne Leichenbrand.

Im Frühjahr 1935 wurden durch Herrn Schulrat Rowe und den Verfasser einige weitere Hügel untersucht (bzw. waren im Winter durch die Brüder Marks beim Steinewerben beobachtet worden):

Higebaut, die Zwischenräume waren mit kleineren Steinen aufgebaut, die Zwischenräume waren mit kleineren Steinen und Sand (nicht heruntergesickertem Humus!) ausgesüllt. Besonders große Steine liegen am Rande des Hügels. In der Mitte des Hügels besand sich ein Pflaster aus sauber gesetzen Steinplatten, darauf eine Masse von Leichenbrand, Tonscherben (viele mit deutsichen Unklängen an den "Lausister" Typus) und Bronzegeräten (Pinzette, Fingerring u. a. Fragmente), auch zwischen den Steinen des Hügelmantels ab und zu Scherben. Im Abstand von 2 bis 3 m vom Hügelfuß scheint früher ein Steinkreise von großen Findlingsblöcken den Hügel umgeben zu haben, von denen heute nur einer noch erhalten ist. Außerhalb dieses Steinkreises sanden sich mehrere Urnengräber mit Steinpackungen (Grab 1—3) und ein kleines Steinkistengrab (Grab 4).



Hügel B: Völlig zerftört, aber nach der Beschreibung ähnlich aufgebaut wie Hügel A und ebenfalls mit Mittelpflaster und dem durcheinandergeworfenen Leichenbrand und Scherbenmassen. Auf dem

Pflaster bzw. dicht daneben lagen: 1. Drei Tonvögelchen mit Löchern an der Unterseite, die zeigen, daß sie ursprünglich irgendwo mit Zapsen besestigt waren. 2. Drei Tonräder (zwei davon versichollen). Die Bögelchen und die Räder stellen anscheinend Teile eines sog. Deichsels oder Bogelwagens dar (vgl. unten). 3. Ein bronzener Stangentulus. 4. Ein Bronzemes Rasiermesser. 5. Neun bronzene Fingerringe. 6. Ein bronzenes Rasiermesser. 7. Eine bronzene Pinzette. 8. Mehrere kleine Tongefäße.

Sügel C: Ebenfalls zerstört und auch in Aufbau und Bestattungsart mit Hügel A übereinstimmend. Das Pflaster bestand nicht aus Platten, sondern aus Kopfsteinen. Der Hügel enthielt außer Scherben solgende Gegenstände: 1. Großes verziertes Griffsungen messer. 2. Ein kleineres Bronzemesser ohne Griff. 3. Eine Bronzesichel. 4. Eine Bronzen adel. 5. Einen bronzenen Stangentutulus. 6. Eine bronzene Pinzette. 7. Fünf bronzene Rasiermesser.

In Sügel B oder C lagen die beiden bronzenen Doppelknöpfe.

Am Rande des Hügels B fand sich bei der Aprilgrabung ein Brandschüttungsgrab (Grab 5) mit doppelkonischer Urne. Die Urne enthielt Leichenbrand, war von schwarzer Branderde umgeben und stand auf einem saustgroßen Stein sowie auf den Scherben einer Tonschale.

Hund G sind gleichfalls im November beim Steinewerben abgetragen worden. Sie enthielten nur Leichenbrand und Tonscherben. Funde F. T. 5, 21, 23, 30, 32, 34, 39, 55.

Grabung: Stugner, Rowe, Berfaffer. Funde: Muf. Stettin und Muf. Labes.

Literatur: Monatsbl. 49 (1935) S. 173 ff. m. Ubb. Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S. 326 u. Taf.-Abb. 2.

#### 23. Bughe Rr. Belgard.

Spiralplattenfibel mit spikovalem Bügel. "Aus einem Grabhügel." Mus. Stettin 1531. Abgebildet auf der Periode-III-Karte. Funde: Mus. Stettin.

Literatur: Unser Pommerland 14 (1929) S. 436 m. Ubb. (D. Runkel). D. Runkel, Urgeschichte Taf. 39.

Wohl von derselben Stelle: Brillenspirale, Reste eines spitsovalen Bleches (von Fibel oder von Brustschmuck wie Alt Storkow Kr. Saatig). Plattgehämmerte Spiralplatte einer Fibel. Mus. Stettin, alter Bestand.

Diese Funde stammen vielleicht aus einem zerstörten Hügel= gräberfeld, das in der Nähe der berühmten kaiserzeitlichen Bern= ftein= und Glasperlen=Fundftelle am "alten See" gelegen ift und im Sommer 1934 durch den Berfasser untersucht werden konnte. Die Ausgrabung von drei Sügeln durch Schnitte ergab ftets dasselbe Bild: Die Sügel bestanden aus aufgeschüttetem Sande, der mit humösen Bestandteilen gemischt war und wegen des Fehlens kleinerer Steine nach Urteil von Dr. Hefemann von der geologischen Landes= anftalt, Berlin, aus einer benachbarten Dune entnommen fein muß. Um Grunde der Sügel hob sich stets der gelbe diluviale Talfand deutlich ab, oben bemerkte man immer die humusschicht, die nach unten in Bleichsand und endlich in eine humus=Ortsteinschicht über= ging. Um Rande der Sügel ftieß man regelmäßig auf eine Menge größerer Steine, die wohl als kreisförmige Backung den Fuß des Sügels umfäumen dürften. Ein ähnlicher Steinkrang (oder Steinhaufen?) fand sich stets auch in der Mitte der Spügel. Er diente wohl der Umfriedung der Urnengräber. Leider waren aber alle drei untersuchten Sügel in der Mitte durch eine frühere Raubgrabung gerftort. Im geftorten Boden wurden daher nur noch Scherben (jungbronzezeitlich) und Leichenbrand gefunden.

Grabung: Berfaffer.

#### 24. Groß Dallentin Rr. Neuftettin.

"Kannelurenstein", Stangentutulus. Mus. Stettin 532. Knopfssichel, Nadel. Mus. Stettin 538. "Von etwa zwanzig auf einer kahlen, ½ Meile von Groß Dallentin gelegenen Heidesläche, innershalb eines Raumes von etwa drei Magdeburger Morgen befindlichen,



ziemlich unscheinbaren runden Grabhügeln wurden zwei geöffnet, einer der größeren von etwa 20 Fuß Durchmesser und  $2\frac{1}{2}$  Fuß Erhebung, und einer der kleineren, etwa 8 Fuß im Durchmesser und 1 Fuß Höhe. Sie zeigten, äußerlich roh und kunstlos, auch im

Innern nur eine regellos zusammengehäufte, mit Erde durchschüttete Steinmasse ohne Grabkammer; zwischen den Steinen, deren keiner die Größe eines Rubiksußes erreichte, zerstreut fanden sich viele ganzschmucklose Urnenscherben und Reste von Knochen und Kohlen, außerdem aber in dem größeren Hügel, unterhalb der gegen drei Fuß mächtigen Steinschicht, ziemlich im Zentrum des Ganzen die oben aufgeführten Gegenstände nebst der Hälfte eines ganz einsachen bronzenen Fingerringes, welche verloren gegangen ist. Der kleinere Hügel enthielt nichts der Art, wohl aber waren schon früher in einem auf demselben Plaze befindlichen Grabe von Landleuten, welche dasselbe behufs der Gewinnung von Bausteinen zerstörten, eine Bronzenadel und dgl. Messer, wie die übersandten, gefunden worden."

Funde: Muf. Stettin.

Literatur: Balt. Stud. 12 (1846) S. 186f. — Runkel, Urgeschichte Taf. 32, 8 und S. 41.

#### 25. Buch Rr. Neuftettin.

Spiralplattenfibel mit spikovalem Bügel, gebogenes Bronzemesser, buckelverzierte Pinzette, Fingerring, winkelförmiges Zwischenstück eines Halsschmuckes (wie Alt Storkow). Berbleib unbekannt. "Die Sachen wurden im Walde von Zuch in einem großen,
mit einer Steinkiste versehenen Hügelgrabe, welches außerdem eine
Urne mit gebrannten Knochen enthielt, gefunden. Außer den vorgelegten (und also abgebildeten) Gegenständen waren dabei noch ein



ziemlich großes Sichelmesser von Bronze mit einem senkrecht gegen das Blatt angesetzen kurzen Zapfenstück am hinteren Ende (Knopfsichel?) und ein einfacher Bronzering." (Virchow).

Funde: verschollen.

Literatur: 3. f. Eth. Berh. S. (25) f. (Birchow).

26. Ubedel Rr. Röslin (früher Rr. Bublit).

Bronzener unverzierter Stangentutulus.

Funde: Privatbefit.

Literatur: Monatsbl. 7 (1883) S. 106 (U. Stubenrauch).

## 27. Groß Rarzenburg Kr Rummelsburg (früher Kr. Bublit).

Spiralplattenfibel mit spigovalem Bügel, Bruchstück einer zweisten Nadel mit zylindrischem Ropf, Fingerring. "Gefunden am



21. Juli 1903 in den Steingräbern an der Chaussee Groß Karzenburg-Hölkewiese, westlich der Fichten."

Funde: Brivatbefit.

28. Georgendorf Rr. Rummelsburg.

Flache Hügelgräber mit Reramik und einem Stangentutulus (etwa wie F. T. 24).

Funde: Berbleib unbekannt.

29. Lindenbusch Rr. Rummelsburg.

Henkeltasse, zwei Fingerringe, flacher Bronzeknopf mit Ose, Bronzefragment. Mus. Berlin Ic 3186—89.

Diese Berliner Fundstücke vielleicht aus denselben Steinhügel= gräbern mit eingesetzten Kisten, aus denen sich Keramik und spär= liche Bronzebeigaben in Privatbesitz in Bütow befinden.

Funde: Muf. Berlin und Brivatbefig.



30. Neu Rolziglow Rr. Rummelsburg.

Verzierter Stangentutulus (mit Periode-III-Bronzen!). In der Gemarkung befindet sich ein Hügelgräberfeld (etwa wie F. T. 24). Vielleicht aus einem von ihnen der Stangentutulus.

Funde: Privatbesity.

#### 31. Reinwaffer Rr. Rummelsburg.

Rleine tassensörmige Urne mit Henkel, bronzenes geschweiftes Messer mit abgebrochener Griffangel, kleine bronzene Pfeilspize, zwei zerbrochene Ringe. F. T. 20 und 53. "Gefunden in einem Regelgrabe".

Funde: Muf. Stettin 1889.

#### 32. Saaben Rr. Rummelsburg.

Tongefäß, kleines Beigefäß, Stangentutulus, Fingerring, Urm=ringfragment und flacher Bronzeknopf mit Ofe.

"Südlich des Weges Saaben—Rohrmühle liegt ein Kiefernsichlag, in dessen Gelände sich 24 Flachhügelgräber befinden. Sämtsliche Gräber sind zerstört. Sie waren mit Feldsteinen überpflastert. Die Steine sind abgesahren. Nachdem die Gräber so ihres Schutzes beraubt waren, wurden sie durch die Arbeiter untersucht und dabei gänzlich verworsen. Der Sand der Hügel ist mit Asche, Knochenzesten und Urnenscherben durchsetzt. Geborgen sind durch den Förster Luther, Ponickel, lediglich ein kleines Beigefäß, die Reste einer Urne, Bruchstücke eines Bronzeringes und ein Doppelknops aus Bronze." (Bericht Giesen, Rummelsburg).

Funde: Muf. Rummelsburg.

#### 33. Ratteich Rr. Schlame.

3wei kleine Tongefäße, Stangentutulus, Fingerring und bronzenes Rasiermesser (wohl aus verziertem Armringfragment hergestellt).

Junde: Muf. Berlin Ic 4106.



34. Zirchow Rr. Schlawe.

Sügelgräber mit Reramik und bronzener unverzierter Pinzette.
Funde: Mus. Rügenwalde.

Literatur: D. v. Kleift, Führer durch die Urgeschichte des Kreises Schlawe, 1933, S. 9f. Abb. 4.

### 35. Stolp.

Verzierte Bronzepinzette, oben mit alter Reparatur (Unguß), zwei bronzene Fingerringe. (Ubgebildet: F. T. 16 und 47.) Funde: Mus. Berlin I c 1916/17.

### 36. Smante Rr. Stolp

Verzierter Stangentutulus, verzierte Bronzenadel, Pinzette, Rasiermesser. Aus einem Hügelgrabe. (Abgebildet: F. T. 4 und 25.) Funde: Mus. Danzig.

Literatur: A. Liffauer, Abhandlungen zur Landeskunde von Westpreußen II (1891) S. 9f., Taf. II 14—17.

### 37. Bargow (Bargmin) Rr. Stolp.

"Zwischen Bargmin und Bargow durchschneidet der Weg von Bargow nach Neu Darnin ein flaches ödes Thal von mehreren hundert Morgen Größe. Der unfruchtbare schwarze Sandboden bringt hier nur eine fehr fparliche Begetation hervor: durftiges Gras be= deckt die weite Fläche, auf der sich überall, wohin der Blick auch schweift, Hügelgräber von 5-20 m Durchmesser und 1-2 m Sobe befinden. Die Maffe diefer Steinkegelgräber, von denen gum Bau der Chaussee Carlshof-Rosemuhl bereits mehrere hundert abge= fahren wurden, wirkt eigenartig auf den Beschauer, denn da gerade nur die Graber dicht mit Beidekraut bewachsen sind, so erscheinen fie, aus der Ferne gesehen, fast schwarz und heben sich von der Thalsohle scharf ab. An der Situation der oft bis auf wenige Schritte zusammengedrängten, oft weiter voneinander liegenden Grabhügel erkennt man noch, daß vordem das ganze weite Thal mit folden Steinhugeln angefüllt gemefen fein muß. Bis dahin waren noch mehr als fiebengig diefer großen Gräber unberührt geblieben, drei von ihnen wurden in meinem Beisein abgeräumt. Grab 1 war ein auf die flache Erde gepackter kreisrunder Steinhaufen von 9 m Durchmeffer und 11/4 m Sohe. Die Steine hatten die Große von 20-60 cm im Durchmeffer. Trot forgfamen Durchsuchens fand sich nichts in dem Sügel. Es muß angenommen werden, daß die Usche nebst Knochenresten des Toten ohne Urne in den Steinhaufen eingesetzt und vollständig vergangen ift. Grab 2 mar von derfelben Konstruktion, etwa 1 m hoch und 7 m Durchmesser. In der Mitte der Steinpackung fand sich ziemlich beisammen ein Conglomerat von Usche, gebrannten Knochenresten und wohl nahe dabei wie auch weit und breit zerftreut einige bronzezeitliche Urnenscherben. Ebenso ver= hielt es sich mit Grab 3, welches gleichfalls 1 m hoch war und 8 m Durchmeffer hatte. In den meiften Gräbern, welche zum Chauffeebau abgefahren worden find, haben die Leute Urnen bam. Urnenscherben gefunden. Jedesmal stand die Urne in der Mitte des Steinkegels auf der Bodenfläche. Mehr wie je eine Urne soll sich in keinem der abgefahrenen Steinkegel befunden haben. Beigaben sollen sich niemals gefunden haben." (Stubenrauch 1892).

"Noch viele, viele Hügelgräber sind von diesem gewaltigen Hügelgräberselde verschwunden. Bei der letzten Besichtigung konnte seste gestellt werden, daß wieder etwa sechs große Hügelgräber neu abgetragen werden. Ein Hügelgrab, das zum Teil auch schon abgetragen war, konnte untersucht werden. Der angeschnittene Hügel hatte einen Durchmesser von 7 m und eine Höhe von 1,50 m. Der Kern des Hügels war eine Geröllanhäufung. Zur Peripherie hin lagen Sandmassen, die durch Steine überdacht waren. Der Hügel muß einst höher gewesen sein und hat wahrscheinlich die Form eines Regels gehabt, denn die an der Peripherie liegenden Steine stammen sicher von der Spize des Hügels. Un zwei Stellen wurden in der Steinpackung zusammengedrückte Urnen gefunden. An der Obers



fläche des Hügels wurde ein Senkelgefäß gefunden. Auf der Grundfläche lag neben der Urne eine Bronzenadel und ein durchlochter Stein" (Bericht Witt 1934).

Verzierte Bronzenadel, durchlochter Stein, mehrere Tongefäße. (Der durchlochte Stein unterscheidet sich von ähnlichen Stücken der mittleren Steinzeit vor allem durch seine feinere Arbeit. Es wäre natürlich denkbar, daß es sich um ein zufällig bei Anlage des Hügels dorthin gelangtes Stück handelt. Doch ist eine Verwandtschaft mit den melonenförmigen Reulenköpfen der Bronzezeit nicht unwahrsscheinlich.)

Funde: Muf. Stolp 779-782.

Literatur: Monatsbl. 6 (1892) S. 154ff. (Stubenrauch).

### 38. Zedlin Rr. Stolp.

Sügelgräberfeld der III.—IV. Beriode. Sügel I: "Aus durchschnittlich kopfgroßen bis doppelt so großen Steinen zusammen= gepackt mit geringfügiger Erdbedeckung. Höhe des Steinkernes über dem umgebenden Niveau 1,10 m. Die Steinmasse senkt sich ein wenig in der Mitte des Hügels; ihre Stärke beträgt 1,30 m; darüber folgt noch 0,30 m gemischter Boden mit kleinen Rohlepartikeln. Den Untergrund bildet weißer ungemischter Sand. 2 m öftlich von der Mitte des Hügels, 0,50 m tief eine zer= drückte Urne mit Brandknochen ohne Rohle. Höhe 18,5 cm. 4 m füdöstlich der Mitte, 0,65 m tief eine gang zerdrückte, mit der Mündung nach unten stehende Urne mit feinen Brandknochen ohne Kohle. Höhe 14 cm. 3,50 m südlich von der Mitte, 0,40-0,50 m tief Scherben von einem großen, doppelkonischen Gefäß, obere Sälfte glatt, untere rauh; Inhalt Brandknochen ohne Rohle. 1/2 m füdlich vom Mittelpunkt lag das hauptgrab. Es bestand aus Brand= knochen, welche in 0,80 m Tiefe begannen und sich vereinzelt bis auf den Grund der Steinpackung fortsetten. Dazwischen lagen: eine 13 cm lange Bronzenadel (0,85 m tief), ein 8,6 m langes Bronzerasiermesser (0,95 m tief) und Bruchstücke eines Ringes in der Größe eines Fingerringes aus Bronze. Dazwischen einige ver= einzelte Scherben, welche jedoch nicht von einer zu diesem Grab ge= hörigen vollständigen Urne herrühren. Es hat den Unschein, als ob man die Steinpackung bis etwa auf 1/2 m Sohe aufgeführt und dann die Brandknochen und Beigaben darauf geworfen hätte, so daß fie in die damals noch nicht mit Erde gefüllten 3mischenräume zwi= schen den Steinen teilweise weiter nach unten geglitten find. Auf dem Grunde der Steinpackung lagen noch einige fehr große Steine in wenigem Abstande voneinander, sie ragten nach unten zu über die Steinpackung hinaus" (Göge). F. T. 41.

Grabung: Göge 1902. Funde: Muf. Berlin.

Literatur: Nachrichten über deutsche Altertumsfunde 1904, G. 18 f. (A. Goge).

### 39. Gnewin Rr. Lauenburg.

"Das Hügelgräberfeld von Gnewin liegt auf einem Hochrücken auf der Feldmark des Rittergutes, hart an der Grenze von Pommern und Westpreußen. Die 31 Gräber, welche noch vorhanden waren, lagen in ganz unregelmäßigen Abständen ohne jede Anordnung beieinander. Der Größendurchmesser der Grabhügel differiert zwischen 19 und  $3\frac{1}{2}$  m, die Höhe zwischen  $3\frac{1}{2}$  und  $\frac{1}{2}$  m.

Grab I: In vier Tagen murde bei fehr erschwerendem Wetter

ein mittelgroßes Grab aufgegraben. Der mit einer Erdschicht übers deckte Steinhügel hatte einen Durchmesser von ca. 5, eine Höhe von ca. 3 m, er hatte keine Kiste, was sonst häusig der Fall ist bei solchen Gräbern, und war aus meist kopfs und faustgroßen Steinen aufgeschichtet, in denen zwei Urnen standen, die aus ihrer Lage geschoben waren und nur als Trümmer geborgen werden konnten (Mus. Stettin 3341/2). Auf dem Grunde des Grabes sand sich ein bronzener, schön patinierter doppelter Stangentutulus (Mus. Stettin 2821).

Grab II: Ein anderes zur selben Zeit untersuchtes Grab war in gleicher Art durch Steinpackungen gebildet. Die im Mittelpunkt der Basis beigesetze Urne war derartig zerdrückt, daß selbst ein Sammeln der Scherben nicht möglich war. Anscheinend hat nur eine Beisetzung in diesem Grabe stattgefunden.



Grab III: Es war das zweitgrößte, sein Durchmesser betrug 16, seine Höhe 3 m. Wegen seines bedeutenden Umfanges ist dieser Steinkegel nicht, wie die anderen Gräber, total abgetragen und auf eine gewisse Tiese untergraben worden, sondern 2 m breit von Westen nach Osten durchstochen. Im Mittelpunkte dieses Grabes lagen zwei Spatenstich tief unter der Basis des Steinkegels, wenige Scherbenbrocken einer Urne, teils auf einer flach im Erdreich haftensden Steinplatte, neben welcher noch eine geklöbte Platte zwischen ansderen Steinen scheinen scheinen Knochenresten, eine Bronzenadel (Mus. Stettin 3371 a). Dabei lag ein bearbeiteter Feuerstein (3371 b). Ferner sand sich das Fragment eines Bronzemesserchens (3371 c)" (Stubenrauch).

Grabung: Stubenrauch. Funde: Muj. Stettin. Literatur: Lemcke-Festschrift 1898, S. 21 ff. (A. Stubenrauch).

Bei den hiermit abgeschlossenen Fundberichten ist auf möglichst vollständige Wiedergabe der Quellen über die Fundumstände Wert gelegt worden. Die Grabsormen sollen allerdings noch nicht genauer analysiert werden, sondern die hier angeführten Fundberichte werden die Grundlage bilden für eine Bearbeitung der Periode-V-VI-Grab-sunde, die für den nächsten Jahrgang dieser Zeitschrift in Vorbereitung ist.

In der vorstehenden Liste sind ausschließlich die Periode=IV=Gräber oder als Gräber verdächtige Funde behandelt worden. Hort funde der IV. Periode sind äußerst spärlich in Pommern vertreten. Ihr weitaus wichtigster ist der Fund von Nassen=heide, der fast alle in den Gräbern vorkommenden Typen enthält und darüber hinaus auch noch einige Formen nordischer Herkunst, die in Grabsunden nicht vorkommen²).

Wir wenden uns nun der planmäßigen Besprechung und zeitlichen Einordnung aller in diesen für die IV. Periode "verdächtigen" Gräbern vorkommenden Gerätsormen zu, um so den Periode-IV-Horizont möglichst scharf und klar umreißen zu können.

Fibeln. a) Nordische Plattenfibel: die früheste Form mit flacher Platte und ringförmigem Nadelkopf nur einmal in einem Grabsfund vertreten: Wismar Kr. Naugard; die Weiterbildung mit leicht gewölbter Platte und plattenförmigem, verziertem Nadelkopf in Bahn und in Gnevzow Kr. Demmin (dort fehlt zwar die Nadel, aber wegen des Fehlens der Warze auf der einen Platte ist auch hier ein ähnlicher Nadelkopf wie in Bahn anzunehmen). Die Weitersbildung mit leicht gewölbter Platte und ringförmigem Nadelkopf in Glien-Sinzlow Kr. Greisenhagen (in Depots u. a. Nassenheide). Noch entwickelter die Platte einer Fibel mit Huseisenmuster in Gollsnow Kr. Naugard. Leitsorm der IV. Periode im nordischen Kreise. Die Huseisensiel von Gollnow bereits Ansang Periode V³). F.T.1—3.

b) Spiralplattenfibel mit spikovalem Bügel und ruderförmigem Nadelkopf: Gr. Zarnow Kr. Pyrik, Fanger Kr. Naugard, Bukke Kr. Belgard, Zuch Kr. Neustettin und Gr. Karzenburg Kr. Rummelsburg. Periode IV, doch schon Ende Periode III beginnend und bis Periode V reichend. Weiterentwicklung von nordischen Periode-II/

<sup>2)</sup> Beröffentlicht: Balt. Stud. N. F. 6 (1902) S. 67 ff. m. Ubb. (H. Schusmann). Unter den bisher sehr seltenen Siedlungsfunden ist vor allem Schwarzow bei Stettin hervorzuheben (zahlreiche Keramik, Hörnerknaufsmesser, Stangentutulus, Punze, Sicheln), welcher demnächst durch Herrn Konsrektor i. R. RichtersStettin veröffentlicht werden wird.

<sup>3)</sup> Zeitschrift für Ethnologie, Anthropologie und Urgeschichte (zit. 3. f. Sth.) 1913, S. 677 f. Abb. 20 (R. Belt). — Sophus Müller, Ordning af Danmarks Oldsager. Bronzealderen, Kopenhagen 1891 (zit. Müller, Ordning) Fig. 378/79. — Oscar Montelius, Minnen från vår forntid I: Stenåldern och Bronsåldern, Stockholm 1917 (zit. Montelius, Minnen Fig. 1149/50. — Robert Belt, Die vorgeschichtlichen Altertümer des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin, Schwerin 1910 (zit. Belt, VAM) Taf. 40, 56. — W. Splieth, Inventar der Bronzealterfunde aus Schleswigsholstein, Kiel 1900 (zit. Splieth, Inventar) Taf. VIII 164.

III-Fibeln, jedoch dem nordischen Kerngebiet fremde, hauptsächlich im Grenzgebiet zwischen Germanen und Lausigern verbreitete Form<sup>4</sup>).

Nadeln. a) Typus Bahn, mit verbreitertem gerilltem Kopf und verziertem Hals (waagerechte Rillen, Fischgräten= und Zickzack= muster): Bahn Kr. Greisenhagen, Swante Kr. Stolp, Bargow Kr. Stolp, Gnewin Kr. Lauenburg. Im Norden nur spärlich vertretene vermutlich mit südlichen Beziehungen in Berbindung zu bringende Form, vielleicht auch von Periode-III=Formen Ostdeutschlands herzuleiten<sup>5</sup>). F. T. 4.

b) Nadel mit zylindrischem Kopf: Rosenfelde-Abbau Kr. Regenwalde, Gr. Karzenburg Kr. Köslin<sup>6</sup>). F.T.5.

c) Nadeln mit doppelkonischem Kopf: Glien-Sinzlow Kr. Greifenhagen, Damerow und Gollnow Kr. Naugard, Zedlin Kr. Stolp. Weist unverziert, doch trägt die Nadel aus dem Depotsund von Nassenheide Kr. Randow reiche Strichverzierung?). F. T. 6.

d) Nadeln mit geripptem Kolbenkopf: Gr. Zarnow Kr. Pyritz. Eine dem Norden fremde, in Ostdeutschland vor allem im Gebiet der Lausitzer Kultur vertretene Form, typisch für die III. Periode<sup>8</sup>).

e) Nadeln mit gebogenem Schaft und mit gerilltem (Glien=Sinz=low) bzw. profiliertem Ropf (Nörenberg). Wohl Verwandte der sog. Warzenkopfnadeln, nordisch, Periode IV—V<sup>9</sup>). F. T. 7—8.

f) Nähnadeln mit Öhr in der Mitte: Bahn<sup>10</sup>). F. T. 9.

Halsringe: a) Glatt mit Rollenenden: Bahn. F. I. 10.

b) Gedreht mit Rollenenden: Bahn, typisch norddeutsche Form der IV.—V. Periode 11). F. T. 11.

c) Gedreht mit Hakenverschluß: Begnick Kr. Pyrig.

4) Belt, 3. f. Eth. 1914 S. 674f. Abb. 14-16.

5) Vorform vielleicht Nadeln wie Altschlessen V (1934) S. 154 Abb. 2a (K. Langenheim); doch vgl. auch Müller, Ordning 211; letztlich jesoch wohl auf süddeutsche Vorbilder zurückgehend etwa wie "Prähistorische Blätter" (Naue) 1893 Taf. VIII Fig. 6 oder Altertümer unserer heidnischen Vorzeit Bd. 5, Mainz 1911, Taf. 2,40; Taf. 68, 1244; Taf. 62, 1136.

6) Bielleicht nur das unverzierte Gegenstück zu der vorigen Gruppe.

7) Ernst Sprockhoff, Die germanischen Griffzungenschwerter, Berlin 1931 (zit. Sprockhoff, Griffzungenschwerter) S. 16 u. Taf. 8, 15; Müller, Ordning 119.

8) Sprockhoff, Griffzungenschwerter S. 16. — Altschlesien V (1934) S. 154 (Langenheim). — Belt, VAM Taf. 28, 63 u. S. 181. — Müller, Ordning 120.

9) Die Nadel von Glien-Sinzlow wohl verwandt mit Müller, Ordning 215.

10) Atypische, durch einen großen Teil der Bronzezeit gehende Form: Müller, Ordning 202.

11) Müller, Ordning 102. — Montelius, Minnen 1123/4. Für den

Armringe. a) Quergerippt mit C=förmigem Querschnitt12): Bahn, Gart Rr. Pyrit. F. T. 12—13.

b) Glatt, aus Bronzeblech mit dachförmigem Querschnitt: Glien-Sinzlow Kr. Greifenhagen. Ein verziertes Gegenstück im Depotfund von Nassenheide. Vorsormen in Periode-III-Depotsunden Mittelpommerns<sup>13</sup>). F. T. 14.

Fingerringe: a) Einfache glatte mit halbrundem oder dreiseckigem Querschnitt: Glien-Sinzlow, Jeseritz und Bahn Kr. Greisen-hagen, Nörenberg Kr. Saatig, Gollnow Kr. Naugard, Dammhof Kr. Rammin, Rosenfelde-Abbau Kr. Regenwalde, Gr. Dallentin und Juch Kr. Neustettin, Gr. Karzenburg Kr. Rummelsburg, Lindenbusch und Saaben Kr. Rummelsburg, Ratteick Kr. Schlawe, Stolp. F. T. 16.

b) Drahtfingerringe mit Spiralplattenenden: Bahn<sup>14</sup>). F. T. 17. Sonstige Ringe. Flacher kleiner Ring aus Weißmetall: Bahn. Schleifen-Fingerringstück: Pegnick Rr. Pyrig<sup>15</sup>). Spiralfingerring und kleiner Ring mit Zapfen: Gr. Zarnow Rr. Pyrig. Kleiner gedrehter Ring und großer Spiralring: Nörenberg Kr. Saazig.

Knöpfe. a) Einfache flache oder leicht gewölbte Knöpfe mit Dse: Bahn Kr. Greifenhagen, Lindenbusch und Saaben Kr. Rum=melsburg. Rommen in der IV. Periode auch in Mecklenburg und Schleswig=Holstein, in Dänemark nur selten vor; dagegen auch in Süddeutschland ähnliche Formen vertreten<sup>16</sup>). F. T. 18—20.

b) Doppelknöpfe, flach, mit konzentrischen Kreisen verziert: Rosenfelde-Abbau Kr. Regenwalde. Typisch für die IV. Periode der nordischen Bronzezeit (Vorformen in der älteren nordischen Bronzezeit). Eine Weiterbildung davon mit unverziertem halbrundem Kopf: Nörenberg Kr. Saatig<sup>17</sup>). F. T. 21—22.

Norden nur mit Hakenverschluß typisch, mit Rollenenden eine norddeutsche Form: Belg, VAM Taf. 40, 58; Mannus 8 (1917) S. 34 (Rossinna).

<sup>12)</sup> Vorform anscheinend etwas gröber gerippte, sonst ähnliche Armringe in mittelpommerschen Hortsunden der III. Periode, z. B. Alt Storkow Kr. Saazig (zusammen mit zwei Armbergen) und Farbezin Kr. Naugard; vgl. auch Belz, VAM Taf. 31, 82/83.

<sup>13) 3.</sup> B. im Hort von Farbezin Rr. Naugard (Muf. Stettin).

<sup>14)</sup> Borbilder bereits in der III. Periode: Belg, VAM Taf. 33, 96; Müller, Ordning 57.

<sup>15)</sup> Eigentlich eine typische Periode=V=Form, wie vielleicht das ganze Grab von Pegnik wohl schon in diese Zeit gehört.

<sup>16)</sup> Müller, Ordning 80; Belt, VAM Taf. 33, 106; Splieth, Inventor VI 111.

<sup>17)</sup> Müller, Ordning 208; Montelius, Minnen 1142; Splieth VIII 156.

- c) Doppelknöpfe mit Stangenaufsat oder Stangentutuli. Eine Leitform der nordischen IV. Periode entwickelt sich bereits in der III. Periode aus dem Doppelknopf, gelegentlich auch noch in Periode V auftretend<sup>18</sup>). Folgende drei Hauptformen sind in Pomemern vertreten:
- 1. Spiker hoher Stangenaufsat mit Querrillen: Rosenfelde Kr. Regenwalde und Hort von Nassenheide Kr. Randow. F. T. 23.
- 2. Hoher Stangenaufsat mit kleiner Kopfscheibe, selten unverziert, meist Stange mit Querrillen (auch schräg gerieselt), Mittelkrämpe mit (teils schräg gestrichelten) wagerechten Rillen, selten mit (für Harzeinlage?) vertiesten Strichen, Kopfscheibe selten verziert (mit Sternmuster, wie bei der Fibel von Bahn und dem Pfriem von Ieeser): Schwennenz Kr. Randow (Hort von Nassenheide), Ieseritz Kr. Greisenhagen, Grenzhof Kr. Königsberg i. Nm., Dölitz Kr. Pyritz (angeblich in Periode-II-Hort), Gollnow Kr. Naugard, Rosenfelde-Abbau Kr. Regenwalde, Gr. Dallentin Kr. Neustettin, Ubedel Kr. Köslin (abgebrochen), Georgendorf, Neu Kolziglow und Saaben Kr. Rummelsburg, Swante Kr. Stolp und Gnewin Kr. Lauenburg. Eine Besonderbeit zeigt der dem Typ nach in diese Gruppe gehörende Stangentutulus von Damerow Kr. Naugard, dessen Stange ganz in der Art der Nadeln vom Bahner Typ verziert ist. F. T. 24—25.
- 3. Mit kurzer Stange und verbreiterter Kopfscheibe: Pehnick Kr. Pyrih, Nörenberg Kr. Saahig und Ratteick Kr. Schlawe. F.T.26. Eine Abart des Stangentutulus mit großer reich verzierter Mittelskrämpe, kurzer Stange und radförmigem Fuß: Neurese Kr. Kolberg-Körlin. Eine Leitsorm der IV. Periode der nordischen Bronzezeit hauptsächlich in Dänemark und Südschweden vertreten<sup>19</sup>). F.T. 27.

"Brustschen, das mit umgebogenen Enden zwei Brillenspiralen umklammert: Alt Storkow Kr. Saazig, Buzke Kr. Belgard, Spinnkathen b. Treptow a. R. Kr. Greisenberg (und im Depot von Neu Lobiz Kr. Dramburg). Die Brillenspiralen eigentlich eine für die II.—III. Periode kennzeichnende Form, die als Einfluß aus dem Süden auch in Nords und Ostdeutschland häufig

<sup>18)</sup> Sprockhoff, Griffdungenschwerter S. 30; Miller, Ordning 77, 207; Montelius, Minnen 1036, 1128/9, 1141; Belg, VAM Taf. 33, 109 u. 41, 79.

<sup>19)</sup> Müller, Oldtidens Kunst, Bronzealderen, Kopenhagen 1921, S. 30 Fig. 95-96; Montelius, Minnen 1037, 1157; Splieth VIII 155.

auftaucht. Sedoch in Verbindung mit den spikovalen Blechen ist die zeitliche Einordnung abhängig von der der Spiralplattenfibeln mit spikovalem Bügel, mit denen der "Brustschmuck" nahe verwandt ist und auch mehrsach in Gräbern zusammen vorkommt<sup>20</sup>).

Halsketten aus Spiralröllchen. a) Mit winkelförmigen Zwischengliedern aus Weißmetall: Alt Storkow Kr. Saazig, Fanger Kr. Naugard, Zuch Kr. Neustettin, Spinnkathen b. Treptow a. R. Kr. Greisenberg, Neu Lobiz Kr. Dramburg (Hort), vielleicht auch die Spiralröllchen von Gr. Zarnow Kr. Pyriz. Sie bilden wohl mit dem Brustschmuck vom Alt Storkower Typ eine zusammengehörende Schmuckgarnitur. Dem Norden fremd, auf südeliche Einflüsse zurückzusühren. Borsorm in der II.—III. Periode: Spiralröllchen mit volutenförmigen Zwischengliedern in Pommern im Hortsund von Stecklin Kr. Greisenhagen vertreten. Gegenstücke hierzu in der süddeutschen Hügelgräberbronzezeit<sup>21</sup>).

b) Spiralröllchen mit blauen Glasperlen als Zwischenglied: Bahn und im Depot von Nassenheide. In Bahn ein schmetterlingsförmiges Mittelstück. Ganz entsprechende blaue Glasperlen mit Spiral-röllchen sinden sich in Grabfunden der Früh-Hallstattzeit (A) in Süddeutschland<sup>22</sup>). F. T. 28.

Messer a) Geschweifte Messer mit Griffzunge: Bahn, Grenzhof Kr. Königsberg i. Nm., Damerow Kr. Naugard, Rosenselde= Abbau Kr. Regenwalde (dies Stück reich verziert). F. T. 30.

- b) Geschweifte Messer mit Griffangel: Bahn, Jeserig Kr. Greifenshagen, Reinwasser Kr. Rummelsburg. a) und b) sicher auf südliche liche Borbilder zurückgehend, vielleicht sogar eingeführt. Im norbischen Kreis nur gelegentlich auftretend. Kennzeichnend für die IV. Periode<sup>23</sup>). F. T. 29.
- c) Messer mit nach unten gebogener Spike, mit undurchbohrter Griffzunge: Jeeser Kr. Grimmen, Jeseritz Kr. Greisenhagen und Rosenfelde-Abbau Kr. Regenwalde (?). F. T. 31—32.

<sup>20)</sup> Bgl. Unfer Bommerland 13 (1928) S. 189f. (D. Runkel).

<sup>21)</sup> Depot von Stecklin abgebildet in Monatsbl. 48 (1934) S. 43. Süddeutsche Parallelen: G. Behrens, Bronzezeit Süddeutschlands, Mainz 1916, Taf. IX 18; Altdorf b. Nürnberg: Mus. f. Bor= u. Frühgesch. Berlin II c 2220-2228.

<sup>22)</sup> Splieth, Inventar Taf. VI 118. Altertümer unserer heidnischen Borzeit Bd. V Taf. 14, 211 u. S. 60 f. (P. Reinecke). Brandgrab von Aub, Bezirksamt Ochsenfurt, Unterfranken. In dem Grabe u. a. 6 blaue Glasperlen, 150 Spiralröllchen, 4 Henknöpfe, zahlreiche kleine Ringe.

<sup>23)</sup> Belt, VAM Taf. 26, 42; Müller, Ordning 183; Montelius, Minnen 1251. Bgl. auch Altschlesten III (1931) S. 205ff. (Petersen).

- d) Messer mit nach unten gebogener Spite und durchbrochener Griffzunge (Gr. Zarnow Kr. Pyrity) oder mit ringförmigem Zungenabschluß (Zuch Kr. Neustettin). Periode III (?)<sup>24</sup>).
- e) Hörnerknaufmesser: Jeeser Kr. Grimmen, Radekow und Schwennenz Kr. Randow, Bahn Kr. Greisenhagen und Rosenseldes Abbau Kr. Regenwalde. Typisch nordische Periodes IV-Form, besonders häusig in Dänemark vertreten. Die pommerschen Stücke jestoch schon stark entartet 25). F. T. 33—35.

Rasiermesser. a) Mit verwaschenem Logelkopf: Damm= hof Kr. Rammin, Zedlin Kr. Stolp. F. T. 41—43.

- b) Mit nach unten gebogenem halbrundem Griff: Glien-Sinzlow Kr. Greifenhagen. F. T. 40.
- c) Mit nach unten gebogenem plattgehämmertem Rollenende: Jeefer Kr. Grimmen, Bahn und Binow Kr. Greifenhagen. F. T. 44—45.
- d) Verwaschene unbestimmte Formen ohne oder mit einfachem Griffansat: Jeserig Kr. Greisenhagen, Grenzhof Kr. Königsberg i. Nm., Seegut b. Nörenberg Kr. Saatig, Dammhof Kr. Kammin, Rosenfelde-Abbau Kr. Regenwalde, Swante Kr. Stolp, Gnewin Kr. Lauenburg. F. T. 39.
- e) Nachträglich aus Armringstücken, verzierten Blechen usw. zurechtgehämmerte Rasiermesser, teilweise mit Loch im Griffende: Neuenkirchen Kr. Randow, Grenzhof Kr. Königsberg i. Nm., Seegut b. Nörenberg Kr. Saatig, Ratteick Kr. Schlawe. F. T. 36—38.
  - a) bis e) typisch nordische Beriode=IV=Formen 26).

Pinzetten. a) Unverziert: Jeeser Kr. Grimmen, Seegut b. Nörenberg Kr. Saazig, Gollnow Kr. Naugard, Dammhof Kr. Kammin, Rosenselde-Abbau Kr. Regenwalde, Zirchow Kr. Schlawe, Swante Kr. Stolp. F. T. 46.

- b) Berziert mit gestrichelten Bändern, Bogenlinien, Kreisen, Buckelchen usw.: Jeeser Kr. Grimmen, Bahn und Binow Kr. Greisenhagen, Garz Kr. Pyriz, Rosenfelde-Abbau Kr. Regenwalde, Juch Kr. Neustettin, Stolp. F.T. 47—52.
  - a) und b) typisch nordische Periode=IV=Formen27).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Belt, VAM Taf. 26, 36, 38, 39; Sprockhoff, Griffzungen= schwerter Taf. 8,7; 9,3 und 15.

<sup>25)</sup> Sprockhoff, Bollgriffschwerter S. 13; Müller, Ordning 172/3, 180; Belg, VAM Laf. 35, 9; Splieth, Snventar VII 130; Montelius, Minnen 1081/2, 1115.

<sup>26)</sup> Rasiermesser im Norden so häufig, daß sich Literaturnachweis erübrigt.
27) Für die Pinzetten gilt das Anm. 26 Gesagte, doch zeigen die Verzierungen in Bommern lokale Besonderheiten auf nordischer Grundlage.

Pfeilspigen. a) Lanzettförmig mit Angelende: Jeeser Kr. Grimmen. Typisch für die IV. nordische Periode<sup>28</sup>). F. T. 54.

b) Mit Tülle: Gollnow Kr. Naugard, Reinwasser Kr. Rum= melsburg<sup>29</sup>). F. T. 53.

Sicheln. Knopfsicheln mit nach unten gebogener Spike: Seegut b. Nörenberg Kr. Saatig, Rosenfelde-Abbau Kr. Regenwalde, Gr. Dallentin und Zuch (?) Kr. Neustettin<sup>30</sup>). F. T. 55.

Pfriemen und Punzen. a) Pfriemen mit Vollgriff: Jeeser Rr. Grimmen31). F. T. 56.

b) Einsache Punzen, an einem Ende vierkantig mit meißelartiger Schneide, am andern rund und spit auslausend: Jeeser Kr. Grimmen, Bahn und Binow Kr. Greisenhagen<sup>32</sup>). F. T. 57.

c) Meißel mit rechteckigem Ende: Bahn Rr. Greifenhagen. F. T. 58.

a) bis c) typisch nordische Beriode=IV=Formen.

Bronzeröhre mit Krämpe. Bahn Kr. Greifenhagen, Bestimmung unbekannt. Ühnliche Stücke in Periode-III-Funden in der Mark Brandenburg<sup>323</sup>). F. T. 59.

Rleine Bronze nägel mit flach-kegelförmigem Ropf: Bahn Rr. Greifenhagen. F. T. 60.

Knoch en geräte sind selten in den pommerschen Periode-IV-Funden vertreten. In Seegut bei Nörenberg fand sich ein vasenförmig profiliertes Zierstück, in Bahn eine einsache Knochennadel<sup>33</sup>).

Steingeräte sind ebenfalls selten. a) Kannelurenstein: Gr. Dallentin Kr. Neustettin, einer der wenigen Funde, die eine Datie=rung dieser häufigen und weitverbreiteten Form ermöglichen<sup>34</sup>).

b) Runder Reulenkopf (?): Bargow Rr. Stolp.

c) Riefel (Amulett?): Bahn Rr. Greifenhagen 35).

31) Müller, Ordning 200; Montelius, Minnen 1089/90; Splieth, Inventor VI 113.

32a) W. Bohm, Die ältere Bronzezeit in der Mark Brandenburg, Ber- lin 1935, Taf. 10, 22 und 12, 2.

34) Runkel, Urgeschichte S. 40 f. (Taf. 32, 8).

<sup>28)</sup> Müller, Ordning 179; Montelius, Minnen 1037/8; Splieth, Inventar VII 134/5; Belt, VAM Taf. 38,20.

<sup>29)</sup> Nicht auf Periode IV beschränkte räumlich und zeitlich schwer zu um= grenzende Form.

<sup>30)</sup> In Grabfunden seltener, in Depots und Einzelfunden häufiger, weit verbreiteter Typ. Bgl. 3. f. Sth. 1904 S. 416 (H. Schmidt).

<sup>32)</sup> Montelius, Minnen 1091; Belt, VAM Taf. 38, 34 (dort mit erhaltenem Holzgriff, der wohl auch für unsere Stücke anzunehmen sein wird). Altertümer unserer heidnischen Borzeit Bd. 5 Taf. 68, 1257.

<sup>33)</sup> Das vasenförmig profisierte Stück weist bereits in die V. Periode.

<sup>35)</sup> Eine auch in anderen Epochen der pommerschen Vorgeschichte beliebte

Reramik. Die Tongefäße sollen in dieser Untersuchung noch nicht behandelt werden. Ihnen ist vielmehr eine eingehende Untersuchung im Rahmen der Periode=V—VI=Grabfunde Pommerns zugedacht, die vom Verfasser sür den nächsten Jahrgang der Baltischen Studien vorbereitet wird. Soviel sei jedoch schon angedeutet, daß sich in der Reramik vielsach Anklänge an die B=Stuse der "Lausitzer" Kultur zeigen, die ja von jeher mit der nordischen IV. Periode in Parallele gesett wird. Dies zeigen unter anderem deutlich die beiden großen Gesäße aus dem Fürstengrab von Bahn. Das Fußgesäß zeigt darüber hinaus aber wohl auch Einwirkungen von getriebenen Bronzegesäßen der Hallstattkultur<sup>35a</sup>).

In den Zusammenhang dieser Lausitzer Ginflüsse gehört auch der tönerne Bogelwagen von Rosenfelde-Abbau Kr. Regenwalde36).

Wenn wir rückschauend die hier besprochenen Formen noch einmal überblicken, so handelt es sich zum allergrößten Teil um typisches Beriode=IV=Material. Nur bei einer kleinen Gruppe von Denk= mälern konnte man im Zweifel sein, ob nicht doch die III. Beriode zur Einordnung vorzuziehen fei. Dies mar zunächst bei der Spiralplattenfibel mit spigovalem Bügel der Fall, die nach Belg 37) zwar typisch für Periode IV ist, aber vielleicht auch schon in Periode III beginnt. Bon der zeitlichen Ansetzung dieser Fibel hängt auch die des "Brustschmuckes" vom Alt Storkower Typ ab38). Die spik= ovalen Bleche des Bruftschmucks zeigen soviel Bermandtschaft mit den Fibeln (mit denen fie auch in mehreren Funden vereinigt find), daß eine zeitliche Trennung schwer möglich ift. Lösen wir nun versuchsweise alle Funde mit Spiralplattenfibeln mit spikovalem Bügel und mit "Bruftschmuck" vom Alt Storkower Typ aus unserer Lifte heraus, so handelt es sich um folgende Gräber: Gr. Zarnow Rr. Bnrig, Alt Storkow Rr. Saatig, Fanger Rr. Naugard, Spinn=

Grabbeigabe z. B. im La-Tène-Gräberfeld von Langenhagen Kr. Saatig (Monatsbl. 50 [1936] S. 132).

<sup>35</sup>a) 3. B. Sprockhoff, Bur Handelsgeschichte der germanischen Bronzezeit Taf. 12,14 und Taf. 15,3.

<sup>36)</sup> Monatsbl. 49 (1935) S. 173 ff.; Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S.326; allgemein über solche Wagen: Altschlessen III (1931) S. 185 ff. (Seger).

<sup>37) 3.</sup> f. Eth. 1914 S. 674 f. (Belt). Allerdings muß dieser Fibeltyp außerhalb Pommerns (nördliche Mark Brandenburg) auch noch in die IV. Perriode gehören, da Weiterbildungen in Periode-V-Depots Oftdeutschlands häufig sind. Dasselbe gilt von dem "Brustschmuck" Typ Alt Storkow.

<sup>38)</sup> Bgl. Unfer Pommerland 13 (1928) S. 189f. (D. Kunkel) und 3. f. Eth. Berh. 1891 S. 405ff. (H. Schumann).

kathen b. Treptow a. R. Kr. Greifenberg, Butke Kr. Belgard, Juch Kr. Neustettin und Gr. Karzenburg Kr. Rummelsburg. Alle diese Funde zeigen so gut wie gar keine nordischen Formen und bilden gegenüber den übrigen Periode-IV=Funden eine deutliche Grupe für sich. Außer den erwähnten Hauptsormen sinden sich dort noch: Spiralröllchen=Halsketten mit winkelsörmigen III. dort noch: Spiralröllchen=Halsketten mit winkelsörmigen III. und Messer verschiedener Form (Gr. Zarnow und Zuch), die auch in die III. Periode zu sehen sind. Berbindungen zu den nordischen Periode-IV=Funden zeigen nur Zuch Kr. Neustettin (Fingerring und Pinzette) und Gr. Karzenburg Kr. Rummelsburg (Fingerring und Nadel mit zylindrischem Kopf wie Rosenselbe-Abbau). Für die Einordnung dieser Grabfunde gibt es nun zwei Möglichkeiten:

1. sie sind gleichzeitig mit den nordischen Beriode=IV=Funden und bilden eine örtlich davon getrennte Nachbargruppe,

2. sie liegen zeitlich früher und gehören also in die III. Periode. Die erste Möglichkeit scheidet aus, weil sich die nordischen Periode-IV-Funde mit ihnen räumlich decken. Es bleibt also nur die zweite Möglichkeit: wir haben es mit einem vornordischen Periode-III- Horizont zu tun. Was den geographischen Raum anbelangt, so nehmen diese Gräber das ganze Gebiet zwischen Oder und Radue (Kr. Köslin) ein und damit haben wir zugleich die Periode-III- Grabsunde Mittelpommerns erfaßt<sup>39</sup>). In Vorpommern haben wir in jener Zeit die nordische Kultur und in den östlichen Kreisen Pommerns eine durch La Baume und Engel in ihrer Bedeutung ent- deckte Hügelgräbergruppe, die sich mit gleichartigem Inventar bis ins Samland erstreckt<sup>40</sup>).

Alle übrigen Funde unserer Lifte find in die IV. Beriode der

<sup>39)</sup> Zu dieser Gruppe dürfte dann auch der Grabfund von Röglin Kr. Belgard zu zählen sein, den K. Langenheim in Altschlesien V (1934) S. 156 Abb. 5 veröffentlicht hat. Das Tongefäß ist allerdings, wie nachträglich von Herrn Studiendirektor Dr. Claus, Belgard, festgestellt werden konnte, nicht mit dem Armring und der Nadel mit geripptem Kolbenkopf zusammen gefunden, sondern dürfte zu einer jüngeren Bestattung gehören.

<sup>40)</sup> Nach freundlicher mündlicher Mitteilung der beiden Herren soll diese Gruppe in einem in Kürze erscheinenden Kartenwerk zur Borgeschichte Ostund Westpreußens herausgearbeitet werden. Kurz angedeutet bereits in Carl Engel, Borgeschichte der altpreußischen Stämme, Königsberg 1935, S. 212
und S. 214, 2. Aus Pommern sind mir bisher sechs Funde dieser Art bekannt geworden: Treten und Neu Kolziglow Kr. Kummelsburg, Bornzin, Malzkow und Zedlin Kr. Stolp und Naglaff (vielleicht auch Beest) Kr. Schlawe. Bgl. auch den kürzlich erschienenn Aufsatz von W. La Baume und K. Kersten im Nachrichtenblatt für deutsche Borzeit 12 (1936) S. 65 d) und e).

nordischen Bronzezeit zu setzen. Allenfalls wäre zu erwägen, ob Funde wie Petnick Rr. Pyrit und Seegut b. Nörenberg Rr. Saatig nicht bereits in den Anfang der V. Periode hinüberleiten.

Aus der obenstehenden Besprechung der einzelnen Gerätsormen geht hervor, daß die Hauptmasse der Periode-IV-Typen nordisch ist. Wir können hierbei weiter seststellen, daß nicht nur die Formen als solche, sondern auch — was sür die ethnische Deutung dieser Funde wesentlich ist — eine ganz kennzeichnende Vergesellschaftung gewisser Formen typisch nordisch ist. Das Zusammenvorkommen von Stangentutulus, Pinzette, Rasiermesser ist nicht nur für ganz Pommern, sondern sür den gesamten nordischen Kreis kennzeichnend. Genau dasselbe nordische "Grundinventar" sindet sich in Dänemark, Schweden und Mecklenburg, also in bereits in Periode III nordischgermanischen Gebieten<sup>41</sup>). In Schleswig-Holstein und Nordhannover ist der Stangentutulus seltener, doch Pinzette und Rasiermesser gehören auch hier zu dem "Grundinventar" der Periode-IV-Grabsfunde<sup>42</sup>).

Ju diesem "Grundinventar" tritt in Vorpommern und im Odermündungsgebiet ein "erweitertes nordisches Grabinventar": die nordische Plattensibel, das Hörnerknausmesser und die Punze. Die Punze ist im gesamten nordischen Kreis eine beliebte Grabbeigabe<sup>43</sup>), die Plattensibel und das Hörnerknausmesser vor allem in Dänemark häusig, seltener auch in Mecklenburg und Schweden<sup>44</sup>). In Holstein und in Nordhannover tritt die Fibel mit Hängespiralen an ihre Stelle<sup>45</sup>).

Als Besonderheiten gegenüber dem übrigen nordischen Rreise sind zu erwähnen:

- 1. Das völlige Fehlen des Schwertes als Grabbeigabe; Hörnersknaufschwerter, Griffzungenschwerter und Schwerter mit Rahmensgriff sind in dänischen PeriodesIV-Grabfunden eine geläufige Erscheinung. Spärlicher sind sie auch in den übrigen Teilen des nordischen Kreises vertreten<sup>46</sup>).
- 2. Besonderheiten in der Ausführung und Berzierung: Die Hörnerknaufmesser sind alle (im Gegensatz zu Dänemark) unverziert

<sup>41)</sup> Bgl. Zusammenstellungen von Periode-IV-Grabinventaren wie in Aarböger 1891 S. 224ff. (S. Müller); Belt, VAM S. 268ff.; Splieth, Inventar S. 62f.

<sup>42)</sup> Splieth (VIII. 155) und Mestorf (Borg. Alt. 293 u. 308) kennen nur zwei Stangentutuli aus Schleswig-Holstein, noch dazu unsicheren Fundorts.

<sup>43)</sup> Vgl. oben Unmerkung 32.

<sup>44)</sup> Bgl. oben Unmerkung 3 und 25.

<sup>45)</sup> Belt, 3. f. Eth. 1914 S. 673.

<sup>46)</sup> Bgl. Sprockhoff, "Griffdungenschwerter" und "Bollgriffschwerter".

und von verwaschenen Formen. Die Pinzetten zeigen in ihrer Verzierung Besonderheiten, die als örtliche Abwandlungen der nordischen Ornamentik aufzufassen sind.

- 3. Südliche Beziehungen und lokale Tradition im mittelpommerschen Gebiet: die geschweiften Messer mit Griffzunge bzw. Griffangel, die Spiralröllchenhalsketten mit blauen Glasperlen sind südlicher Herkunft, die Halsketten haben aber bereits ihre Vorläuser in den mittelpommerschen Grabfunden der III. Periode und zeigen, daß hier überlieserte Handelsbeziehungen dieses Gebietes auch in germanischer Zeit noch aufrecht erhalten blieben. Auch die quergerippten Armringe haben in demselben Gebiet ihre Periodes III-Vorläuser, allerdings nicht in Grabs, sondern in Hortsunden, die aber sicher derselben Kultur angehören (s. o.).
- 4. Besonderheiten des östlichsten Pommern: die Nadel vom Bahner Typ in Ostpommern in drei Grabfunden (wozu noch ein vierter in Westpreußen tritt) vertreten, geht sicher auf lokale Tradition der III. Periode zurück (s. o.). Die flachen Knöpfe mit Öse in zwei Funden im Kreise Rummelsburg sind zwar auch sonst geslegentlich im nordischen Kreise vertreten (s. o.), jedoch wie die Nadeln in Pommern sonst nur im Bahner Fürstengrab.

Diese geringen nichtnordischen Elemente in den Periode = IV = Gräbern Mittel= und Ostpommerns erklären sich zwanglos als Nachwirkungen der vorgermanischen Bevölkerung dieser Gebiete in der III. Periode. Das Fehlen von Typen wie den Schwertern ist durch= aus im Rahmen dessen, was man von vornherein als Unterschied zwischen Mutterland und Rolonie als wahrscheinlich anzunehmen hat. Es wäre verwunderlicher, wenn es anders wäre, und die Eigenstümlichkeiten Pommerns fallen durchaus nicht gegenüber anderen unzweiselhaft germanischen Gebieten besonders auf.

Der Eindruck, den bereits die Metallbeigaben vermitteln, nämlich, daß ganz Mittel= und Ostpommern in der IV. Periode der Bronzezeit (1200—1000 v. Chr. Geb.) von den Trägern der nor= dischen Kultur, den Germanen, erobert und besiedelt wurde, ver= stärkt sich noch, wenn wir die Grabsorm und Bestattungs= sitte betrachten. Die Fundberichte sind zwar meistens nicht genau genug, als daß wir heute schon in der Lage wären, eine Typologie der Grabsormen aufzustellen. Über das, was wir aus dem älteren Schristtum wissen, gibt in Verbindung mit neueren Grabungen doch schon ein leidlich klares Bild über die wesentlichsten Erscheinungen. So stimmen sast alle Fundberichte darin überein, daß wir das Hügelgrab als herrschende Grabsorm der IV. Periode zu betrachten haben.

Auch im Norden finden wir in jener Zeit das Steinhügelgrab ("rös") häufig schon in der älteren Bronzezeit angelegt und mit Nachbestattungen der IV. und V. Beriode, oft aber auch erst in jener Zeit hergestellt. Der Leichenbrand ift gelegentlich in Urnen bei= gesett, meift aber ohne Urne irgendwo im Sügel umbergestreut oder in einer kleinen Steinkiste beigesett 47). Diese Bestattungsarten find in ähnlicher Form auch mit genügender Rlarheit aus den pommer= schen Fundberichten abzulesen. Doch werden wir in Mittel= und Oftpommern auch mit Nachwirkungen der Bestattungssitten der vorgermanischen Bevölkerung zu rechnen haben. Auch in der III. Beriode finden wir in diesen Gebieten Sügelgräber verschiedener Arten als typische Grabform. Eine genaue Trennung von vornordischen und nordischen Elementen in den Beriode-IV-Sügelgräbern Bommerns ist zurzeit noch nicht möglich. Erst wenn eine größere Un= zahl diefer Gräberfelder wiffenschaftlich untersucht ift, wird man vielleicht hierzu in der Lage sein. Mur in einem Falle können wir die lokale Tradition in der Grabsitte genauer fassen: beim Fürstengrab von Bahn. Das ovale Pflafter 3×4 m groß, mit um= hergestreutem Leichenbrand (auf vermoderter Solzbohlenschicht!), mit Bronzebeigaben und Tongefäßen ohne Leichenbrand, mit darüber= liegender Schicht kopfgroßer Feldsteine, dies alles kehrt in wörtlich derselben Form im Grabe von Groß Barnow Rr. Byrik wieder! Mur daß bei Gr. Barnow die Beigaben vorgermanisch und der III. Beriode, in Bahn germanisch und der IV. Beriode zuzuweisen jind. Auch die Gräber von Rosenfelde-Abbau Rr. Regenwalde und Seegut b. Nörenberg Rr. Saatig werden mit ihren ovalen Bflaftern (hier allerdings mit mehreren Bestattungen) auf lokaler Tradition beruhen.

Die germanische Landnahme in Mittelpommern ist also nicht ein Ereignis, das mit allem Vorhergehenden bricht und etwas völlig anders Geartetes an die Stelle setzt, sondern sie zeigt sich uns als eine organische Durchdringung des neu gewonnenen Siedlungs-raumes mit germanischem Formengut und Sitte in friedlicher Aus-einandersetung mit den bodenständigen Aberlieferungen. Auch in Ostpommern kann man Ahnliches beobachten, auch dort erfolgt bei der germanischen Landnahme kein gewaltsamer Bruch, wie schon aus der Weiterbelegung von Periode-III-Gräberseldern, wie Zedlin Kr. Stolp und Neu Kolziglow Kr. Rummelsburg zu schließen ist.

<sup>47)</sup> M. Ebert, Reallegikon der Borgeschichte Bd. IX, Berlin 1927, S. 79ff. §§ 9—12; Belg, VAM S. 264ff.; Splieth, Inventar S. 67f.

## Bufammenfaffung.

In der III. Periode der Bronzezeit gehört nur Westpommern zum nordisch=germanischen Kreis. Zu Neuvorpommern und Rügen, Gebieten, die bereits in der II. Periode nordisch waren, tritt jest auch der Kreis Demmin. Ausläuser reichen in den Kreis Ucker=münde<sup>48</sup>), zur Insel Usedom<sup>49</sup>) und vielleicht sogar dis in den Kreis Greisenberg<sup>50</sup>). In Mittelpommern, im Gediet zwischen Oder und Radüe, sinden wir eine völlig anders geartete Kultur, deren Kennzeichen Hügelgräber mit Spiralplattensibeln mit spisovalem Bügel, Brustschmuck vom Alt Storkower Typus, Halsketten aus Spiralrollen und winkelsörmigen Iwischenstücken und Nadeln mit geripptem Kolbenkopf sind. Im östlichen Pommern endlich begegnen wir einer anderen Hügelgräberkultur mit Northykener Beilen, oste deutschen Ösennadeln, Spiralschebenkopfnadeln und strichgruppensverzierten offenen Armringen, die sich von den Kreisen Stolp und Rummelsburg längs der Ostseküste dis ins Samland hinzieht.

Mit Beginn der IV. Periode dehnt sich die nordisch=germanische Kultur in einem kurz dauernden großen Zuge über Mittel= und Ost=pommern bis in die Nähe der Weichselmündung aus<sup>51</sup>). Südgrenze bleibt zunächst die Wasserscheide im baltischen Höhenrücken. Den nordischen Gräbern dieser Zeit ist ein "Grundinventar" von Stangen=tutulus, Pinzette, Rasiermesser gemeinsam, das sich in genau entsprechender Form auch in den übrigen schon in der älteren Bronzezeit germanischen Gebieten sindet: Dänemark, Schweden, Mecklen=burg (ohne Stangentutulus auch in Schleswig=Holstein und Nordshannover). Ein "erweitertes" nordisches Grabinventar sindet sich in Borpommern und dem Odermündungsgebiet in Gestalt der nordischen Plattensibel, des Hörnerknausmessers und der Punzen.

Neben diesen unzweiselhaft nordischen Eigentümlichkeiten der pommerschen Periode=IV=Gräber treten in Mittelpommern einige, die sich zwanglos als südliche Einwirkungen oder auch Nach=wirkungen der vorgermanischen Periode=III=Bevölkerung erklären:

<sup>48)</sup> Kleines nordisches Periode-III-Bollgriffmesser (wie Müller, Ordning 16 u. 83) aus einer kleinen Steinkiste von Stolzenburg bei Pasewalk Kr. ückermünde (Mus. Stettin). Auf der Periode-III-Karte abgebildet.

<sup>49)</sup> Balm auf Ufedom: nordifche Beriode-III-Bogenfibel, wohl Grabfund (Muf. Swinemunde).

<sup>50)</sup> Rlein Moikow Kr. Greifenberg: nordisches Beriode-III-Schwert mit rhombischem Knauf angeblich im Grabhügel zusammen mit frühkaiserzeitlichen Gegenständen (!) gefunden (Mus. Treptow a. R.).

<sup>51)</sup> B. La Baume, Borgeschichte ber Oftgermanen, Danzig 1934, Bild 8.

geschweifte Griffzungen= bzw. Griffangelmesser, Spiralröllchenhalssichmuck, quergerippte Armringe und vor allem Pflastergräber von der Art des Fürstengrabes von Bahn. Auch im östlichen Pommern lassen sich gewisse Nachwirkungen der vorgermanischen Bevölkerung verspüren in Gestalt der Nadeln vom Bahner Typ und in der Weiterbelegung von Periode=III=Gräberseldern auch in germanischer Zeit.

Die Frage nach der engeren Seimat der germanischen Land= nahmeleute Pommerns läßt sich zur Zeit noch nicht einwandfrei lösen. Holstein und Hannover scheinen auszuscheiden wegen des dort fehlenden Stangentutulus und sonstiger sich bei uns nicht wieder= holender Besonderheiten52). Bon den so in engere Bahl zu ziehen= den Ländern wie Danemark, Schweden und Mecklenburg icheint für Mittelpommern Dänemark als Heimat des größten Teiles der neuen Siedler am mahrscheinlichften zu fein: vom "erweiterten" nor= dischen Grabinventar find die Blattenfibel und vor allem das Sornerknaufmeffer für Dänemarks Grabfunde topifch, in den übrigen Gebieten feltener. Für die spärliche, fich fast nur auf das "Grundinventar" beschränkende Ausstattung der oftpommerschen Beriode=IV= Graber mare an ahnliche Berhaltniffe in großen Teilen Schwedens zu erinnern. Da sich auch in der Folgezeit zwischen dem Weichsel= mündungsgebiet und Schweden enge Beziehungen nachweisen laffen, mare eine Serkunft der oftpommerfchen Siedler aus Schweden nicht ganz ausgeschlossen 53).

Um zum Schluß noch einmal auf die Bedeutung des Fürstensgrabes von Bahn zurückzukommen, so sinden wir in ihm alles verseinigt, was wir an Formengut, Kulturbeziehungen und Grabsitte in der germanischen Landnahmezeit (Periode IV) in Pommern besobachten konnten. Wir sinden in ihm das "nordische Grundinventar" (Pinzette, Rasiermesser), allerdings ohne Stangentutulus, das "ersweiterte nordische Grabinventar" (Plattensibel, Hörnerknausmesser und Punze), "südliches Formengut" (geschweiste Messer und Spiralsröllchenhalsschmuch) und "lokale Tradition" (quergerippte Urmsinge und die Form des Pflastergrabes), ja sogar "östliche Besondersheiten" (Nadeln vom Bahner Typ und Ösenknöpse) sehlen nicht. Wenn nicht die zeitliche Einordnung in die IV. Periode der nors

<sup>52)</sup> Wie den Fibeln mit Hängespiralen. Trothem können natürlich andersweitige Kultureinflüsse, wie sie sich in den Depotsunden spiegeln, sehr wohl von Nordwestdeutschland nach Pommern ausgestrahlt sein (vgl. E. Sprockshoff, Niedersächsische Depotsunde, Hildesheim 1932, S. 117ff.).

<sup>53)</sup> Bgl. H. Hanjon, Gotlands Bronsålder, Stockholm 1927, S. 100 ff.

dischen Bronzezeit schon seststünde, so könnten wir jene Epoche der germanischen Landnahme mit vollem Recht auch Stufe von Bahn nennen, denn selten gestattet ein einziger geschlossener Fund eine so klare und eindeutige Begriffsbestimmung.

#### Bu den beiden Rarten:

Die beiden Karten von pommerschen Funden der III. und IV. Periode beschränken sich absichtlich auf die mit einiger Sicherheit aus Gräbern stammenden Stücke. Denn gerade die Grabfunde scheinen uns für die Lösung ethnischer Fragen von grundsätlicher Bedeutung. Die Unterschiede unserer Karten zu den bisherigen, die die Ausbreitung der Germanen nach Osten darstellen, beschen vor allem darauf, daß Kossinna und seine Nachsolger sich im wesentsauf Grabs und Hortsunde stützten.

Wenn man nur die Grabfunde in die Karte einträgt, so erhält man in Periode III eine klare Ostgrenze der Germanen (etwa dis zum Stettiner Haff) und zwei ebenso klar hervortretende vorgermanische Kulturgediete in Mittelund Ostpommern. Iedes dieser drei Gediete hat ein überraschend gleichsörmiges Gradinventar. Wir fassen hier nämlich außer einer bestimmten Grahsitte auch die für einen bestimmten Bolksstamm kennzeichnenden aus unvergänglichem Material hergestellten Teile einer Tracht. Dabei ist es gleichgültig, ob diese in Gräbern vergesellschafteten Formen einheimische, bodenständige Arbeit sind, oder Einsuhrgut. In demselben Augenblick, wo wir alle (d. h. auch die aus Hortund Sinzelsunden stammenden Stücke) in die Karte eintragen, verwischen sich die Grenzen: nordische Formen (wie die Griffzungenschwerter) gehen weiter nach Osten und Süden, mittel= und ostpommersche Formen (gerippte Kolbenskopfnadeln, ostdeutsche Ssennadeln, Armringe und Northykener Beile) gehen weiter nach Norden und Westen.

Ahnlich liegen die Dinge bei der Periode-IV-Karte. Rossinna kam seinerzeit auf Grund der Depotsunde zum Ergebnis, daß die IV. Periode, nach der Spärlichkeit der Funde zu urteilen, wohl nur von kurzer Dauer gewesen sei und von geringer Bedeutung<sup>54</sup>). Daher verzichtete er auf eine Festlegung der Grenzen des Germanengebietes zur IV. Periode und setzte den Vorstoß der Germanen nach Hinterpommern und Westpommern erst in die V. Periode der Bronzezeit. Die Eintragung der Grabfunde gestattete uns dagegen, die Ausdehnung der Germanen über Mittel- und Ostpommern bis nach Westpreußen bereits für jene Zeit klar zu erfassen.

<sup>54)</sup> Ursprung und Verbreitung der Germanen Bd. 1, Berlin 1926, S. 42.
55) Für die westpreußischen Periode-IV-Gräber hat dies bereits La Baume erkannt (Borgeschichte der Ostgermanen, Bild 8). Bgl. ferner E. Petersen in: "Forschungen und Fortschritte" 9 (1933) S. 294 ff. und in: "Ostdeutscher Naturwart" 5 (1933) S. 76 ff. — Wenn so für die IV. Periode unsere Besobachtungen mit denen La Baumes gut übereinstimmen, so scheint dies für die III. Periode nicht in demselben Umfange möglich. La Baume und Kersten rechnen in ihrem kürzlich erschienenen Aussach im Nachrichtenblatt 12 (1936) S. 60 ff. anscheinend mit einem Vordringen der Germanen dis zur Persante bereits in der III. Periode (S. 63, 2 b und S. 65 b). Diese Unterschiede der Auffassungen erklären sich erstens aus der bereits erwähnten andersartigen Bewertung der Hortz und Einzelsunde, zweitens aus einer anderen Datierung der Formen unseres mittelpommerschen Periode-III-Kreises, die von den beiden Verfassern anscheinen später angesett worden sind.

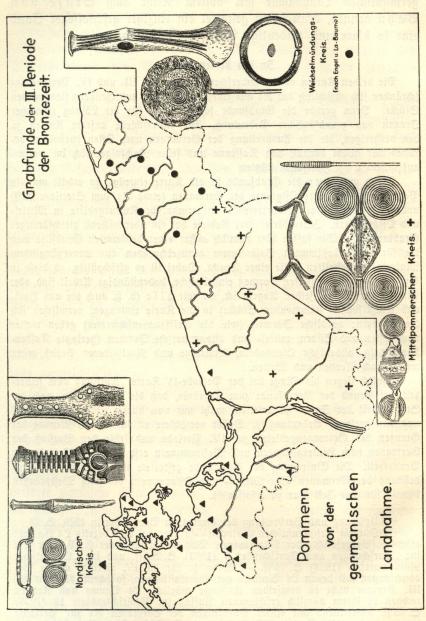



http://rcin.org.pl

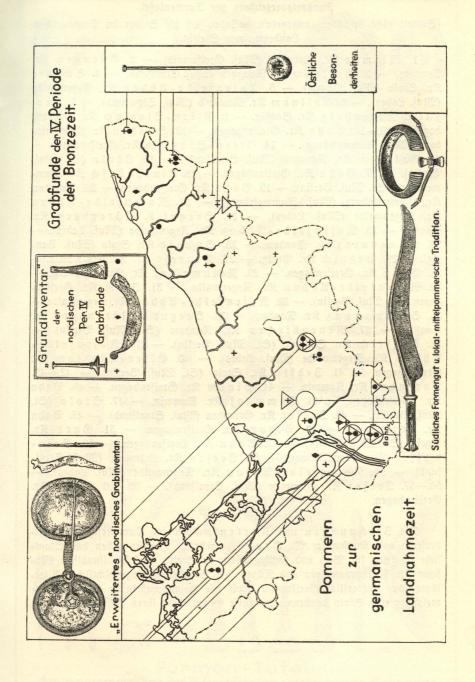

### Fundortsverzeichnis zur Formentafel.

(Soweit nicht besonders angegeben, befinden sich die Stücke im Pommerschen Landesmuseum Stettin.)

1. Wismar Rr. Naugard (Muf. Greifswald). - 2. Gnev zow Rr. Demmin. - 3. Gollnow Rr. Naugard (Muf. Stralfund. - 4. Swante Rr. Stolp (Muf. Danzig). - 5. Rofenfelde = Ubbau Rr. Regenwalde (Muj. Labes). - 6. Gollnow Rr. Naugard (Muj. Stralfund). - 7. Seegut b. Mörenberg Rr. Saagig. - 8. Glien = Singlow Rr. Greifen= hagen. - 9.-12. Bahn Rr. Greifenhagen. - 13. Saaben Rr. Rummels= burg (Muf. Rummelsburg). - 14. Glien = Ginglow Rr. Greifenhagen. -15. Gollnow Kr. Naugard (Mus. Stralfund). - 16. Stolp (St. Mus. Berlin). - 17. Bahn Rr. Greifenhagen. - 18. Lindenbuich Rr. Rummelsburg (St. Muf. Berlin). - 19. Bahn Rr. Greifenhagen. - 20. Saaben Rr. Rummelsburg (Muf. Rummelsburg). - 21. Rofenfelde = Ubbau Rr. Regenwalde (Mus. Labes). — 22. Seegut b. Nörenberg Rr. Saatig. - 23. Rofenfelde = Abbau Rr. Regenwalde (Muf. Labes). -24. Schwenneng Rr. Randow. - 25. Swante Rr. Stolp (Muf. Dan= 3ig). - 26. Behnick Rr. Burit. - 27. Reurefe Rr. Rolberg-Rörlin. -28. Bahn Rr. Greifenhagen. - 29. Reinwaffer Rr. Rummelsburg. -30. Rofenfelde = Ubbau Rr. Regenwalde. - 31. Jeserit Rr. Greifen= hagen (St. Mus. Berlin). — 32. Rosenfelde = Abbau Rr. Regenwalde. — 35. Schwennenz Rr. Randow. — 36. Seegut b. Nörenberg Rr. Saahig. - 37. Neuenkirchen Rr. Randow (St. Mus. Berlin). -38. Ratteick Rr. Schlawe (St. Muf. Berlin). — 39. Rofenfelde = Ubbau Rr. Regenwalde (Muf. Labes). - 40. Glien = Singlow Rr. Greifenhagen. - 41. 3eblin Rr. Stolp (St. Muf. Berlin). - 42.-43. Dammhof Rr. Rammin. - 44. Binow Rr. Greifenhagen. - 45. Bahn Rr. Greifenhagen. - 46. Dammhof Rr. Rammin. - 47. Stolp (St. Muj. Berlin). - 48. Jeefer Rr. Grimmen (Muj. Stralfund). - 49. Bahn Rr. Greifenhagen. - 50. Binow Rr. Greifenhagen. - 51. Gart Rr. Bnrit (St. Muf. Berlin). - 52 Bahn Rr. Greifenhagen. - 53. Rein = maffer Rr. Rummelsburg. - 54. Jeefer Rr. Grimmen (Muf. Straljund). — 55. Rojenfelde = Abbau Rr. Regenwalde (Mus. Labes). — 56.-57. Jeefer Rr. Grimmen (Muf. Stralfund). - 58,-60. Bahn Rr. Greifenhagen.

Die Zeichnungen und Karten wurden im Pommerschen Landes= museum von Kunstmaler W. Grube hergestellt. Hierfür haben das Staat= liche Museum für Bor= und Frühgeschichte in Berlin, das Stralsundische Museum für Neuvorpommern und Rügen, die Sammlung vorgeschichtlicher Alter= tümer der Universität Greifswald sowie die Heimatmuseen in Phrih, Rum= melsburg und Stolp dankenswerterweise Gegenstände ihres Besitzes übersandt.



Formen-Tafel der in pommerschen Per. IX Grabfunden vertretenen Bronzen.

# Burg und Stadt in Pommern bis zum Beginn der Kolonisationszeit\*).

Bon

### Hermann Bollnow.

### Einleitung.

Im ostdeutschen Kolonisationsgebiet fassen wir die Bewidmung mit deutschem Recht als die eigentliche Geburtsstunde der Stadt auf; damit findet eine "embryonale" Entwicklung ihren sormalen Absichluß. Wir müssen dabei jedoch den planmäßigen Ausbau der deutsichen Stadt von den ersten Anfängen bis zur Rechtsbeleihung grundsählich unterscheiden von älteren Siedlungskörpern an der gleichen Stelle, die in manchen Fällen bis in die Slavenzeit zurückreichen.

Wie weit haben die stadtähnlichen Großsiedlungen der Slaven — Städte im Rechtssinne hat es bei ihnen ja nicht gegeben — einen Einfluß auf das deutsche Städtewesen in Pommern ausgeübt? Sind es die alten Burg= oder Marktsiedlungen gewesen, die von Deutschen bezogen, ausgebaut und durch Rechtsbewidmung zur "deutschen Stadt" erhoben wurden?¹) Diese Fragen nach den zeitlichen, räumslichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhängen von deutscher Stadt und slavischer Burg bzw. Burgsiedlung lassen sich nicht

<sup>\*)</sup> Die Unfänge des deutschen Städtemesens in Pommern gedenke ich im nächsten Band ber Baltijchen Studien bargulegen.

<sup>1)</sup> Immer noch grundlegend ist die Darstellung des pommerschen Städtewesens bei Robert Klempin in seiner Einleitung zu Gustav Kraz, Die Städte der Provinz Bommern, Berlin 1865, der jedoch den Jusammenhang mit den slavischen "Städten" im Gegensatz du dem kritischeren G. Kraz überschätzt. — Wilhelm Deecke, Die Beziehung der vorpommerschen Städte zur Topographie und Geologie ihrer Umgebung, 9. Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft zu Greifswald, Greifswald 1905, S. 170 ff. hat die slavische Wurzel der Städte geradezu zum Prinzip erhoben (bes. S. 175, 200). Die gleiche Tendenz verfolgt Kazimierz Inmieniecki, Podgrodzia w poknocno-zachodniej słowiańszczyźnie i pierwsze lokacje miast na prawie niemieckim (Die Suburbien in der nordwestlichen Slavenwelt und die ersten Städtegründungen nach deutschem Recht), Slavia occidentalis 2. Bd. (Posen 1922) S. 55—113, französischen Kesumé, Origines des villes slaves du Nordouest, ebd. S. 248—251. Diese eingehende Darstellung habe ich wegen manzgelnder polnischer Kenntnisse nur gelegentlich heranziehen können.

allein mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft lösen<sup>2</sup>), sondern sie bedürfen dringend der Ergänzung seitens der Archäologie. Sie ermöglicht es unter anderem, die deutsche Burg eindeutig von dem slavischen Burgwall zu scheiden und die Zeit der Entstehung zu ermitteln. Nur so ist es möglich, die "alten" Städte, deren slavische Borform sich durch Geschichtsquellen oder Bodensunde erweisen läßt, von den neuen Städten zu sondern, die eine deutsche Burg der Rolonisationszeit auf ihrer Feldmark haben.

Allzu weitherzig werden in Ostdeutschland deutsche Ritterburgen als Fortsetzungen slavischer Burgwälle angesprochen und damit auch die Anfänge der zugehörigen Städte in "dunkle Borzeit" verlegt. Daher ist das zeitliche Berhältnis von Burg und Stadt in jedem einzelnen Falle zu prüfen, wobei wir uns nicht durch vorgesaßte Meinungen bestimmen lassen dürfen, sondern allein die Tatsachen — seien es Quellen, seien es Bodenfunde — sprechen lassen wollen<sup>3</sup>).

Bei der Auswertung der erzählenden Quellen ist zu bedenken, daß die pommerschen Zustände von "zivilisierten" Landsremden einer höheren Kultur betrachtet und gewertet wurden, die mit deutschen oder dänischen Begriffen denken und diese dann latei=nisch formulieren. Das gleiche gilt sogar für die in Pommern auszestellten Urkunden, in denen deutsches Rechtsdenken auf slavische Begriffe angewandt wird. Was bedeuten Ausdrücke wie civitas, urbs, oppidum, locus, vicus, villa, castrum, sedes, curia, curtis, forum, magistratus, principatus, maiores, primores usw.? Können

<sup>2)</sup> Grundsätlich zum Problem Heinrich Felix Schmid, Die Burgsbezirksverfassung bei den flavischen Bölkern in ihrer Bedeutung für die Gesschichte ihrer Siedlung und ihrer staatlichen Organisation, Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven N. F. 2 (1933) S. 81—132; Richard Roebner, Das Problem der flavischen Burgsiedlung und die Oppelner Ausgrabungen, Zeitschrift des Bereins für Geschichte Schlesiens 65 (1931) S. 91—120; Friedrich Salis, Untersuchungen zum pommerschen Urskundenwesen im 12. und 13. Jahrhundert, Balt. Stud. N. F. 13 (1909) S. 134ff.

<sup>3)</sup> Eine Berücksichtigung der vorgeschichtlichen Funde ist — allerdings unzureichend — versucht worden von Karl Hoffmann, Die Städtegründungen Mecklenburg-Schwerins in der Kolonisationszeit vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, Jahrbücher des Bereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 94 (1930) S. 1 ff. und Hollmut Wittlinger, Untersuchungen zur Entstehung und Frühgeschichte der neumärkischen Städte, Die Neumark, Jahrbuch des Bereins für Geschichte der Neumark Hoft 5 (1932). Beide folgen auch der unhaltbaren Theorie, daß Unregelmäßigkeiten im Stadtplan ältere, slavische Siedlungskerne erkennen lassen; vogl. dazu grundsählich Karl Heinrich Fuhrmann, Gründung und Grundriß der Stadt des Deutschen Kitterordens in Preußen, Dissert. Dresden 1932.

wir ferner den Schilderungen der Örtlickeiten ohne weiteres trauen? Wir wollen diese Zweisel nicht übertreiben, sondern die Nachrichten möglichst wörtlich hinzunehmen versuchen, ohne aus anderweitiger Renntnis sie zu ergänzen und auszudeuten. Auch die Quellengruppen sind dabei zu trennen, da sie zeitlich, örtlich und kulturell sich stark unterscheiden. Wir dürsen nicht einsach sämtliche Nachrichten sür das 12. Sahrhundert, die sich auf einen Ort oder ein Problem beziehen, ineinander rühren, sondern müssen uns der zeitlichen Schichzung bewußt bleiben.

Auch was uns Bodenfunde und Geländebetrachtung fagen, darf nicht einfach in den Bau, wie er sich aus den Quellen ergibt, eingefügt werden, indem man womöglich die nicht ganz passend erscheinenden Ecken fortschlägt, sondern wir muffen ohne jede Rückficht auf den Quellenbefund aus den archäologischen Beobachtungen ein völlig selbständiges Gebäude errichten. Jede der beiden Wiffenschaften hat ihre Arbeit nach ihren eigenen Gesetzen zu verrichten, ohne dabei zur andern zu ichielen; erft die felbständigen Schluß= ergebniffe können verglichen werden. Die ftarken Abweichungen, die fich ergeben haben, stehen dann unerbittlich zum Problem. Wir wollen uns also vor vorzeitigen Berallgemeinerungen und Ergan= zungen hüten. 3mar liegen seitens der Archäologie für Bommern nur wenige Borarbeiten vor, so daß man sich allzu oft damit be= gnügen muß, Fragen aufzuwerfen; aber das darf nicht davon abschrecken, die Anfänge des deutschen Städtemesens auf der Grund= lage der flavischen Berhältniffe gu Ende des 12. und Unfang des 13. Jahrhunderts zu betrachten.

Der Weg der Arbeit soll der sein, aus der großen Zahl der slavischen Burgwälle die stadtähnlichen Großsiedlungen zu bestimmen, die in irgendeiner Form in deutschen Städten weiterleben, und auch diesenigen, die ihrer Art nach theoretisch die gleiche Entwickslungsmöglichkeit gehabt hätten. Es soll dann im einzelnen das Ende der slavischen Burgenverfassung und der Burgen selbst gezeigt und die Form untersucht werden, in der die deutschen Städte mit den slavischen Burgs, Markts und Dorfsiedlungen zusammenhängen\*).

### 1. Die Burgwälle im allgemeinen.

Die Burgwälle in ihrer rundlichen oder — je nach dem Gelände — bogenförmigen Gestalt mit starkem Wall und meist trocke-

<sup>\*)</sup> Diefe Zusammenhänge werden in der eingangs erwähnten Arbeit dargeftellt.

nem Außengraben sind geradezu zur Leitsorm für die slavische Kultur geworden. Aus der großen Jahl — in Pommern sind etwa 250 nachweisbar, in Brandenburg werden 450 genannt — sind nur wenige in Geschichtsquellen erwähnt<sup>4</sup>). Bon ihrem Iweck ist — absgesehen von den herausgehobenen und bedeutenden Burgen — kaum die Rede. Ihre Lage im Gelände und ihre Form sind so wechselnd, daß sich schwerlich eine einheitliche Bedeutung erschließen läßt. Nicht einmal die Merkmale Wall und Graben sind allen gemeinsam; bald reicht der natürliche Schutz eines Steilhanges oder einer Insel ohne besondere Besestigung aus, bald dürste ein Plankens oder Flechtzaun Schutz geboten haben. Es ist natürlich nicht auszumachen, wo besgrifslich die Burg aushört und die offene Siedlung beginnt. Auch in unserm heutigen Sprachgebrauch haben ja die Begrifse Gutshof, Schloß, Burg nichts Eindeutiges.

Für das 11.—13. Jahrhundert wird die Begriffsbestimmung, wenn wir von den Quellen ausgehen, dadurch erschwert, daß ländeliche und städtische Siedlung begrifflich nicht scharf zu trennen sind und beide sich vom "besestigten Plat" kaum abgrenzen lassen.

Bei Thietmar von Merseburg (gest. 1018) bedeuten oppidum und villa unbefestigte Siedlungen, urbs, civitas und castrum Stadt oder Burg, wobei urbs und civitas spnonym gebraucht werden und sich nicht trennen lassen<sup>5</sup>). Das gilt auch für die rein slavischen Gebiete, z. B. Rethra<sup>6</sup>).

Adam von Bremen (um 1075) dagegen benutt oppidum neben urbs und civitas auch für befestigte Großsiedlungen?), bei Saxo

<sup>4)</sup> Carl Schuchhardt, Die Burg im Wandel der Weltgeschichte (= Museum der Weltgeschichte, hrsg. von B. Herre), Wildpark=Potsdam 1930, S. 230 ff. — Otto Kunkel, Burgwallsorschung in Pommern, Pommersche Heimatpflege 3 (1932) S. 81 ff. — Hermann Bollnow in H. T. Eggers und H. Bollnow, Vor= und Frühgeschichte des Kreises Bublitz, Unser Pommerland 20 (1935) S. 107 ff.

<sup>5)</sup> Friedrich Geppert, Die Burgen und Städte bei Thietmar von Merseburg, Thüringisch-sächsische Zeitschrift für Geschichte und Kunst 16 (1927) S. 244.

<sup>6)</sup> Ebd. S. 223 ff., 237 f.

<sup>7)</sup> Abam von Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte, 3. Aufl. hrsg. von Bernhard Schmeibler, Hannover und Leipzig 1917 (Schulausgabe), I 60 S. 58 Birca; II 48 S. 108, III 27 S. 170, IV 41 S. 278, vgl. auch IV 36 S. 272, II 43 S. 104: Gesangene Priester werden von den Slaven durch die einzelnen civitates geschleppt. — Hermann Hofmeister, Altlübeck, Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte 14 (1912) S. 55 ff. meint auf Grund von Adam IV 36 S. 272, oppidum sei nichts weiter als eine Wohngelegenheit, ohne Rücksicht auf Gestalt und Anlage (S. 55 A. 2), vgl. die Bes

Grammaticus (um 1200) bedeutet oppidum neben dem häufigeren urbs Burg und civitas nur den Bischofssigs). Bei Helmold (um 1175) sind civitas, urbs und castrum gleichbedeutend<sup>9</sup>), während oppidum wie bei Thietmar das Dorf heißt<sup>10</sup>).

Auch die Lebensbeschreibungen Ottos von Bamberg (gest. 1139) haben keinen eindeutigen Sprachgebrauch. Die größeren Pläte wers den von der Prüseninger Bita (1140/46) vorwiegend civitates, aber auch urbes (Pyrit, Julin, Stettin), von Herbord (um 1160) und Ebo (um 1160) auch castrum genannt. Die einzelnen "Städte", in denen der Herzog einen Hof hatte<sup>11</sup>), bezeichnet der Prüseninger Mönch als urbes, Herbord als civitates und Ebo als castra. Die kleis

merkungen S. 57 über Birka und Bremen. "Urbs bezeichnet immer die Burg oder die Siedlung, die eine Burg hat; civitas deckt sich nicht mit urbs, nur läßt sich kein sicherer Fall nachweisen, daß civitas allein die Burg darsftellte".

- 8) Wolfgang Schlüter, Sazo Grammaticus und seine Kenntnis vom Norden Europas, Sitzungsberichte der gelehrten Estnischen Gesellschaft 1908 (1909) S. 11 f. — Arkona, Julin, Stettin, Usedom, Wolgast sind bald urbs, bald oppidum.
- 9) Hofmeister S. 57 f. weist darauf hin, daß Helmold auch Dörfer civitas (I 47 S. 92) oder urbs (I 18 S. 37 f. urbes cum sudurdiis) nennt. Dagegen Wilhelm Bierene, Jur Geschichte des Kirchenbauers Bizelin, Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 59. Bd. (1930) S. 262 ff.: "Die urbs ist die Siedlung von Bürgern und Handwerkern, die sich um die Burg herum niedergelassen haben. Aber sie scheint auch selbst eine Besestigung mit Wall und Mauern oder Palisaden gehabt zu haben" (S. 262). "Im Gegensat zur urbs, der Stadt, die im unmittelbaren Schut einer Burg liegt, bezeichnet civitas eine handelstreibende Stadt mit einem Markt, den Hauptort einer Landschaft ohne Rücksicht auf seine militärische Stärke oder den Sit einer hohen kirchlichen Behörde. Oft mag sie besestigt gewesen sein. —— Aber zum Wesentlichen des Begriffs civitas gehört diese Eigenschaft nicht" (S. 266). Diese Unterschiede sind sedoch willkürlich in die Belegstellen hineingedeutet. Unzutreffend auch G. Desten, Die Civitates der Slaven, Jahrb. f. meckl. Gesch. 55 (1890) S. 279 ff. Siehe u. Anm. 41.
- 10) Slavische Siedlungen bei Helmold, Slavenchronik, 2. Aufl. hrsg. von Vernhard Schmeidler, Hannover und Leipzig 1909 (Schulausgabe) I 52 S. 102; 53 S. 105; 55 S. 108; 57 S. 143; 83 S. 158; 84 S. 165; 89 S. 175 (vgl. II 110 S. 218), I 57 S. 113 I 48 S. 48: Die Rügianer stießen auf die von Schiffen entblößte Stadt (urbs) Lübeck und zerstörten die Siedlung mit der Burg (oppidum cum castro).
- 11) Die Prüfeninger Bita des Bischofs Otto von Bamberg, hrsg. von Adolf Hofmeister (Denkmäler der Pommerschen Geschichte), Greifswald 1924, II 5 S. 45; Herbord, Dialogus de Ottone episcopo Bambergensi, Bibliotheca rerum Germanicarum 5. Bd., hrsg. von Philipp Jaffé, Berlin 1869. II 24 S. 767: Ebo, Vita Ottonis, ebd. II 7 S. 629 f.

neren Orte Garz und Lebbin sind in der Prüfeninger Bita civitatulae, bei Herbord castella.

Während also die Viten Ottos nur bedeutendere Orte als civitates herausheben, scheinen Adam, Helmold und die Polnischen Ansnalen (bis 1113) jeden Burgwall als civitas und auch als urbs anzusprechen 12). Für Helmold zeigt sich das mit voller Deutlichkeit, wenn er verlassene Burgwälle erwähnt 13). In dem Walde bei Lütjenburg gibt es nach ihm z. V. noch Spuren der alten Bewohner, deren Burgen und Städte man noch an den erhaltenen Wällen erkennen könne; desgleichen berichtet er, daß Heinrich von Badwiede 1138 das slavische Gebiet bei einem Einfall verwüstet habe mit Ausnahme der Burgen, die durch Wälle und Holzbalken besestigt waren, da ihre Belagerung größere Anstrengung erfordert hätte 14). Ühnlich schildert Herbord das rückständige Rügen: die Städte und Burgen sind dort ohne Mauer und Türme durch Holz und Gräben besestigt! 15).

## 2. Festungen und Grenzburgen.

Aus den bisher angeführten Stellen ging nicht hervor, daß es sich um militärische Zweckbauten handelt. Solche erwähnt Helmold:

- 12) Chronicae Polonorum (Martin, Gallus) II 15 MG. SS IX S. 449. Der Polenherzog Boleslaus sinnt, die "Besessigungen oder Städte (munitiones vel civitates) der Pommern zu besetzen oder zu zerstören, ähnlich II 39 S. 430; Annales Magdeburg. a. 1147, MG. SS XVI S. 189: Das Heer des Wendenkreuzzuges brennt die civitates et oppida der Slaven nieder. Herbord III 10 S. 803: Munitiones et castra; loca munita. Edd III 12 S. 638: munitiones vel civitates. Der Geographus Bawarus (s. u. Unm. 36) erwähnt in den vier Landschaften der Wilzen 95 civitates.
- 13) Helmold I 12 S. 24: Urbium quoque seu civitatum formam structura vallorum pretendit. I 57 S. 112: Abolf von Schauenburg legt Lübeck bei einem verlassenen Burgwall an, der aus der Zeit Erutos stammt (vallum urbis desolatae, vallum castri). Das Lübeck des Obotritenfürsten Heinrich nennt er civitas, ebenso die spätere "Löwenstadt", I 86 S. 168 s. In einem alten Burgwall bei Demmin übernachtet Otto von Bamberg, Herbord III 1 S. 790: iuxta civitatem in veteri castello. Diese Stellen beweisen, daß schon zu Beginn des 12. Jahrhunderts manche Burgwälle nicht mehr benutt wurden, was auch die Funde bestätigen, da auf einer größeren Zahl von Wällen spätslavische Scherben sehlen.
- 14) Helmold I 56 S. 110: urbes, quae vallis et seris munitae. Genauere Schilderungen der Befestigungen gibt Saxo Grammaticus für Arkona, Garz, Stettin und die Burg Otimars.
- 15) Herbord III 20 S. 822: urbes ibi et castra sine muro et turribus ligno tantum et fossatis muniuntur, vgl. Saxo XIV 815 S. 560. Über den Gebrauch von urbs, castrum, civitas, oppidum in den älteren pommerschen Urkunden vgl. Anhang 1.

"Wenn Kriegsgeschrei zu hören ist, vergraben die Slaven das gedroschene Getreide, ihr Gold und Silber und die sonstigen Kost=barkeiten; die Frauen und Kinder schüßen sie in Besestigungen (munitionibus) oder doch in Wäldern. Und nichts bleibt den Feinden zur Plünderung als nur die Hütten, deren Verlust sie sehr leicht verschmerzen" 16).

Grenzburgen schildert Herbord<sup>17</sup>): "Die Pommern glaubten im Bertrauen auf ihre Kräfte, weil sie nämlich Städte (civitates) und sehr viele durch Natur und Kunst gesicherte Festungen (castra) am Eingang des Landes haben, sie seien unbesiegbar; und sie machen sich daran, bewaffneten Widerstand vorzubereiten, indem sie all ihr Hab und Gut in Burgen (urbes) bringen. ——"

"Man sagt, daß der Polenherzog — — 8000 (pommersche Rämpfer) mit Weib und Kind gefangen in sein Land führte, und er brachte sie an den gefährdeten Stellen der Marken in Burgen (urbes) und Festungen (castra) unter, damit sie sein Land schützten und mit seinen Feinden, den auswärtigen Bölkern, Krieg führten."

Beide Herbordstellen schildern den Ausbau von Grenzburgen zum Schutz gegen äußere Feinde. Auf pommerscher Seite dürfte es sich um die Burgen der Netze-Warthe-Linie (Nakel, Usch, Czar-nikau, Filehne, Driesen, Zantoch) handeln. Entsprechend können wir als gegen die Dänen gerichtet Wolgast und die Swineburgen auffassen, die die Pommern 1182 wieder ausbauen; Saxo erläutert ausdrücklich ihre strategische Bedeutung.

Nebenher mögen die Bewohner der umliegenden Landschaft mit Habe und Bieh in die Burg geflüchtet sein, soweit sie nicht den Schutz der Wälder aufsuchten. Besondere Fluchtburgen für das Bolk werden nirgends genannt, und sie sind auch nur schwer vorstellbar. Nur dort errichtet man Besestigungen, wo man einen Feind erwartet.

<sup>16)</sup> Helmold II 114 S. 216. — Von berartig Geflüchteten berichtet Sou III 4 S. 656 f. Ein Fischer mit seiner Frau auf einer Insel im Müritssee (?); Prüf. Vita II 19 S. 70: Zwischen Cloden und Kolberg waren "Menschen, die aus Furcht vor dem Polenherzog immer flüchtig ohne seste Wohnsitze umherzogen. Sie hatten jedoch einige wenige Hütten am Meeresstrand errichtet, um einen Zussuchtsort zu haben, soost der Herzog nach seinen Gewohnheiten in das Land der Pommern einbrach". Nach Herbord II 38 S. 786 wohnten die wenigen Menschen in einer Stadt von großem Umfang (civitatem — —, magnam quidem ambitu et spaciosam, sed raros incolas). — Sazo XVI 983 S. 671. Über die kümmerlichen Flechtwerkhütten und Helmolds eigenartige Bezgründung dieser Bauweise ebd. S. 216, Herbord II 38 S. 786.

<sup>17)</sup> Herbord II 5 S. 749.

Der Begriff des äußeren Feindes ist für das 12. Jahrhundert schon eindeutiger, weil sich die einzelnen flavischen Staaten bereits mit einer stärkeren Staatsgewalt herausgebildet haben, während wir für die ältere Zeit noch zahlreichere innere Rämpfe und Überfälle vermuten können.

Die Kriegsform ist die "Razzia" 18), der plögliche Überfall mit dem Ziele, Beute zu machen, Burgen und Siedlungen zu zerstören und das Land zu verwüsten.

Bei dieser Form des Krieges ist eine Sicherung des Landes allein durch Grenzburgen, die sich umgehen lassen, nicht möglich, da die leicht beweglichen Reiterabteilungen tief in das Land eindringen können. Die Burg bietet einen Schutz für kurze Zeit, so lange es dem zahlenmäßig schwachen Feinde auf schnell erworbene Beute und Schwächung des Gegners durch Berwüstung (Saaten, Siedelungen) ankommt.

Wir dürfen den Begriff der Grenzburgen nicht zu eng fassen, sie verteilen sich über den breiten Markengürtel. Einen besonderen Schutz hat ja Pommern noch durch den Waldgürtel auf den breiten Sanderflächen.

Eine spätere Entwicklung dieser Festungen zu Städten liegt keineswegs in ihrer Natur begründet, da der Platz ja durch militärische Gesichtspunkte bestimmt wurde. Un den bequemen Zugängen des Landes, die auch der Handel benutzt, könnten im Schutze der Burg Großsiedlungen und Märkte entstehen, die aber eine ständige Berlockung für den räuberischen Nachbar wären. Undererseits ist die starke Grenzburg ohne entsprechende Burgsiedlung kaum lebensstähig, so daß ein Reiz zur Stadtentwicklung immerhin gegeben ist. Die alte Reihe der pommerschen Grenzburgen gegen Polen besteht ja noch heute aus Rleinstädten kleinster Gattung.

Als Bereinigung von Grenzburg und Handelsplat könnte sich Demmin entwickelt haben. Auch Tribsees dürfte seine spätere Besteutung dem dortigen "Paß" verdanken, und auch Barth und Wolsgast könnten sich dank ihrer Schlüssellage entsaltet haben.

# 3. Die Landesburgen.

Über eine Reihe slavischer Plätze haben wir aus den verschiedensten Quellen recht gute Nachrichten. Adam von Bremen schildert Jumne als die größte Stadt Europas; die Polen, Dänen und Deuts

<sup>18)</sup> R. Walther Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse, 3. Aufl., München 1933, S. 310 ff. deutet die Razzia und Fantasia als typisch nomadische Kriegsformen.

schen auf ihren Kriegszügen und Otto von Bamberg auf seinen Missionsreisen suchen die bedeutendsten Plätze des Landes auf, die uns durch Urkunden als die Sitze der Verwaltung bekannt sind. Es sind die politischen Zentren des Landes.

Sie werden gerühmt wegen ihres Reichtums, ihrer hohen Einwohnerzahl und ihrer starken Besestigungen. Ihre Eroberung scheint
allen Gegnern ernsthafte Schwierigkeiten bereitet zu haben. Um
ersolgreichsten waren wohl die Polen dank ihrer ausgebildeten Taktik des überraschenden Übersalls (Razzia). So gelingt ihnen die
plögliche Überrumpelung von Rolberg und die Eroberung Stettins
1120/21 (oder 1121/22). Das Kreuzsahrerheer liegt im Sommer 1147
monatelang vergeblich vor Demmin und Stettin, Heinrich der Löwe
kommt 1167 troß Belagerungsmaschinen und Bersuchen, den Fluß
abzuleiten, vor Demmin nicht weiter. Den Dänen troßen Wolgast, Wollin, Kammin, Stettin. Ohne zwingenden Grund scheinen
die Slaven manchmal ihre Burgen zu übergeben, oder sie verbrennen
sie schon vor Erscheinen des Feindes und flüchten in die Wälder.
Man unterwirft sich schnell, ohne jedoch die Heiligkeit der Berträge
sonderlich zu achten.

### a) Die Sauptstädte.

Adam von Bremen nennt Jumne (Wollin) die größte Stadt Europas <sup>19</sup>). Das braucht gar nicht allzu stark übertrieben zu sein. Die dicht besiedelte Fläche entspricht etwa dem damaligen Köln. Fuhr man auf der Dievenow an Wollin vorbei, so muß die Stadt damals gewaltig gewirkt haben, da die Hütten auf dem Uferrand sich dicht über eine Strecke von 4 km hinzogen.

Von Polen her gesehen, ist um 1100 die "prächtige und ausgezeichnete Burg Belgard" reich an Schätzen und Einwohnern, sie liegt in der Mitte des Landes und wird geradezu als sein Mittel= punkt bezeichnet 20).

Auch Kolberg ist eine reiche und gut befestigte Burg, berühmt und vorzüglich 21), während Stettin eine bevölkertere und reichere Burg des Landes ist 22).

<sup>19)</sup> Abam II 22 S. 79; II 79 Schol. 56 S. 137; Herbord II 24 S. 767; Ebo II 7 S. 629. — Abam kennt in Pommern außer Jumne nur Demmin, Helmold noch Wolgast, Usedom, Arkona und das Kloster Stolpe.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Chron. Polon. II 22, 39 MG. SS IX 6. 455, 460.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Ebd. II 28 S. 455; Prüf. Vita II 20 S. 70.

<sup>22)</sup> Ebd. II 2 S. 455 zu 1091. Die Polen machen dort "ungeheure Beute und unzählige Gefangene".

Danach können wir um 1100 Stettin für die größte Stadt Pommerns halten, wie es auch in den Lebensbeschreibungen Ottos von Bamberg erscheint. Nach Ebo ist Stettin größer als Wollin<sup>23</sup>). Die Wolliner sagen selbst, daß es die älteste und vornehmste Stadt in Pommern und die Mutter der Städte sei; ohne Zustimmung der dortigen Edlen (primates) wagen sie nicht, das alte Geset ihrer Bäter zu brechen<sup>24</sup>). Auch Sazo Grammaticus bezeichnet Stettin als eine sehr alte pommersche Burg von sprichwörtlicher Festigkeit<sup>25</sup>).

Die Größe Stettins läßt sich schwerlich erschließen. Herbord beshauptet, es habe dort 900 Haushaltungen gegeben, was wohl einer Mindestzahl von etwa 5000 Einwohnern entspricht 26), die D. Kunkel

<sup>23)</sup> Ebo III 1 S. 651; Brüf. Bita II 7 S. 49.

<sup>24)</sup> Prüf. Bita II 7 S. 49: tocius provinciae metropolis, — totius gentis principes. Herbord II 25 S. 770: Hanc enim civitatem antiquissimam et nobilissimam dicebant in terra Pomeranorum matremque civitatum. Ebo II 9 S. 631: principatum omnium Pomeranie civitatum obtinens. II 11 S. 633: antiquam patrum et maiorum nostrorum legem sine consensu primatum, quos in hac Stettinensi nostra metropoli reveremur, infringere non presumpsimus. Bincenz von Prag, Annalen a. 1147 MG. SS VXII S. 663: metropolis Pomeranorum. — Zu den Bornehmsten in Stettin gehört Domizelaus, ohne dessen Rat nicht einmal der Herzog irgendetwas unternehme, Ebo II 9 S. 631, Prüf. Bita II 9 S. 51.

<sup>25)</sup> Sago XIV 866 f. S. 604, vgl. Herbord II 5 S. 749.

<sup>26)</sup> Serbord II 34 S. 780: In tam ingenti autem civitate, que nongentos patres familias absque parvulis et mulieribus et reliqua multitudine numeratos habebat. - Martin Wehrmann, Gefchichte der Stadt Stettin, Stettin 1911, S. 14 halt diefe Ungabe für "eine gewaltige übertreibung", er vermutet S. 143 4-5000 Einwohner gegen Ende des Mittelalters. Dagegen Berman von Betersborff, Besprechung von Wehrmanns Geschichte der Stadt Stettin, Monatsbl. 27 (1912) S. 28 und Baul von Riegen, Die Bevolkerung der Stadt Stettin bis jum Ende der herzoglichen Beit, Stettin St.= U. Manufkript 8º Nr. 25 der Gefellichaft G. 7, vgl. Sans Fre derichs, Monatsblätter 45. 3g. (1931) S. 18 ff., die für 1124 eine Einwohnerzahl von 4500—5400 vermuten. [Das würde gut zu Wollin paffen, deffen Bedeutung und Bevolkerung feit dem Ende des 11. Jahrhunderts fich im Rückgang befinden durfte, vgl. hermann Bollnow, Das "Bineta"-Problem im Lichte der Berkehrsmiffenschaft, ebd. 50. Sg. (1936) S. 40 ff. ] - 3m Jahre 1188 (Bommersches Urkundenbuch 1. Bd., Stettin 1868 - im folgenden abgekurgt B. -Mr. 111) ift Rammin populosior et securior als Wollin, das unter den Danenkriegen besonders 1173 und 1177 ftark gelitten hat, fo daß der Bischofssit nach Rammin verlegt wurde. hans Frederichs, über die Ginwohnerzahl der Stadt Rammin, Monatsblätter 46. Ig. (1932) G. 76 f.; Udolf hof= meifter, Die Einwohnerzahl der Stadt Rammin im Jahre 1332, ebd. S. 93 f. Als Bergleich läßt fich Unklam heranziehen; 3. 23. Bruinier, Die Beft in Unklam 1565, Beimatkalender für Stadt und Rreis Unklam 1934, S. 59 berechnet auf Grund von 340 Erben und 324 Buden etwa 4500

auf Grund der Siedlungsfläche für Wollin im 10./11. Jahrhundert vermutet27).

Der Prinzipat des Stettiner Adels ist bemerkenswert. In Stettin und Wollin ist die Autorität des Herzogs nicht allzu groß. Vielleicht ist die Stettiner Adelspartei der Herd der Opposition gegen die Polenpolitik des Pommernherzogs und gegen die polnischen Lehnsansprüche<sup>28</sup>).

Die Angaben, daß um 1100 Belgard der Mittelpunkt Pommerns gewesen sei, 1124 jedoch Wollin, wohin deshalb auch der Bischofssitz gelegt sei, dürsten rein geographisch, nicht politisch zu verstehen sein. Es ist dabei zu beachten, daß der Herzog seinen Herzsichaftsbereich weit nach Vorpommern hinein vorgeschoben hat. Um 1075 lag Demmin<sup>29</sup>) noch mitten im Liutizengebiet, das bis an die Oder reichte<sup>30</sup>), während es 1128 pommersche Grenzstadt gegen die Liutizen ist<sup>31</sup>).

Die Prüfeninger Bita nennt Ufedom, Gügkow und Wolgast die drei bekanntesten Burgen der Provinz Wanzlow, doch kommt diese

Einwohner, was kaum zu hoch gegriffen ist, da im Sommer 1565 etwa 1600 Menschen der Pest erlegen sind. Daher halte ich von Nießens Ergebnisse stettin (9000 im Spätmittelalter) gegen Wehrmanns Schätzung (4—5000) für wahrscheinlicher und die Angabe Herbords (900 Familienväter) nicht für übertrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Otto Kunkel, Ausgrabungen Wollin 1935, Nachrichtenblatt für deutsche Borzeit 11. Ig. (1935) 12. Heft.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Prüf. Bita II 10 S. 54; Herbord II 26 S. 771, II 30 S. 776 f.

<sup>29)</sup> Abam III 20 Schol. 70 S. 162; Helmold II 100 S. 198. P. 53 (C 28), Urkunde Friedrich Barbaroffas.

<sup>30)</sup> Adam II 21 und Schol. 16 S. 77; III 22 S. 165.

<sup>31)</sup> Herbord III 1 S. 790; Ebo III 5 S. 657; Helmold II 100 S. 198. Bei dem vorsichtigen Sin und Ber des Bommernherzogs zwischen den Bolen und den Deutschen wird sich kaum entscheiden laffen, wie und wann er zuerft zu den vorpommerichen Gebieten gekommen ift. Auf dem (liutigischen?) Landtag in Ufedom fpricht Wartiflam ergeben von "unferm Serren, Ronig Lothar dem Unbefiegbaren" (Ebo III 6 G. 659), der kurg vorher (1126/28?) einen Feldzug gegen die Liutizen gemacht und einen Tempel gerftort hatte (Cbo III 5 G. 657 f., Herbord III 2 S. 790). Aus Rache wollen diese fich an Demmin ichadlos halten, das dann doch in Begiehungen gum deutschen Ronige fteben muß. Die Tatfache aber, daß Bijchof Otto den Demminer Brafekten bereits von feiner erften Reife her kennt (Berbord III 1 S. 790), murde beweisen, daß die pommerichen Beziehungen zu Demmin ichon vor 1124 bestanden haben. 3m Jahre 1121/22 ift der Polenherzog wohl nach der Eroberung Stettins bis in die Gegend des Müritsees vorgedrungen (Ebo III 13 S. 668 f., Herbord III 10 S. 656 f.). -Much auf dem Landtag in Ufedom 1128 fürchtet man ein erneutes Eingreifen des Polenherzogs und bittet den Bischof um Bermittlung, Ebo III 13 G. 668f., Herbord III 10 S. 803 f.

Bezeichnung sonst nur für die Insel Usedom vor<sup>32</sup>). Gütkow und in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts Wolgast haben eine ziemlich selbständige Stellung unter eigenen Fürsten<sup>33</sup>).

Arkona wird von Helmold als die Hauptstadt Rügens bezeich= net<sup>84</sup>); mit dem Sturze des dortigen Götterbildes hofft König Waldemar leichter die übrigen Burgen Rügens zu bezwingen. Die rügenschen Fürsten sind 1168 in Garz, wo sie auch später auf dem Burgwall ein Schloß hatten.

Von besonderen Tempelburgen<sup>35</sup>) bei den Slaven zu sprechen, besteht kein Anlaß. Es haben in Rethra, Arkona, Garz und Stettin die Tempel auf der Burg gestanden, in Wollin und Wolgast scheinen sie außerhalb gelegen zu haben, was für Malchow und Brandenburg besonders bezeugt ist. Die Lage des Güzkower Tempels ist ganz ungewiß. Der starke politische Einsluß der slavischen Priesterschaft wird von Rethra und Arkona berichtet; Helmold (II 118 S. 213) äußert: "Der König steht bei ihnen im Bergleich zum Priester in geringem Ansehen".

### b) Die herzogsburgen.

In der deutschen Kaiserzeit gehört der Burgenbau zu den Kronsechten des Königs. Nicht einmal durch die Fürstenprivilegien Friedzichs II. von 1220 und 1232 sind die Landesherren in den Besitz des Besestigungsrechtes gekommen. Nur in den Marken übt seit alters der Markgraf dieses königliche Hoheitsrecht selbständig. In den slavischen Ländern beansprucht der Herzog das Recht auf Burgenbau und Städtegründung, aber er vermag es gegen die Großen des Landes nicht recht durchzusehen.

<sup>32)</sup> Prüf. Vita III 4 S. 81.

<sup>33)</sup> Gügkow: Ebo III 12 S. 665; Herbord III 9 S. 800 f. princeps Mizlaus. — Wolgast: Sazo XIV 773 S. 532 (zu 1162) quanquam in Slavia situm foret, a communi tamen eius dicione secretum, propriis ducibus regebatur. Ebd. 924 S. 634 (zu 1177) wird ein dux Zulistrus genannt. Bei dem Sprachgebrauch Sazos läßt sich dux nicht als Herzog übersehen.

<sup>34)</sup> Helmold II 108 S. 214: Urbs terrae illius principalis dicitur Archona. Saro XIV 661 S. 444 f., 742 S. 505, 822 S. 564, 828 S. 568.

<sup>35)</sup> Carl Schuch hardt, Arkona/Rethra/Vineta, 2. Aufl. Berlin 1926, S. 59 ff. Über heilige Haine Helmold I 52, 84 S. 102, 159 f. Über den Gott Pizamar in der Stadt (stadr) Asund (Jasmund?) Knytlingasaga c. 122 MG. SS XXIX S. 314; Oskar Eggert, Die Wendenzüge Waldemars I. und Knuts VI. von Dänemark, Balt. Stud. N. F. 30 (1928) S. 104 ff.; Alfred Has, Slavische Kultstätten auf der Insel Rügen, Pomm. Jahrd. 19 (1918) S. 30 ff. Über den Opferhain Boeku (Buckow dei Stralsund?) Knytl. c. 121 S. 310; Eggert S. 128 f.; A. Haas, Beiträge zur Kenntnis der rügenschen Burgwälle, Balt. Stud. N. F. 14 (1910) S. 52 ff.

Bis ins 11. Jahrhundert hinein ist von Landesgewalt außer bei den Polen kaum etwas zu spüren. Noch zerfällt das Land in Stammesgebiete mit Häuptlingen an der Spige<sup>36</sup>), während sich die Rolle der Priester in geheimnisvolles Dunkel hüllt. Auch die Gaue tragen ansangs Stammesnamen<sup>37</sup>), erst im 12. Jahrhundert werden sie nach Ortschaften und Burgen benannt<sup>38</sup>). Durch den Streit der Stämme um den Vorrang scheint die Kraft der Liutizen im Verlause des 11. Jahrhunderts sich erschöpft zu haben. Begehrsliche Nachbarn beanspruchen die Oberhoheit. Um 1100 ist das alte Stammesprinzip dem übervölkischen Staatenspstem erlegen. Es treten Fürsten an der Spize junger Staaten hervor, und man kämpst um "Provinzen", nicht mehr um Stammesherrschaft. Um längsten bewahren die Rügianer die alte Eigenart. Noch 1168 erscheint die Bedeutung der Fürsten gering hinter der Priesterschaft und dem recht selbständig handelnden "Volk".

Was für Verfassungszustände trifft Otto von Bamberg in Pommern an? Die Autorität des Herzogs ist nicht gerade stark. Er gibt dem Bischof einige Begleiter mit, gewährt ihm den freien Aus-

<sup>36)</sup> Annales regni Francorum et Annales Einhardi, 2. Aufl. hrsg. von Friedrich Kurze, Hannover 1895 (Schulausgabe), a. 789 S. 85 ff.; Thietmar IV 25 S. 148; Adam II 21 S. 78, III 22 S. 165; Helmold I 21 S. 43. — Die wilzischen Stämme Adams entsprechen vielleicht den vier regiones, in die die Wilzen nach dem Geographus Bawarus zerfallen, Theobore, die mann, Rußland, Polen und Livland dis ins 17. Jahrhundert, 1. Bd., Leipzig 1886, S. 39 (mit Faksimile); Stanistaw Jakrzewski, Opis grodów i terytoryów z północnej strony Dunaju (Beschreibung der Burgen und Territorien im Gebiet nördlich der Donau), Archiwum naukowe, Abt. I, 9. Bd. Heft 1, Lemberg 1917 (mit Faksimile); H. F. Schmid (s. v. Ann. 2) S. 85. — Erich Randt, Die neuere polnische Geschichtsporschung über die politischen Beziehungen Westpommerns zu Polen im Zeitzalter Kaiser Ottos des Großen, Balt. Stud. N. F. 34 (1932) S. 104 f., 140.

<sup>37)</sup> P. 9 (MG. Dipl. Otto I. Nr. 2). P. 11 (D. O. I. Nr. 105). P. 12 (D. O. I. Nr. 295). P. 18 (D. O. III. Nr. 173) in pago Tholensani. — Mangels älterer Urkunden läßt sich eine Stammes= und Gaueinteilung im pomoranischen Gebiet nicht feststellen.

<sup>38)</sup> Die ältesten provinciae sind Groswin mit Rochow, Lassan, Meserik, Ziethen und Tribsees in Urkunde Kaiser Lothars von 1136 (B. 27, D. Loth. III. Nr. 142). Die Havelberger Stiftungsurkunde B. 10 (D. O. I. Nr. 76) von 946 mit den Provinzen Tholenz, Ploth, Brotwin, Wanzlo, Wostze ist in der vorliegenden Form eine Fälschung aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, Frig Eurschmann, Die Stiftungsurkunde des Bistums Havelberg, Neues Archiv 28 (1903) S. 395 ff.; Michael Tangl, Arch. f. Urk. Forschung 2 (1909) S. 196f. Bedenken dagegen erhebt Friedrich Salis, edd. 1 (1908) S. 278 und Balt. Stud. N. F. 26 (1924) S. 32 Unm. 3.

enthalt in allen Orten "seines Eigentums". Die Wolliner verlegen das Asplrecht und den Frieden des herzoglichen Hauses. Sie fragen nicht nach der Meinung des Herzogs, sondern nach der der Stettiner, die sich wieder allein vor dem Polenherzog fürchten. Ohne ihren Rat wagt der Pommernherzog nichts zu unternehmen. 1128 ist er etwas tätiger, er hilft den Demminern auf ihren Wunsch gegen die Liutizen, er hält den Pfingstlandtag zu Usedom ab und stattet die vorpomsmerschen Kirchen aus. Ihm mißtraut der Polenherzog, der mit einem Heere heranrückt, doch Bischof Otto vermittelt. In den Städten beschließen die Großen und die Volksversammlung.

Die einzigen Anzeichen von Respekt finden sich in Pyriz, wo das Bolk zwar erst den Kat der Großen hören will, diese aber die Gesandten fragen: "Ist er denn so nah?"<sup>39</sup>) Einen ernsthaften Einssluß scheint er nur in Rammin zu haben, wo auch die Herzogin weilt<sup>40</sup>). Pyriz nennt Herbord castrum ducis<sup>39</sup>), Kammin civitas ducis<sup>40</sup>). Es ist ungewiß, ob damit der ganze Ort oder eine besondere herzogliche Burg gemeint ist. Die Prüseninger Bita nennt Pyriz statt civitas einmal urbs, doch bedeutet das lediglich einen Wechsel im Ausdruck, nicht etwa eine besondere Burg innerhalb der "Stadt"<sup>41</sup>).

Der Herzog hat 1124 den Auftrag gegeben, dem Bischof "in ganz Pommern in allen Orten, die sein Eigentum sind, freien Aufenthalt zu gewähren". Was sind diese loca possessionis sue?42) Sind es die "Städte" oder nur die "Höse" oder etwa seine "Güter"? Wir werden wohl vorsichtig übersehen müssen "auf allen seinen Besitungen". In den einzelnen "Städten" hat der Herzog ein eigenes Haus, das auch als Herberge, Pfalz, Hof und Sitz bezeichnet wird. Es ist zugleich eine Freistätte für Verfolgte, die sich unter den Schutz des Herzogs begeben<sup>43</sup>).

<sup>39)</sup> Herbord II 14 G. 755 f.

<sup>40)</sup> Herbord II 19 S. 762.

<sup>41)</sup> Prüf. Vita II 4 S. 42 f. Urbs ohne engere Bedeutung für Julin II 7 S. 48, für Stettin III 6, 7 S. 85, 87; III 8 S. 89 ist belanglos, da aus der Vulgata (Sprüche Salomonis 9, 14) übernommen; urbes allgemein II 5 S. 45, s. u. Anm. 42. Herbord II 14 S. 755 stets castrum, II 16 S. 758 aber tam in Pirissa quam in aliis urbibus et castellis. — G. De sten (s. o. Anm. 9) stellt die civitas als eine offene, weitläufige Siedlung hin, die im Gegensatzur zugehörigen urbs (Burg) stünde.

<sup>42)</sup> Herbord II 12 G. 754.

<sup>43)</sup> Brüf. Bita II 5 S. 45: Verum per urbes singulas, quas intravit, in ipsius ducis hospitium se recepit in domo principis. Herbord II 24 S. 767: In singulis autem civitatibus dux palacium habebat et curtim cum edibus;

Erwähnt sind solche Grundstücke in Wollin, Stettin und wohl auch in Kammin<sup>44</sup>). In Wollin befinden sich auf dem herzoglichen Hof mehrere Häuser, darunter "ein sehr festes Gebäude aus starken Balken und Brettern, das sie stupa oder pirale nennen"<sup>45</sup>). In Stettin liegt der Herzogssig "in der Mitte der Stadt" auf dem Triglawberg<sup>46</sup>).

Über die Art der Befestigung läßt sich aus den Quellen nichts Eindeutiges ermitteln. Die "Stadt" zog sich an einem Berghang hinauf und war durch dreifache natürliche und künstliche Besestigungen gesichert; ihr Umfang erstreckt sich auf drei Berge<sup>47</sup>). Auf dem mitt=

ebd.: ducis tecta; curtis et menia ducis; curia. Ebo II 7 S. 629 f.: Mos autem est regionis illius, ut princeps terre in singulis castris propriam sedem et mansionem habeat, vgl. ebd. III 3 S. 655: mansio in curia (betr. Growze). — Thietmar gebraucht curtis, curia und palatium spnonym, Geppert S. 166 ff.

<sup>44)</sup> Ebo II 5 S. 628: ubi sedes ducis est, vgl. Unm. 46.

<sup>45)</sup> Herbord II 24 G. 767.

<sup>46)</sup> Herbord II 26 S. 771: curtis ducis. Ebo II 8 S. 631: ad urbem Stetinensem usque in arcem ducis; III 16 S. 675: Antistes - montem Trigelawi in media civitate, ubi sedes erat ducis, ascendit. 3u sedes bei Ebo vgl. Unm. 43, 44. Arx bam. arce ift ungewöhnlich, Helmold I 56 G. 110, Saro XVI 981 S. 670, zu Thietmar vgl. Geppert S. 169. Es hat nicht zwingend die Bedeutung von Burg; es ift eher von arce =  $\alpha \rho \chi \eta$  abzuleiten, jo daß arcem ducis den "Berzogssit (= sedes) bedeutet. - Bur Lage des Triglamberges Cbo III 1 S. 651; es ift der mittlere und hochfte der drei Berge Stettins, auf dem die Adalbertkirche gestanden hat; nach Berbord II 36 S. 784 und III 18 G. 814 liegt fie mitten auf bem Markt; dort befanden fich auch die Rontinen. Es kann fich wohl nur um das heutige Schlofgelande gehandelt haben, Sugo Lemcke und Carl Fredrich, Die alteren Stettiner Strafennamen im Rahmen der älteren Stadtentwicklung, 2. Aufl., Stettin 1926, G. 3f.; Bermann Bering, Beiträge gur Topographie Stettins in älterer Beit, Balt. Stud. 10, 1. Seft (1844) G. 8ff.; Joh. Ludwig Quandt, Stettin gur wendischen Beit, ebd. 23 (1869) G. 116 ff.; Sans Rrocher, Stettin. Ein Beitrag gur modernen Stadtgeographie, ebd. N. F. 18 (1914) S. 1ff. Gine weitere Bestimmung der Burg ift dadurch möglich, daß Bergog Barnim I. im Jahre 1263 (P. II 740) das castrum Stettin sive vallum, in quo castrum situm fuit temporibus antiquis, dem Marienstift schenkt und in der Burg die Marienkirche gründet. Schon Bering S. 20 vermutet, daß dieses castrum nicht die curia ift, in der Bischof Otto sich 1124 aufhielt, vgl. auch 6.58 f. und Unm. 5; Carl Fredrich, Die ehemalige Marienkirche und ihr Besitz, Balt. Stud. N. F. 21 (1918) S. 160, N. F. 23 (1920) S. 52, 55.

<sup>47)</sup> Prüf. Bita II 7 S. 49: civitatem, quae a radicibus montis in altum porrecta trifariam divisis munitionibus natura et arte firmatis, vgl. Herbord II 5 S. 749; Ebo II 9 S. 631, III 1 S. 651: Stetin — — tres montes ambitu suo conclusos habebat. — Bgl. II 14 S. 639: omnem locum extra civitatis ambitum (betr. Bamberg), in der Bedeutung "Umfang" II 38 S. 786

leren und höchsten liegt der Triglawtempel. Dort ist auch der Herzogshof und der Marktplag<sup>46</sup>). Es läßt sich nicht entscheiden, ob der Hof eine selbständige Burg bildete — sei es mit Wall und Graben oder nur mit einem Zaun —, oder ob die gesamte Siedelung von einer Besestigung, vielleicht einem sesten Zaun (ambitu), umgeben war, was auch durch die Erwähnung von Toren wahrsicheinlich gemacht wird 48).

Es ergeben sich also aus den Lebensbeschreibungen Ottos von Bamberg weder greifbare Vorstellungen von der Stadtbesestigung

<sup>(</sup>f. o. Anm. 16), in der Bedeutung "Fläche" ebd. III 11 S. 664 (betr. Gutkow). Ambitus kann überfetung von "Beifang", bem eingehegten Blat, fein, aber auch "Sag", "Umgaunung" und "Weichbild" bedeuten, Eduard Brinck = meier, Glossarium diplomaticum 1. Bd., Gotha 1856, S. 363 ff. C. Schuch= hardt. Arkona S. 62 faßt es als Burgmauer auf; moenia find erwähnt bei Demmin, Ebo III 5 S. 658, und Stettin, ebd. III 1 S. 651 (f. u. Unm. 48), III 18 S. 677. 3um Jahre 1173 erwähnt Sago XIV 867 S. 604 die hohen Hold= mauern, die auf einem Erdwall ftanden, und hölzerne Tore. - über die Bodenfunde der Jahre 1887/88 berichtet Sugo Lem de, Stettin und feine örtliche Entwicklung, Monatsblätter 1 (1887) S. 99ff.; der f., Der Burgwall von Stettin, ebd. 2 (1888) S. 101 ff., Beitichr. f. Ethnol. 21 (1889), Berh. S. 116ff. - Nach Herbord II 34 S. 780 liegen in der "Stadt" Stettin noch vici (Stadtviertel) et capita platearum. Bgl. die ville, que sunt slavice in rure posite, die 1237 je nachdem, ob fie links oder rechts der Strafe nach Prenglau liegen, gur Jakobi= ober gur Petrikirche eingepfarrt werden (B. 348, Cod. 254). Es wird fich um Gingelhofe außerhalb der Befestigung handeln. -Bu vicus vgl. Baul von niegen, Die Wieken in Bommern und das Broblem der Wieken überhaupt, Monatsblätter 36 (1922) S. 19ff., 35ff., 48ff.; Walther Bogel, Wik-Orte und Wikinger. Eine Studie zu den Unfängen bes germanischen Städtewesens, Hansische Geschichtsblätter 60 (1935) S. 5ff. und Diskuffion S. 356 ff.

<sup>48)</sup> Brüf. Bita II 13 S. 59, III 7 S. 87; ante portam civitatis; Herbord III 14 5.808: ante introitum civitatis in area spaciosa. Ebo III 1 5.651: extra civitatis menia; III 15 S. 673: ante portam urbis. — auf ein wirklich vorhandenes Tor mit Torpfosten weist nur Herbord III 17 G. 811; Ebo III 2 S. 654: in porte urbis introitu (der Bischof begibt sich von der Petrikirche durch das Tor auf den Markt) -, sonft konnte es auch einfach "außerhalb der Stadt" heißen. Lemcke- Fredrich S. 11 vermuten im Buge der Gr. Domftrage ein Tor, deffen Stelle noch kenntlich fei (zwischen Rönigsplat 12 und Gr. Domstraße 27). Von Toren - in der Mehrzahl - spricht Ebo III 15 S. 673 und Sago (f. o. Unm. 47). In Byrig ift "der Ort der Berberge" vor bem Stadteingang, Herbord II 14 S. 757 f., in Wollin bleibt der Bifchof ichlieglich auf dem andern Ufer der Dievenow ante castrum, Cbo II 7 G. 630; por dem Tore wird die Michaeliskirche eingerichtet, Brüf. Bita II 19 S. 67; Cho II 15 G. 639f. In Demmin tagt vor dem Tore die Bolksversammlung, und Bifchof Otto nimmt dort Quartier, Cbo III 5 S. 657f.; nach Herbord III 1 S. 790 iuxta civitatem in veteri castello.

noch von dem Herzogssitz. Wir haben nicht einmal die Gewißheit, ob es überhaupt Burgen des Herzogs gab, die sich der Rechtsstellung nach mit den deutschen Königsburgen und Pfalzen vergleichen lassen 1884).

Einen gewissen Einblick in das Wesen der slavischen Landessburgen gewährt die Stiftungsurkunde des Bistums Wollin, die zu mancherlei widerstreitenden Erörterungen Anlaß gegeben hat<sup>49</sup>). Am 14. Oktober 1140 bestätigt Papst Innocenz II. die "Güter" des Bistums, unter anderem "die Stadt (civitas) Wollin mit dem Markt und der Schenke und allem ihrem Zubehör (suis omnibus appensiciis), ferner die Burgen (castra) Demmin, Tribsees, Güzkow, Wolgast, Usedom, Groswin, Pyrik, Stargard mit den Dörfern und deren Zubehör (omnibus eorum appendiciis), Stettin, Kammin mit der Schenke und dem Markt, den Dörfern und allem ihrem Zubehör (omnibus eorum appendiciis), Rolberg mit einem Salzkoten und dem Zoll, Markt, Krug und allem ihrem Zubehör (omnibus suis pertinentiis)".

Das ist zweisellos die Ausstattung, die der Herzog dem Bistum gibt. Er verschenkt sicherlich nicht die Burgen als solche, sei es das Grundstück, sei es die ganze Ortschaft, sondern nur seine bisherigen Einkünste, nämlich die Abgaben und Dienste für die (landesherrsliche?) Burg. Derartige Rechte bestätigt Herzog Kasimir 1176 dem Ramminer Bistum<sup>50</sup>), und zwar Naraz (Biehzins), Oszep (Kornzins), Gaztitva (Quartiergeld), Vorspannpflicht und andere Dienste,

<sup>48</sup>a) über Bolgaft und Demmin f. u. G. 76.

<sup>49)</sup> P. 30, Cod. 16. Albert Hauk, Kirchengeschichte Deutschlands 4. Bd., 1. und 2. Aufl., Leipzig 1909, S. 586, mit erweiterten Gründen 3. und 4. Aufl., Leipzig 1913, S. 607 Ann. 4, sucht Berfälschung vor 1188 (P. 111, Cod. 63) zu erweisen, weil die Schenkung der Burgen und Burgbezirke an den Bischof undenkbar sei, ähnlich M. B. Breckevic, Das Privileg des Papstes Innocenz II. für den Bischof Abalbert von Wollin, Zeitschr. f. osteurop. Gesch. 3. Bd. (1913) S. 365 ff. Dagegen Friedrich Salt. Stud. N. F. 13 (1909) S. 133 ff. (s. o. Ann. 2); der s., Jur Beurteilung der Gründungsbulle des Bistums Wollin, Zeitschr. f. osteurop. Gesch. 4 (1914) S. 52 ff.; der s., Forschungen zur älteren Geschichte des Bistums Kammin, Balt. Stud. N. F. 26 (1924) S. 33; Heinrich Felix Schmid, Die rechtlichen Grundlagen der Pfarrorganisation auf westslavischem Boden, Zeitschrift f. Rechtsgesch. 48, kan. Abt. 17 (1928) S. 306 f.; ebd. 51, kan. Abt. 20 (1931) S. 212, 273 ff.

<sup>50)</sup> P. 70, Cod. 42. Wilhelm Wiesener, Die Gründung des Bistums von Pommern und die Berlegung des Bischofssitzes von Wollin nach Cammin, Zeitschr. f. Kirchengesch. 10 (1886) S. 1 ff. hält (S. 26) die castra (P.30) für Tempelburgen, dagegen Salis, Balt. Stud. N. F. 13 (1909) S. 133 ff.

nur zur Seeresfolge und zum Burg= und Brückenbau sind die Unterstanen der Burg (ad quod castrum homines pertinent) weiterhin dem Herzog verpflichtet. Das zeigt also, daß die Burgen selbst, in deren Bezirk die Stiftsleute wohnen, nicht dem Bischof unterstehen, sonsdern dem Herzog. In den Grundzügen werden das auch schon die 1140 übertragenen Rechte gewesen sein<sup>51</sup>).

In ähnlicher Weise hat Herzog Kasimir (gest. 1180) die Burg Lebbin mit ihren Pertinenzien der in ihr liegenden Nikolaikirche überlassen 52). Zu diesem Platz gehören die Wiek (vicus) vor der Burg und eine Reihe von Dörfern (villae) auf Wollin, aber auch Vitense im Lande Gütkow, die Hälfte von Brietzig im Lande Pyritz, 10 Mark aus dem Kruge Bogislaws I. in Kolberg, "die Schiffe und Krüge zwischen Swine und Zwantust" 53) und mancherlei anderes 54).

Schwerlich bedeutet diese Schenkung der Burg an die Kirche ein Aufgeben der Burg als solcher, da ja Lebbin erst wenige Jahre vorsher (1173) von den Dänen erobert worden ist, um die Aussahrt durch die Swine zu erkämpsen, und 1176/77, 1182 und 1184 Burgen an der Swine erwähnt werden<sup>55</sup>). Es ist kaum vorstellbar, daß Herzog Kasimir (gest. 1180) in diesen unruhigen Zeiten eine so wichtige Burg preisgibt. Das Jahr 1185 führte abermals ein dänissches Heer bis nach Wollin und Kammin, wo Bogislaw I. sich endsgültig unterwarf. Ein Jahr später bestimmt er, daß die Burg Lebbin in Zukunft zur Kamminer Propstei gehören soll<sup>52</sup>).

Anders ist es dagegen 1224 mit der Burg Treptow a. R.56), die

<sup>51)</sup> Salis, Balt. Stud. N. F. 24 (1924) S. 121, vgl. Schmid und Roebner (j. o. Unm. 2 und 48).

<sup>52)</sup> P. 102, Cod. 60. Salis, Balt. Stud. N. F. 13 (1909) S. 137. Bogisslaw führt 1186 die Wünsche seines bereits 1180 verstorbenen Bruders Kasimir aus. Über "die Einsassen der Burg" wird nicht besonders verfügt, wie das Regest P. 102 irrig angibt. — Schmid, Isher. f. Rechtsgesch. 51, kan. Abt. 20 (1931) S. 213.

<sup>53)</sup> Gemeint sind natürlich die Einkünfte; es ist dieselbe konkrete Aus= drucksweise wie bei castrum.

<sup>54)</sup> Das können schwerlich alles Pertinenzien der Burg sein, sondern Bietense und Briezig werden ältere Ausstattung der Kirche sein, die ja schon seit 1124 besteht, Prüf. Bita II 14 S. 61 s.; Herbord II 37 S. 784; Salis, Balt. Stud. N. F. 26 (1924) S. 108. Über Fundamentreste im Burgwall von Lebbin, die 1934 beim Steinewerben erneut freigelegt wurden, Balt. Stud. 1 (1832) S. 320; Georg Wilhelm von Raumer, Die Insel Wollin, Berlin 1851, S. 39 s., 102; Heinrich Berghaus, Landbuch des Herzogtums Pommern 2. Teil 1. Bd., Unklam 1865, S. 641 ss.

<sup>55)</sup> Eggert, Balt. Stud. N. F. 29 (1927) S. 145; 30 (1928) S. 56. Über die Swineburgen f. u. Anm. 71.

<sup>56)</sup> P. 222, Cod. 148. Salis, Balt. Stud. N. F. 13 (1909) S. 139.

die Herzogin Anastasia samt dem Bubehör und den Dörfern (castrum cum suis attinentiis et villas ad ipsum pertinentes) dem Rloster Belbuck zur Ginrichtung eines Nonnenklofters überweift. Es werden hier nicht nur die Dörfer und Bertinenzien verschenkt, wie bei Lebbin, sondern die Burg felbst, die die Bergogin als Witwensig von ihrem Gatten erhalten hat. Rach ihrem Blane foll das Rlofter. in dem fie felbft fpater häufig verweilt hat, in der Burg erbaut werden. Damit wurde natürlich die Burg als Festung preisgegeben werden. Ihre Enkel Barnim I. und Wartiflam III. scheinen dagegen protestiert zu haben, denn in deren Bestätigung von 1227 ift von der Burg nicht mehr die Rede57). Das Klofter murde ja auch an anderer Stelle, nämlich in Wischow gegründet. Das Rlofter Belbuck kommt auf seinen alten Unspruch zurück, als 1277 zusammen mit den Herzögen die Gründung der Stadt Treptow a. R. beschloffen wird 58). Es verlangt den "Rlofterplag", auf den dann noch vor 1286 das Nonnenklofter verlegt wird 59). Das muß das Gelände der alten Burg fein, die die jungen Berzöge gegen den Willen der Grokmutter haben behaupten können und die dann später in den Besitz der Bedels gekommen und vermutlich im brandenburgischen Rriege von 1283 gerftort worden ift; denn der Friedensschluß des Jahres 1284 bestimmt, daß den Wedels das Schloß Treptow wieder aufgebaut wird 60). Dazu ist es nicht mehr gekommen, sondern noch vor 1286 siedelt das Monnenkloster dorthin über 59).

Diese zunächst nicht ausgeführte Schenkung einer Burg leitet eine neue Zeit ein, in der die Herzöge die Burgpläte Städten oder Klöstern übereignen. Früher gaben sie Dienste und Einkünste her und "finanzierten" so das Bistum, Klöster und Kirchen. Die Burg blieb bestehen, nur ihre Lebensgrundlage und damit auch die Existenz des Herzogs wurde geschwächt. Zett wird das Grundstück und da= mit zugleich die Festung aufgegeben, die in der Zeit der Städte= gründungen unnötig geworden ist 61).

<sup>57)</sup> B. 241, 242; Cod. 165, 164. Hermann Hoogeweg, Die Stifter und Rlöfter der Proving Pommern 2. Bd., Stettin 1925, S. 758 ff.

<sup>58) \$\</sup>Pi. II 1061: locum claustralem cum octo mansis in campo civitatis.

<sup>59)</sup> hoogeweg 2. Bb. 6. 762f.

<sup>60) \$.</sup> II 1312 S. 536.

<sup>81)</sup> Die Herzöge verfügen über das Burggelände von Stettin 1249, Pyrig 1250/55?, Barth 1255, Kolberg 1255?, vor 1277, Garg a. O. 1259, Wollin vor 1273? (die Stadt 1288), Köslin 1278 (der Bischof), Tribsees 1285 und 1321, Treptom a. R. 1224, 1283/86, Stargard 1283/95?, Pölig 1298, Kallies 1303, Rügenwalde 1327, ohne daß hier jedoch die Burg wirklich aufgegeben worden ist.

Welche Rückschlüsse lassen siehen Schenkungen über das Vorhandensein von Herzogsburgen ziehen? 1140 verfügt der Herzog über die Einkünfte, 1176 beansprucht er weiterhin den Burgdienst, von dem er bereits gelegentlich befreit hat 62), 1224 verfügte er cuch über die Grundstücke. Da es sich bei Treptow a. R. um den Witwensit der Herzogin handelt, den sie von ihrem Gatten, Herzog Bogislaw I. (gest. 1187), erhält, so hat dieser bereits über die Burg verfügt. Deshalb braucht die Burg jedoch nicht "Eigentum" gewesen zu sein. Unastasia verschenkt sie, als sei es ihr Eigentum, doch scheinen ihre Enkel ihr dieses Recht bestritten zu haben, von dem sie selbst dann seit 1249 Gebrauch machen 61).

Wir können aber nicht Zustände aus der zweiten Sälfte des 13. Jahrhunderts — allenfalls von 1224 — zu Rückschlüssen auf die flavischen Berhältnisse des 12. Sahrhunderts verwenden. Die Frage nach dem Alter der flavischen Berzogsburg läßt fich daber nicht beantworten. Ob in der Zeit Ottos von Bamberg der "Sof" des Bergogs in den einzelnen "Städten" den Charakter einer Burg gehabt und ob der Herzog die Hoheit über die ganze Burg beansprucht hat, geht aus den Quellen nicht eindeutig hervor. Seine Machtstellung ift nicht groß, besonders wenn er fern ift. 1140 ver= fügt er über die Burgen des Landes, in den fiebziger Jahren ift der Burgdienst als herzogliches Hoheitsrecht nachweisbar 63). Allerdings handeln die Burgen in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts - teilweise unter eigener Führung - recht selbständig. Die vor= mundschaftliche Regierung um die Sahrhundertwende und in den zwanziger Jahren, fast ein halbes Jahrhundert schwacher Berrschaft und die unklaren Lehnsansprüche der verschiedenen Nachbarn haben die herzogliche Autorität weiter herabgemindert. In den dreißiger Jahren beginnt dann das deutsche Städtemesen sich auszubreiten. Da bleibt für Fürstenburgen, die zugleich Berkörperungen landesherr= licher Gewalt find, kein Blat. Den Bergogen verbleibt es, nach Erlöschen der flavischen Burgenverfassung in der zweiten Sälfte des 13. Jahrhunderts über die Grundstücke der alten Burgen nach deut=

<sup>62)</sup> P. 63, Cod. 33 (1173); P. 68, Cod. 38 (1176), Vorbehalt des Burgsbienstes auch P. 66, Cod. 37 (1175).

<sup>63)</sup> Wenn P. 30 (1140) bezüglich der Burgenverschenkung mit Hauck wirklich eine Verfälschung sein sollte, so müßte sie vor 1188 (P. 111) angesertigt sein. Damit würden sich die ersten Anzeichen für die Burgansprüche des Herzogs statt 1140 erst 1175 finden. Die Urkunde für Grobe von 1159 (P. 48, Cod. 24) verschenkt nicht "Burgen", sondern Einnahmen aus den Zölsen und Krügen bei einzelnen Burgen; das kann durchaus noch der Rechtslage von 1124 entsprechen.

schem Recht zu verfügen, — aber wie freiwillig mag selbst das ge-

Die Schenkung der "Burgen" ans pommersche Bistum sagt uns ja nur, daß der Herzog über Einkünfte und Leistungen verfügt, nicht jedoch, daß es Herzogsburgen waren. Das ist nicht anders zu bewerten als die Unteile der Markt=, Krug= und Zolleinnahmen, die der Herzog 1159 dem Kloster Grobe gewährt 63). Wenn H. F. Schmid von den Westslaven meint: "Alle Bezirksburgen sind urssprünglich im Besitze des Landesherren"64), so hat das höchstens die theoretische Bedeutung, daß der Herzog seit der Mitte des 12. Jahrhunderts die Landeshoheit über die Burgen beansprucht, ohne sie jedoch ernsthaft auszuüben. Das zeigt sich weiter unten bei der Betrachtung der Kastellaneiburgen.

Als Besit des Landesherren können wir die pommerschen Burgen erst im 13. Jahrhundert seststellen, sei es daß 1224 Anastasia nach Gepflogenheiten des Polenkönigs handelt 65), sei es daß gegen 1250 die Herzöge nach den Grundsähen des deutschen Rechtes vorgehen. Für die eigentliche Slavenzeit Pommerns läßt sich die Herzogsburg im Sinne einer Fürstenburg nicht nachweisen. Ich möchte daher nur von "Landesburgen" sprechen.

Indirekte Rückschlüsse wären möglich durch eine Betrachtung der pommerschen Ausenthaltsorte der Herzöge<sup>66</sup>). 1107 und 1108 ist Kolberg bezeugt, das in diesen Iahren wiederholt das Ziel der Polenkriege ist. Bielleicht ist es schon um 1000 der Hauptsitz des "Herzogs der Pommern" gewesen, weil hier das Bistum gegründet wird <sup>67</sup>). Bischof

<sup>64)</sup> Schmid S. 92. Bewußt ist darauf verzichtet, die lückenhafte Renntsnis der pommerschen Verhältnisse zu ergänzen durch die andersartigen und "fortsschrittlicheren" in Polen und Schlesien oder durch die allgemeinslavischen Gessellschaftss und Versassuftände.

<sup>65)</sup> Anastasia war die Tochter des Polenherzogs Mieczyslaw III. über polnische Beziehungen und Einflüsse von Nießen, Balt. Stud. N. F. 17 (1913) S. 278 ff.

<sup>66)</sup> Siehe unten Anhang II.

<sup>67)</sup> Chron. Polon. II 28, 29, 39, MG. SS IX S. 455, 460. Ludwig Giesebrecht, Wendische Geschichten 2. Bd., Berlin 1843, S. 167ff. — Richard Hennig, Wo lag Vineta? (= Mannusbücherei Nr. 53), Leipzig 1935, S. 72f., hält es für möglich, daß Kolberg die Burg im Slavenlande ist, die die Dänen von Birka aus plündern, Rimbert, Vita Anskarii c. 19, hrsg. von Georg Wait, Hannover 1884 (Schulausgabe), S. 43, und daß es der "gute Hasen" sei, den Olav Tryggvason von Bornholm aus aufsucht. — Iohannes Leutz Gpitta, Neues Material zum Iomsburgproblem, Unser Pommerland 18 (1933) S. 88ff. sucht ihn an der Swine —, doch lassen sicht als Geschichtsquelle verwerten (Randern Sagas von Olav Tryggvason nicht als Geschichtsquelle verwerten (Randern Sagas von Olav Tryggvason nicht als Geschichtsquelle verwerten (Randern Sagas von Olav Tryggvason

Otto begegnet dem Herzog auf der ersten Reise in Zantoch, Kammin und Wollin(?), auf der zweiten Reise in Demmin, Usedom, Wolgast und Kammin <sup>68</sup>). Im Jahre 1147 verteidigt Herzog Katibor die Burg Stettin gegen das Kreuzsahrerheer. 1159 sind Bogislaw und Kasimir zur Gründung des Klosters Grobe in der Burg Usedom, während der Dänenkriege werden sie in den Burgen Wolgast, Usedom, Demmin, Wollin und Kammin genannt. Ferner sind sie in der Kirche zu Treptow a. T. <sup>69</sup>), "an der Mündung der Ucker" <sup>70</sup>) und in "Szwine" <sup>71</sup>) bezeugt. Wartislaw I. soll (1133, 1135 oder 1136?)

<sup>68)</sup> A do l f Ho f m e i ster, Zur Chronologie und Topographie der ersten Pommernfahrt des Bischofs Otto von Bamberg, Pommersche Sahrbücher 22. Bd. (1924) S. 14 f. über castrum Zitarigroda, Sbo II 4 S. 627. — Wolsin 1124/25 ergibt sich aus Herbord II 37 S. 785 nicht mit Gewisheit; Rammin 1128, Sbo III 23 S. 683. — Wolgast, Herbord III 5, 6, 7 S. 797; Sbo III 13 S. 670.

<sup>69)</sup> Für eine flavische Burg bei Treptom a. T. findet fich kein Unhalt.

<sup>70)</sup> Sine Burg Rochow ist nicht bezeugt, nur die gleichnamige Landschaft. Das castrum Uckermünde ist 1284 (P. II 1312) erstmalig genannt; ob das Schloß auf dem Plaze des Klosters steht, das 1260 schon bestand und 1276 nach Gobelenhagen verlegt wurde, ist ebenso unsicher wie die Gründung des Klosters an der Stelle der nur zu vermutenden Burg (= Rochow?), August Bartelt, Geschichte der Stadt Uckermünde, Uckermünde 1926, S. 3 ff.

<sup>71) 1182,</sup> B. 90, Cod. 50. Im gleichen Frühjahr haben die Bommern an Stelle der durch eine Sturmflut im Winter 1181/82 gerftorten Swineburg an der gleichen Stelle zwei neue "Seeburgen" erbaut, Saro XV 953 S. 653. 3mei Sahre fpater (1184) murden diefe grundlich gerftort, felbft die Steine murden aus den Jundamenten (?) herausgeriffen und ins Meer geworfen, obwohl fie noch jo heiß waren, daß man fie kaum anfassen konnte, Saro XVI 981 S. 670. Sichere Spuren haben fich bis heute nicht gefunden. 3m 14. Jahrhundert weilen die Bergoge oft an der Swine, mo fie in Britter ein "Saus" hatten (1339 Saus zu bem Britter, 1357 Saus auf der Swine, von Raumer G.53). In Pritter ift ichon 1313 eine Herzogsurkunde ausgestellt (B. V 2795), "auf ber Swine" 1262 (B. II 727), 1292 (B. III 1617), 1303 (B. IV 2080), 1318 (B. V 3174, in Swine). Bon Raumer S. 53 vermutet auch, daß der feit dem 14. Jahrhundert oft genannte Stormerswerder eine ehemalige Swine-Infel bei Werder ift. Geit 1295 (B. III 1718) versprechen die Bergoge wiederholt, an Saff und Swine keine Befestigungen anzulegen. Es findet fich damals hier ein Safen (B. III 1805) und 1225/33 eine Fahre "in Smine" (B. III 271 a, Bestätigung 1305, B. IV 2267), die die Bergogin Miroflama dem Rlofter Stolpe geschenkt hat. Bei Berücksichtigung der geologischen Berhältniffe kame am eheften wohl die Gegend von Werder in Betracht (bzw. Britter und Rafeburg), R. Reilhack, Die Berlandung der Swinepforte, Jahresber. der geol. Landesanftalt 1911, 32. 3d. 2, 2, Berlin 1912. Willy Wernicke, Die Rufte der Infeln Ufedom und Wollin, 1. Beiheft zum 47./48. Jahrbuch ber pom. geogr. Gefellich., Greifsmald 1930. Leut = Spitta (f. o. Unm. 67) fucht hier die Jomsburg.

in Stolpe erschlagen sein 72), vielleicht daß er sich damals in der Burg Groswin aufgehalten hat. Bogislaw I. ist 1187 in Soznitsza am Haff (bei Altwarp?) gestorben.

Bogislam II. und Kasimir II. urkunden 1216 in der Kirche zu Grobe, 1218 ersterer im Kloster Eldena. In der Regierungszeit Barnims I. und Wartislaws III. kommen Ückermünde (1223) 70), Kolberg (1227) und Stargard (1234) hinzu. Die neue Zeit kündet sich 1235 an mit der ersten in Stettin ausgestellten Urkunde 73). Bon jeht an treten ständig neue Aufenthaltsorte auf (Treptow a. R., Stolpe, Lebbin, Pyrik, Kartlow, Ückermünde, Anklam).

Iwischen 1180 bzw. 1187 und 1212/14 sind wegen der langen vormundschaftlichen Regierungszeit keine Aufenthaltsorte bekannt. Seit 1215/16 verlegen die jungen Herzöge ihren Hauptsitz von Kammin nach Demmin und Usedom. Das hat seinen Grund in den politischen Verhältnissen<sup>74</sup>). Gleichzeitig verschwindet bis 1240 Kammin, wo damals wohl die Burg zu Gunsten des im Bau befindlichen Domes endgültig aufgegeben worden ist<sup>75</sup>). Bemerkenswert ist, daß Stettin erst 1235 aufgesucht wird <sup>73</sup>). Von den vierziger Jahren an leben die Herzöge vorwiegend in den Städten; in einer größeren Jahl von ihnen haben sie sich einen eigenen "Hos" vorbehalten.

Aus dem Itinerar der Herzöge würden wir für die Slavenzeit als Herzogssitze erschließen: Rammin, Demmin und Usedom, in zweiter Linie Wollin und Kolberg, allenfalls noch Ackermünde und Stargard. Als Witwensitz läßt sich neben Treptow a. R. noch Pyritz vermuten.

In welcher Form die Herzöge an diesen Plätzen ihren Sit geshabt haben, läßt sich schwerlich feststellen. Für 1159 und 1177 ist als Ausstellungsort ausdrücklich die Burg Usedom erwähnt, 1216 dagegen die Kirche von Grobe bei Usedom<sup>76</sup>). Bei den andern Orten

<sup>72)</sup> Martin Wehrmann, Der Tod Wartislaws I., Monatsblätter 12 (1898) S. 84ff., hält es für möglich, daß er noch 1147 Demmin verteidigt hat und vielleicht 1147/1148 gestorben ist, sicherlich vor 3. Mai 1153 (P. 43, Cod. 21).

<sup>73)</sup> von Nießen, Balt. Stud. 17 (1913) S. 302.

<sup>74)</sup> von Nießen S. 273 ff., 286 ff. hermann Bollnow, Die beutschen Unfänge Demmins, Monatsblätter 50 (1936) S. 79.

<sup>75)</sup> Helmuth Eggert, Der Dom zu Cammin, Dissert. Greifswald 1935, S. 19, führt aus, daß die ältesten Bauteile aus dem Ende des 12. Jahrshunderts stammen. Die zweite Bauperiode war in den ersten Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende.

<sup>76)</sup> Erste Erwähnung der Burg Usedom (urbs Oznam) Sazo XIII 629 S. 420, wohl 1129 oder 1130. Urkundlich ist sie 1140, 1159, 1177, 1184 und

lassen sich aus der Anwesenheit des Herzogs natürlich keine Rücksichlüsse auf das Borhandensein einer Burg oder die herzoglichen Bestikverhältnisse ziehen.

Wenn wir auch bis zum Tode Bogislaws I. (1187) voraussetzen können, daß sich der Herzog in der Burg aufhielt, so dürsen wir doch für die Zeiten Barnims I. und Wartislaws III. nicht das gleiche vermuten, weil in diesen Jahrzehnten die slavische Burg ihre Bedeutung verliert. Nach der endgültigen Unterwerfung unter die Dänenherrschaft (1185) scheinen nur noch vereinzelt Burgen wieder ausgebaut worden zu sein. Eine ständige Benutung läßt sich nur sür Haus Demmin wahrscheinlich machen 14, den bevorzugten Sitz der Herzöge "der Demminer". Diesen Titel sühren Kasimir I. (1173), Kasimir II. (1219) und Wartislaw III. (1225, 1228, 1229), allerzdings nur in Darguner Urkunden 17). Erst 1244 nennt sich in einer gemeinsamen Urkunde beider Herzöge Barnim I. dux de Stetin und Wartislaw III. dux de Dimin 18).

Auch die Betrachtung der Aufenthaltsorte macht keine Berschiebung des bisherigen Ergebnisses notwendig. Außer Kammin lassen sich für die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts Demmin und vielsleicht Usedom als Herzogsburg bezeichnen. In den neu erworbenen vorpommerschen Gebieten (um 1100) hat der Herzog in den militärisch bedeutsameren Burgen (außer Wolgast) seine Hoheit wohlstärker durchsehen können als in dem pommerschen Stammland. Grundsählich werden ihm die Burgen des Landes offen gestanden haben, ohne daß sie sich als sein Besit bezeichnen ließen 79).

Die vom Herzog bevorzugten Orte liegen auf einer Linie von Demmin bis Kolberg. Das Stettiner Haff ist das Zentrum. Einen

<sup>1187</sup> genannt, während die Bestätigungen 1195 und 1216 das Borhandensein der Burg nicht mehr beweisen. In den Dänenkriegen wird sie 1164, 1166 (1173 lediglich belagert), 1177 und 1184 zerstört, während 1184 (Rückfahrt) und 1185 die Dänen durch die Peene fahren, ohne daß Usedom erwähnt wird. 1184 wird die Burg in einer Urkunde vom 20. Februar (P. 96, Cod. 56) genannt, die Zerstörung erfolgte im Juli/August, Eggert, Balt. Stud. N. F. 29 (1927) S. 101; N. F. 30 2. H. (1928) S. 24f., 33, 54, 58, 66.

<sup>77)</sup> Aber den Titel vgl. von Nießen S. 268; A. Runkel, Die Stiftungsurkunde für das mecklenburgische Zisterzienserkloster Dargun, Arch. f. Urskundenforsch. 3 (1910) S. 70 f. P. 61, 62; P. 193; P. 227, 248, 249, 259. Theodor Phl, Die Entwicklung des pommerschen Wappens (= Pom. Geschichtsdenkmäler 7. Bd.), Greifswald 1894, S. 126 ff.

<sup>78)</sup> P. 429, 540 (Wismar 1251), Barnim allein 1251 (P. 542, 543). Die Urkunde von 1247 (P. 451) ist zu verdächtig.

<sup>79)</sup> über Demmin und Wolgast f. u. S. 76.

Abzweig nach Süden bildet das Tiefland der Ihna und der Plöne (Stargard, Pyrik). Es ist der gleiche Raum, auf dem sich Otto von Bamberg bewegte, bis auf die Borposten Wolgast, Belgard und Zantoch. Das vorpommersche Neuland ist inzwischen gesichertes Herrschaftsgebiet, die alte Odergrenze ist überwunden, und das Münzdungsgebiet der Oder ist (bis auf Wolgast) zum Kern des pommersichen Staates geworden.

Im Often regieren die pommerellischen Herzöge in Schlawe (1236) und Stolp (1248) und später auch in Belgard Kr. Lauensburg. Die rügenschen Fürsten sind nachweisbar während der Dänenskriege in Garz a. R., 1207 in castro Garchen, dann in Tribsees (1221, 1225, 1242, 1247, 1248), Schaprode (1232), Garz a. R. (1234, 1237), Prohn (1240), Stralfund (1242, 1246), castrum Barth (1245), Bergen (1249) und später noch in Schlawe (1270).

Bei den bevorzugten Herzogssitzen haben sich im 13. Jahrhundert deutsche Städte entwickelt. Schon Otto von Bamberg hat dort stadtähnliches Leben angetroffen. In den beiden größten "Städten" Stettin und Wollin hat er zwei Kirchen gegründet. Noch im Laufe des 12. Jahrhunderts erhielten Kolberg und Kammin eine zweite Kirche. Auch darin kommt die gehobene Bedeutung dieser Orte zum Ausdruck.

Für Soznitsza, "an der Mündung der Ucker" (Burg Rochow?) und für "Swine" läßt sich der sichere Nachweis der Burg nicht ersbringen. Lebbin ist wegen seiner Höhenlage ungeeignet zur Stadtsentwicklung. Im Fürstentum Rügen haben sich bei Barth und Tribsses und in späterer Zeit noch bei Garz und Bergen Städte entswicklt, in Ostpommern bei Stolp, während sich (Alt) Schlawe und Belgard (Kr. Lauenburg) wohl als ungeeignet erwiesen. Die wirtsichaftliche Bedeutung dieser Orte mag durch den Schutz und die Hospshaltung des Herzogs gefördert sein, aber das Primäre dürste die günstige Handelss und Berkehrslage sein.

# c) Die Raftellaneiburgen.

Im Ausgang der Slavenzeit treten in den älteren pommerschen Urkunden als Zeugen Kastellane, gelegentlich auch Präfekten und Burggrafen der bedeutenosten Burgen auf 80).

<sup>80)</sup> Präfekten treten auf in Usedom (P. 108) und Demmin (P. 285). In diesen Fällen ist die Gleichsetzung mit dem Rastellan nicht zwingend, anders bei Rochillus von Demmin, der meist als Rastellan (P. 174, 193) bezeichnet wird, aber auch als prefectus (P. 190) und nach seinem Tode als borgravius (P. 237). Burggrafen werden sonst genannt in Barth (P. 226), Tribsees (P. 277), Rol-

a) "Bommern".

Used om: Ostrobodus 1159, Gustizlav 1178, Powon 1187, Dezlav (prefectus) 1187, Heinrich 1208—1216, Julislaus 1224 bis 1232.

Wollin: Benzeslav 1175-1180, Wizlaus 1220-1222.

Güşkow: Jarygneu 1175, Priba 1176, Bartholomeus 1216 bis 1219, Preya 1234.

Demmin: Dirsico 1175—1178, Iohannes (Dirskewit) 1180—1187 (1214/15?), Nacmar 1208, Rochillus 1215—1226 (prefectus, borgravius), Miroslav 1228, Thessemar 1228, Luberad (prefectus) 1232, Nizul 1235.

Kammin: Zavist 1175—1178, Unima 1208, Wargine 1228, Stoissaus 1232—1244.

Kolberg: Bars 1175 (—1187?) und Thworis 1175, Dobizlaus 1227 und Tsirnech 1220/22—1227, Borcho 1253 (borgravius) und Kasimir<sup>81</sup>).

Stettin: Wartislam 1178 (—1187?, 1173 prefectus), Rozwar 1208—1220/22, Wartislaus 1228—1239, Priscebur 1229, (Ioshannes 1234?).

Wolgast: dux Zulister 1178, (Nedamir 1180?), Miroslaus 1228—1229, Preza 1230.

Groswin: Jacobus 1234.

b) "Rügen".

Barth: Betrus burchravius 1225.

Tribsees: Guorizlaus burgravius 1231.

c) Oftpommern.

Schlawe: Lisco 1223, Bugut 1248, Matthias 1298—1300, 1301 borchgravius (Bogt Detlev 1271).

berg (P. 579, II 1044) und Schlawe (P. IV 1988). Wartiflam von Stettin wird zu 1173 von Sazo Gram. XIV 867 S. 605 prefectus urbis genannt, Wolsgaft steht 1178 unter Führung von Zulister (Zulistro duce), ebd. 924 S. 634.

81) In Kolberg gibt es zwei Kastellane nebeneinander (P. 66 secundus castellanus; P. 241, 242; P. II 1044). Ieder Herzog scheint dort einen Kastellan gehabt zu haben, wie es dort auch zwei Schenken gab und das Land Kolberg geteilt war, Gerhard Müller, Das Fürstentum Kammin, Balt. Stud. N. F. 31 (1929) S. 154 ff. und Skizze 2; so auch das Land Treptow, P. 241, Friz Cursch mann, Die Landeseinteilung Pommerns im Mittelalter und die Verwaltungseinteilung der Neuzeit, Pommersche Zahrbücher 12 (1911) S. 329 ff.; Ludwig Quandt, Die Landestheilungen in Pommern vor 1295, Balt. Stud. 11 2. Heft (1845) S. 118 ff. — Der Kastellan Dobizlaus (1227) ist in der Gegend von Demmin begütert (P. 244), 1237 ist er Kämmerer Wartislaws III. (P. 337), er wird also auch sein Kolberger Kastellan gewesen sein.

Stolp: Johannes 1236, Christian 1269, Swenzo 1275—1287, Laurentius 1288—1312 (Martin, Palatin 1274; Swenzo, Palatin 1288—1298).

Belgard (Kr. Lauenburg): Sulimir 1285 (Dobegneus, Palatin 1284—1287)82).

Uber die Befugnisse der Kastellane ergibt sich urkundlich gar nichts und aus chronikalischen Quellen nur die Tatsache, daß der "Präsekt" Wartislaw von Stettin 1173 ohne ernsthaften Widerstand die Burg den Dänen übergibt. Auch ihr Verhältnis zum Herzog ist undurchsichtig<sup>83</sup>). Ihrer Abstammung nach sind es Edle (nobiles), einige sind in der Nähe ihrer Burg begütert. In den Zeugenzeihen stehen sie an der Spize der Laien und gelegentlich (1218/19) vor den Geistlichen (Abt und Prior). Bis 1229/30 sind sie vor den Hosbeamten aufgesührt, später jedoch nach dem Truchseß und den deutschen Grafen. Um 1230 werden sie also in ihrer Stellung von den Hospämtern überslügelt und nehmen einen ausgeprägteren Beamtencharakter an. Das wird auch dadurch erhärtet, daß seit 1228 "Versetungen" von Kastellanen nachweisbar sind<sup>84</sup>), während

<sup>82)</sup> Für Ukera, Prenzlau, Pasewalk und Zehden lassen sich aus der Zeugenreihe (1187) von P. 108 Kastellane nicht erschließen: Warceslaus vicedominus terre et silius eius Kazimir, Ianick de Timin, Gergnew de Timin, Stephanus et silius eius Pantin de Ukera, Zuzhzla de Breszla, Pribiszla de Podizwolk, Parso de Colderck (Kastellan 1175), Vnim de Camin (Kastellan 1208), Gozizslaus de Zedin, Heinricus, Dodszla, Dezlao presectus de Vznem et frater eius. Janick und Gergnew sind Demminer nobiles, nicht Kastellane. Die Kastellanei Dirlow erwähnt ein in der Belbucker Matrikel wiedergegebenes Transsumpt des Jahres 1323 (P. VI 3682) über eine Urkunde von 1285 (P. II 1325). In der Matrikel des 16. Jahrhunderts (Hoogeweg I S. 13) ist über die Worte in castellatura in Rugewolde das Wort Thirlou übergeschrieben. Ferner ist die terra Dirlova genannt in einer Fälschung, die angeblich 1205 in Dirlow ausgestellt ist (P. 143). Sie könnte um 1285 angesertigt sein und eine echte Grundlage haben. E. Gohrbandt, Woo lag die Burg Dirlow?, Monatsbl. 29 (1915) S. 26 ff., 33 ff.

<sup>83)</sup> Rlempin-Rrah S. XXXIVff.; von Sommerfeld S. 59f.; Martin Spahn, Berfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des Herzugtums Pommern, Leipzig 1896, S. 3f.; Schmidt S. 97ff.; Koebner S. 100ff. Uus pommerschen Quellen ergibt sich nichts über Verwaltungsaufgaben der Rastellane, anders in Pommerellen, z. B. Pommerell. UB. Nr. 54. Die in Polen und Schlesien übliche Bezeichnung Kastellanei gibt es in Pommern nur für Stolp in der Fälschung des 14. Jahrhunderts (P. 65), die in den deutschen Ostmarken gebräuchliche Bezeichnung Burgward taucht einmal für Güskow auf (1175, P. 66).

<sup>81)</sup> Miroslaw von Demmin wird 1228 Kastellan von Wolgast (P. 248, 249, 255), Preza von Wolgast (P. 268) kommt vielleicht nach Güskow (P. 304,

sich 1180 noch Erblichkeit findet. In Demmin folgt damals 30= hannes seinem Bater Dirsico, aber 1228 folgt auf Rochillus keiner seiner Söhne, die in Demmin häufig als Zeugen auftreten. Es scheint also den jungen Herzögen Barnim I. und Wartislaw III. gesglückt zu sein, die früher unabhängigere Stellung der Lokalgewalten herabzudrücken.

Dieser ausgeprägtere Beamtencharakter dürfte von vornherein im sestländischen Rügen (dort der Titel "Burggrafen") und in Ost= pommern vorliegen. Hier taucht dies Amt, wie auch im gesamten Pommerellen, erst nach 1220 auf 85). In "Rügen" stehen sie am Ende der Zeugenreihen. Hier kann man das Burggrasenamt, das mit seinem deutschen Titel erst zu einer Zeit vorkommt, als das Land schon unter deutschem und seit langem unter dänischem Ein= sluß steht, nicht mehr als eine slavische Schöpfung erweisen.

In Ostpommern lebt das Amt der Kastellane am Ende des 13. Jahrhunderts noch einmal wieder auf durch die slavische "Re=naissance" der Swenzonen, die seit 1275 ihr pommerellisches Palatinat mehr und mehr zur eigenen Herrschaft umgestalten. In Schlawe hat es unter rügischem Einsluß schon im Jahre 1271 einmal einen deutschen Bogt gegeben. Das Amt des ostpommerschen Kastellans läßt sich schwerlich mit dem alten pommerschen vergleichen, dem eher der Palatin entspricht, während der Kastellan hier — wie auch der rügische "Burggraf" — nach Art eines Hosamtes (Kommandant der Burg) aufzusassen ist seinem Burgvogt unterstehen.

Die letzte Erwähnung des Burggrafenamtes ist im festländischen Rügen 1231, im übrigen Vorpommern 1234/35, in Kammin 1244 und in Kolberg erst 1253. Ohne die Erneuerung durch die Swen=

<sup>306),</sup> vielleicht ist auch 1175/76 ein Austausch der Demminer Burgmannen Jarygneu und Pribe als Kastellane von Gütkow erfolgt (P. 66, 71). — In den Erwähnungen der Kastellane als Zeugen spiegeln sich die Schwankungen der pommerschen Landeshoheit ausgezeichnet wieder. Diese Zusammenhänge gedenke ich in einer Arbeit über die pommerschen Kastellane demnächst darzustellen.

<sup>85)</sup> Friedrich Lorent, Geschichte der Raschuben, Berlin 1926, S. 34. Pommerell. UB. 1. Bd., Register S. 690 ff. In Polen heißt der Rastellan ursprünglich comes, Roebner S. 100.

<sup>86)</sup> In Stolp 1321 als Zeuge Heinrico dicto Coquinario, capitaneo de Stolpa, P. VI 3488. — Anzeichen eines Palatinats als höherer Verwaltungsseinheit mehrerer Kastellaneien sind in Westpommern nicht vorhanden, falls der Principat Stettins über die pommerschen Städte (Wollin, Garz, Lebbin) nicht ähnlich aufzufassen ist, s. o. S. 58, 81 Anm. 100.

zonen wäre es in Ostpommern bezeugt bis 1248 (Schlawe) bzw. 1269 (Stolp). Einige der letzten Rastellane sind späterhin als Ritter und in Hosämtern noch nachweisbar. Der Übergang von der slas vischen zur deutschen Burgbesatzung läßt sich besonders deutlich in Demmin beobachten und auf das Sahr 1236 sestlegen<sup>87</sup>).

Das Amt des Rastellans, das urkundlich seit 1159 erweisbar ift, bis in ältere Zeiten zurückzuverfolgen, ftoft auf Schwierigkeiten. In den Lebensbeschreibungen Ottos von Bamberg find castellani bezeugt in Byrig, doch ergibt schon die Mehrzahl, daß es sich um "Burgmannen" handelt 88). Auf dem Pfingstlandtag zu Ufedom find "die Barone und Rapitane des gangen Landes und die Bräfekten der Burgen" versammelt 89). Dieser Titel — wir werden darunter, den deutschen Berhältniffen entsprechend, die "Burgkommandanten" zu verstehen haben — begegnet nur in Demmin und Wolgast. Als Otto von Bamberg nach Demmin kommt, erwartet der Brafekt gerade den Herzog, fo daß er den Bifchof in der "alten Burg vor der Stadt" unterbringen muß. In Wolgaft halten fich die Boten Ottos im Saufe des Präfekten auf, der aber abwesend und wohl noch beim Herzog in Ufedom ift. Die Wolgaster durchsuchen das Saus. In beiden "Städten" fcheint das Saus des Brafekten gugleich die herzogliche Freiftätte zu fein 90).

In Gükkow steht ein princeps Mizlav an der Spike, in Stetztin sind es sogar deren mehrere. Sie bilden hier — wohl zusammen mit den Priestern — den engeren Rat der Großen oder den "Magistrat". Den beherrschenden Einfluß hat Domizlaw mit seiner zahls

<sup>87)</sup> P. 334, 335, 345, 388; Bollnow, Monatsblätter 50 (1936) S. 78ff. Aber die Siedlungen der Burgbesatungen und ihren Ausbau, Roebner S. 102ff. Verfügungen über aufgegebene Burglehen sind für Gart, Pyrit, Tribsees, Köslin und Stettin (?) nachweisbar. Gelegentlich erscheint die Wiek als die Siedlung der Burgmannen. Diesen Abergang von flavischer zu deutsicher Burg werde ich in anderm Zusammenhang demnächst erörtern.

<sup>88)</sup> Herbord II 14 S. 756 quidam de castellanis; so auch die "Bürger" von Czarnikau und Nakel, Chron. Polon. MG. SS IX S. 462, 478. über den Wechsel der Bezeichnung cives und castellani in Chron. Polon., Koebner S. 105.

<sup>89)</sup> Herbord III 3 °S. 792; Ebo III 6 S. 659 f. Timinensis civitatis aliarumque urbium primores, .... principes et natu maiores. Herbord spricht III 4, 5, 9 S. 792, 794, 800 allgemein von magnates und primates. Über principes et capitanei ebd. II 23 S. 765.

<sup>90)</sup> Demmin, Herbord III S. 790; Wolgast, ebd. III 5 S. 796, Ebo III 7 S. 660. Auch die Frau des Präfekten muß sich dem Beschluß des "Magisstrates" und Volkes fügen. Spahn S. 3 vermutet, daß die Präsekten einen höheren Rang als die Kastellane gehabt hätten.

reichen Berwandtschaft in Stettin und Umgebung<sup>91</sup>). Die principes führen ein vom Herzog sehr unabhängiges Leben. Sie sind die Häupter der mächtigen Adelsfamilien und wohl die eigentlichen Herren ihrer Burgbezirke. Ohne ihren Rat wagt der Herzog nicht zu handeln, der gegen sie bald den Polenherzog, bald den deutschen König auszuspielen sucht.

Aus den Rreifen dieser "Großen" ftammen auch die späteren Kaftellane. Wir werden also die principes als die Borläufer der Raftellane ansehen können, deren Stellung jedoch im Laufe der Zeit durch den Herzog mehr und mehr herabgedrückt wird. Bei der Ausdehnung seiner Macht nach Vorpommern hat sich der Herzog damit begnügt, daß die einheimischen "Fürften" feine Oberhoheit aner= kannten, und fie in ihrer alten Stellung gelaffen, der er mehr und mehr einen Umtscharakter aufzudrücken fucht. Nur in Wolgast und Demmin mag er etwas größeren Ginfluß gehabt haben, fei es wegen der gefährdeten Grenglage, fei es, daß dort um 1100 keine eigenen Berrichaften bestanden haben. "Große" werden hier nicht genannt; es find die einzigen Burgen, die Brafekten haben; außer diefen beiden Bläten sucht der Herzog in Borpommern nur noch Usedom auf, über deffen Berwaltung nichts bekannt ift. Das Saus des Brafekten ift anscheinend die herzogliche Freiftätte. Diese Erwägungen führen zu der Bermutung, daß der Bergog in Burgen, die nicht durch bodenftändige flavische "Große" beherrscht werden, als Rommandanten und Sachwalter feiner Belange "Brafekten" eingesetzt hat. Es wird das Bestreben des Berzogs gewesen sein, die

<sup>91)</sup> Gütkow: Herbord III 9 S. 800 princeps civitatis; Ebo III 12 S. 665. — Stettin: Ebo III 16 S. 675; Prüf. Vita III 10 S. 93 principes civitatis. Über den Einfluß Domiflaus' besonders Ebo II 9 S. 631. Über Stettin als "Synoikie" von Abelsgeschlechtern, Koebner S. 97. Spahn S. 4 und 6 Anm. 1 hält die principes für ständige Beamte des Herzogs. — Den Unterschied der "Stadtverfassung" der pommerschen Städte zur Zeit Ottos von Bamberg mag solgende übersicht veranschaulichen:

unabhängige Stellung der "Fürsten" und "Großen" zu verschmelzen mit der gebundenen des herzoglichen "Präfekten". Es steckt sicherlich auch Prinzip dahinter, daß wir in Stettin Berwandte des Herzogsshauses als Kastellane finden<sup>92</sup>).

In ähnlicher Form hat ja auch Herzog Boleslaw von Polen die pommerschen Grenzburgen an der Warthe "unterworfen". In Czarnikau, Usch und Filehne beläßt er den dortigen "Burgherrn" Gnewomir, nachdem dieser sich hat tausen lassen und die polnische Lehnshoheit anerkannt hat. Die schlechten Erfahrungen mit den alten Lokalgewalten veranlassen ihn nach der Schlacht bei Nakel, die Burgen lieber seinem Verwandten Swatopolk anzuvertrauen<sup>93</sup>).

Die principes der vorpommerschen Burgen werden vor der Anserkennung der pommerschen Oberhoheit selbständige Kleinfürsten gewesen sein, in denen die Unabhängigkeit und Gleichberechtigung des liutizischen Häuptlingstums nachwirkt, das sich bis in die Zeiten Karls des Großen zurückverfolgen läßt<sup>94</sup>).

In der Zeit Ottos von Bamberg lassen sich also nur Entwickslungselemente für das urkundlich seit 1159 erwähnte Kastellaneiswesen beobachten 95). Immerhin gibt zu denken, daß alle alten Kastellaneiburgen schon vor 1159 in den verschiedensten Zusammenshängen bezeugt sind, sei es in den Kriegszügen, sei es als die "Städte", die Otto von Bamberg aufsucht, sei es als Ausstattung des pommerschen Bistums (1140). In ihrer geographischen Bersbreitung bilden sie bis etwa 1260 den politischen Kernraum Pomsmerns. Das mag solgende Übersicht veranschaulichen 96):

<sup>92)</sup> Wartislaw (gest. 1196) Sago XIV 867 S. 605: Bugiszlao et Kazimiro sanguine contiguus; Bogislaw I. in P. 63 cognatus noster. Wartislaus von Güzkow, 1228/29 Kastellan von Stettin, ist der Schwager Barnims I.

<sup>98)</sup> Chron. Polon. II 44, 47 MG. SS IX S. 461f. Gnewomir dominus castelli. — Ebb. III 26 S. 477f., Roebner S. 99.

<sup>94)</sup> Annales regni Francorum et Annales Einhardi, 2. Aufl. hrsg. von Friedrich Rurze, Hannover 1895, a. 789 S. 85: primores ac reguli; (Dragawitus) ceteris Wiltzorum regulis et nobilitate generis et auctoritate senectutis longe praeminebat.

<sup>95)</sup> B. 48.

<sup>96)</sup> Mit \* versehen sind Erwähnungen der Landschaften. — Pasewalk ist durch Ann. Pegav. MG. SS XVI S. 234f. früh bezeugt. Der in Frage kommende Teil der Annalen stammt bereits aus der ersten Hälfte des 12. Jahrshunderts, Ludwig Cohn, Die Pegauer Annalen aus dem 12. und 13. Jahrhundert, Mitteil. der Geschichts= und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes 4 (1858) S. 472ff. Erkennen wir die Genealogie dis zu Wiprecht I. an, so könnte der Kriegszug gegen Pasewalk kurz vor der Mitte des 11. Jahrshunderts stattgefunden haben, doch sind die Angaben so sagenhaft, daß kein

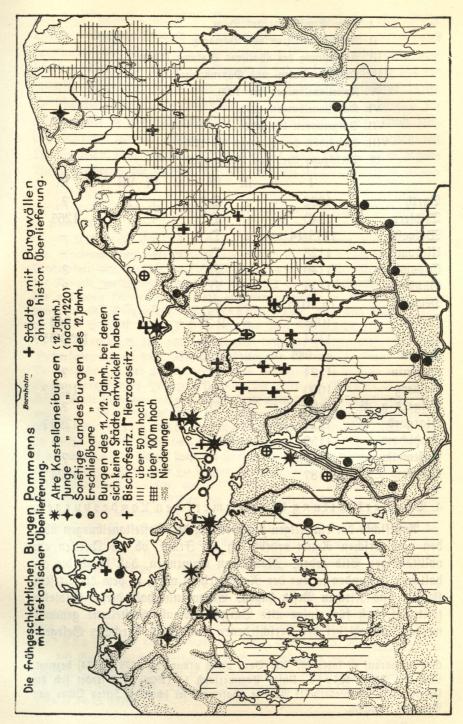

http://rcin.org.pl

- 1. Erfte Ermähnung der Burg.
- II. Aufenthalt Ottos von Bamberg.
- III. Ausstattung des Wolliner Bistums (1140).
- IV. Orte der Bolen- und Danenkriege.
- V. Rastellaneiburgen bis 1220.
- VI. Raftellaneiburgen 1220.
- VII. Burgmannen bis 1230.
- VIII. Aufenthalt des Herzogs bis 1220.
  - IX. Berfügung über das Burggelande.

|                                                  |                         | I                        | II | III                                     | IV | V                                       | VI | VII | VII | I IX                |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-----|-----|---------------------|
| Barth                                            | 12                      | 222                      | -  | -                                       | D* | -                                       | +  | 3   | -   | ?                   |
| Tribsees                                         | 11                      | 140                      | _  | +                                       | D* |                                         | +  | 3   | 9   | 1265                |
| Wolgast                                          | 11                      | 13/14                    | +  | +                                       | D  | ?                                       | +  | +   | +   | / - 79              |
| Usedom                                           | 11                      | 128                      | +  | +                                       | D  | +                                       | +  | +   | +   | -                   |
| Groswin                                          | 11                      | 140                      | -  | +                                       | D* | -                                       | +  | -   | -   | ?                   |
| Güzkow                                           | 11                      | 128                      | +  | +                                       | D  | +                                       | +  | 1-  | _   | ?                   |
| Demmin                                           | ca.                     | . 1075                   | +  | +                                       | D  | +                                       | +  | +   | +   | 1300                |
| Stettin                                          | 10                      | 091                      | +  | +                                       | PD | +                                       | +  | +3  | +   | 1249                |
| Pyrit                                            | 11                      | 124                      | +  | +                                       | _  | -                                       | _  | -   | -   | 1250/55?            |
| Wollin                                           | ca                      | . 985                    | +  | +                                       | PD | +                                       | +  | +   | +   | _                   |
|                                                  |                         |                          |    |                                         |    |                                         |    |     |     |                     |
| Rammin                                           |                         | 124                      | +  | +                                       | D  | +                                       | +  | +   | +   | ?                   |
| Rammin<br>Rolberg                                | 11                      | 000                      | ++ | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |    | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ++ | +   | +++ | ?<br>1255?          |
|                                                  | 11<br>10                |                          |    |                                         | D  |                                         | 1  |     |     |                     |
| Rolberg                                          | 11<br>10<br>3. 11       | 000                      | +  |                                         | D  |                                         | 1  |     |     | 1255?               |
| Kolberg<br>Belgard a.                            | 11<br>10<br>3. 11       | 000                      | +  | +                                       | D  |                                         | +  |     |     | 1255?               |
| Rolberg<br>Belgard a. S<br>Stargard              | 11<br>10<br>B. 11<br>11 | 000<br>107<br>124        | +  | +                                       | D  |                                         | +  |     |     | 1255?               |
| Rolberg<br>Belgard a. S<br>Stargard<br>Fiddichow | 11<br>10<br>B. 11<br>11 | 000<br>107<br>124<br>159 | +  | +                                       | D  |                                         | +  |     |     | 1255?<br>?<br>1293? |

#### 4. Die Berbreitung der pommerschen Landesburgen.

Angesichts der einseitigen Verbreitung der Rastellaneiburgen über den pommerschen Raum erhebt sich die Frage, ob die Quellen ein vollständiges Vild geben. Man kann einwenden, daß durch die ershaltenen Urkunden ja nur der Raum erhellt wird, in dem die ältesten Rlöster und Rirchen Besit haben. Schon innerhalb dieses Gebietes fällt auf, daß für einige alte Burgen niemals Rastellane genannt werden, obwohl bei den verschiedenen Landtagen durchaus Gelegen=

Gewicht darauf zu legen ist. Als Burg ist es urkundlich 1178 (P. 74) bezeugt. Noch bei Frig Rlose, Unser Pommerland 11 (1926) S. 3 findet sich die seit Ranzow oft wiederholte Angabe, Pasewalk sei schon zu Zeiten Ottos von Bamberg erwähnt.

heit dazu gewesen wäre<sup>97</sup>). Ferner hat man versucht, eine Reihe weiterer Burgen dadurch zu erschließen, daß man die terrae und provinciae als Burgbezirke ausgefaßt hat<sup>98</sup>). Es gibt aber verschiedene terrae, in denen ein Burgwall sich auf keine Weise hat ermitteln lassen (z. B. Lassan, Ziethen, Bukow)<sup>99</sup>). Einige dieser Landschaften werden ausdrücklich als zu einer Burg gehörend bezeichnet, die in allen Fällen eine Kastellaneiburg ist <sup>100</sup>). Auch zeitzlich bestehen gewisse Unterschiede. Die bis etwa 1170 genannten Landschaften sind ziemlich kleine Bezirke und vielsach ohne eigene Burg, während die meisten Bororte der seit 1175 genannten terrae

<sup>97) 3.</sup> B. Pasewalk, Treptow a. R., Stargard, Pyrity, Fiddichow, vgl. o. Unm. 82.

<sup>98)</sup> Albrecht Georg Schwart, Rurze Einleitung zur Geographie bes Norder-Teutschlandes, Greifswald 1745. Friz Cursch mann, Die Landeseinteilung Pommerns im Mittelalter und die Verwaltungseinteilung der Neuzeit, Pommersche Jahrbücher 12 (1911) S. 197 ff. behandelt die terrae des westlichen Hinterpommern; die größeren bezeichnet er als "Länder", die kleineren als "Burgbezirke". Elemens Menke, Das Amt Wolgast, ebd. 26 (1931) S. 126 ff. Karla Heuer, Das Amt ückermünde, ebd. 30 (1936).

<sup>99)</sup> Menke S. 128, 153, 159 vermutet befestigte Mittelpunkte. Im Lande Bufterhusen könnte der "Burgwall" füdlich von Rubenow in Frage kommen. Der Burgwall in der Forft Jagerhof (bei Wrangelsburg) liegt an der Nordoftgrenze des Landes Gutkow (B. 250). Die Rarte bei Menke G. 158, die angeblich die flavischen terrae wiedergibt, ift methodisch und sachlich gleich fragwurdig. - In "Meferit" liegt bei Briemen ein "Schlofberg" mit flavischen Funden, Friedrich Wilhelm Raften, Wo lag Migereg?, Balt. Stud. 28 (1878) S. 314ff. Bollnom, Burgmälle des Rreifes Unklam G. 39f. -Curfchmann 5. 309ff. fucht die terrae des westlichen Sinterpommerns au rekonstruieren. Wenn man die Länder Stargard (1185), Byrig (1186), Wollin (1195) und Treptom (1208) als "alt" anerkennen mag, obwohl man ju diefer Beit ichon mit neuen Ginfluffen auf die Berwaltungseinteilung rechnen kann, fo erscheint dieser Rückschluß jedoch bei Greifenberg (1295?), Naugard (1321), Labes (1338), Regenwalde (1338), Plathe (?), Gollnow (nur als "Seide" bezeugt) bedenklich. Gegen ein Land Greifenberg erhebt Curich mann 6.334 felbft 3meifel, "eine Umnennung der alten Fefte in Folge der Gründung der beutschen Stadt (1262) an ihrer Stelle ift aber möglich". Uber "Länder" in Sinterpommern Baul von Riegen, Reumärkische Studien, Forschungen gur brandenburgifden und preufifden Gefchichte 2. Bb. (1889) G. 351 ff.; berf., Beschichte der Neumark im Beitalter ihrer Entstehung und Besiedlung, Lands= berg a. 2B. 1905; G. Müller, Das Fürstentum Rammin G. 154ff.; Sel= mut Lüpke, Das Land Tempelburg, Balt. Stud. N. F. 35 (1933) S. 43 ff.

<sup>100)</sup> So könnte auch Herbord II 37 S. 784 aufgefaßt werden: duo — — castella, Gradiciam videlicet et Lubinum, que in confinio posita ad pagum pertinebant Stetinensem, vgl. die Erläuterungen A. Hofmeisters, Prüf. Vita II 14 S. 60ff.

bekannte Burgen sind. Die terrae haben keineswegs notwendig eine Burg als Zentrum, ebensowenig wie das polnische opole<sup>101</sup>).

| a) bis 1170  |                    | b) 1175—1235                               |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Landschaft - | übergeordnete Burg | Landichaft übergeordnete Burg              |
| Groswin      | 1136 Groswin       | Gügkow                                     |
| Rochow       | 1194 Wolgast       | (Pasewalk)                                 |
| Lassan       | 1194 Wolgast       | Ukera alla malla ni sid dending            |
| 3iethen      | 1194 Güzkow        | Stargard stimen nedelied die               |
| Meferit      | 1170 Demmin (?)    | Phrip deliness duil netingolome?           |
| Tholenz      | 1170 Demmin        | Liepe 1187 Teil von                        |
| Bloth        | 1170 Demmin        | Wanzlow                                    |
| Wanzlow      |                    | Bukow 1194 Wolgast                         |
| Wufterhufen  |                    | Wollin                                     |
| Barth        |                    | Treptow(Rega)                              |
| Schleffin    | 1159 Rammin        | Belgard (Leba)                             |
| Rolberg      |                    | Rolbak                                     |
| Loit         | 1170 Demmin,       | Bole (Usedom)                              |
|              | 1194 Güzkow        | Stolp                                      |
| Tribfees     | 1170 Demmin        | Lippehne                                   |
| Circipanien  | 1170 Demmin        | Bahn 1 , 201 , 201 . 3 a d a le 112 le 201 |
| Tripiden     |                    | Rinch and almost market and                |
| Bytne?       |                    | Det Margnoull in der Dorft Afgärhof (l     |
|              |                    |                                            |

Auch bei der Rekonstruktion und Altersbestimmung der slavischen Landeseinteilung dürfte Vorsicht am Plaze sein. Wir können nicht ohne Bedenken terrae, die erstmalig am Ende des 13. oder gar erst im 14. Jahrhundert erwähnt werden, als "alt" ansprechen.

Die ältesten Burgen und Länder beschränken sich auf das eigent= liche pommersche Tiefland unterhalb der 50 m=Höhenlinie<sup>102</sup>). Außer Pyritz liegen alle Burgen an schiffbaren Flüssen. Dieser politische Kernraum ist durch breite Ödstreifen von den Nachbarräumen gesichieden.

Das gesamte Gebiet des Höhenrückens taucht erst spät ins Licht der Geschichte. Es wurde in der zweiten Hälfte des 13. und im Berlaufe des 14. Jahrhunderts von den verschiedenen Seiten "erschlossen", wie die Rämpfe um die dortige Landeshoheit und die Ausbreitung des Städtewesens zeigen. Daß es keineswegs "sied-

<sup>101)</sup> Schmidt S. 93ff.: "In historischer Zeit erscheint als Mittelpunkt des opole regelmäßig eine meist dörfliche Siedlung." Über ältere Gaubezeichnungen s. o. S. 60. — Terra in der Bedeutung "Dorf" oder "Gut" P. 108 (1187).

<sup>102)</sup> Curfdmann S. 182.

lungsleer" war, beweisen nicht nur die flavischen Ortsnamen und Funde, sondern auch die zahlreichen Burgwälle, die in diesem Gesbiet zu besonderen Fragen Anlaß geben.

1. Im Gebiet des hinterpommerschen Landrückens findet sich eine auffällige Burgwallhäusung, besonders in den Wasserscheidensgebieten 103). Es läßt sich dabei eine westliche Gruppe zwischen den Oberläusen von Ihna, Drage und Rega von einer östlichen im Quellsgebiet der Radüe, Persante und Küddow (besonders bei Bublitz und Neustettin) unterscheiden. Iwischen beiden Gruppen liegen nur verseinzelte Burgwälle bei Polzin und Tempelburg in der flachen Grundsmoränenlandschaft, während der kuppige Grundmoränenstreisen, die Talsande der Belgarder Heide (zwischen Molstow und Radüe) und die Sander zwischen Drage und Küddow leer sind. Ebenso sehlen Burgwälle zwischen dem Papenzinsee und Bütow.

Lega<sup>104</sup>) unterscheidet ebenfalls auf Grund der Bodenfunde eine Neustettiner Gruppe (einschließlich der Gegend von Bublitz), deren engeren Zusammenhang mit der Konitz-Schlochauer Gruppe er vermutet, und eine Naugard-Dramburger Gruppe mit Verbindungen zur Pyritzer Gruppe.

2. Nach dem bisherigen — allerdings nur rohen — Forschungsstand sind in dieser Naugard-Dramburger Gruppe zahlreiche Burg-wälle, deren Scherben sich von der mittleren Slavenzeit (9./10. Jahr-hundert) durch die späte Slavenzeit (11./12. Jahrhundert) hindurchziehen und sogar noch in die deutsche Besiedlungszeit hineinsreichen. Die meisten Burgwälle dieses Gebietes beginnen also besreits im 10. Jahrhundert, und viele sind dis gegen 1300 in Besutzung geblieben. Im pommerschen Tiefland kommt das nur selten vor. Die wenigen Burgwälle, auf denen frühdeutsche Scherben sind, beginnen dort sast alle erst in spätslavischer Zeit.

Lega beobachtet, daß die Naugard-Dramburger Gruppe lange "die alten heidnischen Traditionen" des Leichenbrandes bewahrt und erst spät zur Skelettbestattung übergeht 105).

<sup>103)</sup> Runkel, Burgwallforschung S. 81 ff. und Karte der pommerschen Burgwälle S. 89.

<sup>104)</sup> Wladimir Lega, Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk, Thorn 1930, Karte I—III; Fr. Loren g und W. La Baume, Die Kultur Pommeraniens im frühen Mittelalter auf Grund der Ausgrabungen (= Oftlandschriften Heft 5), Danzig 1933, S. 81.

<sup>105)</sup> Lega behauptet, daß sich diese Gruppe schon in Beriode E (Bölkerwanderungszeit) deutlich abhebt, und er benutt dies, um seine These von der flavischen Siedlungskontinuität seit der römischen Kaiserzeit zu beweisen. Dabei stützt er seinen Nachweis slavischer Besiedlung auf die spätgermanischen

- 3. In diesem Raume liegen fast alle Städte in der Nähe slavischer Burgwälle, obwohl kein einziger von ihnen je in gleichzeitigen Geschichtsquellen erwähnt ist. Die meisten dürften ihren slavischen Namen bereits von der Burg übernommen haben (Massow, Daber, Naugard, Labes, Plathe, Kallies, Bublit, Bütow). Freienwalde, Nörenberg, Dramburg und Neustettin, die ihre Namen erst in deutscher Zeit erhalten haben, liegen von dem nächsten Burgwall in ziemlicher Entsernung, so daß ein Zusammenhang zweiselhaft bleiben muß. Archäologisch unterscheiden sich also Höhenrücken und Tieseland kaum hier wie dort gibt es Burgwälle auf der Feldmark der Städte.
- 4. Die deutschen Städte zwischen den Oberläufen der Ihna, Drage und Rega sind überwiegend Gründungen der adligen Grundsherren und Mediatstädte<sup>106</sup>). Im 13./14. Jahrhundert haben sie alle außer der askanischen Gründung Dramburg deutsche Rittersburgen neben sich, die dagegen bei den Städten des pommerschen Tieflandes entweder überhaupt sehlen oder früh ausgegeben worden sind. Es haben sich nur Herzogsburgen und sschlösser gehalten, die dagegen im Höhenrückengebiet nicht zu sinden sind bis auf Neustettin, eine bewußte Gründung des Herzogs in der Grenzzone, und die Ordensburgen.
- 5. In dem gleichen Raume liegen bis ins 19. Jahrhundert hinein die Familienkreise der Schlofigesessenen, die Eurschmann aus dem Grundbesit der spätslavischen Geschlechter ableiten möchte<sup>107</sup>). Das

Funde, die in diesem Gebiet bis ins 5. Jahrhundert hineinreichen, und auf einige Burgwälle mit angeblich vorslavischen Funden. Er vermißt aber selbst slavische Gräber vor 900 n. Chr. und vermag slavische Funde aus älterer Zeit (außer falsch datierten Burgwällen) nicht nachzuweisen; Hermann Bollnow, Besprechung von Lega, Balt. Stud. N. F. 36 (1934) S. 365 f.; der f., Die völkerwanderungszeitlichen Funde in Pommern und das Problem der Slaveneinwanderung, Monatsbl. 49 (1935) S. 68; Ernst Petersen, Fragen der germanischen Besiedlung im Raum zwischen Oder und Weichsel in der Bölkerwanderungszeit, Mannus 28 (1936) Abb. 1, 2, 3; es zeigt sich dort deutlich, wie im 5. Jahrhundert das Gebiet der Naugard-Pramburger Gruppe fundleer wird.

<sup>106)</sup> Curfchmann G. 182.

<sup>107)</sup> Curfchmann S. 182, 191, 273 ff. Es ist aber für die Borckes zu bedenken, daß sie in Labes und Regenwalde erst 1271 (P. II 942) und 1288 (P. III 1454) nachweisbar sind. Regenwalde hat keinen slavischen Burgwall, Labes eine deutsche Ritterburg nordöstlich der Stadt und einen slavischen Burgwall (ohne deutsche Funde) 2½ km südlich der Stadt bei Landgestüt. Un beiden Pläzen sind also die deutschen Burgen (um 1270/80) ohne Rücksicht auf ältere Verhältnisse neu erbaut worden. — Schmid, Isiahr. f. Rechtsgesch. 51, kan. Abt. 20 (1931) S. 226 f., 242, 359 ff., 405 f. kommt auf Grund der Zehnt-

könnte für die flavischen Borckes gelten, während die anderen deutschen Ritterfamilien in die Rechte der älteren flavischen Geschlechter eingetreten sein mögen und — vom Herzog ziemlich ungestört — ihre "Hausmacht" entwickelt haben.

Die durchgehende Besiedlung vieler Burgen von etwa 900—1300 legt den Schluß nahe, daß hier bereits in der Slavenzeit die Adels= familien eine vom Herzog unabhängige Stellung behaupten konnten.

6. Diese ungestörte, bodenständige Entwicklung mag in den Verkehrsverhältnissen ihren Grund haben. Auch das deutsche Städtewesen hat dieses Gediet erst spät ersaßt, und zwar in dem Zeitzaum 1290—1340 und noch später. Es bleibt nach dem märkischen Vorstoß auf der Drage-Regalinie (Schwelbein, Dramburg) ansängzlich als "Insel" stehen. Die alten Straßen lausen an diesem Gediet vorbei (Zantoch—Pyrig—Odermündung; Nakel bzw. Usch—Belzgard—Kolberg), und noch heute stören die in Nord-Südrichtung verlausenden Drumlins, Oser und Talrinnen den Ost-Westverkehr durch Pommern.

Das Burgenwesen des westlichen Höhenrückens hat im Gegensatzum pommerschen Tiefland seine eigengesekliche Entwicklung. Fern von dem Herzog und seinen theoretischen Hobeitsansprüchen haben sich hier "Herrschaften" entwickelt, die nicht mehr in "Rastelslaneien" umgewandelt worden sind. Die Hauptsitze der Geschlechter lassen sich daher nicht als "Landesburgen" bezeichnen.

So schneiden die historischen Erwähnungen einen charakteristisichen Raum aus dem pommerschen Herrschaftsbereich heraus, der sich durch seine politische und zugleich wirtschaftliche Bedeutung auszeichnet und diesen Borrang bis heute bewahrt hat.

Dieses Bild verschiebt sich abermals, wenn wir die Verbreitung des Burgentyps betrachten, den Schuchhardt die großen Volks= und Sauburgen nennt 108). Er meint damit die besonders großen und die mehrteiligen Wallanlagen, die inmitten einer geräumigen "Volks= burg" als Kernwerk einen kleinen Kingwall tragen, den Sig des Burgherren, sei es eines Edelings, des Häuptlings oder des Fürsten. Mögen diese Deutungen auch gewagt erscheinen, so dürsen wir aber diesen herausgehobenen und starken Festen eine besondere Vedeutung

verhältnisse zu dem Ergebnis, daß sich im pomoranischen Gebiet — im Untersichied zum liutizischen und polnischen — nichtherzogliche Grundherrschaften erst während der Rolonisation entwickelt hätten.

<sup>108)</sup> Carl Schuch hardt, Die Burg im Wandel der Weltgeschichte S. 241 ff.; der f., Borgeschichte von Deutschland, 2. Aufl., München und Berlin 1934, S. 329 ff.

zusprechen und ihre Verbreitung über Pommern für nicht ganz wahllos halten.

Die größten Wallanlagen sind Schöningen (Randow), Pansin (Saakig), Rothemühl (Uckermünde), Tribsees, Willershusen (Grimmen), Wrangelsburg (Greifswald), Bartin (Rolberg), Mellenthin (Usedom), Wusterwit (Schlawe), Ulthütte, Grumsdorf (Neustettin), Garz (Rügen); diese haben bis auf die beiden letzen zugleich ein abgesondertes Kernwerk. Auch wenn wir diese Reihe um einige Dutend Namen verlängern, so ändert sich doch nicht die grundsätzliche Verteilung über die Landschaft. Bis auf die beiden rügischen Fürstenburgen Tribsees und Garz a. R. liegen sie meilenweit von den Städten entsernt und haben keine nennenswerte Beziehung zum Gebiet der Kastellaneiburgen.

Die meiften Gauburgen liegen an Stellen, die für eine fpatere Stadtentwicklung ungeeignet waren. Sie find alfo auf Grund von andern wirtschaftlichen und politischen Boraussetzungen entstanden. Als "Typus" werden sie daher "älter" als die historisch bezeugten Landesburgen sein, was in manchen Fällen auch durch die Funde bestätigt wird. Im Gegensatz zu den vorwiegend "binnenländischen" Gauburgen liegen die bedeutsamen Bläte des 12. Jahrhunderts im Bereich der Ruften und der Flugmundungen. Bis auf Byrit und Garg a. R. find alle Landesburgen durch die damaligen Seefchiffe gu erreichen, und fie merden durch Binnen= und Ruftenschiffahrt gu= fammengehalten. Seit dem 11. Jahrhundert find die pommerschen Slaven gefürchtete Geeräuber der Oftfee. In der Zeit Ottos von Bamberg find Fahrten zu den dänischen Infeln bezeugt von Rügen aus und von Gugkow, Stettin, Wollin und Rolberg. Nachdem im 11. Jahrhundert der beherrschende Ginfluß der Wikinger erlosch, ent= wickeln sich im 12. Jahrhundert die pommerschen Serzogtumer als "Randstaaten" der Oftsee um die alten Sandelszentren der Oder= und der Beichselmundung. Sie lofen fich dabei von dem alten, weit nach Guden reichenden Stammesgebiet ab. Die "Burg" entwickelt fich in dem Ruftenraum zum Sandelsplat und nimmt ftadtähnlichen Charakter an. Ahnlichkeiten mit der volost'-Organisation im warägifchen Rufland laffen wikingische Ginfluffe und Traditionen auf Dieses neue pommersche Burgenwesen vermuten 109).

<sup>109)</sup> Schmidt S. 103 ff.; Koebner S. 95 f.; Wassiln Kliustsche wakij, Geschichte Rußlands, hrsg. von Friedrich Braun und Reinshold von Walter, 1. Bd., Leipzig und Berlin 1925, S. 130 ff.; Walther Vogel, Handelsverkehr, Städtewesen und Staatenbildung in Nordeuropa im früheren Mittelalter, Isichr. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin 1931 S. 261 ff.

Wenn auch das pommersche Tiefland in der deutschen Zeit politisches Rerngebiet bleibt, wenn auch die slavischen Hauptplätze abgelöst werden durch deutsche Städte, so lassen sich daraus doch keine unmittelbaren Einflüsse der slavischen Burgen auf das deutsche Städtewesen ableiten.

Die bedeutenden deutschen Städte haben eine charakteristisch andere Lage und Berbreitung als die slavischen Handelspläte und Burgen. Das zeigt sich besonders deutlich bei den zahlreichen Gründungen auf Neuland, wie Damgarten, Stralsund, Greisswald, Ansklam, Uckermünde (?), Greisenhagen, Altdamm, Gollnow, Greisenderg, Schlawe, Lauenburg. Das alles sind Neugründungen der Landesherren ohne jeden Zusammenhang mit einer slavischen Burg. Sie sind alle eingestellt auf den großen West-Ost-Fernverkehr (Lübeck—Danzig), sei es zu Lande, sei es zu Wasser. In diesem Straßennetz liegen die großen Städte. Von den flavischen Pläten haben dank ihrer Lage nur Stettin und Kolberg ihren Rang behaupten können, während die einst bedeutsamen Boddenhäsen Barth, Wolgast, Usedom, Wollin, Kammin zu Kleinstädten abgesunken sind.

Einige Pläte müssen in deutscher Zeit für den Zweck der Stadtgründung wegen ihrer ungünstigen Lage sogar "verlegt" werden. Am deutlichsten geht das aus dem Berhältnis der Stadt Lauenburg zur Burg Belgard (13 km Entsernung), der Stadt Schlawe zur Burg Alt Schlawe (5 km) hervor, aber auch bei Kolberg und Tribsees läßt es sich noch beobachten, wo Burg und Stadt 2—3 km voneinander entsernt sind 110).

Das gleiche gilt für die deutschen Burgen in ihrem Verhältnis zu den flavischen Burgwällen, die nur hier und da in einem räum= lichen und zeitlichen Zusammenhang stehen.

Es haben sich zwar bei fast allen Kastellaneis und Landesburgen im Berlause des 13. und 14. Jahrhunderts deutsche Städte entwickelt, doch läßt sich daraus nicht solgern, daß die Entwicklungselemente der Stadt bereits im Wesen der Burg und Burgsiedlung enthalten sind. Zwischen dem Ende der slavischen Burg und den Anfängen der deutschen Stadt liegen gewöhnlich mehrere Jahrzehnte; auch räumlich sind sie meist erheblich voneinander getrennt. Es ist ein Unding, behaupten zu wollen, daß sich die Städte im Schutze slavischer Burgen entwickelt hätten. Nicht einmal das slavische Marktwesen hat einen Einfluß gehabt; allerdings haben die alten

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) Das Berhältnis von Groswin und Anklam ist ganz ungewiß; Grund, einen Zusammenhang anzunehmen, liegt nicht vor.

Handelszentren eine Anziehungskraft ausgeübt, so daß in ihrer Nähe deutsche "Kolonien" gegründet worden sind. Es gibt in Pommern keine Stadt, die sich aus einer slavischen Siedlung entwickelt hätte. Das Städtewesen ist in einer bereits ausgeprägten Form von den einwandernden Deutschen aus dem Mutterlande mitgebracht worden; es ist für die slavischen Berhältnisse eine "Revolution" von Grund auf, und zwar nicht nur wirtschaftlicher und rechtlicher Umsturz, sondern völliger Kulturneubau durch deutsches Volkstum <sup>111</sup>).

Anhang 1. Urbs, castrum, civitas und oppidum in den älteren pommerschen Urkunden.

In den pommerichen Urkunden beift der Burgmall in der Regel castrum (B. 48, 68 usw.), das zugleich auch den Berwaltungsbezirk der Burg bezeichnen kann (B. 48, 103, 125). Urbs ift felten (B. 62, 109, 165, 166), es mird in der Regel benutt in der Formel für den Burgdienft, die wohl aus fachfisch-mecklenburgischen (Doberaner?) Urkunden übernommen ift, außer B. 323 (vgl. B. 210, 211, 214) in einer Urkunde für das polnische Rloster Mogilno: castri Colberch reedificationem. Die Bezeichnung urbs ift nicht "pommerscher Serkunft und in Rolbat beffer heimisch als in Oliva", wie Richard Roebner, Urkundenstudien zur Geschichte Danzigs und Olivas von 1178-1342, Beitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins Heft 71 (1934) S. 75 behauptet. In Bommern wird fo nur das mecklenburgische Ralen (B. 62), Demmin in einer Urkunde für das märkische Rlofter Arendsee (B. 165, 166) und Stettin (B. 109) in der Urkunde des Abtes von Michelsberg bei Bamberg genannt (ecclesiam s. Iacobi in urbe Stetin positam). — Auffällig ist B. II 629, in der 1256 Johann, der Pfarrer der Betrikirche, in urbe genannt wird, vgl. P. II 609.

Ronrad Schrader, Studien zur Geschichte der märkischen Städte unter den Askaniern und Wittelsbachern (1134—1373), Dissert. Berlin 1930, S. 20 sagt: "In der frühaskanischen Zeit scheint man in der brandenburgischen Kanzlei nur die Bezeichnung urbs und villa gekannt zu haben", später wird urbs seltener und durch

<sup>111)</sup> Bon einzelnen slavischen Forschern ist das Städtewesen als das Produkt einer rein internen Entwicklung innerhalb der slavischen Kultur hingestellt worden, s. o. Unm. 1. Der Russe Dmitrij Nik. Zegorow, Die Rolonisation Mecklenburgs im 13. Jahrhundert (= Ofteuropa-Institut), Breslau 1930, 2. Bd. S. 433ff. glaubt an einen "vorkolonisatorischen Ursprung" der Städte Ostdeutschlands; ähnlich Karol Malecznńsky, Die ältesten Märkte in Polen und ihr Verhältnis zu den Städten vor der Rolonisation nach dem deutschen Recht (= Osteuropa-Institut), Breslau 1930.

castrum ersett. Urbs in Urkunden der sächsischen Kanzlei z. B. Mecklenburgisches Urkundenbuch 2. Bd. Nr. 916, 928 (1261).

Die Stettiner Jakobikirche liegt 1187 (P. 108) extra castellum (ihr Erbauer Beringer wohnt in castro), aber in einer andern Urskunde des gleichen Jahres (P. 109) in urbe, 1191 (P. 119) in castro und 1237 extra opidum; die Petrikirche dagegen extra munitionem (P. 348), aber in opido (P. 349). In P. 348 steht extra opidum im Gegensatz zu infra municionem et vallum; das zeigt, daß opidum einerseits die befestigte Innenstadt (in P. 108 castellum im Gegensatz zu castrum), andrerseits das gesamte Stadtgebiet ist. Die andern Belege beweisen, daß urbs und castrum auch die Siedlung bei der Burg bedeuten können.

Wollin (1140, P. 30) und Kammin (1188, P. 63) heißen civitas, weil sie Bischofssitz sind; ersteres in Bischofsurkunde von 1260 (P. II 684) villa.

Für Usedom (P. 79) müssen zum Berständnis die älteren Urkunden herangezogen werden: 1159, Bischof (P. 48, in castro Uznam)... in ipsa media provincia (sc. Wanzlo) forum et taberna, theloneum quoque de navibus, que transeunt per aquam i u x t a castrum Uznam. — 1177, Herzog (P. 72, Uznum)... theloneum forense et decem marcas de taberna ante castrum Uznum et theloneum de navibus a d idem castrum accedentibus. — 1178, Bischof (P. 74, Mündung der Ucker)... ante castrum Uznum decem marce de taberna annuatim et theloneum forense, theloneum quoque de navibus ante idem castrum in lacu magno transeuntibus. — 1179, Papst (P. 79)... ante castrum Vsnoimi totum theloneum forense et de ipsa taberna decem marcas — ——, item theloneum de omnibus navibus illic transeuntibus vel ad civitatem venientibus. — 1184, Herzog (P. 96) = P. 74; 1195, Papst (P. 127) = P. 79; 1216, Bischof (P. 171) = P. 79.

Der Ausdruck civitas erscheint erstmalig in der Papsturkunde (P. 79), der die Herzogsurkunde P. 72 zu Grunde gelegen hat, die mit accedere doch wohl das Vorbeisahren ("sich nähern") meint, wäherend P. 79 diese schillernde Bedeutung auflöst in Vorbeisahren und Hinfahren. Daher kann in der Papsturkunde civitas ohne besondere Bedeutung an die Stelle von castrum getreten sein, oder aber es ist "der Ort Usedom" gemeint. Auf den Gegensak von castrum und civitas dürsen wir in diesem Falle kein Gewicht legen. Es ist nicht angängig, aus der Benuhung des Wortes civitas für Usedom zu solgern, daß hier zeitweise der Bischofssitz gewesen sei, vol. Martin Wehrmann, Das Bistum Usedom, Monatsbl. 49 (1935) S. 17ff.

Stettin wird in P. 415, 416 (25. Februar 1243) erstmalig als civitas genannt, während die Bewidmung mit Stadtrecht erst am 3. April 1243 (P. 417) ersolgt. Ich halte es für möglich, daß in P. 415 civitas in dem späteren Sinne von "Altstadt" vorkommt und noch nicht den deutschrechtlichen Begriff "Stadt" meint, da die Nikolaikirche die Pfarrkirche der civitas ist. In Stolp wird 1276 (P. II 1034) ein scultetus civitatis nostrae Stolpensis erwähnt, 1278 (P. II 1126) der Klosterplaß inter civitatem et castrum iuxta fluvium, 1294 (P. III 1680) die villa Slupsk. 1310 (P. IV 2629) wird das oppidum Stolp zur civitas erhoben, vgl. dazu 1281 (P. II 1224). Die civitas des 13. Iahrhunderts ist nicht die spätere "Altstadt" auf dem rechten User, sondern die spätere deutsche Stadt auf dem linken User. Koebner erörtert "die Stadtgründungsklausel in Stolp" (S. 82 ff.) und ähnliche Berhältnisse in Danzig und Breslau (S. 50 ff.).

Unhang 2: Die pommerschen Aufenthaltsorte der Landesherren bis 1255.

Die Abersicht soll verdeutlichen, welche pommerschen Orte die Herzöge, Herzoginnen und die rügenschen und die ostpommerschen Fürsten bevorzugt haben. Sie ermöglicht Rückschlüsse, ob und wie lange an diesen Orten Burgen gewesen sind, ferner zeigt sie den eigentlichen Herrschaftsraum der Herzöge an. Die Kriegszüge sind nur so weit berücksichtigt, wie Aufenthalt in einer Burg und nicht in Orten anzunehmen ist, die im Berlause des Krieges berührt worden sind, z. B.

Wartislaw I.: 1129/30 Strela (1147 Demmin?). Ratibor: 1135 Konghella. Bogislaw I. und Rasimir I.: Juli 1164 Peenemündung (?), Herbst 1170 Dievenow, Frühjahr 1178 Wolgast, Herbst 1179 Jüterbog, Jinna, Sept. 1180 Lausit, 19.—21. Mai 1184 Insel Koos, Seeschlacht im Greisswalder Bodden, Mündung des Peenestroms, Wolgast, Juli 1184 Wolgast, Mai 1185 Kammin.

Ferner fehlen alle Pläte außerhalb Pommerns, die friedlich oder in Kriegszügen aufgesucht worden sind:

Jemuzil: Juni 1046 Merseburg. Ratibor: Sommer 1148 Havelberg. Rasimir I.: 2. Sept. 1171 Schwerin. Bogislaw I.: April 1177 Gnesen, Sommer 1181 Lübeck, 13. April 1186 Roeskilde. (Rasimir II.: 1218/19 Wallsahrt nach Jerusalem?) Barnim I.: 28. Dez. 1234 Spandau, 4. März 1236 Spandau. Wartislaw III.: 20. Juni 1236 Kremmen. Beide Herzöge: 1250 Landin, 29. Aug. 1251 Wismar.

Uber Belehnungen, Teilnahme an dänischen Reichs= und Sof= tagen und Rriegszügen der rugenschen Fürsten, Carl hamann, Die Beziehungen Rügens zu Dänemark von 1168—1325, Differt. Greifswald 1933, Tabellen S. 11, 14 f., 17, 18, 30, 32, 40, 41.

Es sind in der folgenden Übersicht keine Bermutungen angestellt worden, um aus den Zeugenreihen oder sachlichen Erwägungen Ausstellungsorte einzelner Urkunden zu erschließen. Zweiselhaftes ist im Druck (Petit) kenntlich gemacht, Angaben aus Schriftstellern sind in Kursiv gedruckt, die ersten urkundlichen Erwähnungen neuer Aussenthaltsorte sind gesperrt.

### Die pommerschen Aufenthaltsorte der Herzöge, Herzoginnen und Fürsten bis 1255.

a) Die Bergoge bon Dommern. Jahr Monat. Taa Monat, Tag Drt Jahr Kolberg 1107 1108 Wartiflaw I. († 1133/36? Ratibor I. († 1155/56) 1147/48?) 1124 Anf. Juni Zantoch Septemb. Kammin Wollin? 1124/25 Dez./Jan. Ende Mai | Anf. Juni 1128 Demmin Juni 10 Usedom Wolgast Iuni Aug. Sept. Kammin Wollin 1129/30 Sommer 2 Stolpe Stettin Rasimir I. († 1180) Bogislaw I. († 1187) 1159 Juni 9 Usedom, 1159 Juni 9 Usedom, Bura Burg 1164/66 Demmin? Demmin? 1164/66 1170 Herbst hei Wollin 1170 Herbst bei Wollin = 1173 Mon. 30 Dargun Mpp. 13 1175 Mov. 13 Treptow 1175 Treptow a. I. Rirche a.I., Rirche= 1176 Hug. 15 Rammin 1177 Upril 18 Usedom. Burg 1178 Mündung 1178 Münduna der Uderder Uder 1182 Smine Grobe (Ma-1184 Febr. 20

rienberg)

| Jahr<br>1184<br>1185<br>1187 † | Monat, Tag<br>Juli<br>Mai<br>März 18 | Drt<br>Wolgast<br>Kammin<br>Soznitsza | Jahr                 | Monat, Lag                                | Ort (C           |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 30<br>1212                     | giflaw II. (                         | † 1220)<br>Kammin                     | R                    | afimir II. (†                             | † 1219)          |
| 1212                           | Sept. 29<br>Oft. 23                  | " =<br>" =                            | 1214<br>1215<br>1216 | Sept. 29<br>Oft. 23<br>Juni 26<br>Febr. 8 | Kammin "Demmin   |
| 1216                           | April 7                              | Grobe, =<br>Kirche                    | 1210 mg              | April 7                                   | Grobe,<br>Kirche |
| 1218                           | Febr. 18<br>Aug. 4                   | Usedom<br>Eldena,<br>Kloster          | 1218                 | Juni 18                                   | Demmin           |
| F                              | arnim I. (†                          | 1278)                                 | Wat                  | tissaw III.                               | († 1264)         |
| 1223                           |                                      | Udermünde                             |                      |                                           | Demmin           |
| 1224                           | Jan. 28                              | Usedom                                | 1225                 | 100 dimeter                               | 9Z 9             |
| 1227                           | Dft. 12                              | Kolberg=                              | 1227                 | Dft. 12                                   | Rolberg          |
| 1228                           | Aug./Sept.                           | Soznicza                              | 1228                 | vor Aug. 5                                | Demmin           |
| 1229                           | Mai 7                                | Usedom                                | 1229                 | Dez. 5                                    | 99               |
| 1233                           | Mai 18<br>Okt. 3                     | Grobe, Kirche<br>Stolpe               | 1232                 | Dft. 31                                   | 99               |
| 1234                           | März 23                              | Demmin = Stargard                     | 1234                 | März 23                                   | 1129/30 ee       |
| 1235                           |                                      | Stettin                               | 200                  |                                           |                  |
|                                | Dez. 27                              | bei "                                 | 1236                 | Juli 28                                   | 99               |
| 1237                           | Febr. 2                              | 99                                    | 1071                 |                                           |                  |
|                                | Dez. 28                              | 29                                    | 1237                 | Nov. 3                                    | 99               |
| 1238                           |                                      | Demmin =                              | 1238                 | rbst bei                                  | 1178 ee Me       |
|                                |                                      | Registration                          | Super                | Dez. 14                                   | 99               |
| TO LOS                         | 是是1900年1991                          | TE COLL                               | 1239                 | Upril/Mai                                 | Treptowa.T.      |
| 1240                           | April 24                             | Stolpe =                              | 1240                 | Upril 24                                  | Stolpe           |
|                                |                                      | 11/0 - 12/24                          | 10/4                 | Mai 31                                    | Rammin           |
| 10/1                           | 0(!( 02                              | 6 .rr                                 | 1241                 | März 11                                   | Demmin           |
| 1241                           | Upril 23                             | Kolberg =                             |                      | Upril 23                                  | Rolberg          |
| 1242                           | Mars 00                              | Lebbin =                              | 1242                 | Juli 22                                   | Demmin<br>Lebbin |
| 1242                           | März 29<br>Juli 18                   |                                       | 1242                 | März 29                                   |                  |
|                                | Juli 18                              | Usedom = Rammin =                     |                      | Juli 18<br>Juli 24                        | Usedom<br>Rammin |
|                                | Juli 24                              | Rummin =1                             |                      | Juli 24                                   | Kummin           |

| Jahr    | Monat, Tag   | Drt Drt                                  | Jahr                     | Monat, Tag        | Drt         |
|---------|--------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 1243    |              | Wollin =                                 | 1243                     |                   | Wollin      |
|         |              | Stolpe                                   | /* woodse                |                   |             |
|         | April 3      | Stettin                                  | (mplant a                | April 22          | Rammin      |
|         | Street Sales | 99                                       |                          |                   |             |
| 1244    |              | Pyris                                    | re bie                   |                   |             |
|         | Mai 27       | Demmin =                                 | 1244                     | Mai 27            | Demmin      |
| 1245    |              | Stettin                                  | a inverse                | Hug. 5            | Rammin      |
|         | Aug. 15      | Pyrif                                    | 1245                     | Juni 18           | Rartlow     |
|         |              |                                          | (1 empli                 |                   | (Kr. Dem.)  |
| 1246    |              | Kolberg =                                | 1246                     |                   | Rolberg     |
| 1247    |              | Ückermünde                               | cyatgs                   |                   |             |
|         |              | Unklam                                   | (in this in              | 20.               | 3000        |
|         | Jan. 13      | Rolban                                   |                          | März 29           | Kammin      |
| 1248    | Dft. 7       | Usedom                                   | 1248                     | Mai 11            | Demmin      |
| an amai | Nov. 2       | Pyrig                                    | 1249                     | März 25           | Rolberg     |
| 1249    | Mai 17       | Stettin =                                | Durines:                 | Mai 17            | Stettin     |
|         | Juni 28      | Rolbag                                   | moda                     | Juni              | Eldena,     |
| 1050    | oor          | G. III                                   | prodk                    | G ( 9             | Rirche      |
| 1250    | März 7       | Stettin                                  | 1250                     | Sept. 8<br>Mai 14 | Demmin      |
|         | nach Juni 7  | 99                                       | 1200                     | Jatul 14          | Greifs-     |
| 1251    |              | Lichow                                   | 1251                     |                   | Lichow      |
| 1231    |              | a.Usedom=                                | 1201                     |                   | a. Usedom   |
|         | Gept. 5      | Unklam                                   | mod.                     | März 3            | Rolberg     |
|         | Gept. 29     | Liepe a.Us.                              | 01179                    | Upril 12          | Stolpe      |
|         | Det. 6       | Stettin                                  |                          | Mai 13            | Demmin      |
| 1253    | April 14     | O tettiii.                               | Transaction and a second | 11 410 713 31 3   |             |
|         | Juli 8 (?)   | Demmin =                                 | 1253                     | Juli 8(?)         | Demmin      |
|         | Dtt. 27      | Pölig                                    | 9.0 33                   | Suc. 5(.)         | TO SOLL     |
|         | Nov. 19      | Kolberg =                                | ouesa                    | Nov. 19           | Rolberg     |
|         | nach Juli 8  | Stettin                                  | andans                   |                   |             |
| 1254    | März 1       | Gelow,                                   | 1254                     | März 22           | Rammin      |
|         |              | (Greifhg.)                               | ate Idi                  |                   |             |
|         |              | n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |                          | Upril 2           | Treptowa.T. |
|         | Juli 16      | 99 99                                    | 2003930                  | Upril 6           | 99          |
|         | Nov. 1       | Unklam                                   | 313                      | Mai 1             | Greifswald  |
|         | 15           | 1236 2                                   | N. 6. 4 11               | Dez. 12           | Demmin      |
|         | Dez. 13      | Wolgast=                                 |                          | Dez. 13           | Wolgast     |
|         |              | .51 Jing                                 | 1255                     | März 21           | Demmin      |
|         |              | The Mark State of                        | STEWART TO               |                   |             |

| Jahr | Monat, T | ag Drt              | Jahr    | Monat, Tag | Drt     |
|------|----------|---------------------|---------|------------|---------|
| 1255 | Hug. 6   | Pyrig               | = nille | Mai 23     | Rolberg |
|      |          | Tuchow*) (6.Unflam) | 99,00   | Dft. 3     | Demmin  |
|      |          | (b. Unklam)         | nillin  |            |         |

## b) Die Bergoginnen.

| Gemahlin Warti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | flaws I.            | = aimm       |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------------------|
| 1124 Juni K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kammin              |              |                        |                              |
| Unaftafia (Gem. Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gislaws I.)         |              |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oznitsza            |              |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reptow              |              |                        |                              |
| (/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | demmin<br>Inrig     |              |                        |                              |
| The state of the s | reptow a. R.        |              |                        |                              |
| Miroflama (Bem. Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | giflaws II.)        | Ingar        | dis (Gem.              | Kasimirs II.)                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jcramund            | 1227         |                        | Demmin                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lsedom              | 1227         | Dft. 12                | Rolberg                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tolberg             |              |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lsedom              | ettia, T. g  |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | drobe, Kirche       |              |                        |                              |
| Marianna (Gem. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101                 |              |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebbin<br>lsedom     |              |                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stettin             |              |                        |                              |
| April 12 Giolos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se agaza l          |              |                        |                              |
| c) Die Fürsten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rügen.              | d) Di        | e Fürster              | 10 6201                      |
| Jaromar I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sact                | 1100         | pommet                 |                              |
| 1168 Juni 14 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Garz a. R.          | 1186<br>1200 | Wartizlaus Ego Boguslo | aus et soror mea             |
| HIGHLINE TO THE PERSON OF THE  | n castro            | - gradl      | Dobrosla               | va de Slavena                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garchen             | 1220<br>1223 | domina de              | Zlavene<br>comitis H(enrici) |
| Wizlaw I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1254                | dels         |                        | in, domine de                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ribsees             | 1000         | Zlawin                 |                              |
| 1225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,                  | 1223         | Slavne                 | princeps terre<br>nsis       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schaprode           |              | Swantop                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | darth<br>darz a. R. | 1236         | Dez. 26                | Stolp                        |
| 2201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u. J. 1             | 1200         | 268. 20                | Civit                        |

<sup>\*)</sup> Acta 1255, data in Tuchov 1256 2(pril 17.

| Jahr | Monat, Tag             | Drt Drt          | Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monat, Tag        | Drt           |
|------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1237 | Sept. 16               | en gransitaC, su | 1238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Juni 11—         |               |
| 1240 | Febr. 25               | Probn            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nov. 30)          | Belgard       |
|      | telle Capronies Patter | (Kr. Frzb.)      | trab A sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | no correct garden | (Kr. Lbg.)    |
| 1241 | 3an. 8                 | Gartsin          | 1240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | März 27           | Stolp         |
| 1242 | ghatiele les 6 it      | Tribsees         | 1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Juni 19           | Alt Schla-    |
|      | Gept. 25               | Stralfund        | rgmälle, S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a heimischen Bu   | tve           |
| 1245 | Upril 2                | Barth, Burg      | 10 to | Dez. 2            | Stolp, Burg   |
| 1246 | Sept. 28               | Stralsund        | 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | April 5           | Stolp         |
|      | Jaromar                | II.              | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | atibor von S      | Belgard       |
| 1246 | Sept. 28               | Stralfund        | 1229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ratiborius du     | ix de Belgard |
| 1248 | März 17                | Tribsees         | 1238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Juni 11—         | Belgard       |
|      | der he feelig          | es Krimben       | Same free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nov. 30)          |               |
|      | März 18                | Stralsund        | 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | April 5           | Stolp         |
| 1249 | Upril                  | bei Bergen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | estate par an     |               |
|      |                        | a. R.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |               |
| 1253 |                        | Tribsees         | a yr efer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| 1253 | vor Aug. 15            | Barth            | 3.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |               |
| 1255 | Upril 17               | 20               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |               |
|      | Nov. 8                 | Tribsees         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |               |

#### Erläuterungen.

Bu den Miffionsreisen Ottos von Bamberg f. o. Unm. 68, zur Chronologie der Danenkriege nach Bommern, D. Eggert, f. o. Unm. -. Mündung der Uder, Unm. 70, Swine, Unm. 71, Soznitsza am Stettiner Haff, mohl dicht bei Altwarp, B. 106: in silva maritima Soznitsza, B. 250: Soznicza juxta recens mare, \$\pi\$. 127: provincia Rochow villam Sosniche cum ecclesia et taberna, B. II 840: villam Sosniza cum ecclesia in Warpua, quam Mirozlava mater nostra contulit ecclesie . . . Danach icheint dieses "Gagnig" identisch zu sein mit Altwarp, Soogeweg II, 361. — An = klam, hermann Bollnom, Das herzogliche Saus und die Rloftergründung in Unklam, Heimatkalender für Stadt und Rreis Unklam 1936, 5.48 ff. — castrum Garchen, \$3.382: Gartsin, \$3. II 1017: ad finem Cuzsze (Infel Roos bei Greifsmald) sive castrum, quod Ghart dicitur. -Schaprobe: Wallrefte des 1314 erftmalig bezeugten Schloffes find noch vorhanden, Saas, Rugens Burgwälle S. 26f. - Garg a. R .: Die Ausgrabungen haben die Fundamente der Fürstenburg, die im 13. Jahrhundert auf dem flavischen Burgmall erbaut worden ift, freigelegt, C. Schuch hardt, D. Stiehl und W. Begich, Ausgrabungen auf dem Burgwalle von Gard, Sig.-Ber. d. preuß. Akademie der Wiffenschaften, phil.=hift. Rl. 27, Berlin 1928, S. 18ff. - Alt Schlame: über die Refte der alten Burg führt der Weg aus der Mitte des Dorfes zur Wipper hinweg, die Funde find fpat= flavisch und mittelalterlich. 1228 (P. VII 4632) wird die "große Strafe" von Nakel nach Schlawe erwähnt. — Belgard (Kr. Lauenburg): erste Erwähnung des Landes B. 1209 (P. 151, zur Datierung vgl. Pommerellisches Urkundenbuch, hrsg. von M. Perlbach, Danzig 1882, Nr. 14). Der Burgwall nördlich des Dorses birgt spätslavische und mittelalterliche Scherben, Wallund Fundamentreste, Franz Schulz, Geschichte des Kreises Lauenburg i. Pom., Lauenburg 1912, S. 317ff.; Iohannes Lüdtke, Der Burgberg von Belgard, Unser Pommerland 11. Ig. (1926) S. 640; der s., Beiträge zur Kenntnis der heimischen Burgwälle, Heimatkalender für den Kreis Lauenburg 1926 S. 68ff.; Otto Knoop, Der Schloßberg zu Belgard a. Leba, Um Urdsbrunnen, 3. Ig. (1884) S. 85ff.

# Die pommerschen Landesteilungen des 16. Jahrhunderts\*).

Von

Bünter Linke.

#### II. Teil:

# Historisch-topographische Ginzeluntersuchung.

Einleitung: Bur Methobe ber Grenzfestlegung.

Bei näherer Betrachtung der Teilungsverträge, die die Mitsglieder der deutschen fürstlichen Familien vom Ausgang des Mittelsalters bis in die Neuzeit hinein abgeschlossen haben, fällt es auf, daß selten nur ausdrücklich eine geographische Linie, die in Zukunft die durch den Bertrag neuentstehenden Teilherrschaften trennen soll, ansgegeben wird. Immer, auch wenn solche geographischen Trennungsslinien gelegentlich erwähnt werden, wird der Umfang der neuen Teilsgebiete dadurch bestimmt, daß man die einzelnen Herrschaften, Städte, Klöster, Ümter und Ritterschaften, die dazu gehören sollen, aufzählt. Der Grund hierfür liegt in der lehnsstaatlichen Berfassung des deutsschen Territoriums des Mittelalters.

Der Staat ist im Gegensat zu heute nicht eine durch seste Lineargrenzen umrissene Landsläche, sondern ein Personalverband, in welchem die Besitzungen der einzelnen Lehnsträger zusammengenommen erst den äußeren landmäßigen Umfang des Staatsgebietes ausmachen. Ganz deutlich zeigt sich das im Reich in der Abfassung der Landsfriedensverträge, bei der Kreisversassung Maximilians und bei den Teilen des Reiches in den Teilungsverträgen der deutschen Terristorien. Auch die so überaus zahlreichen Exund Enklaven und Kondominien beweisen das. Wenn, wie oben gesagt ist, gelegentlich geographische Grenzen genannt werden, so geschieht dies nur, um eine ungefähre Unhaltslinie zu haben; bestimmend bleiben die Besitzungen der dem einzelnen Teilgebiet zugelegten Stände. Klar zum Ausdruck wird das in einzelnen Teilungsverträgen mit Angabe solcher geographischen Grenzen gebracht, in denen ausdrücklich ges

<sup>\*)</sup> Der I. Teil der vorliegenden Arbeit ist bereits in dieser Zeitschrift N. F. 37 (1935) S. 1—70 zum Abdruck gebracht; auf diesen Teil beziehen sich auch die im folgenden ohne weiteren Zusat mitgeteilten Zitate, sofern sie nicht über S. 70 hinausgehen.

sagt wird, daß zwar die oder jene Linie die Herrschaften trennt, daß aber die Besitzungen der oder jener Lehnsleute, die über die angesgebene Linie hinausliegen, noch zu der anderen Herrschaft gehören sollen. Beispiele hierfür sind die hier behandelten Teilungen Pomsmerns im 16. Jahrhundert, wo einmal die Randow (1532), zum andern die Oder (1541 und 1569) als Grenzen genannt werden, wo aber ausdrücklich die Besitzungen einiger Udliger rechts der Randow bzw. rechts der Oder noch zu Wolgast gelegt werden und umgekehrt Besitzungen einiger Rlöster links der Oder zu Stettin.

Ein kurzes Wort sei schließlich noch darüber gesagt, wie sich die Teilherzogtümer verhalten, wenn die ihnen zugelegten Stände ihren Besit durch An= und Berkauf mit den Ständen des anderen Teilsherzogtums vergrößern oder verringern. Ist dadurch auch eine Bersänderung der Grenze zwischen beiden Gebietsteilen bedingt, d. h. unterliegt eine Teilungsgrenze dauernden Berschiebungen? Das ist nicht der Fall. Nur für den Augenblick der Teilung reguliert sich die Grenze im einzelnen nach den Besitzungen der Stände. Bersändern sie danach ihren Besitzstand, so bedürfen sie wie auch sonst der Genehmigung ihres Lehnsherrn und können in einem solchen Falle Lehnsträger zweier Lehnsherren werden, wie es ja häusig bei adligen Geschlechtern, die in zwei verschiedenen Territorien Besitzungen haben, vorkommt.

Nach dieser Erkenntnis hat sich die Methode für die Festlegung und kartenmäßige Darstellung der Teilterritorien zu richten. Da die einzelnen Grundherrschaften für das Bild des Territoriums maßegebend sind, ist es, wenn man zu einer den tatsächlichen Berhältznissen möglichst nahekommenden Anschauung gelangen will, unbedingt notwendig, daß man den Besitstand der Grundherrschaften gesondert untersucht. Im Folgenden ist das an den Teilungen Pommerns im 16. Jahrhundert durchgesührt worden.

Dabei ist noch einiges darüber zu sagen, wie sich am praktischsten der Besit einer Grundherrschaft für eine bestimmte Zeit der Versgangenheit festlegen läßt. Zu scheiden ist zunächst zwischen der Festsstellung des Grundbesitzes der Amter, Alöster und Städte auf der einen und des Adels auf der anderen Seite. Während der Adelssbesitz eng verbunden mit der Person und der Familie allen Schwanskungen des menschlichen Lebens, allmählichem Heraufarbeiten, Blüte und Absterben, unterworsen ist, trägt die Besitzentwicklung eines Amtes, eines Klosters, einer Stadt als vom Menschen verhältnissmäßig unabhängiger Körperschaften, wenn natürlich auch sie gewissen Schwankungen ausgesett sind, eine weit größere Stetigkeit in sich.

Aus diesem Grunde wird man bei der letzten Gruppe für Pommern am besten von dem Besitzstand des 18. Jahrhunderts, der sozusagen den Abschluß der Besitzentwicklung der Neuzeit, unverändert von den Resormen der modernsten Zeit, darstellt, ausgehen. Mit Hilfe der Amts= und Klosterregister des 16., sowie der Husenmatrikeln des beginnenden 17. Jahrhunderts wird man dann mit der möglichen Genauigkeit den Umfang der einzelnen Berwaltungseinheiten des 16. Jahrhunderts rekonstruieren können.

Für den Adelsbesig ift aus dem oben genannten Grunde diefer Beg nicht gangbar. Berichiedene Familien, die im 16. Jahrhundert noch reichen Grundbesit haben, sind im 18. Jahrhundert nur noch Befiger von ein oder zwei Gutern, oder fie find aus der grundbesitenden Schicht überhaupt verschwunden. Umgekehrt erscheinen im 18. Sahrhundert homines novi, von denen das 16. Sahrhundert noch nichts weiß. Sier muß die Feststellung direkt in der Beit beginnen, für die der Grundbesit ermittelt werden foll. Als Material dienen dabei natürlich in erfter Linie die Lehnbriefe. Daneben werden die Mufterrollen und Berkaufs= oder Berpfändungsurkunden heran= gezogen werden müffen. Allerdings darf man sich bei der Unter= suchung eines Familienbesitzes nicht allein auf die zu untersuchende Familie beschränken. Bielmehr sind unbedingt die umwohnenden Samilien mit hinzuzuziehen: der Grund hierfür liegt darin, daß noch im 16. Jahrhundert fehr selten nur eine Familie allein ein Dorf in Besitz hat, sondern meift mehrere Familien Anteile haben. Nicht immer aber geben die Lehnbriefe an, ob das Dorf gang oder nur zum Teil der Familie gehört. Erft im Bergleich mit dem Befit der nächst= liegenden Familie läßt sich eine annähernde Rlarheit gewinnen. Auch für die Bestimmung von Umts=, Rlofter= und Stadtbesit muß der Befitstand der angrenzenden Adligen verglichen werden, da auch zwi= ichen diefen und dem Adelsbesit häufig Rondominien bestehen.

# 1. Die Serzogtümer 1541 und 1569.

(S. Karte 2 und 3.)

Theoretisch wäre nötig, in diesem Abschnitt den Besitsstand aller in den Verträgen angegebenen Grundherrschaften zu untersuchen. Da aber durch die Oderlinie eine gewisse Grenzzone gegeben ist, bedarf es nur der Kenntnis der Güter der dieser Linie zunächst gelegenen Grundherrschaften; denn es ist, wenn man das Bestreben jeder Verswaltung nach einem möglichst geschlossenen Besitz berücksichtigt, im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß z. B. eine Stadt wie Stettin

Grundbesitz in der Gegend der mecklenburgischen Grenze erwirbt. Eine Ausnahme von dieser Regel machen allerdings die Klöster, die durch Schenkungen von den verschiedensten Seiten besonders in ihrer Entstehungszeit häusig weit verstreut Anrechte haben. Man hat aber auch hier versucht, im Laufe der Zeit durch Tausch und Verkauf eine gewisse Abrundung zu erreichen, sodaß im 16. Jahrhundert dieser Faktor unberücksichtigt bleiben kann.

Die folgende Untersuchung wird sich daher beschränken auf die Besitzungen der Städte Stettin und Gartz links der Oder, Greisenschagen rechts der Oder, der Ümter Stettin und Kolbatz rechts, des Amtes Igsenitz links der Oder. Bei dem Adel wird es sich nur darum handeln, die Güter der in den Berträgen genannten Familien, die rechts der Oder gelegen sind, sestzustellen, d. h. die Güter der Familien Trampe, Steinbeck, Schulenburg, Sickstedt, Steinwehr und des Komturs von Wildenbruch. Das Gleiche gilt für die geistslichen Besitzungen, von denen nur die der Geistlichkeit von Stettin, des Jungsrauenklosters, des Marienstifts, des Ottostifts, der Karstause Gottesgnade und der Sankt Jakobikirche, die sich links der Oder besinden, berücksichtigt zu werden brauchen.

#### Stadt Stettin.

Kreckow. Das Dorf wurde am 15. März 1277 von Barnim I. an Stettin verkauft<sup>1</sup>) und blieb im Besitz der Stadt bis ins 18. Jahr= hundert. Nur die Kartause hatte hier im 16. Jahrhundert einen ganz geringen Anteil (vgl. S. 126).

Messenthin. 1338 erwarb hier die Stadt Stettin sechs Hufen von denen von Steinbeck2) und kaufte den Rest dieses Dorfes, das

<sup>1)</sup> P.U.B. II S. 338 Nr. 1051.

<sup>2)</sup> Gustav Krah, Die Städte der Provinz Pommern, Berlin 1865, S. 387. Es ist möglich, daß diese Hufen schon früher erworden sind (Maretin Wehrmann, Geschichte von Stettin, Stettin 1911, S. 48), jedenfalls ist aber die Bestätigung der Herzöge vom 17. Juni 1338 datiert (a. a. D. S. 36). Nach Ludwig Wilhelm Brüggemann, Jusssührliche Beschreibung des gegenwärtigen Justandes des Königl. Preuß. Herzogthums Borz und Hinterpommern I S. 162 war das ganze Dorf 1447 der Stadt von Herzog Joachim zugeeignet worden, was Herghaus, Landbuch des Herzogtums Pommern und des Fürstentums Rügen II, 2 S. 1519 als einen Irrtum nachweist, da es sich nur um einen Bestätigungsbrief der 1338 erwordenen sechs Hufen handelt. — Wehrmann, Stettin verwickelt sich hier in Widersprüche. Während er nämlich S. 80 die Übereignung des Dorfes M. durch Herzog Joachim im Ichre 1447 annimmt, ist nach S. 193 der Ankauf des genannten Dorfes am 11. November 1534 ersolgt. Nach S. 223 soll die Stadt 1558 noch weitere Anteile erworben haben.

auch im 18. und 19. Jahrhundert zu den Eigentumsdörfern der Stadt gehört, 1534 von der Witwe des Bürgermeisters Albrecht Glinde<sup>3</sup>).

Nemit. Bischof Johann von Kammin verkaufte 1351 das Dorf der Stadt mit drei Mühlen und zwei Husen zu Schwarzow für 1520 Mark<sup>4</sup>). Die drei Mühlen verlor die Stadt 1535 wieder an die Herzöge, gewann sie aber nach dem Aussterben des Herzogsshauses am 24. Juli 1649 zurück. Am 1. April 1900 wurde Nemit der Stadt einverleibt.

Pölitz kam 1321 mit der Insel Kamelswerder an die Stadt<sup>5</sup>), nachdem es vorher Lehnsbesitz der von Drake gewesen war<sup>6</sup>), und blieb bis ins 19. Jahrhundert in diesem Eigentumsverhältnis zu Stettin. Nur einen ganz geringen Unteil hatte das Kloster Iasenitz. In den Registern des 16. Jahrhunderts erhält es 4 Gulden Pacht aus den Hopfengärten zu Pölitz<sup>7</sup>).

Pommerensdorf. Am 27. Oktober 1253 kaufte Stettin das Dorf von Herzog Barnim<sup>8</sup>); im 16. Jahrhundert besaßen die Wussow einen Hof, von dem Peter einen Wispel Getreide 1490 dem Marienstift für eine Schuld seines Baters überließ<sup>9</sup>). Wahrscheinlich aber war dieser Hof auch Eigentum der Stadt, da von einem direkten Lehen, das die Wussow in diesem Dorfe besessen hätten, nichts bekannt ist.

Scheune. Wann Scheune an Stettin gekommen ist, läßt sich nicht genau sesststellen. Zedenfalls war es im 15. und 16. Jahrshundert noch in Händen von bürgerlichen Familien. Die Glinde besäßen um das Jahr 1485 einen Hof und fünf Husen. 1532 verkauste ein Wussow hier und in Mandelkow seine Hebungen an St. Masrien<sup>10</sup>). Auch das Geschlecht der Loit hat hier Besitzungen gehabt. Wahrscheinlich sind aber schon im Laufe des 16. Jahrhunderts Teile an die Stadt übergegangen, wie es aus der Klostergeschichte von Steinbeck hervorgeht<sup>11</sup>). Im 18. Jahrhundert war es dann uns bestritten im Besitz der Stadt Stettin.

<sup>3)</sup> Rrat, Städte G. 397 f.

<sup>4)</sup> Rrat, Städte S. 388 f. Wehrmann, Stettin S. 48 gibt nur 1480 Mark als Raufpreis an.

<sup>5)</sup> P.U.B. VI S. 19 Mr. 3479.

<sup>6)</sup> Rrat, Städte S. 387.

<sup>7)</sup> Extrakt der Feldklöster des Teils Wolgast 1541 Bl. 36 (Stettin St.=A. Rep. 5 Tit. 22 Nr. 6).

<sup>8)</sup> P.U.B. I S. 453 Mr. 577.

<sup>9)</sup> H. Hoogeweg, Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Stettin 1924—1925, II S. 558.

<sup>10)</sup> U. a. D. S. 444.

<sup>11)</sup> Berghaus, Bommern II, 2 S. 1530 f.

Wussom war schon 1277 Stadtbesitz, teils von Adligen erkauft, zum andern Geschenk des Herzogs<sup>12</sup>), wie aus der Urkunde Herzog Barnims I. vom 15. März 1277 hervorgeht. Wann und von wem die einzelnen Teile erworben wurden, läßt sich aber nicht feststellen.

Bölschen dorf muß mit Ausnahme von vier Hufen, die dem Marienstift gehörten (vgl. S. 124), für die Teilung zum Eigentum der Stadt Stettin gerechnet werden. An sich war es im 14. Jahrshundert an das Heilige Geists und St. Jürgen-Hospital und als Besitz dieser Hospitäler 1557 an das St. Johannes-Rloster geskommen<sup>13</sup>). Aber auch in der Hufenmatrikel von 1628 wird Bölschendorf unter dem Teil Pommern-Stettin zum Eigentum der Stadt gerechnet.

#### Stadt Gart.

Mescherin wurde durch die Stadt 1297 von Rudolf von Möhringen erworben und ihr von Otto I. mit Zustimmung der Herzogin Mechtild vereignet<sup>14</sup>).

Geesow gehört seit 1486, wo es Gart von den Falkenberg erwarb, zu den Eigentumsdörfern der Stadt. Berghaus<sup>15</sup>) und Krag<sup>16</sup>) beziehen die darüber ausgestellte Urkunde auf das Dorf Keesow. Reesow ist aber schon im 14. und 16. Jahrhundert noch im Besit des Marienstifts<sup>17</sup>) und nur zum geringen Teil während des 16. Jahrhunderts Stadteigentum, im 17. bereits wieder verloren. Geesow dagegen gehörte noch im 18. Jahrhundert zu Gary<sup>18</sup>).

Hohen reinkendorf wurde 1318 zur Hälfte durch die Stadt von Heinrich von Stegelitz gekauft<sup>19</sup>). Es muß bald darauf ganz in den Besitz der Stadt gekommen sein; so vereignete Otto I. dem Rate und den Bürgern von Gartz 1339 einen Teil der Bede<sup>20</sup>), so bestätigte Otto III. 1464 der Stadt das ganze Patronat über dieses Dors<sup>21</sup>). Im 18. Jahrhundert gehörte es zu den Eigentumssörfern, ohne daß in den vorhergehenden Jahrhunderten ein anderer Besitzer genannt wird.

<sup>12)</sup> P.U.B. II G. 338 Mr. 1051. Wehrmann, Stettin G. 47.

<sup>13)</sup> Berghaus, Pommern II, 2 G. 1548 f.

<sup>14)</sup> P.U.B. III S. 296 Nr. 1791. Gart gehörte nach dem Tode Barnims I. (1278) zum Leibgedinge der Herzogin Mechtild, der Witwe Barnims I.

<sup>15)</sup> Berghaus, Bommern II, 2 G. 1610.

<sup>16)</sup> Rrat, Städte S. 150.

<sup>17)</sup> Bgl. S. 122.

<sup>18)</sup> Brüggemann I G. 182.

<sup>19)</sup> P.U.B.V S. 393 Mr. 3211.

<sup>20)</sup> Rrat, Städte S. 148.

<sup>21)</sup> Rrat, Städte S. 150.

Reesow. Wann die Stadt hier Liegenschaften erworben hat, läßt sich nicht bestimmen. Aus einem Briefe Herzog Ernst Ludwigs an Herzog Johann Friedrich vom 18. September 1579, der einen Streit zwischen denen von Eickstedt<sup>22</sup>) und der Stadt in diesem Dorfe zum Gegenstand hat, werden 16 Husen als Stadteigentum genannt<sup>23</sup>). 1650 verkaufte Gartz seinen Anteil an Johann v. Faltzburg.

#### Stadt Greifenhagen.

Rladow ging 1320 aus dem Besitz derer von Blankenburg in den der Stadt und einiger Bürger über<sup>24</sup>), wurde aber von dieser dem Heilig-Geist-Hospital übergeben<sup>25</sup>) und kam durch die Resformation wieder an die Stadt<sup>26</sup>).

Pakulent. Bon diesem Dorf gehörten der Stadt um 1700 nur drei Teile — der vierte Teil kam erst 1722 hinzu<sup>27</sup>) —, die durch Rauf im 15. und 16. Jahrhundert erworben worden waren. 1465 verkaufte Jürgen Pakulent der Stadt einen Teil, dem dann die beiden anderen 1506 und 1517, von denen von Steinwehr und von Schönebeck<sup>28</sup>) erkauft, folgten.

<sup>22)</sup> Die Eickstedt waren zu dieser Zeit im Pfandbesitz des Anteils von St. Marien, was in einer Klageschrift der Stadt Gartz von 1589 wegen der Schaftrift in Keesow zum Ausdruck kommt (vgl. Carl A. Frh. v. Eickstedt, Familienbuch des dynastischen Geschlechts v. Sickstedt, Katibor 1860, S. 762).

<sup>23)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 (Stettiner Archiv) P. I Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 418 f.

<sup>24)</sup> P.U.B. V S. 493 f. Nr. 3342.

<sup>25)</sup> Rrag, Städte S. 183. Sieben Hufen in dieser Feldmark wurden von Johann Lindbusch 1320 zur Errichtung eines Altars zu Ehren Johannes des Täusers in der Nikolaikirche zu Greisenhagen gegeben (vgl. Hooge weg, Stifter und Klöster II S. 553).

<sup>26)</sup> Ob, wie lange und wann dieses Dorf für kurze Zeit den Trampe gehört hat, läßt sich nicht feststellen; jedoch beriesen sich 1626 die Trampe, als man ihnen bei einer Musterung vorhielt, sie hätten fünf statt drei Pferde zu stellen, darauf, daß sie das Dorf Kladow verloren hätten (vgl. Otto Grotesen d, Die Familie v. Trampe. Geschichte eines pommerschen Geschlechts, Balt. Stud. N. F. 27 [1925] S. 49). Aber schon 1582 wird das Dorf zu Greisenhagen gerechnet. In einem Entwurf der Amtleute zu Stettin zu einer Gegenschrift gegen die Beschwerde der Trampe (vgl. Stettin St.=U. Rep. 4 P. I Tit. 64 a Nr. 2 Vol. I Bl. 37) heißt es: So maßet er sich zu nehest solcher wiesen noch einen ziemblichen ort an, hat auch alboreit nach der Greisenhagenschen dorsse, so Kladen heisst, vor demselben orte einen graben auswersen laßen . . .

<sup>27)</sup> Brüggemann II S. 60.

<sup>28)</sup> Schon 1496 finden wir einen Schönebeck in Pakulent; Heinrich Sch. verkaufte dem Ottostift zu Stettin hier eine jährliche Rente von 20 M und 4 Schilling für 100 M (Hoog eweg, Stifter und Klöster II S. 591).

Damerow wurde der Stadt bereits bei ihrer Gründung 1254 geschenkt<sup>29</sup>). In der Folgezeit erhob sich hierüber ein Streit mit dem Kloster Kolbat, dem das Dors ebenfalls von den Herzögen bestätigt wurde<sup>30</sup>). Um 30. Dezember 1278 verglich man sich so, daß das ganze Dors mit Ausnahme von 10 Hufen, die bei Kolbat blieben und dem Dorse Brünken zugelegt wurden<sup>31</sup>), an Greifenshagen siel.

Die Städte Bahn<sup>32</sup>) und Penkun<sup>33</sup>) hatten keine Eigentums= dörfer, was sich aus ihrem Charakter als Mediatstädte erklärt.

#### Umt Stettin.

Das Amt Stettin hatte im Anfang des 16. Jahrhunderts nur eine sehr geringe Ausdehnung. Erst mit der Resormation gewann es durch die große Anzahl der Güter des Jungfrauenklosters, die ihm zugelegt wurden<sup>34</sup>), den großen Besitsstand, den es im 18. Jahrshundert hat. Obgleich zur Zeit der Teilungen von 1541 und 1569 das Eigentum des Jungfrauenklosters schon in Händen des Landessfürsten war, ergibt sich die Notwendigkeit, sie noch nicht zum Amt Stettin hinzuzurechnen, sondern gesondert aufzusühren, da in den Teilungsverträgen noch von einem Besitz des Jungfrauenklosters gesprochen wird, die Güter in den Registern von 1541 und 1569 auch noch nicht unter dem Amt Stettin erscheinen.

Boblin ist 1556 an das Amt Stettin gekommen. In diesem Jahr vertauschte Herzog Philipp das Dorf, das als Lehen derer von Holzendorf nach Aussterben dieser Familie<sup>35</sup>) an ihn heimgefallen

<sup>29)</sup> B.U.B. II S. 3 Mr. 585.

<sup>30)</sup> P.U.B. II Mr. 668, Mr. 974, Mr. 1067.

<sup>31)</sup> P.U.B. II Nr. 1120. Hoogeweg, Stifter und Rlöfter I S. 238 und 285.

<sup>32)</sup> Rrat, Städte S. 20 ff.

<sup>33)</sup> Rrat, Städte G. 293 f.

<sup>34)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 479 spricht zwar nur davon, daß die Besitzungen von der Regierung eingezogen und zu Domänen gemacht wurden, ebenso Ferdinand Bahlow, Reformationsgeschichte der Stadt Stettin, Stettin 1920, S. 169. Alle Dörfer des Zungfrauenklosters erscheinen aber im 18. Jahrhundert unter den Amtsdörfern von Stettin, sind also diesem zugelegt worden.

<sup>35) [</sup>Wichart v. Holzendorf], Die Holzendorf in der Mark Brandenburg und Chur-Sachsen, eine genealogische Studie, Berlin 1876, gibt S. 126 an: "Boblin war im 16. und wohl schon im 15. Jahrhundert Hauptsitz der Pommerschen Linie, welche Anfang des 17. Jahrhunderts dort ausgestorben sein soll". Nach dem Tauschvertrag muß sie aber schon um 1550 erloschen sein, denn es heißt dort: . . . das gudt und dorff Bobbelin . . . ,

war, gegen die Hälfte von Kaseburg — Kaseburg war 1541 zwisschen Pommern-Wolgast und Pommern-Stettin geteilt worden (vgl. S. 64) —, und die Hebungen, die die Kartäuser von Stettin in Kartin<sup>36</sup>) hatten<sup>37</sup>).

Röstin ist ein Vorwerk, das schon im 16. Jahrhundert zum Umt Stettin gerechnet wird, wie sich aus den Registern von 1541 und 1569 ergibt<sup>38</sup>).

Stöwen. Nach den Urkunden ist das ganze Dorf dem Jungsfrauenkloster schon bei seiner Gründung 1243 von den Herzögen geschenkt und mehrsach bestätigt worden (vgl. S. 1205.). Trozdem muß ein herzoglicher Besit geblieben sein, da in den Registern des 16. Jahrhunderts 3 Gulden und 36 Schilling unter dem Amt verzeichnet sind<sup>39</sup>). Hier hat außerdem noch ein ritterschaftlicher Anteil von fünf Bauernhusen und zehn Landhusen bestanden, den die Eickstedt 1565 von denen von Hase zu Klockow und Schenkenberg sür 11 Joachimstaler erblich kauften, um ihn aber schon 1578 wieder gegen herzogliche Besitzungen in Schönfeld an den Stettiner Herzog zu vertauschen<sup>40</sup>).

Polchow, das im 18. Jahrhundert ganz zum Amte Stettin gehört, war noch um 1500 halb im Besitze derer von Eickstedt<sup>41</sup>). Einen Teil hiervon (zwei Höse und vier Husen) trat Vivigenz von Eickstedt 1522 gegen das Ablager in Radekow an Herzog Bogisslaw X. ab<sup>42</sup>). Ganz in den Besitz des Dorfes gelangten die Herzöge von Stettin im Jahre 1562 dadurch, daß sie denen von Eickstedt das Dorf Damizow für deren Anteil an Polchow und Rolbizow übersließen<sup>43</sup>).

wie das durch die Holtzendorfer vorhin und von alters aller freiest innegehapt, besessen und gebrauchet worden, und itzo newlich durch absterben seligen Philips Holtzendorff, den letzten des geschlechtes, an uns als den lehenherrn gefallen . . .

<sup>36)</sup> Rargin lag in der Bogtei Gugkow. Ob das heutige Ressin (vgl. 5) o o g e w e g , Stifter und Rlöfter II S. 611)?

<sup>37)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 P. I Tit. 49 Nr. 3 Bl. 144—146 und Rep. 5 (Wolgafter Archiv) Tit. 22 Nr. 8 a.

<sup>38)</sup> Extrakt der Amter des Teils Stettin 1541 Bl. 2 (Stettin St.=A. Rep. 4 P. II Nr. 18).

<sup>39)</sup> Ertrakt der Amter des Teils Stettin 1541 Bl. 2.

<sup>40)</sup> v. Eick ft edt, Familienbuch S. 759 f.

<sup>41)</sup> Lehnbrief Bogiflaws X. von 1497 (vgl. v. Eick ft edt, Familienbuch) S. 322).

<sup>42)</sup> U. a. D. S. 324.

<sup>43)</sup> U. a. D. S. 333 ff.

#### Umt Jafenig.

Das Amt Jaseniz, das die Besitzungen des ehemaligen Chorherrenstifts zu Jaseniz umfaßt, kann trotz seiner nahen Lage an der Oder bei dieser Untersuchung außer acht gelassen werden, da das ganze Grundeigentum im 16. Jahrhundert links dieses Stromes, also durchaus im Wolgaster Gebiet lag. Einige Besitzungen rechts der Oder, in Marsdorf bei Gollnow und Schlöteniz bei Stargard, sind schon im 14. Jahrhundert wieder verloren gegangen<sup>44</sup>).

#### Amt Rolbag.

Das Kloster Kolbat erhielt 1343 von Barnim III. und seiner Gemahlin Ugnes die Mühlen vor Demmin zum Geschenk<sup>45</sup>). Nach verschiedenen Verpfändungen und Verkäusen an die Stadt<sup>46</sup>) besat das Umt im 16. Jahrhundert noch 18 Gulden von zwei Mühlen vor der Stadt<sup>47</sup>), die der Stettiner Teil im Teilungsvertrage von 1569 an Wolgast ausdrücklich abtrat.

#### Ritterichaft.

Wie schon oben gesagt (vgl. S. 100), kann sich die Untersuchung der Besitzverhältnisse der ritterschaftlichen Geschlechter, die in der Urkunde als zu Wolgaft gehörig genannt werden, auf die Güter rechts der Oder beschränken. Es heißt im Teilungsvertrage von 1541, der hier gleichlautend mit dem von 1569 ift, daß zu Wolgaft gehören follten die gange Ritterschaft zwischen den Grenzen von Brandenburg, Mecklenburg, der Oftsee, der Oder und dazu auf jenseit der Oder der komptur zu Wildenbruch mit dem städtgen Bahn und allen zugehörungen der comptorey; die Steinwehr zu Großen-Selchow, Woytfick, und wo sie des orts um Pyritz gesessen, alle Trampen zu Karberg und Lindow, alle Steinbeken zu Uchtorp, auch die lehen und güter, so Jochim von der Schulenburg zu Penkun und die Eichstädten zu Clempenow gesessen auf jenseit der Oder haben. Aus dieser Angabe ergeben sich klar zwei Gruppen von adligen Besitzungen, die jenseits der Oder noch zu Wolgast geschlagen werden: die eine Gruppe umfaßte Dörfer, deren Befiger ihre Sauptguter links des Fluffes hatten, die von Eichstedt und die von der Schulen= burg, mährend in der anderen Gruppe nur Dörfer enthalten find,

<sup>44)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 103.

<sup>45)</sup> C. v. Eick stedt, Urkundensammlung des Geschlechts der v. Sickstedt Bd. I, Berlin 1838, S. 201 ff.

<sup>46)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter I S. 286 f.

<sup>47)</sup> Extrakt der Feldklöster des Teils Stettin 1541 Bl. 9.

deren Besitzer lediglich rechts der Oder begütert waren und trotzdem mit ihrem gesamten Besitzstand zu Wolgast gelegt wurden. Interessant ist hier besonders, eine wie starke Scheidelinie im späteren Mittelalter die Oder bildete. Nur zwei Familien haben ihre Besitzungen von der linken Seite auch auf die rechte ausgedehnt, während Familien, die rechts der Oder ihren Wohnsitz hatten, überhaupt nicht auf die andere Seite übergreisen. Wäre letzteres der Fall geswesen, so wären diese Vörser sicher zu Stettin geschlagen, also namentlich aufgesührt worden.

#### von Trampe.

Im 13. Sahrhundert tritt zum ersten Male ein Trampe in Pommern auf, ohne daß über Ursprung und Herkunst mehr als Bermutungen bekannt sind<sup>48</sup>). Eine überragende Stellung hat das Geschlecht in der pommerschen Geschichte nie eingenommen; auch sein Grundbesit ist, mit anderen pommerschen adligen Familien verzlichen, nicht sehr groß. Um 1700 verschwinden die Trampe aus dem pommerschen Landadel, und heute blüht die Familie nur noch in den nordischen Ländern und in Hannover.

Rehrberg. Um 1430 erlangte die Familie von Trampe dieses Dorf<sup>49</sup>), das sie dis ins 17. Jahrhundert besessen hat<sup>50</sup>), ausgesnommen 24 Hufen, die den Brusehaver gehört haben und dann an den Herzog zurückgefallen sind<sup>51</sup>). Der Anteil der Trampe betrug 34 Hufen. Zahlreiche Belehnungen und Bestätigungen des 16. Jahrehunderts<sup>52</sup>) wie die Erwähnung in den Stammrollen und Hufensmatrikeln lassen den Besit für das 16. Jahrhundert als sicher ersscheinen.

<sup>48)</sup> Über das Geschlecht v. Trampe hat ausführlich gehandelt Otto Grotefend, Die Familie v. Trampe. Geschichte eines pommerschen Geschlechts, Balt. Stud. N. F. 27 (1925) S. 1—157.

<sup>49)</sup> U. a. D. S. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) U. a. D. S. 142.

<sup>51)</sup> In einer Beschwerdeschrift der Trampe an den Herzog Ernst Ludwig von 1586 (Stettin St.=A. Rep. 4 P. I Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 711) über versichiedene Grenzirrungen mit ihren Nachbarn heißt es: Ist notorium und jeder menniglichen der orthes wissent, daß die Trampen zue Kerbergk von alters und noch 34 hufen haben, die Brusehawer aber, welcher teil itzo f. g. Hertzogk Johann Friderich halten, haben darein ungesehr 24 hueffen gehabt. Das ist der Anteil, der in den Registern des 16. Jahrhunderts unter dem Amt Stettin aufgeführt ist (Extrakt der Amter des Teils Stettin 1541 Bl. 3).

<sup>52)</sup> Grotefend, Trampe S. 23 f.

Marsek ow besteht heute nicht mehr, seine Feldmark ist in der von Kehrberg aufgegangen<sup>53</sup>). Es lag südlich des Marsekow-Sees zwischen Papensee und Schwarzensee<sup>54</sup>). Genannt wird es als Besit der Trampe in den Lehnbriesen von 1530, 1550, 1561<sup>55</sup>). 1553 und 1568 treten aber auch die Steinwehr als Besitzer der Hälfte von Marsekow auf<sup>56</sup>), so daß wohl beide Familien sich in dieses Gut teilten.

Rlein Zarnow. Um 1450 muß das Dorf schon als Wohnsitz eines Dietrich von Trampe im Familienbesitz gewesen sein<sup>57</sup>), aus dem es erst 1703 durch Verkauf an die Familie von Sydow überging<sup>58</sup>). Alle Lehnbriefe für das Geschlecht der Trampe, wie auch die Husenmatrikel für Vorpommern von 1631 erwähnen es.

Lindow. Um 1390 wird die Familie hier zuerst Besitz ershalten haben<sup>59</sup>). Im 16. Jahrhundert gehörten ihr drei Biertel des Dorses, während ein Biertel als heimgefallenes Lehen derer von Pakulent zum Amte Stettin gerechnet wurde<sup>60</sup>).

Nipperwiese war im 16. Jahrhundert nur zum kleineren Teil im Besitz der Trampe, mährend der größere Anteil den Stein=

<sup>53)</sup> Brüggemann II S. 82 gibt an, daß der Rirchhof noch teilweise vorhanden sei.

<sup>54)</sup> Grotefend, Trampe S. 23.

<sup>55)</sup> U. a. D. G. 23 f.

<sup>56)</sup> Berghaus, Bommern II, 3 G. 368 f.

<sup>57)</sup> Grotefend, Trampe S. 21.

<sup>58)</sup> U. a. D. S. 140.

<sup>59)</sup> U. a. D. G. 12.

<sup>60)</sup> In der Hufenmatrikel von 1523 (vgl. Robert Rlempin und Suft av Rrat, Matrikeln und Berzeichniffe der Bommerichen Ritterichaft vom XIV. bis in das XIX. Jahrhundert, Berlin 1863, G. 177) muffen die Trampe zu Lindow fünf Pferde stellen, dartho scholen ehn helpen de Pakelenten, d. h. um 1523 war die Familie noch im Besitz des Unteils, also nicht erloschen. Grotefend, Trampe S. 23 bemerkt aber, 1530 sei der Unteil ichon in herzoglichen Händen gewesen, da die Familie v. Bakulent, der er früher gehört habe, ausgestorben sei. 3wischen 1523 und 1530 muß das Umt Diefen Besitz erhalten haben. - In einer einen Streit zwischen ben Trampe und den Amtleuten von Stettin über die Abgrengung ihrer gegenseitigen Besitzungen abschließenden Akte von 1587 (Stettin St.-A. Rep. 5 Tit. 30 Mr. 4 Bl. 328 ff.) heißt es über Lindow: Erstlich das der Pokalenten wegen dem Stettinischen ort und furstenthumb daß vierte theil an landesfurstlicher obrigkeit, iure patronatus, strassenrecht und gericht im stätlein Lindow, und daneben, waß an pächten, diensten, und allen andern abnutzungen und zubehorungen die Pakelenten vorzeiten eingehabt, und wir Johannß Friderich bißdahero besessen, nach wie vor sein und pleiben solle.

beck gehörte<sup>61</sup>). Die Trampe verkauften das Gut 1654 an die Steinäcker<sup>62</sup>), die es noch im 18. Jahrhundert im Besitz hatten.

Garnow, ein Forst zwischen Nipperwiese und Roderbeck<sup>63</sup>), erscheint als Besig der Trampe in den Lehnbriesen von 1530, 1550 und 1561<sup>64</sup>). Aus der Beschreibung der Grenze zwischen der Neumark und Pommern aber geht hervor, daß es sich hier um einen Teilbesig zwischen Steinbeck und Trampe handelt<sup>65</sup>); wieviel dem einen oder dem andern gehörte, läßt sich nicht seststellen, kann bei dieser Untersuchung aber auch unberücksichtigt bleiben, da beide Familien zum Wolgaster Teil gehörten.

Pakulent f. unter Steinwehr.

#### von Steinbeck.

Die Familie tritt im 13. Jahrhundert (1265) in Pommern auf<sup>66</sup>). Sie war im Greifenhagener Kreise angesessen, ohne, ebenso wie die Trampe, eine entscheidende Rolle in der Geschichte Pommerns zu spielen. Ihr Grundbesitz war nur sehr gering.

Ucht dorf gehörte im 16. Jahrhundert ganz den Steinbeck<sup>67</sup>). Nach Aussterben des Geschlechts mit Christoph von Steinbeck ging es 1651 in die Hände der von Eickstedt über<sup>68</sup>).

Roderbeck. Auch dieses Dorf war ganz im Besitz der Familie im 16. Jahrhundert<sup>69</sup>) und teilte im 17. Jahrhundert das Schicksal von Uchtdorf. Zwischendurch muß aber um 1600 das Geschlecht von Steinwehr hier einen Anteil erlangt haben, da in dem Berzeichnis der Kriegsdienstpflichten von 1626 ein Peter Steinwehr zu Roderbeck ein Pferd zu stellen hatte. Im 13. Jahrhundert gehörte

<sup>61)</sup> U. F. Riebel, Codex diplomaticus Brandenburgensis, Berlin 1838-1869, A 24 S. 285. Grotefend, Trampe S. 23f.

<sup>62)</sup> Grotefend, Trampe G. 129.

<sup>63)</sup> über die Lage des Forstes Garnow vgl. Grotefend, Trampe S. 75 f., wo die Grenzstreitigkeiten zwischen Steinbeck und Trampe im 16. Jahrhundert wegen dieses Waldes näher besprochen sind.

<sup>64)</sup> U. a. D. S. 24.

<sup>65)</sup> Riebel, Cod. dipl. Brand. A 24 S. 286.

<sup>66)</sup> P.U.B. II Nr. 784. I. T. Bagmihl, Pommersches Wappenbuch, Stettin 1843—1855, V S. 129.

<sup>67)</sup> A. a. D. S. 129. Klempin=Kratz, Matrikeln S. 177, 204, 308; vgl. die Lehnbriefe von 1525 und 1567 (Stettin St.-A. Rep. 40 II Nr. 3 Vl. 60 ff. und Nr. 6 Bl. 64 ff.).

<sup>68)</sup> v. Eick ft e dt, Familienbuch S. 806.

<sup>69)</sup> Klempin-Krat, Matrikeln S. 308. Bagmihl, Wappenbuch V S. 129. Gustav Krat, Die pommerschen Schlofgesessenen, Berlin 1865, S. 46. Lehnbriese von 1525 und 1567.

Roderbeck dem Jungfrauenkloster zu Stettin, das es kurz nach 1250 angelegt hatte 70).

Nipperwiese war zum größeren Teil ein Lehen derer von Steinbeck<sup>71</sup>). Zum anderen waren die Trampe hier angesessen (vgl. (S. 108f.). Auch dieses Dorf fiel im 17. Jahrhundert an v. Eickstedt.

Garnow f. unter Trampe (G. 109).

Splintersfelde, heute Jägersfelde, war im 16. Jahr= hundert ebenfalls in Händen der Familie<sup>72</sup>).

#### von Steinmehr.

Um 1300 werden die Steinwehr zum ersten Male in Pommern genannt <sup>73</sup>). In der Folgezeit entwickelten sie sich zu einer durchaus angesehenen Familie mit ausgedehntem Grundbesitz, der, von verschiedenen Linien verwaltet, im Greisenhagener, Pyriher und Fürstenstum-Areis gelegen war.

Dobberphul (Kr. Pyrik) war anfangs eine Besitzung des Klosters Kolbah<sup>74</sup>), erscheint aber im 16. Jahrhundert unter dem Besitzstand der Steinwehr<sup>75</sup>). Wann dieser Wechsel stattgefunden hat, läßt sich nicht feststellen. Wahrscheinlich ist, daß das ganze Dorf den Steinwehr gehört hat, da ein anderer Besitzer sich nicht ermitteln läßt. Auch Kolbah hatte keinen Unteil mehr daran, da die Register des 16. Jahrhunderts unter Kolbah nur das Dobberphul im Kreise Greisenhagen nennen.

In Klücken bestand der Anteil, den die v. Steinwehr hier im Ansang des 16. Sahrhunderts von den Glugkow gekauft hatten<sup>76</sup>), nach der Husenmatrikel von 1631 aus  $2\frac{1}{2}$  Landhusen, während der übrige Teil den Küssow gehörte<sup>77</sup>).

Woitfick war im ganzen 16. Jahrhundert ein Gut der Familie von Steinwehr. Schon 1461 wird ein Jürgen Steinwehr zu

<sup>70)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 460, 484, 860.

<sup>71)</sup> Bagmihl, Wappenbuch V S. 129. Krat, Schlofgesessene S. 43 und 46. Lehnbriese von 1525 und 1567.

<sup>72)</sup> Lehnbriefe von 1525 und 1567.

<sup>73)</sup> Bagmihl, Wappenbuch I S. 155 ff. — S. auch die Urk. von 1309 Febr. 11, P.U.B. IV Nr. 2458.

<sup>74)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter I G. 287.

<sup>75)</sup> Rlempin=Rrat, Matrikeln S. 178, 203, 308. Berghaus II, 4 S. 368 f. Lehnbriefe von 1553 und 1568 (Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 6 Bl. 32 ff. und Rep. 28 Tit. IX Sekt. 196 Nr. 2).

<sup>76)</sup> Bagmihl, Wappenbuch I S. 158f. Berghaus, Pommern II, 3 S. 378.

<sup>77)</sup> Rlempin= Rrat, Matrikeln S. 308.

Woitsick erwähnt, ebenso in der Tabelle der Roßdienste von 1523. Auch in den Lehnbriesen und Urkunden des 16. Jahrhunderts ersscheint das Dorf immer unter den Steinwehr-Besitzungen<sup>78</sup>). Die Frage ist, ob sie das ganze Dorf besessen haben. Nach der Husen-matrikel von Borpommern von 1531, in der die Steinwehr mit "15 Landhusen zu Woitsick, mit Jochen Küssows Unteil" aufgesührt sind, scheinen auch die Küssow hier begütert gewesen zu sein. Wie groß dieser Unteil war und wie lange die Küssow ihn besessen haben, läßt sich nicht sessischen.

Schönfeld (Kr. Greifenhagen). Das Dorf war im 13. Jahrhundert im Besig des Jungfrauenklosters zu Stettin, das es 1374 an die von Wedel zu Uchtenhagen verkaufte<sup>79</sup>). Im 16. Jahrhundert war es ganz in Händen derer von Steinwehr, wie die Lehnbriese von 1515, 1534, 1553 und 1568 zeigen<sup>80</sup>). In der Husenmatrikel von 1631 sind 38 Husen als den Steinwehr gehörig aufgeführt.

Selch ow gehörte wie Schönfeld zu den Gründungsdörfern des Jungfrauenklosters zu Stettin. Wann es diesem verloren gegangen ist, ist nicht bekannt<sup>81</sup>), aber schon 1493 wird Bartholomäus Steinswehr auf Selchow erwähnt<sup>82</sup>), und in den Lehnbriesen des 16. Jahrshunderts erscheint Selchow immer unter den Steinwehrgütern. Die Hufenmatrikel von 1631 gibt 40 Landhusen als Steinwehrbesit an.

Rolbig, heute ein Borwerk zu Selchow gehörig, war im 13. Jahrhundert eine eigene Landgemeinde, die als Ausstattungsgut dem Ottostift zu Stettin 1346 vereignet wurde, dann aber bald dem Stifte verloren ging<sup>83</sup>). 1486 werden die Steinwehr zu Kolbig und Fiddichow erwähnt<sup>84</sup>), 1455 schon erscheint ein Beter Steinwehr

<sup>78)</sup> Bgl. Berghaus, Pommern II, 3 S. 368 f. und die Lehnbriefe von 1553 und 1568.

<sup>79)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 593.

<sup>80)</sup> Berghaus, Bommern II, 3 S. 368 f. Bgl. Lehnbrief von 1534: Stettin St.-U. Rep. 4 P. I Tit. 64 b Nr. 1 Bl. 3 f.

<sup>81)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 593.

<sup>82)</sup> R. v. Steinwehr, Sammlung von Beiträgen zu einer Geschichte der Familie von Steinwehr. Maschinenschriftliche Materialsammlung in 4 Bd., Universitätsbibliothek Greifswald, 1900 ff., Bd. I S. 166.

<sup>83)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 587 führt nur den Kolbitssee als letzten Namensrest dieses Dorfes an, aber auch heute liegt noch östlich vom Kolbitssee ein Vorwerk Kolbits, das auch Brüggemann II S. 83 erwähnt.

<sup>84)</sup> Robert Klempin, Dipl. Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X., Berlin 1859, S. 483.

zu Kolbig<sup>85</sup>), und in den Lehnbriefen von 1534, 1553 und 1568 wird der ganze Ort als Besitz der Steinwehr genannt.

Rosenselde befindet sich im 16. Jahrhundert nach den Roßdienstverzeichnissen von 1521 und 1523 unter den Gütern der Steinwehr. Daß das ganze Dorf den Steinwehr gehörte, geht aus den Lehnbriesen von 1553 und 1568 und den Protokollen eines Grenzstreites hervor, der zwischen den Steinwehr zu Rosenselde und den Bauern zu Bohrin durch die 70er und 80er Jahre des 16. Jahrhunderts hindurchgeht. Nur die Steinwehr werden bei diesem Streit genannt, was nicht der Fall wäre, wenn mehrere Besitzer vorhanden gewesen wären<sup>86</sup>).

Heinrichs dorf kaufte Peter von Steinwehr 1391 von den Brüdern von Rehberg. Der Besitz des ganzen Dorses wurde der Familie in den Lehnbriesen von 1534, 1553 und 1568 bestätigt, und erst unter der schwedischen Herrschaft ging es ihnen verloren<sup>87</sup>). Die Pacht von zehn Hufen gehörte im 16. Jahrhundert dem Iohannisaltar in der Morizkirche zu Pyrig<sup>88</sup>), wurde aber 1554 von Barnim XI. für besondere Verdienste an den Jöllner von Damm gegeben, der sie später gegen einige jährliche Kornhebungen an das Amt Kolbatz abtrat<sup>89</sup>).

Fiddichow kauften die Steinwehr und die Trampe gemeinsam 1455 von den Wedel. Während die Trampe ihren Anteil schon 1478 an die Grafen von Hohenstein verkauften<sup>90</sup>), behielten die Steinwehr ihren Besitz durch das ganze 16. Jahrhundert und ließen ihn sich in den Lehnbriesen von 1534, 1553 und 1568 bestätigen. 1571 erwarben sie noch den Teil der Grasen von Hohenstein, den ehemaligen Trampeschen Besitz, als märkisches Lehen<sup>91</sup>).

Rossin (Kr. Pyrig). Hier hatten die Steinwehr im 16. Jahr= hundert 17 Hufen und einige Rossätenhöfe, wie es die Lehnbriefe

<sup>85)</sup> Grotefend, Trampe S. 19.

<sup>86)</sup> Stettin St.=A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 366 f. und Rep. 4 Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 371 ff., 383 ff., 441 ff.

<sup>87)</sup> Berghaus, Bommern II, 3 S. 368.

<sup>88)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 249.

<sup>89)</sup> Bgl. Stettin St.=A. Rep. 4 P. I Tit. 64 b Nr. 1 Bl. 62 ff. Enthält die Akten über einen Streit dieser zehn Husen wegen aus dem Jahre 1583, der als Ergebnis hat, daß die Pacht weiter nach Kolbatz gegeben wurde, der Dienst aber den Steinwehr zustand.

<sup>90)</sup> Grotefend, Trampe S. 19. Bgl. auch Otto Grotefend, Gesichichte des Geschlechts v. d. Often, Stettin 1912—1923, Bd. II, 1 Nr. 1264 S. 131.

<sup>91)</sup> Berghaus, Pommern II, 3 G. 171.

von 1515, 1534 — hier 10 Kossätenhöse genannt — und 1568 ans geben. Andere Besitzer werden nicht erwähnt<sup>92</sup>).

Rlein Latkow war im 16. Jahrhundert auch unter den Dörfern, die der Familie gehörten. Schon in der Basallentabelle von 1523 ist es unter den Steinwehrgütern aufgeführt, ebenso in den Lehnbriefen von 1553 und 1568 und in der Grenzbeschreibung zwisschen Pommern und der Neumark von 156493).

Mütelburg war im 16. Jahrhundert Teilbesit zwischen der Neumark und Pommern. Die ganze Feldmark war ein Lehen der Steinwehr, nur war für einen Teil der Markgraf<sup>94</sup>), für den anderen der Herzog von Pommern Lehnsherr<sup>95</sup>).

Pakulent. Hier erwarben die Steinwehr 1556 von Asmus Trampe einen Anteil, der diesem 1555 von Herzog Philipp als erledigtes Lehen derer von Pakulent bestätigt worden war<sup>96</sup>). Die Trampe müssen diesen Besitz aber schon vor dem Aussterben der Pakulent um 1525 (vgl. Anm. 60) von diesen gekauft haben, denn sonst wäre das Lehen an den Stettiner Herzog gefallen, und Herzog Philipp hätte kein Bersügungsrecht darüber gehabt. Der Hauptzanteil an diesem Dorfe gehörte der Stadt Greisenhagen (vgl. S. 103) und ein geringer Anteil der Familie von Schönebeck<sup>97</sup>).

Rlogin. Die Steinwehr haben im 16. Jahrhundert hier nur einen geringen Anteil besessen. Iwar werden sie niemals in den Vasallen= und Hufenmatrikeln des 16. Jahrhunderts in Verbindung mit diesem Ort genannt, wohl aber weisen ihre Lehnbriese von 1515, 1553 und 1568 solchen Besitz auf.

Mar sekow gehörte halb zum Steinwehrschen, halb zum Trampeschen Besit (vgl. S. 108).

Plönzig (Kr. Pyrik) erscheint in der Husenmatrikel von 1631 mit  $25\frac{1}{2}$  Landhusen mit dem Anteil der von Brederlow als ein Steinwehrbesitz<sup>99</sup>). Wann der Ort erworben worden ist — in keinem der Lehnbriese bis 1569 wird er genannt —, läßt sich nicht sessen. Trotzem wird er zum Wolgaster Gebiet gerechnet wers den müssen, da auch die Husenmatrikel ihn Pommern-Wolgast zusschreibt.

<sup>92)</sup> Riedel, Cod. dipl. Brand. A 24 S. 292.

<sup>93)</sup> A. a. D. A 24 S. 292.

<sup>94)</sup> U. a. D. S. 291.

<sup>95)</sup> Bgl. die Lehnbriefe von 1534, 1553 und 1568.

<sup>96)</sup> Grotefend, Trampe S. 29.

<sup>97)</sup> Rlempin=Rrat, Matrikeln S. 204 und 308.

<sup>99)</sup> Klempin=Rrat, Matrikeln S. 308.

Schönwerder. Hier wird in den Lehnbriefen von 1553 und 1568 ein Holz genannt, das den Steinwehr gehört. Schon um 1500 hatten die Steinwehr hier Besitzungen, die sie aber 1503 an das Kloster Kolbatzurückgaben, von dem sie sie zu Lehn trugen<sup>100</sup>).

# von der Schulenburg.

Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erward dieses altmärkische Geschlecht in Pommern im Randowschen Kreis Grundbesitz, der sich um Löcknitz und Penkun gruppierte. 1472 wurde Werner v. d. Schulenburg von Markgraf Albrecht Achill, der im Kriege mit Bogislaw X. das südliche Pommern erobert hatte, damit belehnt. Nachdem Albrecht Achill das Gebiet wieder an Pommern zurückgegeben hatte, blieben die v. d. Schulenburg in Pommern und wurden für ihre dortigen Güter Lehnsleute der Herzöge. Unter Werner v. d. Schulenburgs Sohn Richard und seinem Enkel Joachim erweiterten sie im 16. Jahrhundert ihren Grundbesitz hier beträchtlich und griffen auch über die Oder hinüber. Nur diese Güter sollen im solgenden untersucht werden.

Langenhagen ist im 16. Jahrhundert Schulenburgbesit. 1578 noch wird Joachim mit Langenhagen, wie sein Bater und sein Groß-vater es besessen haben<sup>101</sup>), belehnt. 1631 ist aber schon das Dorf in Händen der von Plög, die in der Husenmatrikel als Besitzer genannt werden.

Stecklin gehörte zur Zeit der Teilungen zu dem ausgedehnten Besitz Joachims v. d. Schulenburg, wie einwandfrei aus dem Lehnsbrief von 1578<sup>102</sup>) und aus dem Grenzstreit, den er 1587 gegen die Rolbazer Amtleute wegen der Grenze dieses Dorfes führte<sup>103</sup>), hersvorgeht.

#### von Eichftedt.

Die Familie von Eickstedt tritt zuerst im 13. Jahrhundert in Pommern auf, mährend andere Zweige der Familie sich schon vorsher in Thüringen und in der Mark Brandenburg nachweisen lassen. Sie gehörte in der Folgezeit mit zu den bedeutendsten unter den adligen Geschlechtern Pommerns. Verschiedene Familienmitglieder haben hervorragende Stellungen am herzoglichen Hose innegehabt

<sup>100)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter I S. 297.

<sup>101)</sup> Georg Schmidt, Das Geschlecht v. d. Schulenburg, Beetendorf 1897—1908, Bd. I S. 702.

<sup>102)</sup> Schmidt, v. d. Schulenburg I S. 700 f.

<sup>108)</sup> Stettin St.-A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 362 ff. und Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 8 Bl. 103 ff.

oder waren in der hohen Geistlichkeit vertreten. Der Grundbesitz der Familie lag im Randowschen Kreis und hatte als Mittelpunkt das Dorf Rothenklempenow, den alten Stammsitz der Familie.

Woltin und Bartikow kamen erst im 16. Jahrhundert zum Teil an die Eickstedt und waren zunächst Ufterlehne vom Rloster Rolbag. Abt Balentin verlieh den Eickstedt 1526 das halbe Dorf Bartikow und die Bede von fechs Sufen in Woltin<sup>104</sup>). Mit der Aufhebung und Umwandlung des Klosters in ein fürstliches Amt 1535 erft murden die Eickstedt den Herzögen für diese Besitzungen direkt lehnspflichtig. Lange hat hierum ein Streit zwischen den Umtleuten und den Gickstedt, die feit 1541 zu Bolgaft gehörten, bestanden, der erft 1587 zum Abschluß kam. Den Gickstedt sollte ge= hören: Der halbe theil ahn dem dorfe Bartkow mit kirchenlehen, hohen und niedrigen strassen und anderer gericht, kruege, schmide, hirtenpacht, jungfersteuer und aller ander lehensgerichtigkeit, ... außgenommen dienst und ablager, welchs jhe und alleweg dem furstlichen Stettinischen hause ober daß gantze dorff von alters zugestanden und noch zustehet und von den sechß huefen zu Woltin, welche itziger zeit Michael Jagow, Jurge Borchardt und N. Wegener haben, alleine der blossen pacht und keiner ander gerechtigkeit105).

Groß Möllen. Hier hatten die Eickstedt zwei Bauern und zwei Kossäten, die sie 1622 mit den anderen Gütern rechts der Oder an Herzog Bogislaw, den Stettiner Herrn, gegen Besitzungen links der Oder abtraten<sup>106</sup>). In diesen Besitz waren sie durch den Angesfällebrief auf die Güter der v. Elsholt 1526 gekommen<sup>107</sup>).

Außerdem gehörte den Eickstedt rechts der Oder die Mühle Vogelsang an der Thue<sup>108</sup>), mit der sie am 1. September 1567 von den pommerschen Herzögen belehnt wurden<sup>109</sup>). Ein Streit über die Mühle zwischen den Eickstedt und den Amtleuten von Rolbat, in dessen Berlauf die Amtleute den Mühlenteich abließen, weil er ihre Wierower Acker unter Wasser setzte, wurde am 28. September 1587 von Johann Friedrich und Ernst Ludwig so entsichieden, daß die Eickstette zu Damitzow fur sich den mühlenteich

<sup>104)</sup> v. Eick ft e dt, Familienbuch S. 793.

<sup>105)</sup> Stettin St.-A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 348-51 und Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 8 Bl. 94-98.

<sup>106)</sup> v. Eich ftedt, Familienbuch G. 385 f. und 799 f.

<sup>107)</sup> U. a. D. S. 800.

<sup>108)</sup> Meßtischblatt Nr. 1325 Wierow.

<sup>109)</sup> v. Eickstedt, Familienbuch S. 301.

wider aufstewen, die demme und ackere rectifizieren, die kornmühle nebenst der pulvermühle und drogehause in ihrem standt, wie die vorhin gewesen, bringen, erbawen und mit den dartzu belegenen kempen, wiesen und gärtten gebrauchen mügen<sup>110</sup>). 1608 wurde nach dem Tode Raspars von Eickstedt Adam von Trampe gegen Zahlung von 500 Gulden von Philipp Julius, dem Wolgaster Herrn, mit dieser Mühle belehnt<sup>111</sup>).

#### Romturei Wildenbruch.

Rohrsdorf gehörte nur zum Teil zur Romturei, und zwar war das der Teil, der im 18. Jahrhundert zum Kreise Greisemshagen gerechnet wurde, während zum Pyrizer Kreise in diesem Dorse der Besit des Marienstifts zu Stettin gehörte<sup>112</sup>). Der Anteil des Stifts war derjenige, den das Ottostift bei seiner Gründung von den pommerschen Herzögen erhalten hatte<sup>113</sup>), während die Johanniter den Teil des Dorses, den der Templerorden schon besaß<sup>114</sup>), übersnommen hatten. Daß diese Zweiteilung des Dorses schon im 16. Jahrhundert bestand, beweist ein Grenzstreit zwischen den Dörsern Rohrsdorf und Loist, den die Marienkirche gemeinsam mit der Romturei gegen die v. Mellentin und v. Küssow führte<sup>115</sup>).

Gäbersdorf erscheint 1459 unter den Besitzungen des Joshanniterordens<sup>116</sup>) und wurde 1487 diesem von Bogislaw X. bestätigt<sup>117</sup>). 1680 ging es mit der gesamten Romturei durch Rauf an die Rurfürstin Eleonore über<sup>118</sup>). Das Gleiche gilt für die Dörfer Gornow, Marienthal, Linde, Stresow, Thänssdorf, Liebenow, Neuendorf.

Steinwehr war 1487 im Besitz des Johanniterordens<sup>119</sup>). Als Lehnsmann des Ordens saß hier die Familie von Schönebeck<sup>120</sup>). Nach der Säkularisation der Romturei im Westfälischen Frieden

<sup>110)</sup> Stettin St.-A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 348—51 und Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 8 Bl. 90 f.

<sup>111)</sup> Grotefend, Trampe S. 50.

<sup>112)</sup> Brüggemann II G. 76 f. und 158.

<sup>113)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 591 f.

<sup>114)</sup> B.U.B. III Mr. 1758. Soogeweg, Stifter und Riofter II S. 864.

<sup>115)</sup> Stettin St.=A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 368-370.

<sup>116)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 899.

<sup>117)</sup> Riedel, Cod. dipl. Brand. B 5 Mr. 2137 G. 430 ff.

<sup>118)</sup> Brüggemann II S. 73.

<sup>119)</sup> Riedel, Cod. dipl. Brand. B 5 Mr. 2137.

<sup>120)</sup> Brüggemann II S. 83.

übernahm Schweden mit der ganzen Komturei auch dieses Dorf, das aber 1680 von der Kurfürstin Eleonore nicht mit gekauft wurde.

Wildenbruch gehörte mit zu den ersten Erwerbungen des Johanniterordens in Pommern nach der Auflösung des Templers ordens und ist bis zur Säkularisation Romturbesit gewesen<sup>121</sup>).

Neugrape gehörte nur zum Teil der Komturei. Im 18. Jahrhundert bestanden hier vier Unteile, in die sich die Stadt Pyritz, Joachim Karl v. Wedel, das Marienstift und die Herrschaft Wildenbruch teilten<sup>122</sup>). Der Wildenbrucher Besitz war der Teil des Dorfes, der zum Greisenhagener Kreis gerechnet wurde, während die anderen Teile zum Pyritzer Kreis gehörten. Iwar wird Neugrape im Lehnbrief von 1487 nicht erwähnt, es ist aber anzunehmen, daß sichon im 16. Jahrhundert die Komturei hier Fuß gesaßt hatte, denn 1587 werden Streitigkeiten des Komturs mit den Untertanen des Stettiner Orts einmal zusammengestellt, worunter sich auch ein Streitpunkt, die Wedelschen wider den herrn comptor zu Newen Grapow, sindet<sup>123</sup>).

Rörch en war ehemals Komtursitz des Templerordens in Pommern; diesen Charakter behielt es auch in der ersten Zeit unter den Johannitern, bis Wildenbruch an seine Stelle trat. Das Dorf, das noch im 18. Jahrhundert zur Herrschaft Wildenbruch gehörte, wird auch im 16. Jahrhundert keinen anderen Besitzer gehabt haben, wenn man auch im Lehnbrief von 1487 nur "den Hoff zum Röhrschen mit der Neuen Mühle" sindet<sup>124</sup>), zumal die Grenzbeschreibung zwischen Pommern und der Neumark von 1564 auch nur den Ioshanniterorden als Besitzer nennt<sup>125</sup>).

Röselig. Auch hier besaß der Johanniterorden Grund und Boden, und zwar den Teil des Dorfes, der den Anteil des Greifenshagenschen Kreises im 18. Jahrhundert an diesem Dorfe ausmacht. Er erhielt dieses Eigentum 1493 von den Borckes im Tausch gegen

<sup>121)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 899 ff. Aus einem Streit zwischen dem Komtur von Wildenbruch und den Domherren von Kammin aus den 80 er Jahren des 16. Jahrhunderts (vgl. Stettin St.-A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 368—370) geht hervor, daß Kammin in Bahn, Wildenbruch, Neuensdorf und Körchen einige Hebungen gehabt haben muß, die aber sicher nur gering gewesen sind, bei einer Grundbesitzuntersuchung also unberücksichtigt bleiben können.

<sup>122)</sup> Brüggemann II 6.77, 95, 145.

<sup>123)</sup> Stettin St.= A. Rep. 5 Tit. 30 Mr. 4 Bl. 368-370.

<sup>124)</sup> Riedel, Cod. dipl. Brand. B 5 S. 430.

<sup>125)</sup> A. a. D. A 24 S. 286.

Besitzungen in Pansin<sup>126</sup>) und hatte als Mitbesitzer die Stadt Pyritz und das Jungfrauenkloster, spätere Umt Pyritz, mit dem es wegen eines Holzes auf der Köselitzer Flur 1587 zum Streit kam<sup>127</sup>).

# Jungfrauenkloster zu Stettin.

Wie die Untersuchung für die Grenzbestimmung bei den adligen Geschlechtern sich auf die Besitzungen rechts der Oder beschränken konnte, können die Eigentumsdörfer des Jungfrauenklosters des Marien= und St. Ottostifts und der Kartause Gottesgnade, die rechts der Oder liegen, unberücksichtigt bleiben, da grenzbildend nur die Dörfer links der Oder sind (vgl. S. 100).

Barnimslow gehörte als Stiftungsdorf zum Jungfrauenkloster, zum ersten Male 1289 bestätigt<sup>128</sup>). Daher auch im 18. Jahr= hundert seine Jugehörigkeit zum Amte Stettin. Bede, Dienst und Ablager gehörten aber im 16. Jahrhundert der Familie von Eickstedt.

Bollinken. 1312 das Kloster Eigentümer des Dorfes<sup>129</sup>), das dann durch die Reformation mit zum Amte Stettin kam.

Bredow gehört mit zu den Dörfern, die dem Kloster 1243 bei seiner Gründung geschenkt wurden 130). Einen geringen Besitz von vier Hopfengärten hatte hier die Kartause 131).

Brizig, ein wüster Ort, der nach Hoogeweg zwischen Bölitz und Stolzenburg gelegen hat 132).

Rolbigow besaß das Kloster seit 1286 ganz, und zwar wersten 1312 34 Hufen als zum Kloster gehörig erwähnt<sup>132</sup>). Einen Anteil — Bede und Dienst von 35 Hufen —, den sie im Tausch für ihre Einkünste aus Woltersdorf, Woltin und Birkholz erhielten, hatten von 1529—1563 die Eickstedt. 1563 ging der Besig hier nebst dem Anteil der Eickstedt an Polchow an die Stettiner Herzöge über, die der Familie dafür das ganze Dorf Damikow einräumten<sup>134</sup>).

Damitow gelangte 1291 durch Rauf von dem Kloster See= hausen in der Uckermark an das Jungfrauenkloster<sup>135</sup>). 1562 ver= tauschte Herzog Barnim das Dorf an die Eickstedt gegen die Be=

<sup>126)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 888.

<sup>127)</sup> Stettin St.-A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 368—370 und Rep. 4 P. I Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 349—353 und 437—440.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>) P.U.B. III Nr. 1498.

<sup>129)</sup> U. a. D. V Mr. 2764.

<sup>130)</sup> U. a. D. I Mr. 415/16.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>) Igl. S. 100.

<sup>134)</sup> v. Eick stedt, Familienbuch S. 335 und 749.

<sup>135)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 483.

sitzungen, die diese in Polchow und Rolbitzow hatten. Damitzow ge= hörte also 1541 noch zum Stettiner Gebiet, während es in der Tei= lung von 1569 an den Wolgaster Teil überging.

Frauendorf erhielt das Kloster 1243 als Geschenk des Ritters Bartholomäus<sup>136</sup>).

Süst ow kam 1243 in den Besitz des Nonnenklosters. Im 16. Sahrhundert hatten die Wussow nur einen Anteil an Bede und Dienst<sup>137</sup>), den sie allmählich vergrößerten, bis ihnen im 18. Jahrshundert das ganze Dorf gehörte.

Nadren see. Hier kaufte das Kloster sechs Hufen vom Kloster Seehausen in der Uckermark, die ihm 1343 durch Barnim III. bestätigt wurden 138).

Pomellen. In den Besitz dieses Dorses gelangte das Kloster 1265<sup>138</sup>). Im 16. Jahrhundert hatten die Wussow hier 18 Husen vom Kloster zu Lehen, von den anderen Husen gehörte ihnen Dienst und Bede, während das Kloster Pächte und oberstes Gericht inneshatte<sup>140</sup>).

Priglow war nach der Säkularisation des Jungfrauenklosters, d. h. zur Zeit der Teilungen, zum kleineren Teil in Händen des Klosters, den größeren Teil besaßen hier die v. d. Schulenburg, die 1491 bzw. 1516 vom Kloster mit 24 Hufen, 18 Morgen und vier Kossäten belehnt wurden<sup>141</sup>).

<sup>136)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 484 f.

<sup>137)</sup> Zu einem allgemeinen Schiedsgericht 1586 wegen Grenzstreitigkeiten zwischen den Untertanen Ernst Ludwigs und Johann Friedrichs reichten auch die Wussow eine Beschwerdeschrift ein (Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 701—703). Über die Beilegung dieses Streites am 28. September 1587 vor den Abgesandten Ernst Ludwigs und Johann Friedrichs vgl. Stettin St.-A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 322—326 und Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 8 Bl. 59—62. Gewonnen hatten die Wussow diese Nutzungen 1445 (vgl. Bag=mihl, Wappenbuch II S. 121; Berghaus, Pommern II, 2 S. 1590).

<sup>138)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 486.

<sup>140)</sup> Die 18 Hufen, die an sich nach der Säkularisation des Klosters unter dem Amte Stettin lagen, wird man trotzdem zum Teil Wolgast rechnen müssen, da ihr Inhaber, ein v. Wussow, zu den Lehnsleuten dieses Gebiets gehört. In allen Streitigkeiten, die die Wussow mit den Amtleuten von Stettin hatten, wandten sie sich klageführend immer an Ernst Ludwig. Es handelte sich dabei meist darum, daß die Amtleute von Stettin den Grund und Boden der Wussow mitbenugen (Stettin St.=A. Rep. 4 P. I Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 319 f. und 701 ff. und Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 3 Bl. 46 f.).

<sup>141)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 487 f. — Schmidt, Schulenburg I S. 697 schreibt den Besit des ganzen Dorfes seit mindestens 1480 den Schulenburg auf Grund des Lehnbriefs vom 29. März 1578 zu,

Radekow kaufte das Kloster 1291 vom Kloster Seehausen<sup>142</sup>). Einen Anteil an diesem Dorse hatten die Sickstedt insofern, als der Lehnbrief Bogislaws X. für die von Sickstedt von 1497 Bede und Dienst in diesem Dorse nennt<sup>143</sup>). 1522 bekamen sie vom Herzog noch das Ablager nebst einigen Hebungen in Barnimslow für einen Hof in Polchow, den sie dem Herzog überließen<sup>144</sup>).

Rosow gehörte mit zu den Dörfern, die das Kloster 1243 bei seiner Gründung erhielt<sup>145</sup>).

Schönfeld (b. Penkun) ging 1278 mit Ausnahme von vier Hufen, die dem Marienstifte gehörten (vgl. S. 124), in den Besitz des Klosters über<sup>146</sup>). Außerdem hatten im 16. Jahrhundert die Eickstedt hier eine Kate<sup>147</sup>).

Stöwen war seit der Gründung des Klosters zum größten Teil in seinem Besitg148). Daneben waren im 16. Jahrhundert einige

worin Joachim v. d. Schulenburg mit Prizlow, wie sein Bater, Großvater und Eltervater es besessen haben, belehnt wird. Bis zur Säkularisation der Rlöster war Prizlow im Besit des Jungfrauenklosters — 1277 war es ihm von Barnim I. geschenkt worden (P.U.B. II Nr. 1056) — und v. d. Schulenburg für den größten Teil nur Afterlehnsmann des Klosters. Erst mit der Säkularisation wurde Joachim v. d. Schulenburg für seinen Besit in Prizlow direkter Lehnsmann des Herzogs. Daß selbst 1578 noch nicht das ganze Vorf Schulenburg gehörte, geht aus einem Brief Ernst Ludwigs an Johann Friedrich vom 23. April 1575 (Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 1 Bl. 8 f.) hervor.

<sup>142)</sup> P.U.B. III Mr. 1597.

<sup>143)</sup> v. Eick stedt, Familienbuch S. 322.

<sup>144)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 P. I Tit. 58 ad Nr. 1. Über die Bestigungen der Eickstedt hat sich ein langer Streit zwischen den Eickstedt und den Amtleuten von Stettin, den Besignachfolgern des Jungfrauenklosters zu Stettin, und somit zwischen den Herzögen Johann Friedrich und Ernst Ludwig ergeben, der erst 1587 so beigelegt wurde, daß die Eickstedt Bede, Dienst und Ablager beshielten. Über den Berlauf des Streits vgl. ausführlich v. Eickstedt, Fasmilienbuch S. 750 ff. Die abschließende Ukte druckt Eickstedt S. 358 nach einer Kopie von 1607. Originale: Stettin St.=A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 315—320 und Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 1 Bl. 44—49.

<sup>145)</sup> B.U.B. I Mr. 416.

<sup>146)</sup> U. a. D. II Mr. 1114.

<sup>147)</sup> v. Eick stedt, Familienbuch S. 342. Wie weit zur Zeit der Teislungen die Wussow in dem Dorfe begütert waren, läßt sich schwer feststellen. 1617 kauste Bivigenz v. Sickstedt von Wussow einen Anteil (v. Eick stedt, Familienbuch S. 759). Nach Schwidend der der der Anteilen von Schönfeld belehnt. 1321 erhielten die Wussow schon von Herzog Otto I. die Bede von 39 Husen in diesem Dorfe (P.U.B. VI Nr. 3552), kausten aber 1473 noch 27 Husen von Soachim Mellentin (Bagemith I, Wappenbuch II S. 120 f.).

<sup>148)</sup> P.U.B. I Mr. 416 und 543; II Mr. 1125; III Mr. 1498.

Teile in Händen des Amts Stettin (vgl. S. 105). Außerdem hatte die Familie Hase einen Anteil, den Baltin von Eickstedt 1565 kaufte<sup>149</sup>).

Wahrlang ist eine Schenkung Ottos I. an das Jungfrauenkloster aus dem Jahre 1310<sup>150</sup>). Trotzdem es zur Zeit der Teilung noch Eigentum des Klosters war, kam es zum Wolgaster Teil<sup>151</sup>). Einen geringen Anteil hatte das Amt Ackermünde.

Warsow ging 1271 als Geschenk Barnims I. in den Besitz des Klosters über 152), nachdem ihm 1266 schon das Dorf Zabels – dorf von demselben Herzog vereignet worden war 153).

Züllchow ist ein Geschenk Bogislaws IV. und kam 1280 an das Rloster<sup>154</sup>).

#### St. Marien gu Stettin.

Brunn. In diesem Dorfe hatte das Stift im 16. Jahrhundert nur noch einige Hebungen, nachdem ihm einstmals 1266 von Barnim I. das ganze Dorf geschenkt worden war<sup>155</sup>). Der Hauptteif dieses Dorfes war in Händen derer von Lindstedt, denen Bogislaw X. das Dorf mit oberstem und niederstem Gericht 1480 verlieh<sup>156</sup>).

<sup>149)</sup> v. Eick stedt, Familienbuch S. 760. 1578 ging dieser Anteil durch Tausch an Johann Friedrich über, der den Eickstedt dafür Teile in Schönfeld überließ (v. Eick stedt, Familienbuch S. 342). Die 11 Hufen, die die v. Wobbermin hier besaßen und verpfändet hatten, müssen, obwohl die Eickstedt sich bei Herzog Philipp 1551 darüber beschwerten, daß Herzog Barnim sie am Besit dieser Hufen hindere, zum Stettiner Teil gerechnet werden, da sich nichts weiter darüber sessstellen läßt und das ganze Dorf im 18. Jahrshundert zum Amte Stettin gehört.

<sup>150)</sup> B.U.B. IV Mr. 2602.

<sup>151)</sup> In den Teilungsverträgen steht hiervon nichts. Aber in einem Briefe Johann Friedrichs an Ernst Ludwig vom 10. Dezember 1575 in der Streitsache Lübzin behauptete Johann Friedrich, Lübzin gehöre zum Stettiner Teil, denn dafür hätte Wolgast die Warlanckesche heide erhalten (Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 261). Dem entgegnete Ernst Ludwig am 15. Dez. 1575, daß alle Erbverträge Lübzin zu Wolgast legten. Sin Tausch mit der Warlanckeschen heide sei ihm nicht erinnerlich, vielmehr sei diese zu Wolgast gelegt, weil der Stettiner Ort höhere Sinkünste an Landschoß habe (Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 275—278). Auch das Dorf Wahrlang wurde zum Wolgaster Teil gerechnet, wie aus einer Zusammenstellung aller Irrungen 1587 (Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 3 Bl. 46) zu ersehen ist.

<sup>152)</sup> B.U.B. II Nr. 946.

<sup>153)</sup> A. a. D. Nr. 818.

<sup>154)</sup> U. a. D. Nr. 1159.

<sup>155)</sup> A. a. D. Nr. 810.

<sup>156)</sup> Ropie Stettin St.=A. Rep. 4 P. I Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 159 f. Um dieses Dorf mit der wüsten Feldmark Glambeck hatte im 16. Jahrhundert aller=

Rasek ow bekam das Stift 1310 von Otto I. zum Geschenk<sup>157</sup>). Bede und Dienst waren seit 1412 in Händen derer von Ramin<sup>158</sup>), die das ganze Dorf 1608 vom Stift erwarben<sup>159</sup>).

Reesow hatte im 16. Jahrhundert drei Besitzer. Den Hatutanteil darin besaß das Stift, dem hier schon 1318 vier Husen und 1334 zwölf Husen bestätigt wurden 160). Nicht geringen Anteil hatte auch die Stadt Garz (vgl. S. 103). Einen Bauernhof mit drei Husen besaßen die Wussow<sup>161</sup>).

bings ein heftiger Streit zwischen v. Lindstedt und St. Marien, b. h. zwischen Johann Friedrich und Ernft Ludwig bestanden. 1575 beschwerte fich Chriftoph Lindstedt, daß die Diakone von St. Marien fich dauernder übergriffe schuldig machten, obwohl das dorf Brunne bei Stettin doch in unsers g. hern hertzogk Ernst Ludwigs gebiete gelegen mit der juribdiction und aller andern gerechtigkeit, außgenommen etzlicher pechte, welche die obgemelte kirche darinnen hat, Christoff Lindtsteten zuestendig, ehr und seine voreltern auch dasselb uber 30, 40, 50, 60 und mehr jahre friedsam besessen, genutzt und gebraucht (Stettin St.= A. Rep. 4 B. I Tit. 58 ad Nr. 1 Bl. 53 ff.). Ernft Lud= wig beauftragte dann ichlieglich Morit v. Ramin und Ernft Beftfahl mit einer Untersuchung an Ort und Stelle, über die am 29. August 1575 Bericht gegeben wurde (Stettin St.= A. Rep. 4 B. I Tit. 58 ad Mr. 1 Bl. 128-142). Der Ausgang des Streites ift nicht bekannt. Im Gegenfat zu C. Fredrich, Die ehemalige Marienkirche ju Stettin und ihr Besitz II, Balt. Stud. N. F. 23 (1920) S. 57, der St. Marien im Besithe des Dorfes bis 1590 läßt, wo es dann von v. Ramin gekauft wird, ichalten Soogeweg, Stifter und Rlofter II S. 547 und Brüggemann I S. 216 vorher noch v. Lindstedt ein. Da das Dorf 1590 sowieso in den Besitz berer v. Ramin überging, die Lindstedt fich erft 1575 über Beeinträchtigungen durch St. Marien beschwerten, kann man das Dorf bis auf einige Hebungen mit Recht zum Wolgafter Gebiet rechnen.

- 157) P.U.B. IV Mr. 2606.
- 158) Bagmihl, Wappenbuch I S. 105 f. Wegen des Dienstes hatten die Ramin von 1554—1603 einen Streit mit den Bauern von Kasekow, die sich weigerten, Dienste zu leisten (Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 63 Nr. 2 Vol. I Bl. 273—306 und Vol. II Bl. 1—188).
  - 159) Fredrich, Marienkirche S. 57.
  - 160) B.U.B. V Mr. 3216 und hoogeweg, Stifter und Rlöfter II G. 548.
- 161) Schon 1343 wurde Peter Wussom mit drei Husen in Reesow von St. Marien belehnt (Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 548). In der Folgezeit muß dieses Lehen aber ein direktes Lehen der Herzöge geworden sein, oder die Wussom haben die 1517 einen anderen Teil hinzugewonnen, da in diesem Jahre Bogislaw X. Joachim v. Wussom mit den Gütern seines Vetters Sixtus, darunter auch Rasekow, belehnte (Bagmihl, Wappenbuch II S. 121), ein Besitz, der 1617 von den Sickstedt erworden, 1653 aber an St. Marien verkauft wurde. Es handelt sich um einen Bauern mit drei Husen (v. Eickstedt, Familienbuch S. 762), was den drei Husen, mit denen Peter Wussom 1343 vom Rloster belehnt wurde, entsprechen würde.

Rratwiek gehörte schon seit 1299, seit 1469 unbestritten, dem Stifte<sup>162</sup>). Nur der Krug wurde 1373 von den Herzögen der Karstause vereignet und dieser 1488 von Bogislaw X. bestätigt<sup>163</sup>).

Daber war im 16. Jahrhundert zum größten Teil in Händen derer von Nemeke und derer von Ramin. 1517 wurden die Nemeke von Bogislaw X. mit 18 Hufen belehnt, und schon 1412 finden wir 14 Pflugdienste und den Dienst von vier Kossäten in den Händen der Familie von Ramin<sup>164</sup>). Der Besitz des Marienstifts besichränkte sich im 16. Jahrhundert auf vier Hufen, die der Schulze des Dorfes besaß, und einige Abgaben der Bauern an Geld und Korn<sup>165</sup>).

Lienken kam schon 1324 als Geschenk Ottos I. in den Besitz des Stifts<sup>166</sup>).

Luckow wurde 1298 Eigentum des Stifts, 1299, 1336 und 1373 bestätigt<sup>167</sup>). Ob zur Zeit der Teilung das Dorf schon ganz oder teilweise im Besitz der v. d. Schulenburg war, die es um 1600 mit Sicherheit ganz besaßen, läßt sich nicht feststellen<sup>168</sup>).

Neuenkirchen wurde 1280 dem Stifte von Bogislaw IV. geschenkt<sup>169</sup>) und ging nach der Reformation in den Besitz des Amtes Stettin über.

Plöwen. Hier erhielt das Stift 1473 einen Hof und vier Hufen<sup>170</sup>), einen Besitz, der noch im 18. und 19. Jahrhundert dem Marienstift eigen war.

<sup>162)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II G. 549.

<sup>163)</sup> U. a. D. S. 612.

<sup>164)</sup> Berghaus, Pommern II, 2 G. 1575.

<sup>165)</sup> Der Anteil der Geistlichkeit von Stettin im 16. Jahrhundert an diefem Dorfe ist erkennbar aus einer Akte vom 28. Sept. 1587, die den Streit der Ramin mit St. Marien über die beiderseitigen Anteile an diesem Dorfe schlichtete (Stettin St.-A. Rep. 5 Tit. 30 Nr. 4 Bl. 298—307 und Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 8 Bl. 31—36). Hierunter fällt auch der Besit des Ottostifts, das 1346 hier zwei Husen erlangte, die ihm 1491 von Bogislam X. bestätigt wurden (Ho o g e w e g, Stister und Klöster II S. 587), da nach der Jusammenlegung der beiden Kirchen auch die Grundbesitzverwaltung gemeinsam war. Der acht Husen, die dem Jungfrauenkloster 1304 hier geschenkt worden waren (P.U.B. IV Nr. 2142), geschieht im 16. Jahrhundert keine Erwähnung mehr.

<sup>168)</sup> B.U.B. VI Nr. 3785.

<sup>167)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 555. P.U.B. III Nr. 1841 und 1885.

<sup>168) 1615</sup> verkauften die Schulenburg das ganze Dorf Luckow an v. d. Often (Brüggemann I S. 191). Schmidt, Schulenburg I S. 700 spricht den Besith des Dorfes Joachim II., der 1536 seinem Vater folgte, zu.

<sup>169)</sup> P.U.B. II Mr. 1177.

<sup>170)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter II G. 558.

Rlein Reinkendorf erhielt das Stift 1333 von Herzog Otto zum Geschenk; Bede, Dienst und Ablager erlangte es 1484 im Tausch von Werner v. d. Schulenburg<sup>171</sup>).

Schönfeld. Hier besaß das Stift vier Hufen, das übrige war Eigentum des Jungfrauenklofters (vgl. S. 120).

Hohen selchow. 1317 wurde dem Stift das ganze Dorf, das es in einzelnen Teilen gekauft hatte, bestätigt<sup>172</sup>). Im 16. Iahrshundert herrschte um dieses Dorf ein heftiger Streit zwischen St. Marien und den Grafen von Hohenstein, der damit endigte, daß Iohann Friedrich, also der Stettiner Herzog, das Dorf 1590 kauste<sup>173</sup>).

Sommersdorf. Hier erhielt das Stift 1316 von Otto I. acht Hufen<sup>174</sup>). Einen Anteil an diesem Dorfe hatte es noch bis 1666<sup>175</sup>).

Stolzenhagen. Das Stift besaß hier seit dem 14. Jahrshundert vier Hufen<sup>176</sup>). Der übrige Teil des Dorfes war Eigentum der Kartause (vgl. S. 127).

Storkow. Das Stift hatte hier seit 1444 4 Mark jährlicher Pacht<sup>176</sup>), während das übrige Dorf im 16. Jahrhundert der Familie v. d. Schulenburg eigen war<sup>178</sup>).

Völsch endorf. Hier hatte das Stift vier Hufen 1285 ershalten<sup>179</sup>), die noch im 18. Jahrhundert zum Stifte gerechnet wurden.

Wamlit, das noch im 18. Jahrhundert zum Marienstift geshörte, wurde ihm schon 1263 bestätigt<sup>180</sup>). Im 16. Jahrhundert hatten die v. Muckerwiß einen Anteil, nämlich zu Wamelitz bete, dienst und nachtlager, wie es im Lehnbrief von 1542 heißt<sup>181</sup>). Nach dem Aussterben dieses Geschlechts übertrug Herzog Ernst Ludwig 1579 11 Pssugdienste an Henning von Ramin<sup>182</sup>).

In Wollin (nördlich Penkun) erhielt das Stift 1335 durch Rauf 11 Hufen. Den übrigen Teil hatten die v. Elsholt im Be-

<sup>171)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 557 ff.

<sup>172)</sup> B.U.B. V Mr. 3064.

<sup>173)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 540.

<sup>174)</sup> B.U.B. V Mr. 3032.

<sup>175)</sup> Fredrich, Marienkirche S. 58.

<sup>176)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 563.

<sup>178)</sup> Schmidt, Schulenburg I S. 704.

<sup>179)</sup> P.U.B. II Mr. 1323.

<sup>180)</sup> P.U.B. II Mr. 738.

<sup>181)</sup> Georg Haag, Das Geschlecht der Mukerviz und Vidante Mukerviz, Balt. Stud. A. F. 31 (1881) S. 286 f.

<sup>182)</sup> Berghaus, Bommern II, 2 G. 1725 f.

sits<sup>183</sup>). Ob zur Zeit der Teilungen die Marienkirche den Anteil noch innehatte, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, da Wollin schon 1578 in einem Lehnbrief für die v. d. Schulenburg zu deren Gütern gerechnet wird<sup>184</sup>).

Holden Schulenburg auf Bede, Dienst und Ablager in Klein Reinkenstorf verzichtete, wosür er vom Stift die wüste Feldmark zwischen Luckow und Sommersdorf und dessen Pesits in Hohenzahden und Petershagen erhielt<sup>186</sup>).

# St. Otto zu Stettin.

Rarow kam 1346 bei der Gründung des Stiftes in dessen Besitz und wurde ihm noch 1491 von Bogislaw X. bestätigt187).

Daber kam 1346 mit zwei Hufen, die 1491 von Herzog Bogisslaw X. bestätigt wurden, an das Stift<sup>188</sup>) (vgl. Anm. 165). Die Pacht aus dem Kruge mit den zugehörigen Hufen in Hohens holz erhielt das Stift 1491 von Herzog Bogislaw X.<sup>189</sup>), während das ganze Dorf den Eickstedt gehörte<sup>190</sup>).

Scholwin erhielt das Stift 1374 von Swantibor III. und Bogislaw VII. 191). Noch im 18. Jahrhundert war das Dorf Eigen=

<sup>183)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 564 f.

<sup>184)</sup> Bagmihl, Wappenbuch III S. 38. Schmidt, Schulenburg I gibt S. 704 an, daß 1497 eine Hufe in Wollin den Schulenburg gehört hätte, wähzend der restliche Teil Eickstedtscher Besitz gewesen wäre. Hier liegt eine Berwechslung mit dem Dorf gleichen Namens in der Uckermark, westlich von Penkun, nahe der Randow, vor (v. Eickstedt, Familienbuch S. 809 ff.).

<sup>185)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 565 f.

<sup>186)</sup> A. a. O. S. 557. Bei Hoogeweg hat es den Anschein, als ob St. Marien seinen ganzen Besitz in Hohenzahden abgetreten hätte. Das ist nicht wahrscheinlich, wenn man berücksichtigt, daß noch im 18. Jahrhundert der größte Teil des Dorses ihm eigen war. Es ist auch nicht anzunehmen, daß das Stift außer der wüsten Feldmark, die 10 Husen umfaßte (a. a. O. S. 565), und den 18 Husen in Betershagen noch das ganze Dors Hohenzahden abgetreten hat.

<sup>187)</sup> U. a. D. S. 586.

<sup>188)</sup> U. a. D. S. 587.

<sup>189)</sup> U. a. D. S. 588.

<sup>190)</sup> v. Eick ft edt, Familienbuch S. 730 ff.

<sup>191)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 592 f.

tum des Marienstifts. 1363 wurden hier der Kartause von Henning von Steinbeck zwei Ücker geschenkt<sup>192</sup>), es läßt sich aber nicht feststellen, ob diese im 16. Jahrhundert noch der Kartause gehörten, oder ob sie schon an das Ottostift — vielleicht schon 1374 in der Gesamtbelehnung — übergegangen waren<sup>193</sup>). Im gleichen Jahre wie Scholwin wurde dem Stift das ganze Dorf Schwennen z übereignet<sup>194</sup>).

#### Rartaufe Gottesquade.

Bredow. Hier hatte die Kartause eine Einnahme von 5 Gulden und 4 Schilling von vier Hopfengärten 195).

Rartin b. Greifswald, wahrscheinlich das heutige Ressini<sup>196</sup>). Hier besaß das Kloster 9½ Hufen, die 1556 an Pommern-Wolgast übergingen (vgl. S. 105).

Ravelwisch war seit dem 14. Jahrhundert ganz in dem Be= sit der Kartause197).

Rratwiek war nur mit dem Kruge in dem Besitze des Klosters, sonst Eigentum des Marienstifts (vgl. S. 123).

Kreckow gehörte ganz der Stadt Stettin (vgl. S. 100). Hier hatte die Kartause 18 Schilling Pacht<sup>198</sup>).

Glienke wurde 1488 ganz der Kartause von Bogislaw X. bestätigt<sup>199</sup>), und im 16. Jahrhundert finden sich hier 9½ Gulden 18 Schilling Pacht von 11 Katen<sup>198</sup>).

Goglow wird 1488 als Eigentumsdorf der Kartause bestätigt 199) und im Extrakt von 1541 mit vier Katen aufgeführt 200).

Möhringen gehörte im 16. Jahrhundert ganz der Kartause mit 41 Landhusen und sieben Katen<sup>198</sup>), ein Besitz, der 1397 durch Kauf erworben worden war<sup>201</sup>).

Neuendorf war seit 1381 ganz in Händen des Rlofters, das es in diesem Jahre für seinen Anteil am Joll zu Gart von den Her=

<sup>192)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter II G. 619.

<sup>193)</sup> Im Feldklösterextrakt von 1541 wird Scholwin nicht mehr erwähnt, woraus der übergang an St. Ottostift wahrscheinlich wird.

<sup>194)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 593.

<sup>195)</sup> Extrakt der Feldklöfter des Teils Stettin 1541 Bl. 45.

<sup>196)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 611.

<sup>197)</sup> A. a. D. S. 612. Extrakt der Feldklöfter des Teils Stettin 1541 Bl. 44.

<sup>198)</sup> Extrakt der Feldklöster des Teils Stettin 1541 Bl. 44.

<sup>199)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 613.

<sup>200)</sup> Extrakt der Feldklöfter des Teils Stettin 1541 Bl. 45.

<sup>201)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 617.

zögen erhielt<sup>202</sup>). Im 16. Jahrhundert werden zwölf Hakenhufen und acht Raten als Eigentum genannt<sup>198</sup>).

Pasemalk. Hier führt der Extrakt von 1541 zwei Sufen auf, von denen das Kloster die Pacht hatte<sup>200</sup>).

Stolzenhagen war im 16. Jahrhundert Eigentum der Karstause, der es 1488 von Bogislaw X. bestätigt wurde<sup>203</sup>). Einen geringen Anteil hatte St. Marien.

Treptow (Toll.). Hier hatte das Kloster nach dem Extrakt von 1541 im 16. Jahrhundert 40 Gulden Mühlenpacht, die es bei seiner Gründung 1360 von Herzog Bogislaw erhalten hatte<sup>204</sup>). 1569 ging diese Einnahme von Pommern=Stettin an Pommern=Wolgast über<sup>205</sup>).

#### St. Jakobipriorat zu Stettin.

Mandelkow war seit dem 13. Jahrhundert im Besig der Kirche<sup>206</sup>). Trogdem muß hier ein Teil noch in weltlichen Händen gewesen sein, da im 16. Jahrhundert sich Anteile der Wussow an diesem Dorfe sinden<sup>207</sup>).

Die folgenden Tabellen sollen übersichtsmäßig zeigen, wie nach den vorhergehenden Untersuchungen sich die einzelnen Dörfer und

<sup>202)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 618.

<sup>203)</sup> Extrakt der Feldklöfter des Teils Stettin 1541 Bl. 44. Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 620.

<sup>204)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 622 f.

<sup>205)</sup> Johann Carl Dähnert, Sammlung gemeiner und besonderer Bommerscher und Rügischer Landes-Urkunden, Strassund 1765—1802, I S. 281.

<sup>206)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 443 f.

<sup>207)</sup> Um 28. Sept. 1587 (Stettin St.= A. Rep. 5 Tit. 30 Mr. 4 Bl. 322-326 und Rep. 4 P. I Tit. 58 Nr. 8 Bl. 59-62) schlichten die Abgefandten Herzog Ernft Ludwigs und Bergog Johann Friedrichs Streitigkeiten, die die Buffom mit dem Stettiner Teil haben. Darin heißt es unter anderem: ... jedoch erbieten sich die amptleute auf sein (Abam Buffow) anhalten, jegen Mandelkow sich zuverfuegen, die gelegenheit zu erkunden, und ihme zu dem seinen zuverhelffen ... Hierzu paßt aber nicht, daß nach Wehrmann, Balt. Stud. A. F. 37 (1887) S. 415 Ludeke v. Wuffom 1534 feine Sebungen in Mandelkow und Scheune an das St. Marienstift für Pargow und Sparrenfelbe abgetreten habe. Erklärlich ift es nur, wenn Buffow noch einen Teil behalten hat. - 3m 15. Sahrhundert hatten außerdem die v. Ramin einen Unteil, den fie 1491 in Sohe von drei Sufen und allent, wat he (Friedrich v. Ramin) und sine eldern hebben gehat, an Bogiflam X., der ihnen dafür Dienft, Rirchenleben und Strafengericht in Daber, bas fie von Bergog Otto Bfand erhalten hatten, überließ, abtraten (Abichrift: Stettin St.-A. Rep. 4 B. I Tit. 63 Nr. 2 Bol. I Bl. 223 f.).

Dorfanteile in der Grenzzone auf die beiden Gebiete Pommern-Wolgaft und Pommern-Stettin verteilen, und zwar in der Form, daß die erste Tabelle alle Gerechtsame in den einzelnen Dörfern aufzählt, die Pommern-Wolgast rechts der Oder besitzt. Die zweite Tabelle nennt alle die Dörfer und Anteile, die links der Oder zum Stettiner Teil gehören. In der dritten Tabelle sind die Besitzungen der Geistlichkeit in und um Stettin zusammengestellt, die links der Oder liegen und den Landschoß nach Pommern-Wolgast geben, aber sonst zum Stettiner Teilsürstentum gehören. Schließlich gibt die vierte Aufstellung die Dörfer und Dorfanteile wieder, die zwischen den Teilungen von 1541 und 1569 einen Wechsel in ihrer Zugehörigkeit zu Pommern-Stettin und Pommern-Wolgast durchgemacht haben und damit eine gebietsmäßige Beränderung der Teilungen von 1541 1569 bedingen.

# I. Besitzungen rechts der Oder, zu Pommern= Wolgast gehörig.

| Name des Dorfe               | 5 Besiger                                | Größe des Besitzes                  | Sonstige Besitzer                                |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bahn<br>Bartikow<br>Rehrberg | Romt. Wildenbruch<br>Eickstedt<br>Trampe | ganz<br>halb<br>34 Hufen            | Amt Kolbat<br>Amt Stettin<br>24 Hufen            |
| Rladow<br>Rlogin             | Stadt Greifenhagen<br>Steinwehr          | Unteil                              |                                                  |
| Rlücken<br>Röselit           | Steinwehr<br>Romt. Wildenbruch           | 2½ Landhufen<br>Anteil              | v. Rüfsow<br>St. Pyrik, Jung-<br>frauenkl. Pyrik |
| Rolbig                       | Steinwehr                                | ganz                                |                                                  |
| Rossin                       | Steinwehr                                | ganz                                |                                                  |
| Damerow                      | Stadt Greifenhagen                       | ganz d'                             |                                                  |
| Dobberphul                   | Steinwehr                                | ganz                                |                                                  |
| Fiddichow                    | Steinwehr                                | Pommerscher Anteil ganz             |                                                  |
| Garnow                       | Trampeu. Steinbeck                       | ganz                                |                                                  |
| Gäbersdorf                   | Romt. Wildenbruch                        | ganz                                |                                                  |
| Gornow<br>Greifenhagen       | Romt. Wildenbruch                        | ganz                                |                                                  |
| Heinrichsdorf                | Steinwehr                                | ganz, bis auf Pacht<br>von 10 Hufen | Moritkirche zu<br>Bnrit, später Umt              |

Rolbak

| Name des Dorfes            | Besitzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Größe des Besiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonftige Besitzer  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                            | v. d. Schulenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alitai A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Langenhagen<br>Latkow, Kl. | Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ganz<br>ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Liebenow                   | Romt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Linde                      | Romt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The second secon |                    |
| Lindow                     | Trampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amt Stettin 1/4    |
| Marienthal                 | Romt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIIII /4           |
| Marsekow                   | Trampe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| will fekolo                | Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Gr. Möllen                 | Eickstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Bauern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 01. 201111                 | O.m.j.tev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Rossäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Müzelburg                  | Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pommerscher Unteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| To the Washing             | To make the same of the same o | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Neuendorf                  | Romt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Neugrape                   | Romt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St. Marien, Wedel, |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stadt Pyrit        |
| Nipperwiese                | Trampeu. Steinbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                |
| Bakulent                   | Stadt Greifenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v. Schönebeck      |
| No.                        | und Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Application        |
| Blönzig                    | Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v. Brederlow       |
| Roderbeck                  | Steinbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Rörchen                    | Romt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Rohrsdorf                  | Romt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | St. Marien         |
| Rosenfelde                 | Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Schönfeld                  | Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Schönwerder                | Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Selchow                    | Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Splintersfelde             | Steinbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Stecklin                   | v. d. Schulenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Steinwehr                  | Komt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Stresow                    | Romt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Thänsdorf                  | Romt. Wildenbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Uchtdorf                   | Steinbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Vogelsang                  | Eickstedt seit 1567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| (Mühle)                    | 3 <del>-</del> 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Wildenbruch                | Romt. Wildenbruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Australia        |
| Woitfick                   | Steinwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v. Rüssow          |
| Woltin                     | Eickstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pacht von 6 Hufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amt Rolbak         |
| Zarnow, Kl.                | Trampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | is natt            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

# II. Besitzungen links der Oder zu Pommern= Stettin gehörig.

| Name des Dorfe | 5 Besitzer                             | Größe des Besitzes  | Sonstige Besitzer          |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Boblin         | Amt Stettin f. 1556                    | ganz                | vorher v. Holkendorf       |
| Raseburg       | Rloster Dargun                         | halb                | halb Pommern=              |
|                |                                        |                     | Wolgast bis 1556           |
| Reesow         | Stadt Gart                             | Unteil              | St. Marien, v. Buf=        |
|                |                                        |                     | sow 1 Hof, 3 Hufen         |
| Köstin         | Amt Stettin                            | ganz                |                            |
| Rreckow        | Stadt Stettin                          | Unteil              | Kartause 18 Schill.        |
|                |                                        |                     | Pacht                      |
| Demmin         | Rloster Kolbat                         | Anteil an den       | 1569 zu Pommern=           |
|                |                                        | Mühlen              | Wolgast gelegt             |
| Gark           | 6                                      |                     |                            |
| Geesow         | Stadt Gart                             | ganz                |                            |
| Hohenreinken=  | Stadt Gark                             | ganz                |                            |
| dorf           |                                        |                     |                            |
| Mescherin      | Stadt Gart                             | ganz                |                            |
| Messenthin     | Stadt Stettin                          | ganz                |                            |
| Memit          | Stadt Stettin                          | ganz                | Widnight and the St.       |
| Pölig          | Stadt Stettin                          | ganz, außer         | Amt Jasenit                |
| m              | ~ . ~                                  | 4 Gulden Pacht      | of the free medical field  |
| Polchow        | Amt Stettin                            | ganz seit 1562      | bis 1562 v. Eickstedt      |
| m              | ~ ~                                    |                     | Unteil                     |
| Pommerensdorf  |                                        | ganz                |                            |
| Scheune        | Stadt Stettin                          | ganz                |                            |
| Stettin        | Or + ~ + + + + + + + + + + + + + + + + | 01                  | 7                          |
| Stöwen         | Amt Stettin                            | Anteil 3 Gulden     | Jungfrauenkloster,         |
|                |                                        | 35 Schilling        | v. Hase, seit 1565         |
| Bölschendorf   | Stadt Stettin                          | agna guhan A Caufan | v. Eickstedt<br>St. Marien |
| Wussow         | Stadt Stettin                          | ganz, außer 4 Hufen | Ot. Mutten                 |
| wallow.        | Clubi Civillii                         | ganz                |                            |

# III. Besitzungen der Geistlichkeit von Stettin links der Oder.

| Barnimslow | Jungfrauenkloster | About Charles | er Bede, v. Eickstedt |
|------------|-------------------|---------------|-----------------------|
|            |                   | Dienst u.     | Ublager               |
| Bollinken  | Jungfrauenklofter | ganz          |                       |
| Brunn      | St. Marien        | Anteil        | v. Lindstedt          |

| Mame des Dorfes  | Besitzer                          | Größe des Besitzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige Besitzer                       |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bredow           | Jungfrauenklofter<br>und Rartaufe | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Rarow            | St. Otto                          | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Rarhig (Ressin?) | Rartause                          | 9½ Hufen bis 1556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | seit 1556 Pommern=<br>Wolgast           |
| Rajekow          | St. Marien                        | ganz, außer Bede<br>und Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. Ramin andmisse                       |
| Ravelwisch       | Rartause                          | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Reesow           | St. Marien                        | Anteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stadt Gart, Wuffom<br>1 Hof und 3 Hufen |
| Rolbigow         | Sungfrauenkloster                 | bis 1563 ganz,<br>außer Bede und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v. Eickstedt                            |
|                  |                                   | Dienst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
|                  |                                   | danach ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| Rrazwiek         | St. Marien                        | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Medianie :       | und Kartause                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Rreckow          | Rartause                          | 18 Schilling Pacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stadt Stettin                           |
| Daber            | St. Marien                        | 4 Sufen und einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | v. Ramin und                            |
|                  | und St. Otto                      | Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v. Nemeke                               |
| Damigow          | Jungfrauenklofter                 | bis 1562 ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | v. Eickstedt seit 1562 ganz             |
| Frauendorf       | Jungfrauenklofter                 | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dalignender Ct.                         |
| Glienke          | Rartause                          | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Goglow           | Rartause                          | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Güstow           | Jungfrauenkloster                 | ganz, außer einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v. Wussow                               |
|                  |                                   | Teil von Bede<br>und Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| Hohenholz        | St. Otto                          | Pacht von Krug<br>und dazu gehör.<br>Hufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v. Eickstedt                            |
| Sohenselchow     | St. Marien                        | And the second s |                                         |
| Lienken          | St. Marien                        | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Luckow           | St. Marien                        | ganz (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Mandelkow        | St. Jakobi                        | Unteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v. Wussow                               |
| Möhringen        | Rartause                          | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o. Zoullow                              |
| Nadrensee        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Bröcker                              |
|                  | Jungfrauenkloster                 | 6 Hufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v. Stucket                              |
| Neuendorf        | Rartause                          | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Neuenkirchen     | St. Marien                        | ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Pasewalk         | Rartause                          | 2 Hufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |

| Name des Dorfe                           | 5 Besitzer                                                                | Größe des Besitzes                                                                       | Sonstige Besitzer                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Plöwen<br>Pomellen<br>Priglow<br>Radekow | St. Marien<br>Sungfrauenkloster<br>Sungfrauenkloster<br>Sungfrauenkloster | 1 Hof und 4 Hufen<br>Unteil<br>geringer Unteil<br>ganz, außer Bede,<br>Dienst u. Ablager | v. Wussow<br>v. d. Schulenburg            |
| Reinkendorf, Kl<br>Rosow                 | . St. Marien<br>Sungfrauenkloster                                         | ganz                                                                                     |                                           |
| Schönfeld<br>(Kr. Randow)                | Jungfrauenkloster<br>und St. Marien                                       | ganz, außer 1 Rate                                                                       | v. Eickstedt                              |
| Scholwin                                 | St. Otto St. Otto                                                         | ganz                                                                                     |                                           |
| Schwennenz<br>Sommersdorf<br>Stöwen      | St. Marien Sungfrauenkloster                                              | ganz<br>Unteil<br>ganz, außer 5 Höfen                                                    | v. d. Schulenburg<br>AmtStettin, v. Hase, |
| Ctolocii                                 | Sungituurinio jiri                                                        | 10 Landhufenund<br>3 Gulden<br>36 Schill. Pacht                                          | f.1565 v. Eickstedt                       |
| Stolzenhagen                             | Rartause                                                                  | ganz                                                                                     |                                           |
|                                          | und St. Marien                                                            | Placing                                                                                  | Daber St.                                 |
| Storkow (7.11)                           | St. Marien                                                                | 4 Mk. Pacht                                                                              | v. d. Schulenburg                         |
| Treptow (Toll.)                          | Martauje                                                                  | 40 Gulden<br>Mühlenpacht                                                                 |                                           |
| Bölschendorf                             | St. Marien                                                                | 4 Hufen                                                                                  | Stadt Stettin                             |
| Wamlit                                   | St. Marien                                                                | ganz, außer Bede,<br>Dienst u. Ablager                                                   | v. Muckerwitz                             |
| Warfow                                   | Jungfrauenkloster                                                         | ganz                                                                                     | Callion Calling                           |
| Wollin                                   | St. Marien                                                                | 11 Hufen                                                                                 | v. Elsholz, später<br>v. d. Schulenburg   |
| 3abelsdorf                               | Jungfrauenkloster                                                         | ganz                                                                                     | and and are of                            |
| Hohenzahden                              | St. Marien                                                                | Unteil                                                                                   | v. d. Schulenburg<br>geringer Anteil      |
| Niederzahden                             | St. Marien                                                                | ganz                                                                                     | 2                                         |
| 3 üllchow                                | Jungfrauenkloster                                                         | ganz                                                                                     |                                           |
|                                          |                                                                           |                                                                                          |                                           |

IV. Besigveränderungen zwischen Bommern= Stettin und Bommern= Wolgast 1541 und 1569.

Name des Dorfes 1541 gehörig zu: 1569 gehörig zu: Anderungsjahr Boblin Pommern-Wolgast Pommern-Stettin 1556 Rarhig (Ressin?) Pommern-Stettin Pommern-Wolgast 1556

| Name des Dorfes | 1541 gehörig zu:  | 1569 gehörig zu:     | Ünderungsjahr |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Raseburg        | 1/2 Pomm.=Stettin | Pommern=Wolgaft      | 1556          |
|                 | 1/2 Pomm.=Wolgast |                      |               |
| Rolbigow        | Pommern=Stettin   | Pommern=Stettin      | 1562          |
|                 | Pommern=Wolgast   |                      |               |
| Damigow         | Pommern=Stettin   | Pommern=Wolgast      | 1562          |
| Demmin          | Pommern=Stettin   | Pommern-Wolgast      | 1569          |
|                 | Pommern=Wolgast   |                      |               |
| Polchow         | Pommern=Stettin   | Pommern=Stettin      | 1562          |
|                 | Pommern=Wolgast   |                      |               |
| Treptow (Toll.) | Pommern=Stettin   | Pommern=Wolgast      | 1569          |
|                 | Pommern=Wolgast   | uninasint Plan anulu |               |
| Vogelfang       | Pommern=Stettin   | Pommern=Wolgast      | 1567          |
| (Mühle)         |                   | 20.0                 |               |

Auf diese Beise sind die Teilterritorien eindeutig, soweit das den vorhandenen Quellen nach möglich ift, festgelegt. Auf die Begrenzung der einzelnen Dörfer im 16. Jahrhundert einzugehen, wird absichtlich unterlassen. Gine Untersuchung in der Richtung würde notgedrungen ins Unermefliche führen, denn wenn ichon das greng= liche Bild der einzelnen Gemarkungen für das 16. Jahrhundert in bezug auf die Teilungen rekonstruiert wird, muß man unbedingt auch fordern, daß innerhalb der einzelnen Gemeinden die Scheidung des Besitzes der Grundherrschaften, die an diesem Dorfe Unteil haben, untersucht wird. Die Beränderungen, die an der Ausdehnung der Dörfer bis zur Gegenwart eingetreten sind, sind - abgesehen von Waldaufteilungen und Neuanlagen auf dem Boden alter Gemeinde= fluren — gering und geben der Gesamtgrenze nur ein wenig anderes Aussehen. Natürlich müffen Neuanlagen und Waldaufteilungen nach Möglichkeit berücksichtigt werden, wozu aber keine besondere Unter= suchung notwendig ift, da einmal für das vorpommersche Gebiet die schwedische Matrikelkarte die Grundlage liefert, zum andern für hinterpommern mit Brüggemanns topographischer Beschreibung und den Flurkarten des 18. Jahrhunderts das Ziel in durchaus ge= nügender Weise erreicht wird. Natürlich liegt in den Prozegakten der Teilungszeit Material vor, das vielleicht herangezogen werden könnte. Da aber in den meiften Fällen der Abschluß folder Greng= prozesse sich überaus lange hinzieht, wird das Ergebnis zu der eben angeführten Methode nicht fehr unterschiedlich ausfallen. hieraus ergibt sich, daß die heutigen Gemeindegrenzen unter Hinzuziehung der angegebenen Silfsmittel durchaus zur kartographischen Darftel= lung des Teilungszustandes ausreichen.

## 2. Die Herzogtümer 1532.

(S. Karte 1.)

Bei der Untersuchung der Teilungsgrenze von 1532 ist die Aufsgabe methodisch dieselbe wie bei der Festlegung der Grenze von 1541 und 1569. Die Rolle der Oder übernimmt 1532 die Randow. Die folgende Untersuchung kann sich daher auf die Gebiete des Amtes Uckermünde und des Klosters Iasenik, das im Vertrage zu Wolgast gelegt wurde, und auf die Stadtgebiete von Uckermünde und Pasewalk beschränken. Hinzu müssen genommen werden die adligen Grundherrschaften östlich der Randow, die die Herzöge selbst zu Pommern-Wolgast schlagen, die der Eickstedt zu Rothenklempenow, der Blankenburg zu Stolzenburg, der Arnim zu Iamikow und Rummerow, der Holkendorf zu Boblin, der Nemeke zu Daber und die des Zacharias Hase.

Noch zwei weitere adlige Geschlechter müssen berücksichtigt wersen, die ihre Besitzungen zum größten Teil links der Randow haben, die aber auch rechts des Flusses begütert sind, die von Muckerwit zu Torgelow und die von Bröcker zu Rieth, Bogelsang und Albrechtsstorf. Daß sie an sich zum Wolgaster Herzogtum gerechnet wurden, zeigt die Huldigungstabelle von 1539, in der sie unter diesem aufsgeführt sind<sup>208</sup>). Es würde nun völlig dem Sinn der Teilungen widersprechen, wenn die Güter rechts der Randow von dem Gesamtsbesit getrennt und Pommern-Stettin zugerechnet würden.

## Stadt Bafemalk

hatte keine Besitzungen, die östlich von der Randow gelegen waren, sie kommt also als grenzbildender Faktor nicht in Betracht. Wohl aber hatte die Rartause Gottesgnade zu Stettin von zwei Husen im Stadtselde die Pacht (vgl. S. 127), die man wohl auch bei dieser Teislung zum Stettiner Teil rechnen muß, obgleich es nicht ausdrücklich im Vertrage gesagt ist.

## Stadt Uckermünde

war im 16. Jahrhundert ohne Eigentumsdörfer. Nur die Stadtsfeldmark selbst reichte über die Ucker, die sicher auch im Teilungssvertrage die Fortsetzung der Randow bilden sollte, hinüber.

## Umt Uckermünde.

Die Besitzungen dieses Amtes liegen zum größten Teil rechts der Randow. Einen Anteil hatte das Amt an dem Dorfe Wahr=

<sup>208)</sup> Rrat, Schlofgesessene S. 22.

lang, das sonst ganz dem Stettiner Jungfrauenkloster gehörte (vgl. (S. 121). Nur 2 Gulden 31 Schilling und 6 Pfennig Pacht wurden an das Amt abgeführt<sup>209</sup>). Ferner gehörten zum Amt Eggesin, Ahlbeck und Müßelburg mit den ausgedehnten Forsten, sowie die Mediatstadt Neuwarp<sup>210</sup>).

## Stift Jafenig.

Jasen ig kam 1306 in den Besitz des Stifts 211), noch bevor die Chorherren hier ihren endgültigen Wohnsitz aufgeschlagen hatten.

Duch ow gelangte ebenfalls 1306 an das Stift<sup>212</sup>) und ging wie Jasenig im 16. Jahrhundert mit der Reformation in herzoglichen Besit über.

Trest in 1288 zuerft als zum Stift gehörig bestätigt, hat aber wohl schon früher zu diesem gehört<sup>213</sup>).

Sagen im 16. Jahrhundert gang im Besit des Stifts214).

Falkenwalde (Tanow) wurde 1277 bereits Eigentum der Chorherren 215).

Biegenort kaufte das Stift 1328 von denen v. Eickstedt 216).

Altwarp erhielt das Stift 1344 als Ersat für Mönkeberg von Barnim III. 217). Nach 1541 kam es dann zum Amte Ackermünde.

Neuwarp. Hier erhielt das Stift im 16. Jahrhundert jährlich ungefähr 18 Gulden von sechs "Garnen"<sup>218</sup>). Im übrigen war es Mediatstadt des Amtes Ückermünde.

Ganz geringen Besit, vier Hopfengärten, hatte das Stift in Pölit, das sonst ganz der Stadt Stettin gehörte (vgl. S. 101).

## v. Eickstedt (vgl. S. 114ff.).

Barnimstow. Sier hatten die v. Gickftedt Bede, Dienft

<sup>209)</sup> Extrakt der ümter des Teils Wolgast 1541 Bl. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>) Bgl. ausführlich Karla Heuer, Das Amt Ackermunde, Greifs= walder Differt., Greifswald 1935 (= Pom. Jahrb. Bd. 29, Greifswald 1935).

<sup>211)</sup> P.U.B. IV Mr. 2286.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) P.U.B. IV Nr. 2286. Im Feldklösterextrakt des Teils Wolgast von 1541 hier noch ein Joachim Borne genannt, der einige Hebungen besaß. Da aber die Hebungen mit unter die Einkünfte, die das Dorf Duchow aufbrachte, gerechnet wurden, liegt kein Grund vor, sie nicht zum Wolgaster Gebiet hinzuzunehmen.

<sup>213)</sup> B.U.B. III Mr. 1447. Soogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 77.

<sup>214)</sup> Extrakt der Feldklöfter des Teils Wolgaft 1541 Bl. 35.

<sup>215)</sup> B.U.B. II Mr. 1072.

<sup>216)</sup> v. Eich ftedt, Familienbuch S. 746.

<sup>217)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II G. 102.

<sup>218)</sup> Extrakt der Feldklöfter des Teils Wolgaft 1541 Bl. 36.

und Ablager<sup>219</sup>). Um diesen Besitz erhob sich in den 50er Jahren des 16. Jahrhunderts ein lebhafter Streit zwischen Pommern-Wolsgast und Pommern-Stettin, der erst 1587 damit beendet wurde, daß die v. Eickstedt Bede, Dienst und Ablager in dem Dorse behielten<sup>220</sup>).

Boock, im 14. Jahrhundert schon unter den Besitzungen des Geschlechts erwähnt, ist bis ins 18. Jahrhundert hinein Eigentum derer v. Eickstedt geblieben.

Rothenklempenow, wahrscheinlich schon im 13. Jahr= hundert zu diesem Geschlecht gehörig<sup>221</sup>); noch im 18. Jahrhundertsein Hauptsig.

Unter den Besitzungen, die bis ins 18. Jahrhundert hinein dem Geschlechte gehörten, ist auch das schon in den Lehnbriesen des 15. Jahrhunderts genannte Mewegen. Ebenso gehörten Gorskow und Glasow mit zu dem alten Kernbesitz der Familie, der sich bis ins 18. und 19. Jahrhundert gehalten hat.

Hohen holz wohl schon seit dem 13. Jahrhundert im Familienbesig<sup>221</sup>). Jedoch hatte im 16. Jahrhundert hier das Ottostift die Pacht vom Krug und den dazugehörigen Husen, die 1491 Bogislaw X. dem Stift überwiesen hatte (vgl. S. 125).

Schon 1497 hatten die Eickstedt in Radekow Bede und Dienst, ein Besitz, der 1522 noch durch das Ablager von Bogislaw X. für einen Hof in Polchow vermehrt wurde. Ebenso wie um die Abgaben in Barnimslow erhob sich auch hier Mitte des 16. Jahrhunderts ein Streit, der 1587 zugunsten der Eickstedt entschieden wurde 222).

1497 das halbe Dorf Polchow unter den Eickstedtgütern genannt. 1522 vertauschte Vivigenz I. einen geringen Teil dieses Besitzes an den Herzog gegen das Ablager in Radekow. 1562 ging der ganze Anteil zusammen mit dem in Kolbizow verloren; die v. Eickstedt erhielten dasür das Dorf Damizow<sup>223</sup>).

In Rolbitow, das sonst dem Jungfrauenkloster in Stettin gehörte (vgl. S. 118), hatten die v. Eickstedt von 1529 bis 1562 Bede, Dienst und einige Seen inne.

## v. Blankenburg.

Stolzenburg der hauptsit dieses Geschlechts in Borpom=

<sup>219)</sup> v. Eickstedt, Familienbuch S. 325, im Lehnbrief von 1524.

<sup>220)</sup> v. Eich fte dt, Familienbuch S. 358. über die einzelnen Phafen des Streites vgl. a. a. D. S. 750 ff.

<sup>221)</sup> v. Eickstedt, Familienbuch S. 730 ff.

<sup>222)</sup> U. a. D. S. 750 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>) U. a. D. S. 322, 324, 333, 335, 748 f.

mern, das schon 1352 hier erwähnt wird. Bis 1555 war das Gut, das erst in diesem Jahre an die v. Ramin überging, noch Eigentum der Familie<sup>224</sup>). Ein Hof außerdem in Händen derer v. Muckerwig.

Wartin im 16. Jahrhundert nur zum Teil Eigentum der Blankenburg, 1499 ein Besit des Geschlechts hier zuerst erwähnt, da in diesem Jahre Bogislaw X. Ulrich von Blankenburg gestattete, feinen Besit an Binfen und Bachten in Wartin wiederkäuflich gu veräußern225). 1536 verpfändete Asmus v. Blankenburg, der schon 1524 in Berbindung mit Stolzenburg und Wartin genannt wird226), Wartin an Joachim von Gickstedt227). Bei der Beräuferung von Stolzenburg an Friedrich v. Ramin wurden die Besitzungen in War= tin besonders ausgenommen. Noch 1563 bat Otto v. Blankenburg, auf Wolfshagen erbgefessen, Johann Friedrich, ihm das Leibgedinge seiner Gattin Ursula v. Bredow, zu dem er feine Besikungen in Wartin bestimmt hatte, zu bestätigen. Bei diefer Gelegenheit wurde der Anteil genau spezialisiert — die Bauern werden namentlich mit ihren Sufen genannt - angegeben228). Außerdem müffen hier die Buffow Unteil gehabt haben, da 1617 Bivigenz v. Gickstedt einen Teil von ihnen kaufte229).

#### v. Arnim.

Rummerow kam um 1470 in den Besitz der uckermärkischen Familie v. Arnim, die es von den Brüdern Ulrich und Klaus v. Ramin kaufte<sup>230</sup>). 1535 bestätigte Herzog Philipp dieses Lehen<sup>231</sup>).

<sup>224)</sup> Berghaus, Pommern II, 2 S. 1716 ff. Abschrift der Urkunde: Stettin St.=A. Rep. 5 Tit. 65 Nr. 6.

<sup>225)</sup> Bagmihl, Wappenbuch I S. 79.

<sup>226)</sup> Georg Abalbert v. Mülverstedt, Sammlung von Cheftiftungen und Leibgedingsbriefen ritterschaftlicher Geschlechter der Provinzen Sachsen, Brandenburg, Pommern und Preußen, Magdeburg 1863, S. 91 u. 229.

<sup>227)</sup> Bagmihl, Wappenbuch I S. 79.

<sup>228)</sup> Stettin St.= A. Rep. 4 P. I Tit. 45 Mr. 45 r.

<sup>229)</sup> Berghaus II, 2 S. 1727. Schmidt, Schulenburg I S. 717 nennt noch einen v. Mühlow als Mitbesiger, der schon 1517 genannt würde. — In der Hufenmatrikel von 1631 wird nur Christoph v. d. Often als Besiger angeführt; trogdem müssen die Eickstedt hier noch zu dieser Zeit ansässig gewesen sein, da sie ihren 1617 erworbenen Anteil erst 1674 an v. d. Osten verskausen (v. Eickstedt, Familienbuch S. 761).

<sup>230)</sup> Guftav v. Urnim = Criewen, Beiträge zur Geschichte des von Urnimschen Geschlechts, Berlin 1883, Teil I Nr. 227.

<sup>231)</sup> A. a. D. Nr. 479. Um 1625 muß es den Arnim zusammen mit Sami= kow dann verloren gegangen sein (vgl. die Musterrolle von 1626: Rlempin=

138

Jamikow kauften die Arnim 1475 von Friedrich v. Ramin. was ihnen Kurfürst Albrecht im gleichen Jahre 232) und Herzog Philipp 1535 bestätigte233).

## v. Solgendorf.

Boblin. Schon 1486 Beter Holgendorf zu Boblin als Be= gleiter Herzog Bogiflaws X. auf seiner Fahrt nach Braunschweig genannt 234). 1523 stellte Uchim v. Holkendorf zu Boblin zwei Pferde 235); Bergog Philipp vertauschte dann 1556 diefes Dorf. wie das durch die Holtzendorfer vorhin und von alters aller freiest innegehapt, gegen Rargin und halb Rafeburg an Herzog Barnim (val. S. 104 f.).

#### p. Nemeke.

Daber im 16. Jahrhundert zum größten Teil im Befige Diefer Familie, und zwar gehörten ihr nach einem Lehnbriefe von 1568, den die Berzöge Johann Friedrich, Bogiflam, Ernst Ludwig und Barnim für Hinrich, Reinhardt, Christoph und Tilo v. Nemeke über ihr väterliches Lehn ausstellten, 18 Sufen236). v. Ramin, St. Marien und St. Otto hatten hier Anteile (vgl. S. 123).

## Bacharias Safe.

Der Besitz des Geschlechts v. Sase rechts der Randow beschränkte fich um 1532 auf einen Unteil im Dorfe Stowen. Rach einem Lehnbrief des Herzogs Philipp für Heinrich v. Hafe von 1545 hatte es hier sechs Pflugdienste mit gehn Sufen, fünf Roffaten= höfe und 1/2 Gulden Rrugpacht237).

## v. Muckerwit.

Bogelfang gehörte im 16. Jahrhundert gur Sälfte der Familie. Schon 1422 merden Albrecht, Hinrik und Bernt Mukervisse, wanaftich to deme Vagelsange, genannt. In den Lehnbriefen

Rrag, Matrikeln S. 208). In einem Bolgafter Lehnsregifter von 1625 (Rrat, Schlofgefeffene G. 42) find fie noch als Befiger von Samikow und Rummerow aufgeführt.

<sup>232)</sup> Ernst Devrient, Das Geschlecht v. Urnim, Leipzig 1914—1924, Bd. I Nr. 235. Im Register irrtumlich das Dorf in den Rr. Dramburg verlegt.

<sup>233)</sup> U. a. D. Nr. 479. Das weitere Schickfal des Dorfes ift gleich dem von Rummerow (vgl. Unm. 231).

<sup>234)</sup> Rlempin, Beiträge S. 483.

<sup>235)</sup> Rlempin = Krag, Matrikeln S. 177.

<sup>236)</sup> Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 2 Bl. 363 f.

<sup>237)</sup> U. a. D. Nr. 5 Bl. 64 f.

von 1490 und 1542 erscheint halb Vogelsang<sup>238</sup>), der übrige Teil dieses Dorfes war ein Lehen derer v. Bröcker, die 1523 und 1526 hier genannt werden<sup>239</sup>).

Ebenso gehörten nach den Lehnbriefen von 1490 und 1542 Bellin und Damgarten 240) halb zum Besitz der Familie, während der andere Teil auch hier den Bröcker eigen war<sup>241</sup>).

Auch in die Dörfer Warsin, Mönkeberg und Luckow teilten sich im 16. Jahrhundert die Muckerwitz und die Bröcker. 1490 und 1542 werden sie halb als Besitz der Muckerwitz genannt<sup>242</sup>), die Bröcker treten 1324 und noch 1602 in diesen Orten auf<sup>243</sup>).

Zu Wamlit, das sonst dem St. Marienstifte gehörte (vgl. S. 124), hatten die Muckerwit im 16. Jahrhundert Bede, Dienst und Ablager<sup>244</sup>).

In Stolzenburg müssen die Muckerwitz einen Sof besessen haben, wie ihn der Lehnbrief von 1542 ausweist 245).

#### v. Bröcker.

Über die Besitzungen Bogelsang, Bellin, Damgarten, Warsin, Mönkeberg und Luckow, die diese Familie gemeinsam mit denen v. Muckerwit im Besitz hatte, siehe oben unter Muckerwitz.

Rieth seit dem 14. Jahrhundert im Besitz dieser Familie<sup>246</sup>). Im 16. Jahrhundert werden in den Kriegsdienstrollen immer die Bröcker zu Rieth genannt<sup>247</sup>).

Das Gleiche gilt von Albrechtsdorf, das im 16. Jahrshundert ebenfalls nur im Besitze der Familie Bröcker genannt wird. 1412 kam dieses Dorf an das Stift Jasenik<sup>248</sup>), aber schon 1490 ist es in dem Lehnbrief Bogislaws X. für die Familie Bröcker enthalten<sup>249</sup>). Nicht einmal einen Anteil kann das Kloster hier behalten

<sup>238)</sup> Haag, Mukerviz S. 273 und 285.

<sup>239)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln S. 166 und 189.

<sup>240)</sup> Damgarten nach Haag, Mukerviz S. 304 bei Bellin und Warsin gelegen.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) Haag, Mukerviz S. 267 und 270.

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup>) A. a. O. S. 285 und 287.

<sup>243)</sup> U. a. D. S. 272 f.

<sup>244)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II G. 563.

<sup>245)</sup> Haag, Mukerviz S. 287.

<sup>246)</sup> A. a. D. S. 270 und 273.

<sup>247)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln S. 166 und 189.

<sup>248)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 102.

<sup>249)</sup> Berghaus, Pommern II, 1 S. 1094.

haben, da in den Extrakten des 16. Jahrhunderts Einnahmen aus Albrechtsdorf nie unter den Klostergütern erwähnt werden.

Außer sechs dem Jungfrauenkloster gehörigen Hufen (vgl. S. 119) Madrense im 16. Jahrhundert Eigentum der Familie. 1490 ist es im Lehnbrief Bogislaws X. enthalten<sup>249</sup>), und noch in der Hufen matrikel von 1631 wird Hans-Jürgen Bröcker zu Nadrensee genannt.

An Lebehn hatten die v. Bröcker einen Anteil, einen Ackerhof und ein Biertel der Feldmark, der 1490, 1568 und 1606 auftritt251).

Auch Pampow nach den Lehnbriefen der Herzöge von 1526, 1540 und 1569 für die Bröcker im 16. Jahrhundert im Besitz der Familie 252).

Wie bei der Bestimmung der Gebiete 1541 und 1569 soll die solgende Tabelle das Ergebnis der vorhergehenden Untersuchung veranschaulichen, und zwar werden alphabetisch alle die Güter und Bestitungen aufgeführt, die der Wolgaster Herzog rechts der Randow sein eigen nennt. Damit sind auch für diese Teilung die beiden Herzogtümer territorial festgelegt, sodaß es nur noch der kartographischen Darstellung bedarf, um bildlich das Ergebnis zu veranschaulichen.

# Besitzungen von Pommern=Wolgast rechts der Randow.

| Name des Dorfes | Besitzer       | Größe des Besitzes          | Sonstige Besitzer           |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Uhlbeck         | Amt Uckermünde | ganz                        |                             |
| Albrechtsdorf   | v. Bröcker     | ganz                        |                             |
| Barnimslow      | v. Eickstedt   | Bede, Dienst und<br>Ablager | Jungfrauenkloster           |
| Bellin          | v. Bröcker und | ganz                        |                             |
|                 | v. Muckerwitz. | ricings since Statell       |                             |
| Boblin          | v. Holtzendorf | ganz                        |                             |
| Boock           | v. Eickstedt   | ganz                        |                             |
| Rolbigow        | v. Eickstedt   | Bede und Dienft             | Jungfrauenkloster           |
| Rummerow        | v. Arnim       | ganz                        | See Telefa gapatia          |
| Daber           | v. Nemeke      | 18 Hufen                    | Ramin, St. Marien, St. Otto |

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>) Berghaus, Pommern II, 1 S. 1073 und 1094; II, 2 S. 1633 und 1639.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup>) Nach Bagmihl, Wappenbuch II S. 163 das Datum des ersten Lehnbriefes 1528, nach der Abschrift Stettin St.-A. Rep. 40 II Nr. 3 S. 56 jesdoch 1526.

| Name des Dorfes | Besitzer                       | Größe des Besitzes                      | Sonstige Besitzer                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Damgarten       | v. Bröcker und                 | ganz                                    |                                   |
|                 | v. Muckerwitz.                 | aun dieu einsele ili                    |                                   |
| Duchow          | Stift Jasenit                  | ganz                                    |                                   |
| Eggesin         | Amt Ückermünde                 | ganz                                    |                                   |
| Falkenwalde     | Stift Jasenitz                 | ganz                                    |                                   |
| Glasow          | v. Eickstedt                   | ganz                                    | Worth, with                       |
| Gorkow          | v. Eickstedt                   | ganz                                    |                                   |
| Hagen           | Kloster Jasenit                | ganz                                    |                                   |
| Hohenholz       | v. Eickstedt                   | ganz, außer Krug m. dazugehör. Hufen    | St. Otto                          |
| Samikow         | v. Arnim                       | ganz                                    |                                   |
| Jasenit         | Stift Jasenit                  | ganz                                    |                                   |
| Lebehn          | v. Bröcker                     | Unteil                                  |                                   |
| Luckow          | v. Bröcker und                 | ganz                                    |                                   |
|                 | v. Muckerwitz.                 |                                         |                                   |
| Mewegen         | v. Eickstedt                   | ganz                                    |                                   |
| Mönkeberg       | v. Bröcker und                 | ganz                                    |                                   |
|                 | v. Muckerwitz.                 |                                         |                                   |
| Müzelburg       | Amt Uckermünde                 | ganz                                    |                                   |
| Nadrensee       | v. Bröcker                     | ganz, außer 6 Hufen                     | Jungfrauenkloster                 |
| Pampow          | v. Bröcker                     | ganz                                    | Zamać zbeltani                    |
| Pölik           | Stift Jasenit                  | 4 Hopfengärten                          | Stadt Stettin                     |
| Polchow         | v. Eickstedt                   | Unteil                                  | Amt Stettin                       |
| Radekow         | v. Eickstedt                   | Bede, Dienst und<br>Ablager             | Jungfrauenklofter                 |
| Rieth           | v. Bröcker                     | ganz                                    |                                   |
| Rothen=         | v. Eickstedt                   | ganz                                    |                                   |
| klempenow       |                                |                                         |                                   |
| Stöwen          | 3ach. Hase                     | Unteil                                  | Amt Stettin,<br>Jungfrauenkloster |
| Stolzenburg     | v. Blankenburg<br>v. Muckerwiß | ganz                                    |                                   |
| Trestin         | Stift Jasenitz                 | ganz                                    |                                   |
| Bogelfang       | v. Bröcker und                 | ganz                                    | indictofinations:                 |
| July Sunday     | v. Muckerwitz.                 | Mariant molest                          |                                   |
| Wahrlang        | Umt Uckermünde                 | 2 Gulden, 31 Schill.<br>2 Pfennig Pacht | Jungfrauenkloster                 |
| Wamlit          | v. Muckerwitz                  | Bede, Dienst und<br>Ablager             | St. Marien                        |
|                 |                                |                                         |                                   |

| Name des Dorfe | 5 Besitzer         | Größe de | s Besitzes | Sonstige | Besitzer   |
|----------------|--------------------|----------|------------|----------|------------|
| Altwarp        | Kloster Jasenit    | yung     |            |          |            |
| Neuwarp        | Stift Jasenitz und |          |            |          |            |
|                | Umt Uckermünde     |          |            |          |            |
| Warsin         | v. Bröcker und     | ganz     |            |          |            |
| 000            | v. Muckerwiß.      | 01 / 11  |            |          |            |
| Wartin         | v. Blankenburg     | Unteil   |            | . Wusson | ) grojniči |
| Ziegenort      | Stift Jasenit      | ganz     |            |          |            |

## 3. Die Abfindungsgebiete 1569.

Um ein abgeschlossenes Bild des Herzogtums Pommern zur Zeit der Teilung von 1569 zu gewinnen, bedarf es auch einer Untersuchung derjenigen Gebiete, die nicht direkt dem Machtbereich der beiden Teilfürsten unterstanden, d. h. der Gebiete, die einmal den beiden jüngeren Herren, Bogislaw XIII. und Barnim XII., die nicht die Regierung erlangten, zu ihrem Lebensunterhalt gegeben wurden, zum andern dem abgedankten Herzog Barnim XI. überlassen blieben. Konnte sich die Untersuchung der Teilgrenze auf die der Teilungszone zunächst gelegenen Herrschaften beschränken, so müssen im solgenden sämtliche Güter der als zu diesen Gebieten gehörig vertragelich bezeichneten Grundherrschaften bearbeitet werden, deren Gesamtheit dann, kartographisch darstellbar, das gewünschte, vollstänzbige Aussehen der 1569er Teilung liesert.

# 1. Das Territorium Barnims XI. (S. Rarte 3 und 4.)

Es sette sich aus den Amtern Rolbat und Saatig, dem Kloster Belbuck, den Jungfrauenklöstern Marienfließ, Pyrit, Stettin und Treptow und den Städten Stargard und Treptow (Rega) zussammen.

## Amt Rolbay.

Das Amt Rolbat umfaßte im 18. Jahrhundert<sup>253</sup>) die Dörfer und Rolonien Babbin, Bartikow, Beelit, Belkow, Binow, Barin, Brenkenhofswalde, Brünken, Buchholz, Rarolinenhorst, Rlebow, Rlüt, Rolbat, Rolow, Rortenhagen, Rublank, Dobberphul, Alt Falkenberg, Neu Falkenberg, Friedrichsthal, Garden, Giesenthal, Glien, Hökendorf, Hosfdamm, Horst, Ieserit, Isinger (Anteil), Kl. Mellen, Moritsfelde, Mühlenbeck, Neumark, Prilipp, Raumers=

<sup>253)</sup> Brüggemann II S. 104 ff.

aue, Reckow, Gr. Rischow, Sabes, Gr. Schönfeld, Rl. Schönfeld, Schöningen, Schükenaue, Selow, Sinzlow, Spaldingsselde, Wartenberg, Werben, Wierow, Woltersdorf, Woltin, Wittstock. Von ihnen sind im 18. Sahrhundert erst auf Umtsgebiet angelegt worden: Brenkenhofswalde, Rarolinenhorst, Neu Falkenberg, Friedrichsthal, Giesenthal, Moritsselde, Raumersaue, Schöningen, Schükenaue, Spaldingsselde. Bon den übrigen gehörten schon im 16. Sahrhundert ganz zum Umte Rolbak 254): Babbin, Beelik, Belkow, Binow, Borin, Buchholz, Rolbak, Rolow, Rortenshagen, Rublank, Dobberphul, Alt Falkenberg, Garden, Glien, Hofdamm, Hohenkrug, Hökenberg, Garden, Glien, Hofdamm, Hohenkrug, Hökenberg, Horst, Jeserik, Rl. Mellen, Mühlenbeck, Neumark, Prilipp, Reckow, Gr. Rischow, Bartenberg, Werben, Wierow, Wittstock, Woltersdorf.

Anteilsbesit hatte das Amt im 16. Jahrhundert an folgenden Dörfern:

Bartikow seit 1282 ganz in klösterlichem Besitz<sup>255</sup>), kam aber im 16. Jahrhundert zur Hälfte an die v. Eickstedt (vgl. S. 115).

Sabes sichon im 13. Jahrhundert von Barnim I. dem Kloster bestätigt<sup>256</sup>). Einen geringen Anteil müssen die von Kremzow hier gehabt haben, da nach der Musterrolle von 1523 de Kremptzowen to Szabesse unde Sandow zwei Pferde zu stellen hatten<sup>257</sup>).

Woltin kam im Anfang des 13. Jahrhunderts an Kolbaty<sup>258</sup>). Im 16. Jahrhundert hatten die von Eickstedt hier einen Anteil von sechs Hufen (vgl. S. 115).

Darüber hinaus hatte das Amt im 16. Jahrhundert noch folgende Besitzungen:

Dölit, 1282 zuerst als zu Kolbatz gehörig genannt<sup>259</sup>), gehörte 1569 noch dazu<sup>260</sup>), während es im 18. Jahrhundert mit einigen anderen Ortschaften ein eigenes Amt bildete.

<sup>254)</sup> Nach dem Feldklösterextrakt des Teils Stettin, der Hufenmatrikel des Herzogtums Stettin von 1628 (Klempin=Krah, Matrikeln S. 216 ff.) und dem Güterverzeichnis des Klosters Kolbah bei Hoogeweg, Stifter und Klöster I S. 279 ff.

<sup>255)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 280.

<sup>256)</sup> P.U.B. I Mr. 312.

<sup>257)</sup> Rlempin = Rrag, Matrikeln G. 178.

<sup>258)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter I S. 302.

<sup>259)</sup> B.U.B. II Mr. 1232.

<sup>260)</sup> Egtrakt der Feldklöfter des Teils Stettin 1541 Bl. 6.

Suckow (Kr. Pyrig). Das Kloster hatte hier im 16. Jahrhundert nur einen Anteil, der im Extrakt von 1569 mit 10 Gulden 21 Schilling Pacht angegeben ist. Es ist wahrscheinlich der Anteil der von Schöning, den die Herzöge 1372 an das Kloster verkausten<sup>261</sup>). In der Husenmatrikel von 1628 wird es nicht mehr unter dem Amte aufgesührt und ist im 18. Jahrhundert ganz im Besitz derer von Schöning. Einen Anteil hatte das St. Ottostist zu Stettin<sup>262</sup>), den die von Schöning 1554 gegen Besitzungen in Isinger an sich brachten<sup>263</sup>).

## Umt Saatig.

Das Umt Saatig ist eins der wenigen herzoglichen Umter, die schon vor der Reformation bestanden und nicht aus geistlichem Besitz gebildet oder durch solchen zu lebensfähigen Verwaltungskörpern geworden sind.

Jakobsdorf 1569 und 1628 als zum Saatiger Amt gehörig genannt, ebenso Rashagen, Rempendorf, Kremmin, Jacobshagen, Moderow, Saatig, Stolzenhagen, Tornow, Wudarge.

Temnick nur zum Teil herzoglicher Besitz. Einen Unteil hieran hatte das Geschlecht derer von Stettin.

Schwanenbeck gehörte im 18. Jahrhundert zum Amt Dölitz, nach den Registern des 16. Jahrhunderts und der Husenmatrikel aber noch zum Amte Saatig, während es vorher als Besitz des Johanniterordens erscheint<sup>264</sup>).

3 a d e l o w im 18. Jahrhundert ebenfalls dem Amte Dölig unterstellt, nach den Extrakten des 16. Jahrhunderts und der Hufenmatrikel jedoch zum Amte Saazig zu rechnen.

1628 werden außerdem als Saakiger Amtsdörfer noch angestührt: Jachan, Dölik<sup>265</sup>), Peknick und Gr. Schlatikow. Dölik kann 1569 noch nicht zu Saakig gerechnet werden, da es noch unter Kolbak erscheint (vgl. S. 143), von dem es wahrscheinlich erst Ende des Jahrhunderts getrennt worden ist. Ebenfalls wird Peknick 1569 noch

<sup>261)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter I G. 297.

<sup>262)</sup> A. a. D. II S. 594.

<sup>263)</sup> Berghaus, Bommern II, 3 S. 768.

<sup>264)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 885.

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>) In der Hufenmatrikel heißt es "Dulze", das Klempin mit Tolz identifizieren will. Tolz ist aber immer bis ins 18. Jahrhundert hinein in adligen Händen gewesen und hatte außerdem nicht die in der Matrikel angegebene Hufengröße. Dagegen ist Dölitz sonst in der Matrikel von 1628 überhaupt nicht erwähnt.

nicht zum Umte gehört haben, da in den Musterrollen des 16. Jahrshunderts noch die von Güntersberg als Besitzer genannt werden<sup>266</sup>). Wann hier ein Besitzwechsel eingetreten ist, läßt sich nicht feststellen.

Wohl aber wird Gr. Schlatikow, ein ehemaliges Iohanniters dorf unter der Romturei Zachan<sup>267</sup>), schon 1569 Amtsdorf gewesen sein, da die Romturei 1551 an den Herzog überging<sup>268</sup>).

Die Stadt 3 ach an, seit 1551 ebenfalls in herzoglichem Besitz, wurde in der Teilungsurkunde — besonders genannt — zum Altersteil Barnims gelegt. Zunächst Mediatstadt unter dem Amte Saatig, später (1709) unter das aus dem Amte Saatig herausgenommene Dölitz gestellt.

## Rlofter Marienfließ.

Im 18. Jahrhundert gehörten zum Amt Marienfließ folgende Ortschaften 269), die auch in der Amtsmatrikel von 1571 270) und in der Hufsmatrikel von 1628 271) als Marienfließer Güter ansgeführt werden: Ball, Büche, Goldbeck, Marienfließ, Mössin 272), Rehwinkel, Kl. Schlatikow, Zarnikow.

Dahlow war im 16. Jahrhundert wie im 18. Jahrhundert nur zum Teil Kloster= bzw. Amtsbesitz. Der größere Teil gehörte denen von Wedel<sup>273</sup>), später, im 18. Jahrhundert, den Malkahn.

Ebenfalls nur ein Anteil war von dem Dorfe Pegelow in dem Besitze des Klosters bzw. des Amtes. Auch hier waren Mitbesitzer die von Wedel<sup>274</sup>).

Im 18. Jahrhundert nicht mehr Amtsbesitz war das 1349 dem

<sup>266)</sup> Rlempin=Rrag, Matrikeln S. 178.

<sup>267)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II G. 885.

<sup>268)</sup> U. a. D. S. 895.

<sup>269)</sup> Brüggemann II S. 237 ff.

<sup>270)</sup> Frit Cursch mann, Die Landeseinteilung Pommerns im Mittelsalter und die Berwaltungseinteilung der Neuzeit (= Pom. Jahrb. XII [1911] S. 159 ff.) S. 228 ff.

<sup>271)</sup> Rlempin = Rrag, Matrikeln G. 282.

<sup>272) 1571</sup> nicht genannt. Aber schon 1538 belehnte das Kloster einen Müller Otto Kempe unter anderem mit zwei Hufen zu Mössin (vgl. Hooge = weg, Stifter und Klöster II S. 116).

<sup>273)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 406, wo das Augustiner= kloster zu Stargard den vierten Teil des Dorfes 1374 kauft und sich von den Wedel damit belehnen läßt. Klempin=Krat, Matrikeln S. 245.

<sup>274)</sup> Ho o g e weg, Stifter und Rlöster II S. 406: Belehnung des Augusstinerklosters zu Stargard mit zwei Hufen durch die Wedel. In der Hufensmatrikel von 1628 außer den Wedel (Rlempin=Rrah, Matrikeln S.245) hier noch die v. Suckow und die v. Ukermann genannt (a. a. D. S. 255 f.).

Rloster Marienfließ von denen von Wedel übereignete Dorf Falskenberg, wohl aber noch bis zum Jahre 1661<sup>275</sup>); seit 1662 von Marienfließ getrennt und zuerst dem Amte Friedrichswalde, dann dem Amte Massow zugelegt<sup>276</sup>).

## Jungfrauenklofter zu Pyrig.

Im 18. Jahrhundert umfaßte das aus dem Jungfrauenkloster hervorgegangene Umt Pyrik folgende Dörfer<sup>277</sup>): Beyersdorf, Briesen, Löllhöfel, Möllendorf, Kl. Rischow, Strohsdorf, Wobbermin und Ultstadt Pyrik; außerdem Unteile in den beiden Dörsern Röselik und Rackitt. Von diesen Siedlungen sind Löllhöfel und Möllendorf Rolonien, die nach Ublassung des Madüsees 1772 bzw. 1776 auf der Feldmark des Dorses Kl. Rischow angelegt worden sind. Von den übrigen Ortschaften gehörten 1569 dem Jungfrauenkloster:

Benersdorf 1341 von dem Rlofter Gramzow erworben.

Briesen schenkte Herzog Barnim I. 1255 dem Kloster<sup>278</sup>), das später im 15. Jahrhundert hier noch die Bede und das Gericht erhielt<sup>279</sup>).

Strohsdorf war ein Geschenk Barnims I., das sein Sohn 1318 bestätigte280).

Wobbermin ging zum Teil als Dotalgut der Pfarrkirche der Stadt Pyriz mit dieser 1255 an die Jungfrauen über. Den Rest des Dorses erwarb das Kloster im Laufe des 13. Jahrhunderts<sup>281</sup>).

Altstadt Pyrig kam nach und nach ganz in den Besig des Klosters, sodaß es 1628 vollständig dem Amte gehörte<sup>282</sup>).

Röselit auch im 16. Jahrhundert nur zum Teil Eigentum der Jungfrauen mit 15 Bauern und 1 Rossäten<sup>283</sup>). Mitbesitzer waren die Komturei Wildenbruch und die Stadt Pyritz (vgl. S. 117f.).

In Rackitt der Anteil des Klosters nur fünf von Otto I. 1327 dem Allerheiligenaltar in der Morizkirche übereignete Hufen<sup>284</sup>). In den Rest teilten sich die Stadt Pyriz, St. Marien zu Stettin und eine adlige Familie<sup>285</sup>).

<sup>275)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 115.

<sup>276)</sup> Brüggemann II 6. 232.

<sup>277)</sup> U. a. D. S. 100 ff.

<sup>278)</sup> B.U.B. II Nr. 612.

<sup>279)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 248.

<sup>280)</sup> B.U.B. V Mr. 3165.

<sup>281)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 252.

<sup>282)</sup> A. a. D. S. 250. Rlempin = Rray, Matrikeln S. 258.

<sup>283)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 249.

<sup>284)</sup> A. a. D. S. 251. B.U.B. VII Nr. 4347.

<sup>285)</sup> Brüggemann II S. 95, 102, 156.

Kl. Rischow kam erst nach 1628 in herzoglichen bzw. königlichen Besig, da die Hufenmatrikel es noch unter den adligen Besigungen aufführt<sup>286</sup>); wahrscheinlich war die Familie von Schöning hier begütert, da 1488 Lutke von Schöning dem St. Ottostift eine Rente verkauste<sup>287</sup>). Möglicherweise waren zu dieser Zeit die von Schöning aber noch Usterlehnsleute des Klosters Kolbak, das das Dorf 1317 von Otto I. gekaust hatte<sup>288</sup>), und wurden erst mit der Resformation direkte Lehnsleute des Herzogs.

Außer den noch im 18. Jahrhundert zum Amte gehörigen Gütern hatte das Kloster im 16. Jahrhundert noch folgende Bessitzungen:

In Brietig, sonst dem St. Ottostifte in Stettin gehörig<sup>289</sup>), hatte das Kloster zwei ihm von Otto I. 1323 übereignete Hufen<sup>290</sup>).

In Naulin hatte es im 16. Jahrhundert von dem pommerschen Anteil vier Hufen<sup>291</sup>).

## Rlofter Belbuck.

Behlkow kam 1234 an das Kloster<sup>292</sup>). Eine Hebung von 12 Mark hatten in dem Dorse noch die von Wacholk<sup>293</sup>); ebenso waren dem Jungfrauenkloster zu Treptow noch 36 Schilling Husenspacht, 13 Töpse Flachs, 9 Rauchhühner und 1 Pachthuhn überslassen<sup>294</sup>). 1628 gehörte es zum herzoglichen Umt Treptow, im 18. Jahrhundert zum Umte Suckow.

Arnsberg gehörte im 16. Jahrhundert dem Kloster. Zwar ist es im Register von 1541/1569 nicht enthalten, aber das Berzeich= nis der Belbucker Dörfer aus dem Ende des 16. Jahrhunderts führt

<sup>286)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln S. 247.

<sup>287)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter II G. 591.

<sup>288)</sup> A. a. O. I S. 295. Im Extrakt der Feldklöfter des Teils Stettin 1541 unter Rolbag nicht erwähnt.

<sup>289)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 585.

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup>) P.U.S. VI Mr. 3716.

<sup>291)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 250.

<sup>292)</sup> U. a. D. I S. 73.

Das Berzeichnis der Belbucker Güter aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Das Berzeichnis muß nach 1579 angefertigt sein, da dieses Jahr noch genannt ist. Es ist abgedruckt in den Balt. Stud. A. F. 6 Heft I (1839) S. 162 ff., woraus es Berghaus, Pommern II, 6 S. 1028 wörtlich übernimmt. Auch hier wird nur gesagt, daß es aus dem Ende des 16. Jahrhunderts stammt, ohne daß der Versuch gemacht wird, es näher zu bestimmen.

<sup>294)</sup> Berghaus, Bommern II, 6 S. 1030.

es an<sup>295</sup>). 1628 und noch im 18. Jahrhundert ist es im Amte Treptow gelegen.

Ramp gehörte mit 11 Raten zum Rloster<sup>296</sup>) und ging dann in das Amt Treptow über.

Rüssin kam durch Gütertausch mit denen von Wacholt 1467 in den Besit des Klosters<sup>297</sup>). 1623 schenkte es Herzog Bogislaw XIV. seinem Kanzler Matthias von Carnit, und 1694 wurde es von denen von Carnit an Friedrich III. verkauft und in das Umt Treptow eingegliedert<sup>298</sup>).

Darsow ist Gründungsdorf des Klosters, kam nach der Säkularisation zum Amte Treptow, später zum Amte Suckow.

Drose dow war bei der Aufhebung des Klosters noch als Lehen derer von Manteuffel in dessen Besitz<sup>299</sup>), 1628 als zum Amte Trepstow gehörig genannt.

Eiersberg kam 1467 an das Kloster<sup>300</sup>), ging dann in Amts= besit über und gehörte im 18. Jahrhundert zum Amt Sülzhorst.

Glansee seit dem 13. Jahrhundert im Rlosterbesig 301), kam später an das Umt Treptow.

Güglaffshagen kaufte das Kloster 1409 vom Domkapitel in Rammin<sup>302</sup>). Wie die anderen bei der Säkularisation noch zum Kloster gehörigen Dörfer kam es auch zum Umte Treptow.

hagenow wurde im 14. Jahrhundert Rloftergut 303).

Holfterbesitz gewesen, da es im Belbucker Gerichtsbuch<sup>300</sup>), in dem Belbucker Güterverzeichnis aus dem Ende des 16. Jahr=hunderts<sup>304</sup>) und später im Amte Treptow erscheint<sup>305</sup>).

Deep kam nach 1269 in Klosterbesitz300), nach der Auflösung an das Amt Treptow.

<sup>295)</sup> Berghaus, Bommern II, 6 G. 1028.

<sup>296)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster I S. 74. Extrakt der Feldklöster des Teils Stettin 1541 Bl. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup>) Walter Paap, Rloster Belbuck um die Wende des 16. Jahr= hunderts, Balt. Stud. N. F. 16 (1912) S. 10.

<sup>298)</sup> Brüggemann II S. 404 f.

<sup>299)</sup> Baap, Belbuck G. 11. Rlempin = Rrat, Matrikeln G. 182.

<sup>300)</sup> Baap, Belbuck G. 10.

<sup>301)</sup> Soogeweg, Stifter und Rlöfter I G. 78.

<sup>302)</sup> U. a. D. S. 79.

<sup>303)</sup> U. a. D. S. 80.

<sup>304)</sup> Berghaus, Pommern II, 6 G. 1028.

<sup>305)</sup> Brüggemann II 6. 404.

Robe war im 14. Jahrhundert (1328) Eigentum des Klosters<sup>306</sup>) und später Amtsdorf von Treptow. In den Registern wird es zwar nicht erwähnt, wohl aber in den unter Holm genannten Quellen.

Schruptow 1467 von denen von Wacholz, die  $6\frac{1}{2}$  Landhufen hier behielten, erworben $^{307}$ ).

Suck ow 1224 dem Nonnenkloster Marienbusch geschenkt<sup>308</sup>); gab im 18. Jahrhundert einem eigenen Amt den Namen.

Papenhagen und Langenhagen (nordöstlich Treptow) gehörten zusammen<sup>309</sup>), wie sie auch die Register zusammen aufsühren; kamen seit dem 14. Jahrhundert an das Kloster<sup>310</sup>), später zum Umte Treptow. Erst im 17. Jahrhundert Langenhagen von Papenhagen abgetrennt und einem Timäus von Güldenklee zu Lehen gegeben<sup>309</sup>).

Triebs war Gründungsdorf<sup>311</sup>) und ging nach der Auflösung des Klosters an das Amt Treptow über.

Voigtshagen erhielt das Kloster 1467 durch Tausch von denen von Wacholk<sup>311</sup>). Im 18. Jahrhundert gehörte es, zusammen= gelegt mit Vockenhagen, das auch bei der Auflösung noch Klosterdorf war, zum Amte Sülzhorst.

Wacholthagen kam ebenfalls durch den Tausch von 1467 an das Kloster<sup>312</sup>), dann an das Amt Treptow, im 18. Jahrhundert zum Amte Sülzhorst.

Wustrow ist Gründungsdorf des Klosters 313), kam nach der Säkularisation an das Amt Treptow.

3 am ow schon vor 1269, wo es dem Kloster bestätigt wurde<sup>314</sup>), Klosterbesig.

Zarben im Extrakt des 16. Jahrhunderts als Eigentumsdorf von Belbuck genannt, ebenso im Güterverzeichnis aus dem Ende des 16. Jahrhunderts.

<sup>306)</sup> P.U.B. VII Mr. 4389. Soogeweg, Stifter und Rlöfter I S. 84.

<sup>307)</sup> Paap, Belbuck S. 10. Sedoch kann eben nicht, wie Paap meint, das ganze Dorf an das Kloster gekommen sein, da noch 1628 (Klempin=Krah, Matrikeln S. 267) ein Wacholhscher Besitz von 6½ Landhusen hier erwähnt wird.

<sup>308)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter I 6.85.

<sup>309)</sup> Brüggemann II 6. 439.

<sup>310)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter I G. 85 unter Thomashagen.

<sup>311)</sup> U. a. D. I S. 86.

<sup>312)</sup> U. a. D. S. 87. 313) U. a. D. S. 88.

<sup>314)</sup> P.U.B. II Mr. 882.

Zedlin kam 1277 an das Kloster<sup>315</sup>); wurde nach der Auf= lösung dem Amte Treptow zugelegt.

Zimdarse schon vor 1269 Klostergut<sup>316</sup>), wurde Ende des 16. Jahrhunderts Treptower Amtsdorf und später zum Amt Suckow gelegt.

Drenow bei Hoogeweg unter dem Kloster Belbuck nicht erwähnt, nur daß es 1276 einmal dem Kollegiatstift Kolberg gehört habe 317). Trozdem hat hier im 16. Sahrhundert noch ein Besitzanteil bestanden. Einmal führt das Belbucker Gerichtsbuch das Dorf auf 318), zum andern werden im Register noch 6 Mark Pacht angegeben. Auch erscheint es 1628 in der Husenmatrikel, mit Zarben zusammen genannt, unter dem Amt Treptow. Aus dem Berzeichnis Ende des 16. Sahrhunderts ergibt sich, daß der Herzog hier einen Bauern mit zwei Landhusen hat, während das ganze übrige Dorf den Manteusselle als Lehnsleuten des Stifts Kammin gehörte<sup>319</sup>), wie auch die Basallentabelle des Stifts von 1572 zeigt<sup>320</sup>). Im 18. Jahrshundert war es bis 1748 ein Lehen derer von Somnitz und ging dann in verschiedene Hände über.

Sülzhorst, ein Vorwerk bei Voigtshagen, im Extrakt als zu Belbuck mit 12 Mark Pacht gehörig erwähnt; außerdem im Register der Belbuckschen Dörfer aus dem Ende des 16. Jahrshunderts als Viehhof genannt<sup>319</sup>). Sonst kommt es weder im Belsbucker Gerichtsbuch noch in der Hufenmatrikel von 1628 vor, noch nennt es Hoogeweg in seiner Geschichte des Klosters. Erst Brüggemann führt es wieder als ein Vorwerk an<sup>321</sup>), das sogar einem Umte den Namen gegeben hat, aber wüst und den umliegenden Dörsfern pachtweise überlassen ist.

Jungfrauenkloster zu Treptow (Rega).

Das Jungfrauenkloster, das um 1230 auf Anregung der Herzogin Anastasia eingerichtet worden ist, war ein Filialkloster des Klosters Belbuck, von dem aus die Gründung vorgenommen wurde<sup>322</sup>).

<sup>315)</sup> B.U.B. II Nr. 1061.

<sup>316)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster I S. 89.

<sup>317)</sup> U. a. D. G. 356 f.

<sup>318)</sup> Paap, Belbuck S. 10.

<sup>319)</sup> Berghaus, Pommern II, 6 S. 1028. Gerhard Müller, Das Fürstentum Rammin. Gine historisch-geographische Untersuchung, Balt. Stud. N. F. 31 (1929) Karte 2.

<sup>320)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln 5. 213.

<sup>321)</sup> Brüggemann II S. 411.

<sup>322)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 758 ff. 11. 831.49

Während seines ganzen Bestehens stand es unter dem Protektorat von Belbuck, so daß auch sein Güterbesitz stark der Oberaufsicht von Belbuck unterlag. Im wesentlichen waren ihm die Dörfer und Hebungen, die das Jungfrauenkloster innehatte und die im folgenden für das 16. Jahrhundert genannt werden sollen, von Belbuck nur zur Nutznießung überlassen. Es war zwar Besitzer, aber Eigentümer war Belbuck <sup>323</sup>).

Gummin und Lewetzow waren schon 1269 Belbucker Alostergüter und wurden nach der Gründung des Jungfrauenklosters diesem überlassen<sup>324</sup>). Nach der Säkularisation gehörten sie zum Amte Treptow, später zum Amt Suckow.

In Molstow hatte das Jungfrauenkloster im 16. Sahrhundert nur noch 30 Schilling Husenpacht, 18 Töpse Flachs, 7 Rauchhühner und 3 Pachthühner<sup>325</sup>), nachdem es das Dorf bis 1467 ganz besessen hatte. In diesem Jahre ging es durch Tausch an die von Wacholtz über.

Auch in dem Belbucker Klosterdorf Behlkow hatte das Jungfrauenkloster nur eine geringe Hebung (vgl. S. 147).

# Jungfrauenkloster zu Stettin.

Bei der Untersuchung der Besitzverhältnisse des Jungfrauensklosters zu Stettin können alle Güter, die links der Oder gelegen sind, unberücksichtigt bleiben. Sie sind bereits bei der Untersuchung über die Abgrenzung der beiden Teile Pommern-Wolgast und Pommern-Stettin 1569 sestgestellt (vgl. S. 118 ff.). Es bedarf also nur noch der Feststellung der Besitzungen rechts der Oder.

Gr. Stepenit war ein Geschenk Barnims III. von 1347 mit Ausnahme der Anteile an Moor, Waldungen und Gewässern, die das Marienstift hier bereits besaß<sup>326</sup>). In der Hufenmatrikel von 1628 erscheint es unter dem Amte Stettin, dem es auch im 18. Jahrshundert noch gehört.

## Stadt Stargard.

Im 18. Jahrhundert gehörten der Stadt Stargard die Dörfer Bruchhausen, Rietzig, Rlempin, Diedrichsdorf, Hansfelde, Zübow, Bügerlin, Sarow, Schwendt, Seefeld, Stevenhagen, außerdem Un-

<sup>323)</sup> Bgl. hierzu Paap, Belbuck S. 11 ff., wo das Berhaltnis beider Rlöfter knapp und klar dargeftellt ift.

<sup>324)</sup> hoogeweg, Stifter und Klöfter I G. 79 und 81.

<sup>325)</sup> Berghaus, Bommern II, 6 S. 1030.

<sup>326)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II S. 490.

teile in den Dörfern Kunow an der Straße, Priemhausen und Jarzig. Bon diesen ist Diedrichsdorf 1752 in der Püzerlinschen Heide als Kolonie angelegt. Im Folgenden werden die Stadtbesitzungen des 16. Jahrhunderts, ausgehend vom Grundbesitz des 18. Jahr=hunderts, zusammengestellt.

Bruch hausen gehörte im 16. Jahrhundert der Stadt. 1583 wollte Iohann Friedrich das Dorf erwerben, ohne daß die Stadt es herausgab<sup>327</sup>). In der Hufenmatrikel von 1628 wird es ebenfalls als Eigentumsdorf genannt.

Klempin sicher auch im 16. Jahrhundert schon Stadtbesitz, da die Hufenmatrikel von 1628 es als solchen anführt, wenn es vorher auch als Johanniterdorf zur Komturei Zachan gehörte<sup>328</sup>).

hansfelde ichon 1350 als Stargarder Befit genannt329).

Wann Rietig, Stevenhagen, Schwendt und Lübow zu Stargard gekommen sind, läßt sich nicht angeben; da sie aber 1628 als Stadteigentumsdörfer angeführt werden, werden sie auch im 16. Jahrhundert in diesem Besitzverhältnis gestanden haben.

In Pügerlin verkaufte Stargard schon 1392 20 Mark jährelicher Hebung an die Gilden für eine Frühmesse in der St. Marienskirche 329). 1583 weigerte sich die Stadt, das Dorf Iohann Friedrich zu überlassen 327).

Sarow, das 1628 zu Stargard gehörte, schon 1356 als Eigenstumsdorf erwähnt<sup>330</sup>). Einige Hebungen hatte hier auch St. Masrien zu Stettin<sup>331</sup>), und zwar seit 1565 von sechs Hufen, die es 1655 an den Amtsrat Neubauer gegen Hebungen in Schmellentin und Scheune abtrat<sup>332</sup>).

Seefeld 1364 schon in Händen des Rats, der damals drei Hufen daselbst an die Ralandbrüderschaft und die Hospitäler St. Georg und Heiliggeist verkaufte 333).

In Runow an der Straße hatte die Stadt 1494 einen Anteil erworben, der sich zu dem Besitz des 18. Jahrhunderts noch durch den Rauf von einigen Höfen von den Brüdern von Mildenit 1609 vergrößerte 334).

<sup>327)</sup> G. C. Teske, Geschichte der Stadt Stargard, Stargard 1843, S. 98.

<sup>328)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter II G. 886.

<sup>329)</sup> Berghaus, Pommern II, 5, I 6.2.

<sup>330)</sup> Rrat, Städte S. 360.

<sup>531)</sup> Berghaus, Bommern II, 5, I G. 83 ff.

<sup>332)</sup> Fredrich, Marienkirche II 6.59.

<sup>383)</sup> Rrat, Städte S. 361.

<sup>334)</sup> Brüggemann II 6. 202.

Wann Stargard in Priemhausen Besitz erlangt hat, ist nicht sesstauftellen. 1628 und damit wohl auch Ende des 16. Jahrhunderts hatte es den Hauptteil dieses Dorfes mit Ausnahme von  $6\frac{1}{2}$  Hakenshufen, die zum Amte Friedrichswalde, im 18. Jahrhundert zum Amte Massow gehörten.

Auch in Roggow (Saakig) muß ein Stargarder Anteil bestanden haben, den die Hufenmatrikel von 1628 mit  $12\frac{1}{2}$  Hakenshufen angibt  $^{335}$ ). Noch im 18. Jahrhundert werden hier drei Bauernshöfe genannt, die ein "Rathsgeistliches Lehn zu Stargard" sind  $^{336}$ ).

## Stadt Treptow (Rega).

Im 18. Jahrhundert umfaßte der Grundbesitz der Stadt solsgende Dörfer: Borntin, Grandshagen, Gumtow, Klötkow, Muddelsmow, Tressin, Wangerin, Zigmar und das Vorwerk Weselow.

Borntin ein Geschenk derer von Borntin, die im 16. und 17. Jahrhundert einige Bürgermeister der Stadt stellten 337). Der Zeitpunkt dieser Schenkung nicht genau feststellbar, liegt jedenfalls aber schon vor 1628, da B. in der Husenmatrikel als Treptower Stadtdorf genannt wird.

Grandshagen ein Gut der Familien v. d. Osten und v. Wacholk<sup>338</sup>). Die Osten verkauften ihren Anteil an diesem Dorf bereits 1369 der Stadt<sup>339</sup>). Wann der Wacholksche Teil an Treptow gekommen ist, ist nicht festzustellen, aber auch wohl vor 1569, da die Stadt sicher nicht 200 Jahre hat vergehen lassen, bevor sie ihren Besitz abrundete.

Gumtow gehörte seit 1277 dem Kloster Belbuck, von dem die Stadt es nach und nach ganz zu Lehen erhielt<sup>340</sup>). 1480 und 1518 belehnten die Übte Konrad und Iohann noch die Stadt mit den Gütern Gumtow, Klötkow und Wefelow<sup>341</sup>). Mit der Säkula-risation wurden die Dörser dann direkte Lehen der Stadt Treptow.

Klötkow 1264 Belbucker Besit 342); seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts begann Treptow hier als Lehnsmann des Klosters

<sup>385)</sup> Bgl. auch Teske, Stargard S. 108 und F. Boehmer, Geschichte ber Stadt Stargard i. P., 1. Bd., Stargard 1903, S. 281.

<sup>336)</sup> Brüggemann II 6. 275.

<sup>337)</sup> Rrat, Städte S. 518 f.

<sup>338)</sup> Brüggemann II S. 388.

<sup>339)</sup> Grotefend, v. d. Often I S. 245 Mr. 828.

<sup>340)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter I S. 79.

<sup>341)</sup> Berghaus, Bommern II, 6 G. 925.

<sup>342)</sup> P.U.B. II Mr. 762.

Fuß zu fassen. 1446 muß die Stadt bereits eigenen Besit hier geshabt haben, da Belbuck schon zwischen seinem eigenen und dem Stadtbesit schied 343). Durch die Säkularisation wurde Treptow Eigentümerin des ganzen Dorfes 344).

Muddelmow im ausgehenden 16. Jahrhundert zum größten Teil im Besitze der Stadt, den sie von einigen Bürgern wahrschein- lich vor 1569 gekauft hatte<sup>345</sup>). Ucht Hufen gehörten der Stadt Greisenberg<sup>346</sup>), die diese 1437 von Heinrich Manteuffel erworben hatte, aber im Dreißigjährigen Kriege Treptow überließ<sup>347</sup>).

Treffin schon 1301 von Herzog Bogislaw IV. erworben348). Wangerin verkaufte Bogislam IV. 1299 der Stadt349).

Zigmar angeblich von denen von Baer und von Parpart erworben<sup>350</sup>). Wann läßt sich nicht feststellen. 1628 wird es aber schon als Stadtgut genannt.

We felow seit 1480 ganz im Besitz der Stadt, nachdem diese schon 1446 einen Teil als Ufterlehen des Klosters Belbuck erworben hatte<sup>351</sup>). Mit der Säkularisation wurde Treptow direkter Lehnsträger des Dorses.

Damit ist das Altersteil Barnims XI. räumlich festgelegt. Es fällt auf, daß im Unterschied zu den Absindungsgebieten der jünge= ren Herren kein Adelsbesit darunter erscheint. Deshalb könnte man vielleicht annehmen, daß in diesem Falle unter dem Amte Saatig — das Amt Rolbat ist ein Säkularisationsamt und hat niemals einen Berwaltungsbezirk gebildet — das Amt in weiterem Sinne, also nicht nur der Domänenbesit, sondern der ganze Berwaltungs= bezirk gemeint ist. Dem widerspricht, daß in den Berträgen niemals das Amt im weiteren Sinne auftaucht, vielmehr immer die Ritterschaft besonders genannt wird. Der Grund für diesen Unter=

<sup>343)</sup> hoogeweg, Stifter und Rlöfter I S. 75 f.

<sup>344)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster I S. 76. Danach Treptow schon 1469 direkter Eigentümer des ganzen Dorfes, dem widersprechen aber die beisden Lehnbriese des Klosters von 1480 und 1518 für die Stadt — den letzteren druckt Berghaus II, 6 S. 927, im Auszug wörtlich ab —, worin Klötkow noch genannt wird.

<sup>345)</sup> Berghaus, Bommern II, 6 S. 927.

<sup>346)</sup> Sufenmatrikel von 1628, Rlempin = Rrat, Matrikeln S. 297.

<sup>547)</sup> S. Riemann, Geschichte der Stadt Greifenberg in Bommern, Greifenberg 1862, S. 252 gibt ben Besitz mit zwei Sofen und vier Sufen an.

<sup>348)</sup> P.U.B. IV Mr. 1984.

<sup>349)</sup> A. a. D. III Mr. 1877. 350) Brüggemann II S. 389.

<sup>351)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöfter I S. 87.

schied liegt darin, daß es sich bei Barnim XI. tatsächlich nur um ein Unterhaltungsgebiet handelt. Die rein herzogliche Stellung, zu der unbedingt lehnsabhängiger Adel gehört, wie man ihn auch den nicht regierenden Herzögen zulegte, behielt er ohne weiteres, wie es seine Abdankungsurkunde auch zum Ausdruck bringt.

# 2. Das Apanagegebiet in Pommern=Wolgast. (S. Karte 3 und 5.)

Das Gebiet, in der Nordwestecke des sestländischen Pommern gelegen, setzte sich zusammen aus dem Grundbesitz der Stadt Barth, des Amtes Barth, des Klosters Neuenkamp, der v. Behr zu Semslow, der v. Krakewitz, v. Dechow, v. Dotenberg, v. Grabow, v. Gristow, v. Hupe, des Erasmus Husen, v. Yorck, v. Mellentin, v. Möller, v. Mörder, v. Obelitz, v. d. Osten zu Batewitz, v. Rekenstin, v. Steinkeller, v. Thun und v. Bogelsang.

## Stadt Barth.

Es besteht eine Beschreibung der außerhalb der Mauer belegenen Stadtbesitzungen von 1665<sup>352</sup>), von der aus die Bestimmung des Grundbesitzes ausgehen kann. Sie nennt die Dörfer Fahrenkamp, Alt und Neu Planitz, Balkenkoppel und einen Anteil von vier Landshusen in Manschenhagen.

Fahrenkamp gehörte seit dem 14. Jahrhundert der Stadt. Wahrscheinlich wurde um 1380 das Eigentumsdorf Glöwig, das die Stadt 1325 von Wartislaw IV. geschenkt erhalten hatte, dorthin verleat 353).

Planit muß vor 1482 schon Stadtbesitz gewesen sein, da in diesem Jahre Bogislaw X. die Barther Bürger und ihre Bauern in Planitz und Fahrenkamp vom Zoll in seinen Landen befreit 354).

Wann Balkenkoppel, ehemals ein Bestandteil der Feldmark Hanshagen 355), an die Stadt gekommen ist, läßt sich nicht feststellen 356).

Die vier Hufen in Manschenhagen kaufte die Stadt 1375 und überließ sie der Kirche 357).

<sup>352)</sup> F. Dom, Chronik der Stadt Barth, Barth 1851, S. 122 ff.

<sup>353)</sup> U. a. D. S. 46. P.U.B. VI Mr. 3900.

<sup>354)</sup> Rrat, Städte G. 29.

<sup>355)</sup> Oom, Stadt Barth S. 125.

<sup>556)</sup> P. Gadow, Barthische Stadtuntertanen (= Barther Heimatbüche= rei 3), Barth 1927, S. 2 sagt, es sei schon vor dem Dreißigjährigen Kriege Barth zugehörig gewesen.

<sup>357)</sup> Dom, Stadt Barth G. 45 f.

Auf der Insel Kirr — so gibt die Beschreibung von 1665 an — hatte die Stadt die Weide gemeinsam mit den Gütern Divit und Frauendors. Ob diese Gemeinschaftshütung erst eine spätere Ent-wicklung ist, läßt sich nicht ermitteln. Die Inseln müssen um 1380 Stadteigentum geworden sein<sup>353</sup>). Außerdem besaß die Stadt noch das Gebiet der heutigen Ortschaft Müggenburg<sup>358</sup>).

## Umt Barth.

Das Amt Barth bestand im 18. Jahrhundert aus den Dörsfern 359): Ahrenshoop, Bartelshagen, Bliesenrade, Bodstedt, Born, Bresewig, Bussin, Renz, Gr. Rordshagen, Rückenhagen, Rüstrow, Rummerow, Dabig, Darser Ort, Flemendorf, Fuhlendorf, Hanshagen, Hermannshagen, Hövet, Horst, Langenhanshagen (Anteil), Lassentin, Lüdershagen, Manschenhagen (Anteil) 360), Michelsdorf, Neuendorf, Die, Pahlen, Prerow, Pruchten, Redebas, Rothenhaus 361), Rubig, Saal, Steinort (Anteil) 362), Straminke, Tempel (Anteil), Belgast, Wiek und Zipke. Bon diesen Gütern werden 1569 als ganz zum Amte gehörig genannt 363): Bartelshagen (b. Lüdershagen) 364), Bliesenrade 365), Bodstedt, Born, Bresewig, Renz, Fuhlendorf, Hanshagen (Zingst), Hermannshagen, Lüdershagen, Michelsdorf, Neuendorf, Die, Pahelen, Prerow, Pruchten, Redebas, Saal, Straminke, Belgast 366), Wiek und Zipke 367).

<sup>358)</sup> Bgl. die Beschreibung von 1665.

<sup>359)</sup> Nach dem Topographischen Dörfer-Verzeichnis bei Dähnert, Suppl. I S. 1277 ff. und T. H. Gabebusch, Schwedisch-pommersche Staatskunde, Greifswald 1786—1788, Teil I S. 49.

<sup>360)</sup> Nach Dähnert, nach Gadebusch ganz zum Barthschen Distrikt gehörig.

<sup>361)</sup> Mur Gadebusch, fehlt bei Dahnert.

<sup>362)</sup> Nur bei Dähnert, bei Gadebusch nur unter der Ritterschaft genannt.

<sup>363)</sup> Die folgende Aufstellung stügt sich auf den Extract des amptes Bart, als es unserem g. h. hertzog Bugslaw anno 1569 erblich eingetan von 1569 (Stettin St.-A. Rep. 5 Tit. 22 Nr. 9), der in bezug auf Barth schon die Apanage berücksichtigt.

<sup>364)</sup> Nach Rlempin=Rrah, Matrikeln S. 30 Bartelshagen im 16. Jahrhundert im Besitz der Familie Dotenberg gewesen; er verwechselt es aber mit dem Bartelshagen bei Flemendorf, das im 16. Jahrhundert dieser Familie sast ganz gehört.

<sup>365)</sup> Uls wüst, zu Born gelegt, im Extrakt angegeben.

<sup>366)</sup> Die Windmühle vor dem Dorfe gehörte nach dem Ertrakte dem Bistum Schwerin.

<sup>367)</sup> Das Dorf im Extrakt nicht genannt. Wedige v. d. Often kaufte es 1569 von Herzog Ulrich von Mecklenburg und verkaufte es im gleichen Jahre noch an Bogiflaw XIII. (Bagmihl, Wappenbuch IV S. 195; Stettin St.-A. Rep. 40 II Nr. 15).

Mur Anteile hatte das Amt 1569 an folgenden Dörfern:

Buffin. Außer den der Stadt Stralfund zustehenden 19 Mark

Pacht war es ganz herzoglich.

Kordshagen, Gr. Bis auf Abgaben von der Mühle und dem Mühlenacker, der den Dotenbergs gehörte, das ganze Dorf im Amtsbesitz.

Rummerow. Hier hatte die Stadt Strassund noch einen Unteil von 31 Mark und 4 Schilling Pacht.

Flemendorf. Einen Anteil an diesem Dorfe hatten die Familien v. Bogelfang und v. Hupe.

Rückenhagen. Der Amtsbesitz betrug nur  $3\frac{1}{2}$  Landhusen und zwei Bauern, während das übrige den Familien v. Krakewitz und v. Bogelsang gehörte 368).

Langenhanshagen. Im Extrakt werden zwei Dörfer, Altenhanshagen und Neuenhanshagen, mit herzoglichen Anteilen genannt. In Altenhanshagen betrug der Amtsbesitz drei Landhusen, drei Bauern, in Neuenhanshagen elf Landhusen, ein Viertel, acht Bauern und eine halbe Kate. An beiden Dörfern haben außerdem die v. Porck Anteil.

Lassent in herzoglich bis auf  $1\frac{1}{2}$  Drömt Roggen,  $1\frac{1}{2}$  Drömt Gerste und 20 Scheffel Hafer, die der Stadt Stralsund gehörten.

Manschenhagen. Nur  $4\frac{1}{2}$  Landhufen und zwei Bauern gehörten hier dem Amt; der übrige Teil in Händen der Familie v. Dotenberg<sup>369</sup>) und der Stadt Barth.

Rubiz. Außer dem Herzog mit  $8\frac{1}{2}$  Landhufen, vier Bauern und einem Krug hatten die v. Krakewiz, v. Yorck, v. Bogelsang und v. Hupe an diesem Dorse Anteil.

Tempel hatte nur einen Umtsbesitz von vier Landhufen und vier Bauern. Der Rest war in der Hand derer v. Steinkeller.

Die folgenden Ortschaften gehörten im 18. Jahrhundert nicht mehr zum Umt Barth, wohl aber ganz oder teilweise 1569:

Bartelshagen (b. Flemendorf). Herzoglich waren zwei Landhufen, das übrige gehörte der Familie v. Dotenberg<sup>370</sup>).

Duven die ck. Jum Amte gehörten zwei Landhufen, ein Bauer, eine Rate und das oberste Gericht. Sonst waren hier die v. Mellenstin und v. Obelit begütert.

<sup>368)</sup> Nach Klempin-Krat, Matrikeln S. 31 im 16. Jahrhundert die Bogelfang hier noch begütert gewesen. Der Extrakt gibt nichts davon an.

<sup>369)</sup> Rlempin=Rrat, Matrikeln S. 30 und 318. Der Extrakt gibt keinen Mitbesitger an.

<sup>370)</sup> Klempin=Krat, Matrikeln S. 30 und 318.

Rnebelshagen<sup>371</sup>). Herzoglich sechs Landhufen, acht Bauern und fünf Katen; der andere Teil war bis auf drei Katen, die der Familie v. Hupe gehörten, in Händen der Familie v. Yorck.

Martenshagen im 16. Jahrhundert ganz Amtsbesit.

Plennin. Hier hatte der Herzog vier Landhufen, zwei Bauern und eine Kate. Außerdem hatten die Bogelsang<sup>372</sup>) und die Familie v. Rotermund<sup>373</sup>) Besit in diesem Dorse.

Splietsdorf gehörte im 16. Jahrhundert gang dem Umt? Barth.

Starkow. 12 Landhufen, 6 Bauleute, 2 Katen und der halbe Krug Umtsbesitz. In den Besitz des übrigen Dorfes teilten sich die v. Krakewitz, v. Dotenberg und v. Behr<sup>374</sup>).

Trinwillershagen. Der Anteil des Amts bestand nur aus 1 Landhuse, 1 Viertel und 1 Bauern. Das Dorf gehörte sonst denen v. Yorck <sup>375</sup>).

Wüstenhagen. Der Amtsanteil bestand aus 4 Landhufen, 1 Kate und 3 Bauern, während sich in den Restteil die v. Obelit, v. Bogelsang und v. Hupe teilten<sup>376</sup>).

 $\Im$ anse buhr. Herzoglich waren hier 5 Landhufen,  $2\frac{1}{2}$  Bauern und 1 Krug. Alles Übrige gehörte der Familie v. Mellentin mit Ausnahme von 2 Höfen und einer halben Hufe, die die Familien v. Grabow und v. Obelit besaßen.

Außerdem wird noch ein Ort fagethuß mit 5 Katen genannt, der auf dem Darß gelegen war, aber schon im 18. Jahrhundert nicht mehr vorhanden ist.

<sup>371)</sup> Das Dorf heute nicht mehr vorhanden, muß aber im 18. Jahrhundert noch bestanden haben (vgl. G a d e b u s ch, Staatskunde I S. 49). Seine Lage ist unbestimmt. Wahrscheinlich ist es heute ein Teil von Langenhanshagen, da es im Extrakt zwischen Alten= und Neuenhanshagen, den beiden Bestandteilen von Langenhanshagen, genannt wird, und der Extrakt bei der Nennung der Ortschaften durchaus nach der geographischen Lage vorgeht. Unterstützt wird diese Ansicht dadurch, daß 1521 Otto v. Yorck von Heinrich Hupe und dessen sich unterstützt wird diese Ansicht dadurch, daß 1521 Otto v. Yorck von Heinrich Hupe und dessen sich und der Verlagen und der Verlag

<sup>372)</sup> Rlempin=Rrat, Matrikeln G. 29.

<sup>373) 3</sup>m Extrakt heißt es: Dat overige gehoret den van Rot[erm]und.

<sup>374)</sup> In der Hufenmatrikel von 1631 der Behriche und Krakewitsiche Unteil nicht mehr aufgeführt, dafür Melcher Folckersam zu Starkow genannt.

<sup>375)</sup> Rlempin = Rrag, Matrikeln G. 27.

<sup>376)</sup> Bei Gadebusch nicht genannt; im "Berzeichnis sämmtlicher Ortschaften von Neu-Bor-Pommern und Rügen", handschriftlich im Stat. Landes=
amt Berlin, ca. 1820, unter den adligen Gütern aufgeführt.

## Rlofter Neuenkamp.

Die Besitzungen des Klosters Neuenkamp im 16. Jahrhundert bildeten im 18. Jahrhundert zum größten Teil das Amt Franzburg. So wird man zur Rekonstruierung des Klosterbesitzes am besten wieder von diesem ausgehen. Jum Amt Franzburg wurden im 18. Jahrhundert gerechnet die Ortschaften<sup>377</sup>): Abtshagen, Kl. Barnekow, Neu Bauhof, Berthke, Bockhagen, Born, Buchholz, Kakernehl, Kamitz, Klein Kordshagen, Kordshagen, Krummenshagen, Sichholz, Elmenhorst, Endige, Gersdin, Glashagen, Gremerssdorf, Grenzin, Gruel, Grünhuse, Hoikenhagen (Anteil), Jakobsdorf, Lendershagen, Millienhagen<sup>378</sup>), Monsall, Müggenhall, Neumühl, Nienhagen, Papenhagen (Anteil), Pennin, Richtenberg, Schuenshagen, Seemühl, Sievertshagen, Steinfeld, Steinhagen, Stormsdorf (Anteil)<sup>379</sup>), Ungnade, Vittebrook<sup>380</sup>), Windebrak, Wittenhagen, Wolfsdorf, Wolfshagen, Jandershagen, Jingst.

Bon diesen Ortschaften waren 1569 ganz in Händen des Klosters: Abtshagen, Kl. Barnekow<sup>381</sup>), Berthke, Buchholz, Rakernehl, Ramit, Kl. Rordshagen, Krummen=hagen, Eichholz, Elmenhorst, Endigen, Gersdin, Glashagen, Gremersdorf, Grenzin, Gruel, Jakobs=dorf, Lendershagen, Millienhagen, Monsall, Müg=genhall, Neumühl<sup>382</sup>), Nienhagen, Papenhagen, Pennin, Richtenberg, Schuenhagen<sup>383</sup>), Sieverts=

<sup>377)</sup> Dähnert, Suppl. I S. 1277 ff.

<sup>378)</sup> Nach Dähnert und Gadebusch das Dorf nur Umtsbesith; nach den Basallentabellen von 1756 und 1862 (Rlempin=Rrag, Matrikeln S. 356, 584) jedoch die v. Reffenbrink bzw. v. Röhler Besitzer.

<sup>379)</sup> Bei Gadebufch nicht genannt; im "Berzeichnis sämmtlicher Ortsichaften von Neu-Bor-Bommern und Rügen" unter den adligen Besitzungen aufgeführt.

<sup>380)</sup> Bei Gabebuich nicht genannt.

<sup>381)</sup> Wenn Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 190 in diesem Dorfe Besitzungen derer v. Rekentin angibt, so beruht das auf einer Berwechselung mit Hohen Barnekow, westlich von Kl. Barnekow, wo die Familie noch 1631 in der Husenmatrikel genannt wird.

<sup>382)</sup> Im Extrakt wird das Dorf Bogtsdorf genannt. Die Bezeichnung wechselte zwischen Bogtsdorf und Neumühl (vgl. Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 206).

<sup>388)</sup> Das Dorf im Extrakt nicht genannt. Da Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 210 es ganz als Klosterbesith nach einem Kauf vom Domskapitel von Riga 1384 angibt und keine anderen Besitzer sonst sestzustellen sind, das Dorf außerdem im 18. Jahrhundert zum Amt Franzburg gehörte, wird man eine Lücke des Registers annehmen müssen.

hagen, Steinfeld, Steinhagen, Ungnade, Winde= brak, Wittenhagen, Wolfshagen, Zandershagen.

Mur Anteil hatte Neuenkamp 1569 an folgenden Dörfern:

Bookhagen. Für 1569 nur ein Klosterbesitz von 3 lutken Landhufen erwähnt. Undere Mitbesitzer lassen sich nicht ermitteln.

Millienhagen. Im Rlosterbesit 6 Landhufen, 3 Biertel; außerdem die v. Obelit hier begütert.

Stormsdorf. Das Kloster erhielt nur 9 Mark 8 Schilling Pacht. Das Dorf im übrigen im Besitz derer v. Dechow<sup>384</sup>), an deren Stelle 1631 in der Husenmatrikel die von Schwerin genannt werden, und der Familie v. Behr.

Über den Amtsbesit im 18. Jahrhundert hinaus gehörten im 16. Jahrhundert anteilsweise oder ganz noch zum Kloster Neuenskamp:

Höger das Kloster 1384 vom Domstift zu Riga<sup>385</sup>). Im 18. Jahrhundert das Dorf zum Amte Barth gerechnet.

Negast (b. Krummenhagen) im Register mit 5 Hakenhusen und 5 Katen benannt. Im 18. Jahrhundert gehörte es der Stadt Stralsund.

Quigin mit 13 Hakenhufen, 1 Viertel und 2 Katen nur Teilsbesitz des Klosters; der Rest in Händen derer v. Küssow<sup>386</sup>).

Von Stremlow erhielt das Kloster nur 3 Mark Pacht, wahrscheinlich für eine Hufe, die es 1285 von Wizlaw II. kaufte und 1456 an v. Behr verpfändete<sup>387</sup>).

Vorland gehörte 1569 ganz zu Neuenkamp. Im 18. Jahrhundert zum Amt Loitz gerechnet.

Wendorf war mit 4 Mark Pacht zum geringsten Teil Umts= besitz. Das Dorf gehörte den v. Dechow, 1631 waren die v. Schwerin hier begütert.

Zarrendorf. Das Kloster hatte einen geringen Unteil von 5 Hakenhufen.

Wie im I. Teil (vgl. S. 69f.) bereits erwähnt, wurden zu diesem Amtsbesitz noch eine Anzahl ritterschaftlicher Familien gelegt, die an Bogislaw XIII. Roßdienste und Abgaben zu leisten hatten, und zwar wers den genannt: Krakevitzen zu Dievitz, Achim Krakevitzen zu Starkow, die Behren zu Semlow, Dechowen zu Pantelitz, die Jörken,

<sup>384)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln S. 26.

<sup>285)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 202 f.

<sup>386)</sup> Rlempin = Krat, Matrikeln S. 195, 316.

<sup>387)</sup> Hoogeweg, Stifter und Klöster II S. 215 f.

die Steinkeller, Johann Mörder, Christoph Mörder, Wedig von der Osten von den Batewitzschen Gütern, Gristow, Rekentine wegen des Dorfs Rekentin, Thun, Dotenberg, Vogelsang, Hupe, Obelitzen, Mellentin, Möller, Grabow zu Zansebur hat zwey höfe, Erasmus Husen zu Oldendorf. Außer diesen Adligen muß noch die Familie v. Rethen mit zu dem Absindungsgebiet hinzugerechnet werden, da nach der registratur der leheneide und belehenungen . . . . hern Boguslaffen, hertzogen zu Stettin Pommern . . . . bei s. f. g. regirung geleistet und von s. f. g. verlihen am 9. Juli 1574 Jurge von Rheten tzu Pallintzin erbsessen Herzog Bogissaw den Lehnseid leistete 388). Um den territorialen Umfang des ganzen Gebiets zu bestimmen, soll im folgenden der Bersuch gemacht werden, die Besitzungen der genannten Familien sür das 16. Jahrhundert, soweit das möglich ist, festzulegen.

## v. Behr zu Semlow.

Der Grundbesit dieser Linie läßt sich für 1569 nicht mit Sicherheit angeben. Die Schwierigkeit liegt darin, daß die alte Semlower Linie unter den Sohnen von Beine Behr, Gert, Jodim, Adam, um 1560 eine Teilung erfuhr, von der aber keine Urkunde überliefert ift. Nur die Tatsache, daß sich die Brüder nach 1560 nach ver= schiedenen Stammsigen nennen — Gert zu Semlow, Jochim zu Löbnit und Adam zu Denelsdorf -, weist darauf hin. Es ift also für die hier vorgenommene Untersuchung einmal der Grundbesitz des Gert Behr zu Semlow festzustellen, zum andern muß aber auch die Löbniger Linie zum Abfindungsgebiet gerechnet werden, da Bogiflam XIII, 1585 nach Aussterben der Löbniger und Semlower Linien Adam Behr zu Denelsdorf mit deren Gutern belehnt388). Gang ge= hörten zu diesem Güterkompler die Sikquter Semlow und Lob = nit. Die Anteile, die die Familie v. Thun in Semlow besag, hatte Gert Behr 1565 gegen feine Unteile an Uhrenshagen, Schlemmin und Bornow eingetauscht. Ginen Anteil hatte die Semlower Linie wahrscheinlich noch an Stormsborf 390), während die Löbniger in Leplow begütert mar 391).

# v. Rrakewig.

Die Rrakewit teilten sich im 15. Jahrhundert in die Linien

<sup>388)</sup> Stettin St.= A. Rep. 4 B. I Tit. 45 Mr. 3.

<sup>390)</sup> Ulrich Graf Behr-Regendank, Urkunden und Forschungen dur Geschichte des Geschlechts Behr, Berlin 1897, Bd. VI, 1 S. 176.

<sup>391)</sup> A. a. D. S. 39 und 42 f.

Divig, Presenske und Storkow-Postelig 392). Nur die Divigsche Linie wurde zum Umt Barth geschlagen. Als Grundlage für die Bestimmung des Familienbesites muß ein Lehnbrief Bogiflams X. von 1480 dienen, wo der Diviger 3meig mit seinen Gutern in Divit, Dabit, Ruftrow, Reng, Satel, Rarnin, Frauendorf, Wobbel= kow, Spoldershagen, Gäthkenhagen sowie 3 Sofen zu Sanshagen, Rindshagen und Rückenshagen aufgeführt wird, ergänzt durch einen Tauschvertrag Bogislams X. mit Hans Krakewik, wonach Hans seine Unteile an Reng, Flemendorf, Hanshagen und Martenshagen aufgab und dafür weitere Besitzungen in Rarnin und Spoldershagen erhielt 393). Beim Aussterben der Rrakewit zu Divit 1625 fiel der Lehnsbesit an die Berzöge zurück, die ihn aber schon 1626 an Phi= lipp Sorn für 130 000 Gulden weiterverkauften 394). In diefem Raufvertrag sind die Diviger Guter genau aufgeführt und zwar: Divit, Frauendorf, Satel, Spoldershagen, Rarnin, 5 Bauern und 2 Roffaten in Gathkenhagen, 6 Bauern und 5 Roffaten in Bobbelkow, 2 Bauern in Martensdorf, 6 Bauern in Rubig, 9 Sufen in Rückenshagen, der Kirr bei Barth. Nimmt man den durch den Tauschvertrag ergänzten Lehnbrief mit dem Raufvertrage von 1626 zusammen, so sind in beiden und damit auch 1569 vorhanden die Guter Divig, Frauendorf, nur zum Teil, wenn auch 1480 nicht bemerkt, da Bogislaw von Krakewig erft 1585 noch einen Teil von Frauendorf, von der Familie von Porck kaufte, um feinen Be= fig abzurunden395), Satel, Spoldershagen, Rarnin, 5 Bau= ern und 2 Roffaten in Gathkenhagen, 6 Bauern und 5 Rof= fäten in Wobbelkow 396), 9 Sufen in Rückenshagem 397). Much Dabit war 1569 noch im Besitze der Familie, da es erft von Bogiflaw von Rrakewit mohl um 1600, als feine Güter ftark mit Schulden belastet waren, verkauft wurde<sup>398</sup>), ebenso die 6 Bauern zu Rubit, in welchem Dorfe das Register von 1569 einen Rrake=

<sup>392)</sup> Bagmihl, Wappenbuch I S. 111.

<sup>893)</sup> Julius v. Bohlen, Geschichte des adligen, freiherrlichen und gräflichen Geschlechts von Krassow, Berlin 1853, Bd. I S. 176.

<sup>394)</sup> A. a. O. S. 178. Stettin St.=A. Rep. 5 Tit. 65 Mr. 57.

<sup>395)</sup> v. Bohlen, Kraffow I S. 178.

<sup>396)</sup> Hier hatte im 16. Jahrhundert noch die Familie von Dotenberg Befitz (Krah-Rlempin, Matrikeln S. 30). 1 Hof mit 2 Hufen hatte 1595 Michel Tribsees zu Zarrentin, den er in diesem Jahre an Adam Behr verkaufte (Behr-Negendank, Behr VI, 2 S. 77 ff.).

<sup>397)</sup> Außerdem waren hier die Familie v. Bogelsang und das Umt Barth begütert.

<sup>398)</sup> v. Bohlen, Rraffow I S. 179.

witsschen Anteil nennt<sup>399</sup>). Ob die 2 Bauern in Martensdorf schon 1569 den Krakewitz gehörten, läßt sich ebensowenig feststellen wie der Zeitpunkt des Verlustes von Kindshagen und Küstrow.

Ju diesem Krakewitsschen Besitz kommt noch hinzu "Achim Krakewitz wegen Starkow". Es handelt sich hierbei um einen Anteil von 1 Hof und 5 Hufen, mit dem Vicko von Krakewitz 1480 von Bogislaw X. belehnt wurde 400).

## v. Dechow.

Auch hier besteht wieder die Schwierigkeit darin, daß im 16. Jahrhundert zwei Linien dieser Familie vorhanden waren. Die eine war ju Bütenit, die andere zu Pantelit gefessen. Nur der Banteliger Familienzweig wurde Bogislaw zugelegt: 2 pferde Dechowen von Pantelitz, Putenitz gehört nach Damgarten 401). Als Grundlage für die Besithbestimmung dient ein Lehnbrief des Berzogs Philipp I. von 1540, in dem Sievert von Dechow alle Güter, die fein Bater in Bütenit, Steinort, Begershagen, Martenshagen, Bantelit und Blummendorf gehabt hatte, und die Güter, die er von feinem Onkel und Better in Wendorf, Tempel, Stormsdorf, Uhrenshagen, Bante= lit und Damgarten geerbt hatte, erhielt 402). Deutlich heben sich in Dieser Urkunde zwei Linien ab: Die Guter, Die Sieverts Bater innegehabt hatte, bilden die Büteniger Linie, da nur bei ihnen das Dorf Bütenit ermähnt wird, wogegen die Güter des Onkels und Betters den Besitstand der Panteliger Linie wiedergeben. Wenn in beiden Linien das Dorf Bantelik vorkommt, fo wird der Grund dafür fein, daß der Büteniger 3meig einen Unteil an diefem Dorfe neben dem Panteliger besaß. 1569 hatte die Panteliger Linie einen Unteil in Ahrenshagen - der Sauptgrundbesitz gehörte denen von Thun -, 4 Mark Bacht von einem müften Sofe in Alten willershagen, den sie 1564 gekauft hatte 403), das Dorf Bantelik mit Aus= nahme des Unteils der Büteniger Linie und der Familie von Stein=

<sup>399)</sup> An diesem Dorf hatten außerdem Anteile die v. Bogelsang, v. Porck, v. Hupe und das Amt Barth (Extrakt der Amter des Teils Wolgast 1569: Amt Barth).

<sup>400)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln G. 27 f.

<sup>401)</sup> Es kann hiermit nicht nur das Dorf Bütenitz gemeint sein, da bei einer Aufzählung der Roßdienste, um die es sich hier handelt, nur die Fa-milienzweige mit ihren Hauptsitzen aufgeführt werden, nicht die einzelnen Dörfer wie bei einer Hufenmatrikel.

<sup>402)</sup> Bagmihl, Wappenbuch II S. 190. Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 5 Bl. 58.

<sup>403)</sup> Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 4 a Bl. 282.

keller, das Dorf Stormsdorf, ausgenommen einen Anteil des Rlosters Neuenkamp und der Familie Behr, und das Dorf Wensdorf außer 4 Mark Pacht, die das Rloster Neuenkamp erhob. Den Anteil an Tempel verkaufte Sievert von Dechow 1545—3 Höfe und 5 Hufen— an den Herzog<sup>404</sup>). Was die Familie in Damsgarten besaß, läßt sich nicht feststellen. Zedenfalls war sie schon im 15. Jahrhundert hier angesessen, denn 1476 wurde ein Student "Ronrad von Dechow aus Damgarten" von vier Dänen in Greifswald erschlagen. Ob die zwei Höfe zu Neuenrost und die Hufen in Lendershagen, die Philipp Julius um 1620 an Otto v. Thun verkauste, wobei er angab, sie vor einiger Zeit zusammen mit Beyershagen von Sievert v. Dechow erworben zu haben<sup>405</sup>), schon 1569 im Besit der Familie waren, darüber liegen keine Nachrichten vor.

## v. Dotenberg.

3m 16. Jahrhundert waren gang oder teilweise im Besitz der v. Dotenberg die Dörfer Falkenhagen, Bartelshagen, Manschenhagen, Seehagen, Starkow, Wobbelkow und Zühlendorf 406). Sie alle erscheinen in der Sufenmatrikel von 1631 auch in Händen der Familie, nur kommt noch hinzu das Dorf Tribohm, das im 16. Jahr= hundert noch nicht als Dotenbergsches Gut genannt wird. Von diesen Dörfern waren gang in Dotenbergichem Befig: Altenhagen, der Stammit, Seehagen und Bühlendorf. In Bartelshagen hatte das Amt Barth einen Anteil von 2 Landhufen, und ebenso in Manschenhagen einen Unteil von 41/2 Landhufen und 2 Bauern und außerdem die Stadt Barth einen Unteil von 4 Sufen. Star= kow war nur zum kleinen Teil in Händen der Familie, 12 Landhufen, 6 Bauern, 2 Raten und den halben Rrug hatte das Umt Barth inne; außerdem waren die v. Krakewig und v. Behr hier begütert. Auch Wobbelkom gehörte den Dotenbergs nur anteilsmeife, mährend außer ihnen hier noch die Rrakewit fagen 407). Mühle und Mühlen= acker gehörte der Familie in Gr. Rordshagen (vgl. S. 157).

## v. Grabow

wurde im Teilungsvertrag nur mit 2 Höfen zu 3anfebuhr ge=

<sup>404)</sup> Bagmihl, Wappenbuch II G. 190.

<sup>405)</sup> Stettin St.-A. Rep. 4 B. I Tit. 45 Mr. 60 f.

<sup>406)</sup> Rlempin = Rrag, Matrikeln G. 30.

<sup>407)</sup> Ob der Hof, den Michel Tribsees 1595 an die v. Behr gegen einen Hof in Kirch Baggendorf vertauschte (Behr=Negendank, Behr VI, 1 S. 52 und VI, 2 S. 77 f.), auch 1569 schon Tribsees gehörte, läßt sich nicht feststellen.

nannt. Weiter scheint diese Familie, die in Stralfund wohnte, auch keinen Grundbesitz gehabt zu haben, da ein Lehnbrief Philipps I. von 1540 für Iohann Grabow und seine Nessen Sans und Henning, den die herzoglichen Brüder 1567 bestätigten, sogar nur einen Hof mit 4 Husen und einer Kate in diesem Dorfe anführt<sup>408</sup>).

## v. Griftom.

Die Familie kommt seit 1500 nur als zu Schlichtem ühl (Hessenburg) gesessen vor<sup>409</sup>). Nach der Musterrolle von 1523 stellte Henning Gristow zu Schlichten Mole zwei Pferde<sup>410</sup>), und in der Husenmatrikel von 1631 ist ein Hans Gristow zu Schlichtemühl mit 18 Landhusen genannt. Dieses Dorf wird aber ganz Familiens gut gewesen sein, da sonst kein Mitbesitzer erscheint.

# v. Supe 411).

Die Familie besaß feststellbar im 16. Jahrhundert das Dorf Wüstenhagen, womit Heinrich von Hupe 1524 belehnt wurde, und das sich noch 1623 in Familienbesig besand, nachdem Henning Hupe seinen Anteil bereits 1571 einmal an Herzog Bogislaw XIII. wiederkäuslich veräußert hatte<sup>412</sup>). Noch 1531 kausten sie einen Hof in diesem Dorfe vom Kloster Neuenkamp hinzu. Anteile hatten die v. Obelik, v. Vogelsang und das Amt Barth. Bis 1570 muß die Familie auch in den Dörfern Rubit und Flemen dorf Güter besessen, da in diesem Jahre derselbe Henning Hupe seine Besitzungen dort ebenfalls wiederkäuslich Herzog Bogislaw überließ<sup>412</sup>).

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts zumindest muß ein v. Hupesscher Anteil an dem Dorfe Hohendorf bestanden haben, da sie 1532  $25\frac{1}{2}$  Mark Pacht hier an Götke v. d. Osten verkauften<sup>413</sup>). Drei Hufen waren noch Familienbesit im Dorfe Hanshagen an dem dorstigen Gute Knebelshagen (vgl. S. 158).

## Erasmus Sufen

mit 1 Hofe und 3 Hufen zu Oldendorf zur Apanage Bogis slaws XIII. gewiesen.

<sup>408)</sup> Bagmihl, Wappenbuch III S. 115.

<sup>409)</sup> U. a. D. IV G. 180.

<sup>410)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln S. 163.

<sup>411)</sup> Dähnert I S. 319, nennt im Teilungsvertrage diese Familie "Hueg". Es handelt sich aber hier um einen Lese- oder Drucksehler.

<sup>412)</sup> Stettin St.-A. Rep. 40 II Mr. 15.

<sup>413)</sup> v. Bohlen, Kraffow I, S. 32.

## v. Yorck.

Altenwillershagen im 16. Jahrhundert zum Teil Besitz derer v. Yorck<sup>414</sup>), z. T. der v. Mörder<sup>415</sup>) und der v. Dechow, die 1564 4 Mark Pacht aus einem müsten Hose in Altenwillers= hagen von Jürgen v. Yorck kauften<sup>416</sup>).

In Frauendorf verkauften die Yorck 1585 2 Hufen an v. Krakewig 417).

Hundert hier begüterte Familie<sup>418</sup>) mit Ausnahme von zwei dem Herzog und der Familie v. Hupe gehörigen Anteilen (vgl. S. 165).

In Rubit ein Yorckscher Anteil neben den Besitzungen der Bogelsang, Krakewitz, Hupe und des Amtes Barth<sup>419</sup>).

Trinwillershagen ganz im Besitze der Familie<sup>420</sup>), bis auf einen geringen Anteil, den das Amt Barth besaß. Ob die Fasmilie Mörder, die nach der Husenmatrikel von 1631 das ganze Dorf innehatte, schon 1569 hier begütert war, läßt sich nicht sagen.

Über die Zugehörigkeit von Teilen von Palmzin, wo die Yorck 1602 ihren Unteil an Christoph Behr verkauften <sup>421</sup>), und Tremt, worin die Yorck nach der Hufenmatrikel von 1631 zwei Hufen bestaßen, im 16. Jahrhundert läßt sich keine Klarheit gewinnen.

#### v. Mellentin.

Ende des 15. Jahrhunderts verpfändete die Familie v. Elten ihre Güter in Zansebuhr, Duvendieck und Wüstenhagen an Tietke von Mellentin, der vom Herzog das Anfallsrecht dafür erwarb. Nach dem Aussterben der v. Elten im Anfang des 16. Jahrhunderts wurden 1520 die Söhne des Tietke, Henning und Jasper, mit den

<sup>414)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln G. 27.

<sup>415)</sup> In der Hufenmatrikel von 1631 zu Altenwillershagen nur die v. Mörder genannt (Klempin=Krah, Matrikeln S. 318). Da einige Urskunden aus dem 15. Sahrhundert Mörderschen Besitz hier erkennen lassen — 1452 gab Henning M. seine Zustimmung zu dem Verkauf eines Gutes in Altenwillershagen —, wird man solchen auch für das 16. Sahrhundert ansnehmen dürfen.

<sup>416)</sup> Bagmihl, Wappenbuch IV S. 159.

<sup>417)</sup> v. Bohlen, Rraffow II S. 351.

<sup>418)</sup> Rlempin=Rrat, Matrikeln S. 27, 163, 318. Behr=Negen= bank, Behr VI, 1 S. 31, 87.

<sup>419)</sup> Extrakt der Umter des Teils Wolgast 1569: Umt Barth.

<sup>420) 1561</sup> baten Balzer, Henning und Hans v. Yorck zu Hanshagen und Trinwillershagen um die Belehnung mit ihren Gütern (vgl. auch Klempin= Krah, Matrikeln S. 27).

<sup>421)</sup> Behr = Megendank, Behr VI, 1 G. 87.

Gütern belehnt<sup>422</sup>) und der Lehnbrief 1543 und 1551 erneuert<sup>423</sup>). Der Anteil an Wüstenhagen muß aber bereits vor 1569 veräußert worden sein, da das Stettiner Amtsregister von 1569 nur die Obeslit, die Hupe und das Amt Barth als Besitzer nennt.

3 an febuhr befaßen die v. Mellentin fast ganz; nur 2 Höfe gehörten den Grabow, 5 Landhufen mit 2½ Bauern und dem Rrug dem Amte Barth, ½ Hufe den Obelitz.

In Duvendieck hatten die Obelit 3 Hufen, das Amt Barth 2 Hufen, 1 Bauern und 1 Kate, das übrige Mellentinscher Besitz.

1570 erhielten die v. Mellentin mit den Möllern zu Stralsund 2 Höse zu Neuenpleen, die letztere vom Herzog Georg und Philipp gekaust hatten <sup>424</sup>), zur Gesamthand. Außerdem hatten sie Anteil an Niepars <sup>425</sup>) zusammen mit v. Vogelsang und v. Möller.

#### v. Möller.

Nach einem Lehnbrief des Herzogs Philipp von 1555<sup>426</sup>) besaßen die Möller das Dorf Pantelit, 2 Hufen in Neuenpleen und einen geringen Anteil an Pütte.

#### v. Mörder.

Nach der Hufenmatrikel von 1631 hatten die v. Mörder Besits in Altenwillershagen, Behrenshagen, Bremersdorf, Brushagen, Dasskow, Dittmannsdorf, Mügkow, Neuenlübke, Niepars, Prusdorf, Todenhagen, Trinwillershagen. Nicht alle Güter waren auch schon 1569 in dem Besitze der Familie. In Altenwillershagen, das zum größten Teil denen v. Porck gehörte, wird man einen geringen Anteil annehmen müssen (vgl. S. 166).

Behrenshagen gehörte den Mörder schon seit dem 13. Jahr= hundert<sup>427</sup>). Daskow, wie Dittmannsdorf und Müg= kow<sup>428</sup>) erscheinen im 16. Jahrhundert im Familienbesitz.

Neuenlübke nur 1631 erwähnt. Da aber vorher auch keine andere Familie als Besiger genannt wird, wird man das Dorf im 16. Sahrhundert ebenfalls zu v. Mörder rechnen können, vielleicht, daß es von ihnen angelegt ist.

<sup>422)</sup> Rlempin=Rrat, Matrikeln G. 35.

<sup>423)</sup> Bagmihl, Wappenbuch II S. 79. Lehnbrief von 1551: Stettin St.-A. Rep. 40 II Nr. 6 Bl. 25 f.

<sup>424)</sup> Bagmihl, Wappenbuch II S. 79.

<sup>425)</sup> Extrakt der Umter des Teils Wolgaft 1569: Umt Barth.

<sup>426)</sup> Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 6 Bl. 35 f.

<sup>427)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln S. 24 f.

<sup>428)</sup> U. a. D. S. 25.

Niepars im 16. Jahrhundert im Familienbesig 429), aber nur anteilsweise, da nach dem Extrakt des Amtes Barth hier noch die v. Bogelsang und v. Mellentin begütert waren.

To den hagen erscheint im 16. Sahrhundert nicht, weder bei denen v. Mörder noch bei einer anderen Familie. Da aber bereits 1459 ein Mörder zu Todenhagen gesessen ist<sup>430</sup>) und im 17. Jahr=hundert das Dorf wieder bei dieser Familie erwähnt wird, kann man es auch für das 16. Jahrhundert als Familiengut ansehen. Das Gleiche gilt von Prusdorf, das schon im 13. Jahrhundert einem Mörder gehörte<sup>431</sup>).

#### v. Obelit.

Die Besitzungen dieser Familie laffen sich mit Sicherheit durch einen Lehnbrief, den die Bergoge Barnim und Georg den Bettern Beinrich und Bicke v. Obelit 1524 ausstellten, für das 16. Jahrhundert bestimmen 432). Danach gehörten ihr: 3 Sufen zu Duven= Dieck; Mithesiker waren bier v. Mellentin und das Umt Barth. 7 Sufen zu Obelit, Unteile hatten die Behr-Behrenmalde und die Behr=Ragenow433). 7 Sufen zu Wüft en hagen; daneben waren hier begütert die Familien v. Hupe, v. Vogelfang und das Amt Barth. 7 Sufen zu Millienhagen, wo aukerdem Rlofter Neuenkamp Besit hatte. Gine halbe Sufe gu Banfebuhr; Teile von dem Dorf gehörten dem Umte und den Familien v. Mellentin und v. Grabow. Im Lehnbrief wird noch die Gerechtigkeit an Steinfeld genannt. Die v. Obelit hatten 1481 das ganze Dorf Steinfeld an das Kloster Neuenkamp verkauft 434). Trogdem müssen sie sich ein Wiederkaufsrecht vorbehalten haben, da fie 1569 die Bergoge, die mit der Reformation den Rlofterbesit übernommen hatten, baten, ihre Güter Steinfeld und 1/2 Millienhagen zurückkaufen zu dürfen435).

## v. d. Often.

Nicht der ganze vorpommersch=rügische Besitz der Familie v. d. Often wird Bogislam XIII. zugelegt, sondern nur der Wediges v. d.

<sup>429)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln G. 25.

<sup>430)</sup> G. C. F. Lift, Urkunden und Forschungen gur Geschichte des Gesichlechts Behr, Schwerin 1861—1897, Bb. IV Urk. S. 71.

<sup>431)</sup> Rlempin = Rrat, Matrikeln S. 24.

<sup>432)</sup> Bagmihl, Wappenbuch II S. 179. Stettin St.-A. Rep. 40 II Nr. 3 Bl. 1.

<sup>433)</sup> Behr = Negendank, Behr VI, 1 S. 163. Bgl. auch Lisch, Behr III Urk. S. 266 und IV Urk. S. 100 f.

<sup>434)</sup> Hoogeweg, Stifter und Rlöster II S. 211.

<sup>435)</sup> Stettin St.=A. Rep. 5 Tit. 65 Mr. 98.

Often mit den Batewitsichen Gütern. Es läßt sich nicht feststellen, was unter dieser Angabe verstanden wurde. Wedige v. d. Often wird immer nur zu Batewitz gesessen, ohne daß irgendwelche Anteile an anderen Dörfern erwähnt werden.

#### v. Rekentin.

Die Familie v. Rekentin hatte, wie es auch im Teilungsvertrage bemerkt wird, allein das Dorf Rekentin im Besitz, das sie um 1577, nachdem ihr 1561 schon Rolofshagen verloren gegangen war, auch aufgab<sup>436</sup>).

#### v. Rethen.

Die Familie besaß im 16. Jahrhundert das Dorf Langendorf, sowie Anteile an Grammendorf, Palmsin und Bauersdorf 437). Wahrscheinlich hat aber nur Langendorf zum Apanagegebiet geshört, da die anderen Orte von dem übrigen Grundbesitz sehr weit entfernt liegen und in der Husenmatrikel von 1631 auch zum Amt Loitz gerechnet werden.

#### v. Steinkeller.

Der Stammsitz der Familie war das Dorf Wiepkenhagen, zu dessen Erhaltung sie 1569 200 Gulden aufnahm. Auch 1631 ist das Gut noch in ihren Händen. Dagegen mußte sie das halbe Dorf Pantelitz um 1570 bereits an die Familie v. Behr wegen 633 Gulden Schulden, die sie bei Gert und Jakob Behr zu Werder und Hans Behr zu Hugoldsdorf hatte, abtreten, die es aber weiter an die v. Preen verkauften 438). Außerdem hatten die Steinkeller nach dem Extrakt des Amtes Barth von 1569 noch das Dorf Tem pel außer einem geringen Anteil des Amtes Barth inne.

#### v. Thun.

Die Familie v. Thun hatte Besitzungen in Schlemmin, Jornow, Ahrenshagen und Semlow, Dörfer, an denen auch die v. Behr Ansteile hatten. Nach einem Tauschvertrage von 1565<sup>439</sup>) gaben die v. Thun ihr Gut in Semlow an die v. Behr, die dafür auf ihre Besitzungen in Schlemmin, Jornow und Ahrenshagen verzichteten. Schlemmin und Jornow waren damit ganz in Händen der Familie, in Ahrenshage noch einen Anteil.

<sup>436)</sup> Rlempin=Rrat, Matrikeln G. 16.

<sup>437)</sup> U. a. D. S. 15, 315, 318. Bagmihl, Wappenbuch V S. 145.

<sup>438)</sup> Behr = Negendank, Behr VI, 1 S. 31. 439) Behr = Negendank, Behr VI, 1 S. 27 f.

#### v. Vogelfang.

Jur Feststellung des Familienbesites um 1569 dient ein Lehnsbrief von 1546, in welchem Philipp I. Uchim, Jürgen und Jasper v. Bogelsang mit den Gütern Arbshagen, Kückenshagen, Tlemensdorf, Landsdorf, Wüstenhagen, Rubit, Plennin und Niepars beslehnt<sup>440</sup>). Ganz gehörten den Bogelsang nur die Dörfer Arbsshagen und Landsdorf. In den übrigen Dörfern hatten sie lediglich Anteile: Flemendorf teilten sie sich mit dem Amte Barth und der Familie v. Hupe, Kückenshagen mit dem Amte Barth und v. Krakewit, Niepars mit v. Mellentin und v. Mörder, Rubit mit dem Amte Barth, von Yorck, v. Krakewit und v. Hupe, Wüstenhagen mit v. Obelit, v. Hupe und dem Amte Barth, Plennin mit dem Amte Barth und der Familie Rotersmund.

Das so bestimmte Gebiet entspricht im wesentlichen dem schwe= dischen Distrikt Barth, wie er bis zur Reform von 1817 bestanden hat.

# 3. Das Abfindungsgebiet Pommern=Stettin. (Bgl. Karte 3 und 6.)

Zur Apanage Barnims XII. in Pommern-Stettin wurden, wie im I. Teil (vgl. S. 69 f.) schon erwähnt, die Amter Rügenwalde und Bütow, das Kloster Buckow<sup>441</sup>), die Kartause vor Rügenwalde, die Städte Rügenwalde, Bütow und Zanow und eine Anzahl rittersichaftlicher Familien gelegt.

#### Umt Rügenwalde.

Jum Umte Rügenwalde gehörten im 18. Jahrhundert die Dörfer<sup>442</sup>): Altenschlawe, Barzwig, Kannin, Karzin, Köpnig, Körlin, Kopahn, Krackow, Kuddezow, Neu Kuddezow (1753 auf Kuddezower Gebiet angelegt), Kugelwig, Dörsenthin, Freeg, Järshagen, Jershöft, Lanzig, Masselwig, Meigow, Nagmershagen, Neuenhagen, Balzwig, Rügenhagen, Scheddin, Schönenberg, Stemnig, Gr. Vitte, Wilhelminen (1749 auf Stemniger Flur angelegt) und Jillmig.

Von diesen Dörfern waren 1569 ganz zum Umte gehörig<sup>443</sup>): Altenschlawe, Barzwit, Kannin, Köpnit, Ropahn,

<sup>440)</sup> Stettin St.= 21. Rep. 40 II Nr. 5 Bl. 65 f.

<sup>441)</sup> Über die spätere Zusammengehörigkeit der Besitzungen des Amtes Rügenwalde und des Klosters Buckow vgl. S. 147.

<sup>442)</sup> Brüggemann II G. 851 ff.

<sup>443)</sup> Dem Folgenden sind die Extrakte der Amter des Stettiner Teils aus dem 16. Jahrhundert zu Grunde gelegt.

Rörlin, Krackow<sup>444</sup>), Ruddezow, Groß Rugelwig<sup>445</sup>), Freeg<sup>444</sup>), Järshagen, Zershöft, Lanzig, Meikow, Neuenhagen, Palzwig, Rügenhagen, Scheddin, Schönenberg<sup>444</sup>), Bitte.

Nur Anteile hatte das Amt 1569 in den Dörfern:

Stemnit kam erft nach 1569, als die Besitzer von Stemnit, die Familie v. Sanitz, ausstarben, an das Amt.

Zillmit gelangte erst im 17. Jahrhundert ganz in herzoglichen Besitz. Im 16. Jahrhundert hatten die v. Grape noch einen Anteil (vgl. S. 175 f.).

Über diese im 18. Jahrhundert bestehenden Amtsdörfer hinaus führt der Extrakt des 16. Jahrhunderts noch als Amtsbesitz an:

Bigmin schon 1628 Abteidorf, ebenso im 18. Jahrhundert.

Ruht mit einer Pacht von 14 Mark zum Amte gehörig; das Ubrige befaßen die von Natmer.

Außerdem werden noch zwei Orte Szitelubbe<sup>446</sup>) und Kleinekenhagen, die heute nicht mehr vorhanden sind, und deren Lage nicht seststellbar ist, genannt.

<sup>444)</sup> In den Amtsregistern des 16. Jahrhunderts nicht genannt. Da sich aber sonst kein anderer Besitzer ermitteln läßt, das Dorf auch in der Hufen-matrikel von 1628 bereits als Amtsdorf erscheint, wird hier ein Versehen des Extraktes vorliegen.

<sup>445)</sup> Rl. Rugelwig war im Besitze ber Rartause vor Rügenwalde (Hooge= weg, Stifter und Rlöster II S. 381, 383).

<sup>446)</sup> über die eventuelle Lage von Szitelubbe, zwischen Drosedow und Röpnit vgl. Rarl Rofenow, Der Bijchofspfennig im Rugenwalder Umt, Beimatkalender für den Rreis Schlame 1931 S. 59. In einem hier abgedruckten Bericht des Georg Buttkamer von 1493 Szitelubbe zwischen Drosedow und Röpnit genannt, woraus der Berfaffer den Schluß auf die ehemalige Lage des Dorfes gieht. Dieje Unnahme kann durchaus richtig fein, da man immer wieder die Beobachtung macht, daß die Reihenfolge der Ortschaften in den alten Regiftern dem geographischen Gesichtspunkt des Weiterrückens zum nächst= gelegenen Ort unterliegt. Im Umtsertrakt von 1569 wird Szitelubbe zwischen Röpnit und Balgwit, das, nordweftlich von Röpnit und Drofedow gelegen, mit seiner Feldmark an diese beiden Dorfer grengt, erwähnt. Das Dorf wird also innerhalb der drei heutigen Feldmarken Balgmig, Röpnig und Drosedow gelegen haben. Bielleicht kann man den Lagebegirk noch allein auf die Feldmarken Palzwit und Röpnit einschränken, wenn man das nächstgenannte Dorf nach Köpnig, Billmig, das nordöftlich an Drofedow grenzt, hinzunimmt. Hätte Szitelubbe mehr nach Drosedow zu gelegen, so hätte man von Balzwit ausgehend im Amterextrakt wohl die Reihenfolge Balgwig, Röpnig, Szitelubbe, Billmit gewählt.

#### Amt Bütow.

Umt Bütow umfaßte im 18. Jahrhundert die Dörfer<sup>447</sup>): Bernsdorf, Borntuchen, Neu Bütten, Kathkow, Klonschen (Unteil), Kroßnow, Czarndamerow (Unteil; heute Sonnenwalde), Damerkow,
Damsdorf, Dampen, Gramenz, Gröbenzin, Klein Gustkow (nur der
Krug Umtsbesig), Lonken, Libienz, Lupowske, Mankwig, Groß
Massowig, Klein Massowig, Meddersin, Morgenstern, Oslaw-Damerow (Unteil; heute Rudolfswalde), Pyaschen, Groß Platenheim,
Klein Platenheim, Klein Pomeiske, Prondzonka, Pschywors (heute
Adolfsheide), Sommin, Sonnenwalde (heute wüst), Strussow, Stüdnig (Unteil), Tangen, Groß Tuchen, Klein Tuchen, Wusseken, Zerrin.

Von ihnen sind erst im 18. Jahrhundert angelegt: Gröbenzin 1752 in der Bernsdorfschen Heide; Lonken und Libienz in der Mank=witsschen Heide; Groß und Klein Massowitz 1752 in der Groß= Tuchener Heide; Groß und Klein Platenheim 1752 in der Dams= dorfschen Heide. Auch das Dorf Sommin ist erst nach der Teilung

von 1569 um 1614 auf Amtsgebiet angelegt worden 448).

Bon den Dörfern des 18. Jahrhunderts waren im 16. Jahrhundert schon ganz im Besize des Amtes Bütow<sup>449</sup>): Bernsdorf,
Borntuchen, Damerkow, Dampen, Damsdorf, Gramenz, Rathkow, Rroßnow, Mankwig<sup>450</sup>), Meddersin, Morgenstern, Rlein Pomeiske, Strussow, Tangen, Groß Tuchen, Rlein Tuchen, Wusseken und
Berrin.

Nur Unteile besaß das Umt 1569 in den Dörfern: Rlonschen, Oslaw = Damerow. Stüdnik.

Über diese im 18. Jahrhundert zum Amt gehörigen Dörfer hinaus hatte im 16. Jahrhundert der Herzog noch Anteil an folgenden Ortschaften:

In Hygendorf 451) gibt der Extrakt 9 Mark 9 Groschen und 1 Schilling Pacht an. In der Amtsbeschreibung von 1437 heißt

447) Brüggemann II G. 1054 ff.

448) Um 22. April 1624 belehnte Bogiflam XIII. Philipp v. Steinkeller mit dem Dorfe Sommin, so etwa fur zehen Jahren in unserem Ampte Butow

new angelegt ist (Stettin St.-A. Rep. 4 B. I Tit. 45 Mr. 59 x).

450) Ift im Berzeichnis von 1437 nicht genannt.

<sup>449)</sup> Als Grundlage dient der Extrakt der Amter des Stettiner Teils von 1569 in Berbindung mit einem Amtsverzeichnis von 1437 (gedr. bei Reinshold Cramer, Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, Königsberg 1858, Teil II, S. 297 ff.).

<sup>451)</sup> Hygendorf ist im 16. Sahrhundert schon Eigentum der Stadt Butow (vgl. Cramera. a. D. II S. 164ff.).

es<sup>452</sup>): Hugendorff. Item czenset 4 margk vor das, das ober 12 hufen ist am dorffe, genant Nuwe Clontez . . . Dieses Neu Klonschen<sup>453</sup>) wird auch 1628 als Amtsbesit genannt, während Hygendorf sehlt. Wo Neu Klonschen gelegen hat, ist nicht feststellbar, wahrscheinlich in dem heutigen Zerriner Forst zwischen Hygenborf und Klonschen.

Ferner werden noch Pachtanteile genannt an Moddrow, Reckow und Trzebiatkow (heute Radensfelde). 1628 werden diese Anteile nicht mehr angeführt, wohl aber 1437, außerdem geshörten noch 1 Freischulze und 2 Bauern in Reinfeld (Kr. Rumsmelsburg) im 16. Jahrhundert zum Amte Bütow<sup>454</sup>).

#### Rlofter Buckow.

Als sogen. Abteidörfer, d. h. als ehemalige Buckower Klosterdörfer werden im 18. Jahrhundert unter dem Amt Rügenwalde aufgeführt<sup>455</sup>): Abtshagen, Altenhagen, Belkow, Böbbelin, Buckow, Büssow, Karnkewiß, Damerow, Damshagen, Eventin, Göriß, Malchow, Martinshagen, Neuenhagen, Neuwasser, Panknin, Parpart, Pirbstow, Preeß, Schlawin, Steinort, Wandhagen, Wieck, Zikmin.

Von diesen Dörfern waren im 16. Jahrhundert ganz Klostergut<sup>456</sup>): Abtshagen<sup>457</sup>), Altenhagen, Belkow, Böbbeslin, Buckow, Büssow<sup>458</sup>), Karnkewig, Damerow, Damshagen, Eventin, Görig, Malchow, Martinshagen, Meuenhagen, Neuwasser, Panknin, Parpart, Pirbstow, Preeg, Schlawin, Steinort, Wandhagen, Wieck<sup>457</sup>).

<sup>452)</sup> Cramer a. a. D. II S. 302.

<sup>453)</sup> In Amtsbesit ist Neu Klonschen wahrscheinlich 1428 gekommen; das mals Tausch zwischen dem Hochmeister des Deutschen Ordens, Paul v. Rußsdorf, und Hans v. Quettoschitez, in welchem dieser seine 17 Husen in Kleynen Klonysch für 12 Husen in Czarndamerow und 4 Husen in klyppy an den Hochmeister abtrat (vgl. hierzu Paul Panske, Jur Geschichte des eingesborenen Abels im Lande Bütow, Balt. Stud. N. F. 37 [1935] S. 79).

<sup>454)</sup> L. Quandt, Pommerns Oftgrenzen, Balt. Stud. A. F. 15 Heft 1 (1853) S. 222.

<sup>455)</sup> Brüggemann II S. 857 ff.

<sup>456)</sup> Als Grundlage dient der Extrakt der Feldklöfter von 1541 und die Hufenmatrikel von 1628.

<sup>457)</sup> Abtshagen war bis zum 17. Jahrhundert nur eine Kirchspielbezeichs nung. Das heutige Abtshagen ist das frühere Papenhagen, während das heutige Wieck früher Abtshagen-Wiek oder "Abteßhagen up der Wyke" hieß (vgl. Otto Grotesend, Die Dörfer des Amts Rügenwalde i. J. 1648, Monatsbl. d. Geselschaft f. pomm. Gesch. u. Altertumskunde 34 [1920] S. 18).

<sup>458)</sup> In der Hufenmatrikel von 1628 überhaupt nicht genannt.

Außerdem gehörten im 16. Jahrhundert noch zum Kloster die Dörfer Dörfenthin und Masselwitz, die im 18. Jahrhundert direkt als Amtsdörfer, nicht als Abteidörfer erscheinen.

### Rartaufe vor Rügenwalde.

Als Grundbesitz der Kartause gibt der Feldklösterextrakt von 1541 die Ortschaften Karzin, Klein Kugelwitz und Natzemershagen an. Nach der Husenmatrikel von 1628 und im 18. Jahrhundert gehörten die drei Dörfer zum Amt Rügenwalde; nur Kugelwitz wird im 18. Jahrhundert zu den Abteidörfern gezählt.

### Stadt Rügenwalde.

Der Grundbesitz der Stadt Rügenwalde erstreckte sich im 18. Jahrshundert über die Dörfer<sup>459</sup>): Grupenhagen, Rügenwaldermünde, Rushagen, Schöningswalde, Sellen, Suckow und Zizow. Alle diese Güter außer Schöningswalde, das erst 1553 auf Rügenwalder Stadtsgebiet angelegt worden ist, waren schon im 16. Jahrhundert im Besitz der Stadt, wie aus einer Urkunde Barnims XII., des mit Rügenwalde abgefundenen Herrn, von 1575 hervorgeht<sup>460</sup>).

#### Stadt Bütom.

Hundert außerhalb der Stadtseldmark, 1519 in der Handseste Bogisslaws X. für Bütow schon als der Stadt gehörig bezeichnet. Einen ganz geringen Anteil hatte das Amt (vgl. S. 172 f.). Weitere Dörfer sind auch im 16. Jahrhundert nicht als Stadtbesitz sestzustellen.

#### Stadt Janow

hatte im 18. Jahrhundert keinen Besitz mehr; im 16. Jahrhundert gehörte ihr wahrscheinlich das Dorf Neuendorf, das südlich der Stadt an der Vangerower Grenze gelegen haben soll. Es soll im Dreißigjährigen Kriege völlig zerstört, nicht wieder aufgebaut und die Feldmark zu Janow geschlagen worden sein<sup>461</sup>). Das Dorf wurde schon bei der Gründung der Stadt übereignet<sup>462</sup>).

<sup>459)</sup> Brüggemann II S. 830 f.

<sup>460)</sup> Rrat, Städte S. 335. Diesen Grundbesit hatte die Stadt bereits im 14. Jahrhundert erworben (vgl. F. Boehmer, Geschichte der Stadt Rügenwalde, Stettin 1900, S. 16 ff.).

<sup>461)</sup> Brüggemann II S. 846.

<sup>462)</sup> Rrat, Städte S. 561.

Wie in Vorpommern, so wurden auch zur hinterpommerschen Apanage einige Adlige mit ihren Besitzungen hinzugelegt. Nach dem Erbvertrag sind das die Kleist zu Krolow, die Puttkamer zu Vietke und Marsow, Jakob von Münchow, die Below zu Saleske, die Rahmel zu Nemit, Bartlin und Wusterwit, die Sanit zu Stemnit, die Grape zu Karwit, die Pomeiske, die Wussow zu Jassen und Wussow, die Puttkamer zu Poberow, die Puttkamer zu Zettin, die Pirch zu Kose, die Puttkamer zu Setlin und 9 Vörfer im Amte Vitow, die den sogen. Freien gehörten 462a). Es wird sich im Folgenden wieder darum handeln, den Grundbesitz dieser Familien und Familienzweige für die Zeit um 1569 zu bestimmen.

#### v. Below.

In der Mitte des 16. Jahrhunderts teilt sich die Familie von Below in die Linien Saleske, Beeft und Gat, aber nur der Salesker 3meig murde zur Apanage Barnims XII. hinzugelegt. Aber die Familie von Below ift bisher fo wenig bekannt, daß fich der Güter= befit der einzelnen Linien nur ichwer scheiden läßt. Gin Lehnbrief ift erhalten, in dem Bogiflam X. Gert Below zu Saleske 1479 mit feinen Gütern belehnte463). Diefelben Besitzungen erscheinen auch in einem Lehnbrief von 1552, der von Barnim XI. für die Brüder und Bettern Henning, Brofius und Claus zu Saleske und Gat ausge= ftellt ift 464), mit Ausnahme des sechsten Teils an vier sonst bei der Beefter Linie genannten Gütern. Es ift anzunehmen, daß außer Sa= leske, das als Sigort dieser Linie ganz gehört haben wird, die Gager Linie an allen anderen Gütern Unteil gehabt haben wird. Auf diefe Weise murden zur Salesker Linie noch zu rechnen sein Anteile in Buftamin, Bennekow, wo außerdem die Beefter Linie noch begütert war465), Reddentin, Symbow, Medenick und Starnik.

#### v. Grape.

Die Familie v. Grape bestand im 16. Jahrhundert aus den beiden Linien Karwig und Dorphagen. Zum Karwiger Zweige, um den es sich hier handelt, gehörten außer dem Dorse Karwig  $^{466}$ ) noch die Dörser Drose dow und ein Anteil in Zillmiß, um die

<sup>462</sup>a) Bgl. hierzu Panske a. a. D. S. 71ff.; besonders S. 85 ff.

<sup>463)</sup> Stettin St.=A. Rep. 28 Tit. IX Sect. 7 Mr. 1 Bl. 66.

<sup>464)</sup> U. a. D. Bl. 67.

<sup>465)</sup> Bgl. den Lehnbrief von 1574: Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 26 Bl. 23 ff.

<sup>466)</sup> Rlempin=Rrat, Matrikeln S. 170 und 252.

sich seit der Mitte des Jahrhunderts ein heftiger Streit mit den Herzögen erhob, der schließlich im Ansang des 17. Jahrhunderts den Berlust der beiden Dörfer für die Familie zur Folge hatte<sup>467</sup>). Ein Teil von Jillmitz war schon im 16. Jahrhundert im Besitz des Amtes Rügenwalde (vgl. S. 171).

#### v. Rleift.

Bon der Familie v. Kleift wurde der Krolower Zweig zum Apanagegebiet gelegt. Hierin muß aber nach dem Erbvertrage eine Anderung eingetreten sein; denn niemals finden wir eine Belehnung des Krolower Zweiges von seiten des apanagierten Herrn Barnim XII. Alle Lehnbriese des ausgehenden 16. Jahrhunderts wurden vielmehr von dem regierenden Herzog des Stettiner Herzogtums ausgestellt.

#### v. Münchow.

Die Hauptsitze derer v. Münchow im 16. Jahrhundert, die Dörfer Mersin, Nassow, Gervin, Karzenburg u. a., lagen im Gebiete des Stifts Kammin. Außerdem war die Familie zusammen mit denen v. Glasenapp und denen v. Wolde und v. Zastrow stark an der deutschen Besiedlung des heutigen Neustettiner Kreises beteiligt, die ihr entsprechend Grundbesitz eintrug. Der Teilungsvertrag erwähnt diese Güterkompleze aber nicht, vielmehr wurde zu dem Abstindungsgebiet Barnims nur Jakob v. Münchow im Buckowischen mit zwei Roßdiensten gelegt. Hierbei handelt es sich um das Dorfs ydow, das bis zur Resormation dem Kloster Buckow gehörte, und einen geringen Anteil an Karzenburg. Beides gab Barnim XI. 1568 an Jakob v. Münchow, der dafür seine Besitzungen in dem Neustettiner Amte abtrat<sup>468</sup>). Einen Anteil an dem Dorfe Sydow hatte nach einem Lehnbrief von 1569 noch der Kösterniger Zweig der Familie v. Rahmel<sup>469</sup>).

### v. Pirch.

Bon dieser Familie wurden im Teilungsvertrag die beiden Linien zu Gaffert und Rose Barnim zugeteilt. Berhältnismäßig leicht lassen sich die Besitzungen des Koser Zweiges bestimmen: 1528 stellten die Herzöge Georg und Barnim Simon v. Pirch einen Lehnsbrief aus über seine Güter Rose, Bargow und Rakitt, der

<sup>467)</sup> Ern ft Devrient, Nicolaus Grape. Die Geschichte eines pommersschen Abelsgeschlechts, Stettin 1926, S. 70 f. und 97 f.

<sup>468)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 B. I Tit. 45 Nr. 54 m.
469) Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 10 b Bl. 287 f.

für dessen Söhne Hans, Jürgen, Michel und Beter von Herzog Barnim XI. 1566 erneuert wurde 470).

Schwieriger ist die Besitsfeststellung für die Gaffertsche Linie. Wahrscheinlich haben ihr die um Gaffert gelegenen Pirchschen Güter Wundichow und Nossin noch zugehört. 1613 werden Antonius, Asmus und Eckehard zu Gaffert, Wundichow und Klein Nossin genannt<sup>471</sup>).

#### v. Buttkamer.

Auch diese Familie wurde nicht in ihrer Gesamtheit an Barnim abgetreten. Im Teilungsvertrage werden nur die Linien, die Puttkamer zu Bietke und Marsow, zu Poberow, zu Zettin und zu Sellin als zur Apanage gehörig genannt. Für die Linie Bietkes Marsow besitzen wir eine Urkunde von 1552, in der Barnim XI. die Brüder und Bettern Jakob, Christoph und Joachim zu Bietke und Joachim und Georg zu Marsow mit ihren Gütern belehnte<sup>472</sup>). Danach gehörten dieser Linie die Dörfer Gr. Bietke, Marsow, Görshagen und ein Viertel von Schlack ow, wo außerdem die v. Kleist und v. Below begütert waren<sup>473</sup>). Dieselben Güter nennt für diesen Puttkamerzweig ein Lehnbrief von 1607<sup>474</sup>).

Auch zwei weitere der hier angegebenen Linien kann man noch verhältnismäßig eindeutig erfassen. Die beiden Linien Poberow und Zettin müssen nach 1569 wieder in die Hand eines Familienmitgliedes gekommen sein. 1625 teilte Carsten v. Puttkamer zu Zettin seine Besitzungen unter seine Söhne, darunter auch das ganze Dorf Poberow, so daß man annehmen kann, daß Carsten beide Linien vereinigte. Nach dieser Erbteilung gehörten zu den beiden Familienzweigen Zettin, Poberow, Pottack, Gloddow, 3 Bauern in Alt Rolziglow, 4 Bauern in Neu Rolziglow, 4 Bauern in Laßke, 2 Bauern in Saaben, 3 Bauern und 1 Rossität in Wussowke, 1 Bauer und 2 Rossitäten in Waldow<sup>475</sup>). Bon diesen wird man aber zum

<sup>470)</sup> Bagmihl, Wappenbuch III S. 148. Stettin St.-A. Rep. 40 II Nr. 3 Bl. 57 und Bl. 297 f.

<sup>471)</sup> M. v. Stojentin, Geschichte des Geschlechts von Bigewig, Stetztin 1900, Teil I S. 323.

<sup>472)</sup> Bagmihl, Wappenbuch III S. 10 f. Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 3 Bl. 150 f.

<sup>478)</sup> Klempin=Krah, Matrikeln S. 278 f. Guftav Krah, Geschichte des Geschlechts derer v. Kleist, Berlin 1862—1887, Bd. III, 2 S. 18 f.
2(nm. 2.

<sup>474)</sup> Stettin St.-A. Rep. 28 Tit. IX Sect. 151 Nr. 1.

<sup>475)</sup> Stettin St.= 21. Rep. 25 II Mr. 226.

Apanagegebiet nur rechnen dürfen: Zettin, Poberow und die Anteile in Alt Kolziglow, Neu Kolziglow, Starkow und Waldow, da die anderen Dörfer in dem Lehnbrief von 1575, der für alle Puttkamer von Iohann Friedrich und Barnim XII. ausgestellt ist<sup>476</sup>), noch nicht genannt werden.

Völlig im Dunkeln liegen aber die Besitzverhältnisse der Selliner Linie. Hier kann man nur das im Teilungsvertrag als Sitzort genannte Dorf Sellin mit Sicherheit als zur Apanage gehörig annehmen; wahrscheinlich sind noch Teilbesitze in anderen Dörfern vorhanden gewesen, die sich aber nicht bestimmen lassen.

Auch das Dorf Kremerbruch muß im 16. Jahrhundert einer der zur Apanage gelegten Buttkamerschen Linien gehört haben, da Barnim XII. um 1590 einem Buttkamer wegen Lehnsbruchs diesen Besitz nahm und zum Amte Bütow legte<sup>477</sup>).

#### v. Bomeiske.

Für diese Familie besteht ein Lehnbrief Barnims XII., des apasagierten Herrn, von 1575 für Brosius, Martin, Hans und David v. Pomeiske zu Pomeiske und Gersdorf<sup>478</sup>). Außer den beiden Dörfern Groß Pomeiske und Gersdorf werden weder in diesem Lehnbrief, noch in anderen Urkunden und Matrikeln Güter genannt, die im Besit dieser Familie waren.

#### v. Rahmel.

Die Familie v. Rahmel bestand im 16. Jahrhundert aus drei Hauptlinien, die im Fürstentum Kammin mit dem Hauptsiße Klapstow, im heutigen Belgardschen Kreise, mit dem Hauptsiße Altschlage, und im Schlawe-Stolpschen Kreis begütert waren. Für das Gebiet Barnims XII. kommt nur der letztere Zweig in Betracht mit den Sonderlinien Nemit, Bartlin und Wusterwitz. Für die Linien Nemitz und Bartlin sind wir in der glücklichen Lage, einen Lehnbrief Barnims XI. von 1568 für Joachim, Georg und Markus v. Rahmel über Nemitz, Bartlin, Gr. Soltikow, Kl. Soltikow, Söllenitz, Latig und 4 Bauern und 2 Kossäten in Wendisch Pudediger zu besitzen. Jur Wusterwitzer Linie werden gehört haben

<sup>476)</sup> Bagmihl, Wappenbuch III S. 11. Stettin St.=A. Rep. 40 II. Nr. 26 Bl. 82 ff.

<sup>477)</sup> Cramer, Lauenburg und Bütom I S. 205. Brüggemann II S. 789.

<sup>478)</sup> Cramer, Lauenburg und Bütom II S. 191 f.

<sup>479)</sup> Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 3 Bl. 299 ff.

die Dörfer Wusterwitz, Balenthin und Russerow. In einem Lehnbrief von 1569 für die Linien Wusterwitz und Köster=nity<sup>480</sup>) scheiden sich die darin genannten Besitzungen räumlich deutslich in zwei Gruppen, wovon die eine aus den oben genannten drei Dörfern mit dem Sitzort Wusterwitz gebildet wird.

## v. Sanit.

Noch bevor Barnim XII. sein Absindungsgebiet 1573 übernahm, starb die Familie aus, und Johann Friedrich nahm ihre Güter an sich<sup>481</sup>). Das Hauptgut Stemnitz kam zum Amte Rügenwalde. Ob die Familie noch weitere Besitzungen hatte, läßt sich nicht feststellen.

#### v. Wuffow.

Außer den beiden im Teilungsvertrage genannten Dörfern Iassen und Wussschub, die in einem Lehnbriese von 1527 für Martin, Gregor, Hans und Jakob v. Wussow allein als Grundbesit genannt werden<sup>482</sup>), besaß das Geschlecht noch einen Anteil in Zechlin im Stolpschen Kreise, der aber für diese Gebietsbestimmung nicht in Bestracht kommt, da 1575 noch Johann Friedrich, und nicht Barnim XII. die Belehnung der Familie mit diesem Grundbesit vorsnimmt<sup>482</sup>).

#### Die Dörfer der Freien.

Im Teilungsvertrage werden zu Barnims XII. Gebiet im Umte Bütow neun Dörfer gelegt, die sogen. Freien, Nachkömmlingen ehe= mals ritterschaftlicher Geschlechter, gehören. Der Wortlaut im Ber= trage ist: Item der freyen seyn IX dörfer im amte. Es sind das die Dörfer Borntuch en, Czarndamerow, Gr. Gust= kow, Moddrow, Reckow, Stüdniz, Trzebiatkow und Zemmen. Für die Inhaber dieser Dörfer, in jedem Dorse werden meist fünf und mehr Familien als Besitzer genannt, liegen Beleh= nungs= und Bestätigungsurkunden aus dem Ende des 16. und Ansfang des 17. Jahrhunderts vor, die von Barnim XII. und Franz, dem Nachfolger Rasimirs in dem Upanagegebiet, ausgestellt sind<sup>483</sup>).

#### 4. Das Stift Rammin.

Ebenfalls eine Sonderstellung nimmt im Vertrage von 1569 das Stift Rammin ein, die es allerdings auch vorher durchaus innegehabt

<sup>480)</sup> Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 10 b Bl. 287 f.

<sup>481)</sup> Brüggemann II S. 856.

<sup>482)</sup> Bagmihl, Wappenbuch II S. 124.

<sup>483)</sup> Eramer, Lauenburg und Butow II S. 172 ff. Bgl. außerdem hierdu den bereits zitierten Auffat von Panske.

hatte. Während es aber vorher als ein Bestandteil des Herzogtums mit Sonderrechten zu betrachten ist, erhielt es jetzt rechtlich die Stel-lung eines Apanagegebietes. Deshalb muß auf seine Begrenzung kurz eingegangen werden, sür die aber bereits eine historisch-geographische Spezialuntersuchung vorliegt<sup>484</sup>). Nach ihr ist sür das 16. Jahrhundert die Außengrenze quellenmäßig nicht zu bestimmen. Sie wird sich aber kaum von der von 1628 unterschieden haben, so daß der Umfang des Stiftes von 1628, wie er in der beigegebenen Karte (Nr. 2) der Müllerschen Arbeit festgelegt ist, durchaus auf das 16. Jahrhundert übertragen werden kann. Damit erübrigt sich hier eine weitere Untersuchung.

#### 4. Die Außengrenze Bommerns im 16. Jahrhundert.

Bei der Untersuchung der äußeren Begrenzung ist es nicht notwendig, auf die Grenzen der einzelnen Dörser einzugehen. Nur die Zugehörigkeit der Gemeinden, ganz oder anteilsweise, ist von Bedeutung. Aus diesem Grunde sind Grenzunterschiede zur Gegenwart, die durch Flurveränderungen bedingt sind, unberücksichtigt geblieben.

# 1. Die Grenze gegen Mecklenburg.

Für den Teil der Grenze von der Oftsee bis zu der Stelle, an der heute der Grenzzug die Feldmark Brudersdorf berührt, verlief die Grenze nach einem Grenzrezeß, der zwischen Mecklenburg und Pommern am 26. Februar 1591 zu Malchin geschlossen worden ist<sup>485</sup>), der heutigen vollkommen gleich. Offen und späterer Festlegung überlassen blieb in dem Rezeß das Stück zwischen Recknit und Trebel bei Tribsees, wo keine natürliche Wassergrenze vorliegt. Hier sollte ein Graben gezogen werden, der Tribsees und Sülze und damit Pommern und Mecklenburg voneinander trennte. Heute geht die Scheidelinie beider Landesteile an dieser Stelle an einem Moorgraben entlang, der nach dieser Rezeßforderung also auch durchaus für die damalige Zeit als Grenze angenommen werden kann.

Die anschließende Grenzlinie bis zur Peene, die heute von den Ge= meindegrenzen der Dörfer Brudersdorf, Barlin, Zarnekow, Warren= zin und Wolkow gebildet wird, wird in dem Malchinschen Vertrag von 1591 einer späteren Zeit zur Festlegung überlassen, und noch im 18. Jahrhundert sind die Verhältnisse, ob dem Herzog von

<sup>484)</sup> Gerhard Müller, Das Fürstentum Rammin. Eine historisch= geographische Untersuchung, Balt. Stud. N. F. 31 (1929).

<sup>485)</sup> Dähnert I G. 236 ff.

Mecklenburg oder dem König von Preußen die Landeshoheit über die Dörfer zusteht, durchaus nicht klar<sup>486</sup>). Den ersten festen Grenzzug an dieser Stelle, der mit dem heutigen völlig übereinstimmt, bringt die Schmettausche Karte von Mecklenburg-Schwerin, so daß es wohl berechtigt ist, die Grenze für das 16. Jahrhundert auch hier unverändert der heutigen folgen zu lassen.

Unschließend folgt wieder eine konstante Wassergrenze, die Peene mit dem Kummerower See. Auch die Südgrenze Pommerns gegen Mecklenburg=Schwerin und Mecklenburg=Strelitz wird im wesent= lichen von Wasserläusen gebildet, die es zulassen, die heutige Grenze auch für das 16. Jahrhundert zu übernehmen<sup>487</sup>).

Die Dörfer Duchow, Zettemin, Pinnow, Rottmannshagen und Rügenfelde, die heute als pommersche Exklave in mecklenburgischem Gebiet liegen, haben bis ins 18. Jahrhundert hinein Anlaß zu Streitigkeiten zwischen Pommern und Mecklenburg gegeben. Duchow, Zettemin, Pinnow und Rottmannshagen waren alte Malkahnsche Lehen; im 16. Jahrhundert gerieten die v. Malkahn dieser Güter wegen in Streit mit dem Amte Dargun, das hier einige Zehntsebungen und die Obergerichte innehatte, woraus sich bald ein Streit zwischen Pommern und Mecklenburg über die Landeshoheit entwickelte<sup>488</sup>). Auch einige Landhusen waren mecklenburgisch, wie die Husenmatrikel von 1631 angibt. Erst im 18. Jahrhundert sand der Konslikt um diese Kommuniondörser sein Ende, indem Mecklenburg 1752 gänzlich darauf verzichtete.

Der Streit um Rüßenfelde zwischen Pommern und Mecklenburg datiert schon aus dem Ansang des 16. Jahrhunderts. 1510 bereits versuchten die Herzöge von Mecklenburg, das Dorf von dem das maligen Lehnsinhaber Hans v. Holsten an sich zu bringen. Obgleich Bogislaw X. den bereits abgeschlossenen Vertrag wieder rückgängig machte, blieb der ungewisse Zustand über die Zugehörigkeit des Dors

<sup>486)</sup> Bgl. hierzu eine kleine Schrift von mecklenburgischer Seite, die 1743 in Schwerin erschienen ist und den Titel trägt: "Kurze Information von der rechtlichen Besugniß des Herhoglichen Hause Mecklenburg in Behauptung der Landeshoheit über die zum Mecklenburgischen Umte Darguhn gehörige Grents-Dörser, Warnzin, Barlin, Jarnekow und halb Brodersdorff etc.".

<sup>487)</sup> Für einen Teil der Grenze von Treptow bis zur Uckermark liegt eine Grenzbeschreibung von Tilemann Stella von 1578 vor, die genau der heutigen Grenze entspricht (vgl. C. Beyer, Die Landwehren und die Grenzheiligsthümer des Landes der Redarier, Jahrbücher d. Bereins f. mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde 37. Ig. [1872] S. 72 ff.).

<sup>488)</sup> B. Schmidt, Die Herkunft der Familie v. Malgahn und ihr Auftreten in Bommern, Balt. Stud. N. F. 6 (1902) S. 123 ff.

fes bestehen, so daß 1744 noch der damalige Besitzer Gossel Ernst v. Berner Pommern nur einen Anteil an diesem Dorfe zugestehen wollte<sup>489</sup>).

Wolde wird man im 16. Jahrhundert weder zu Pommern noch zu Mecklenburg rechnen dürfen. Um diesen Flecken bestand seit alter Zeit zwischen den beiden Nachbarterritorien ein Streit<sup>490</sup>), der erst im 19. Jahrhundert (1873) endgültig so beigelegt wurde, daß das neue Schloß, Kirche und Wirtschaftshof zu Mecklenburg, die alte Schloßruine und der größere Teil der Tagelöhnerwohnungen zu Preußen geschlagen wurden<sup>491</sup>).

Ein mecklenburgischer Anteil bestand seit dem 14. Jahrhundert an dem seit 1787 ganz pommerschen Dorse Tütpatz<sup>492</sup>). Nicht ganz zu Pommern muß im 16. Jahrhundert das Dors Altenhagen gehört haben, da im Extrakt des Amtes Lindenberg von 1569 sich unter dem Dorse Hagen die Bemerkung sindet: 8 hegerhoven auf pommersch grundt und boden<sup>493</sup>). Aber schon 1590 wurde Dietrich von Malkahn mit dem übrigen Teil des Dorses von den Pommernsherzögen belehnt, ohne daß von mecklenburgischen Anrechten die Rede war<sup>494</sup>). Als Isse v. Malkahn 1614 das Gut an die v. Walsleben verkausen wollte, wandte sie sich auch um Genehmigung an Philipp Julius von Pommern-Wolgast, der seine Einwilligung gab<sup>495</sup>).

# 2. Die Grenze gegen die Uckermark.

Für die Grenze gegen die Uckermark liegt uns überhaupt keine Grenzbeschreibung vor. Der Grund dafür mag sein, daß die weiteste Strecke von dem Randowbruch und in seiner Fortsetzung von der Welse gebildet wird. Die einzige offene Stelle ist die in der Gegend von Pasewalk, wo die heutige Provinzgrenze von der Randow nach Westen abbiegt, dis zur mecklenburgischen Grenze. Hier war der Hauptkampsplatz pommerscher und brandenburgischer Interessen. Weit in die Uckermark hinein unternahmen die pommerschen Herzöge ihre Kriegszüge, oder brachen die Markgrasen über Pasewalk

<sup>489)</sup> Stettin St.= A. Rep. 4 B. I Tit. 34 Mr. 7 Bl. 2 ff.

<sup>490)</sup> B. Schmidt, Die Herkunft der Familie v. Malgahn und ihr Auftreten in Pommern (Schluß), Balt. Stud. N. F. 8 (1904) S. 3.

<sup>491)</sup> Schmidt, Balt. Stud. N. F. 8 S. 45.

u. Malgahn, Schleiz 1907—1920, II, 1 S. 385.

<sup>493)</sup> Extrakt der Amter des Teils Wolgast 1569 Bl. 53.

<sup>494)</sup> Schmidt, Geschichte des Geschlechts v. Malkan II, 2 S. 134 f.

<sup>495)</sup> U. a. D. S. 139.

hinaus in Pommern ein. Erst mit dem Prenzlauer Frieden von 1479 kam es, wie überhaupt an der ganzen pommersch-uckermärkisschen Grenze zu einem Ruhezustand, der in der Folgezeit nicht mehr unterbrochen worden ist. Leider ist der Prenzlauer Friedensverstrag<sup>496</sup>) in bezug auf die Grenze so eng gehalten, daß sich nicht genau ersehen läßt, wie die beiden Territorien ihre Gebiete voneinsander schieden. Da aber, wie schon gesagt, bis ins 17. Jahrhundert hinein nur ganz selten und dann nur bei einzelnen Dörsern Grenzsstreitigkeiten in den Akten erwähnt werden, geht man wohl nicht zu weit, wenn man annimmt, daß die Grenze durch das ganze 16. und 17. Jahrhundert hindurch beständig geblieben ist. So wird die Schwedische Matrikelkarte sür diesen Abschnitt maßgebend sein müssen.

Vergleicht man die Grenzdarstellung, wie sie sich auf der schwebischen Karte sindet, mit der auf der Kreiskarte von 1815<sup>497</sup>), so erzgibt sich, daß die Ausdehnung beider Territorien im 16. Jahr=hundert vollkommen der des ausgehenden 18. Jahrhunderts entspricht. Löckniß ist auf der schwedischen Karte auch noch nicht in Pommern einbezogen, Hohenfelde und Bismark sowie Tantow sind als brandenburgische Enklaven im pommerschen Gebiet gekennzeichnet.

Nur gering verwendbar ist die Schwedische Matrikelkarte in der Frage der Kondominien zwischen Brandenburg und Pommern. Dör=

<sup>496)</sup> Georg Wilhelm v. Raumer, Codex diplomaticus Brandenburgensis Continuatus, Berlin und Elbing 1831-1833, Bd. II Nr. 45 S. 42 ff. Die territorialen Bestimmungen beschränken sich nur barauf, daß die Mark alles behalten follte, mas fie vor dem Rriege gehabt und mährend des Rrieges erworben hatte, mit Ausnahme von Gart. Auch der Tauschvertrag zwischen Brandenburg und Bommern vom 30. März 1493 (Riedel, Cod, dipl. Brand. BV Mr. 2181 G. 492), der gemiffermagen eine Ergangung gum Frieden von 1479 bildet, indem er die Eroberungen der Markgrafen in jenem Rriege regelte, ift nicht viel genauer. Nur foviel geht daraus hervor, daß Schlof Rlempenom und Stolzenburg, alte Besitzungen der Ramin zwischen Randow und Ober, die beiden Dörfer Samikow und Rummerow, im Besit derer v. Urnim, Alt Torgelow, die Besitzungen der Steinmehr zu Gelchow und der Steinbeck au Uchtdorf gu Bommern gehörten, mahrend die Schlöffer Locknit, Bernftein und Bierraden, sowie der Besit Berners v. d. Schulenburg und Zacharias und Ewalt de Hofen (Safe!) zwijchen Randow und Brenglau gelegen, die einftmals von Herzog Wartiflaw von Vommern mit dem Schloß Neu Torgelow erworben murden, jest in Sanden der Markgrafen maren.

<sup>497)</sup> Hiftorischer Utlas von Pommern. Hrsg. von der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle der Provinz Pommern. I. Abt. Pommersche Kreiskarte, bearb. von Frig Cursch mann und Ernst Rubow, Stettin 1935, Bl. 1 und 3.

fer, an denen Pommern nur Teilbesitz hatte, werden auf der Karte nicht besonders gekennzeichnet. Solche Kondominien sind vor 1815 nach der Kreiskarte: Zerrenthin, Plöwen, Retzin und Kunow. Diese durchaus mittelalterliche Form der Trennung zweier Territorien wird nicht erst im 18. Jahrhundert entstanden sein, vielmehr kann man mit Sicherheit annehmen, daß auch im 16. Jahrhundert beide Teile an den erwähnten Dörsern Unteil hatten, wie es für Plöwen und Retzin auch aus einer Urkunde von 1560 hervorgeht<sup>498</sup>).

Außer diesen Teilbesitzungen, die noch am Ende des 18. Jahrshunderts bestanden, hatten beide Territorien ebenfalls in zwei weiteren Dörfern im 16. Jahrhundert gemeinsamen Besitz. Für Woltersdorf, südlich Penkun, gibt Brüggemann<sup>499</sup>) an, daß es 16 uckermärkische Hufen enthalte. Schon 1518 werden Achim Matthias und Dinniges v. Sydow mit ganz Woltersdorf mit Ausnahme von 16 Hufen von Bogislaw X. belehnt<sup>500</sup>), die sicher mit den bei Brüggemann erwähnten identisch sind.

Ein zweites Kondominium, das im 18. Jahrhundert nicht mehr Teilbesitz war, ist sür das 16. Jahrhundert das Borwerk Damerow in der Nähe von Schmarsow in der Uckermark. Alle Topographien des 18. Jahrhunderts sühren es als zur Uckermark gehörig an. Auch die Schwedische Matrikelkarte rechnet es nicht zu Pommern. Aber in einem Briese vom 6. März 1594<sup>501</sup>) an seinen Lehnsherrn Johann Georg, Markgrasen zu Brandenburg, beschwerte sich Christoph v. Lindstedt auf Hagen und Schmarsow, daß Henning von Ramin, Kanzler zu Wolgast, auf dem Teil der Feldmark Damerow, die denen v. Kamin gehöre, eine Schäferei errichten wolle, woburch aber seine Schäfereigerechtigkeit auf der Feldmark Damerow beeinträchtigt würde. Der Bries zeigt, daß der Unteil der Ramin ein pommersches Lehen war, welches die Kamin nach dem Aussterben

<sup>458)</sup> Im 16. Sahrhundert war es zu Streitigkeiten zwischen Pommern und Brandenburg wegen der Erhebung der Steuern in den drei Dörfern Plöwen, Rezin und Bismark von den dortigen Gütern der Schulenburg und Ramin gekommen, die durch die Räte beider Territorien zu Prenzlau am 6. Januar 1560 beigelegt wurden (mit 9 Siegeln gesiegeltes Original des Bertrages Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 29 Nr. 13 Bl. 60—64). Danach sollten in den drei genannten Dörfern alle Schulenburganteile zu Brandenburg, alle Besitzungen der Ramin zu Pommern gehören. Bgl. auch die ausgezeichnete Dorfgeschichte von Heinrich Beckmann, Rezin an der Randow. Die Geschichte eines brandenburgisch-pommerschen Dorfes, Stettin 1919, S. 15 ff.

<sup>499)</sup> Brüggemann I G. 237.

<sup>500)</sup> Berghaus, Bommern II, 2 G. 17, 31.

<sup>501)</sup> Stettin St.- A. Rep. 4 B. I Tit. 63 Mr. 2 Bol. 1 Bl. 259 ff.

der Familie v. Muckerwiß <sup>502</sup>) am 8. Mai 1575 erhalten hatten <sup>503</sup>). Der pommersche Anteil umfaßte nach dem Lehnbriese für die v. Muckerwiß aus dem Jahre 1542<sup>504</sup>) und nach einem Briese der Herzogin Sophie Hedwig, der Witwe des Herzogs Ernst Ludwig, an Herzog Bogislaw XIII. vom 2. Juni 1597<sup>505</sup>) 24 Hufen. Wann der Anteil Pommern verloren gegangen ist, läßt sich nicht sessetztellen <sup>506</sup>).

#### 3. Die Grenze gegen die Neumark.

Die Festlegung dieser Grenze für das 16. Jahrhundert bietet dank eines genauen Grengrezesses aus dem Jahre 1564 keine oder nur geringe Schwierigkeiten. Markgraf Sans v. Rüftrin faßte sofort nach der Teilung Brandenburgs von 1534, die ihm die Neumark zuwies, den Plan einer Regulierung der Grenzen seines Ge= bietes gegen Bommern und Bolen. Langjährige Berhandlungen zwischen seinen und den Abgesandten Bommerns führten schließlich im Sahre 1564 zu einem fehr detaillierten Grenzvertrag, der den unklaren Berhältniffen ein Ende bereitete. Diefe Urkunde hat kurg= lich in einer Greifswalder Differtation von Günther Wrede eine fehr eingehende Behandlung erfahren, wodurch fich weitere Erörte= rungen über den Bertrag an diefer Stelle erübrigen. Es ergibt fich aus der Grenzbeschreibung von 1564, daß Brandenburg und Bommern auf diesem Grenzzuge ihr Gebiet mährend des ganzen 16., 17. und 18. Jahrhunderts bewahrt haben. Bier kleinere Berände= rungen ausgenommen, gibt die Grenze, wie sie sich auf der Rreis= karte von 1815<sup>507</sup>) findet, die Grenze des 16. Jahrhunderts wie= der. Abweichungen bestehen:

1. Bei Naulin, wo der neumärkische Anteil in diesen 300 Jahren

<sup>&</sup>lt;sup>502</sup>) Haag, Mukerviz S. 289 f.

<sup>503)</sup> Bagmihl, Wappenbuch I S. 106.

<sup>504)</sup> Haag, Mukerviz S. 287f.

<sup>505)</sup> Original Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 63 Nr. 2 Vol. 1 Vl. 269 und 272.

<sup>506)</sup> Der brandenburgische Anteil war bis 1551 in Besitz derer v. Raven; über seinen Umfang vgl. den Lehnbrief Joachims II. von Brandenburg für die v. Eickstedt, die in diesem Jahre Damerow von Werner v. Raven kauften (v. Eickstedt, Familienbuch S. 332 und 844). Erst 1566 kaufte Christoph v. Lindstedt zu Alt Wegerslegen und Schmarsow dieses Dorf von Joachim v. Eickstedt (a. a. D. S. 844 f. und v. Eickstedt, Urkundensammlung II Nr. 73 S. 69).

<sup>507)</sup> Pommersche Rreiskarte, bearb. von F. Cursch mann und E. Ru= bow, Bl. 3.

erheblich gewachsen ist. 1564 wird der neumärkische Besitz mit 40, der pommersche mit 17 Hufen angegeben 508). In der Klassiskation von 1718/19 hatte Brandenburg schon 46 Hufen 509), und um 1800 ist der pommersche Besitz auf 2 Bauern und 2 Kossäten zusammen= geschmolzen 510).

- 2. Bei Klein Lindenbusch. 1564 gehörte zu seiner Feldmark noch das heutige Borwerk Malwinen (um 1800: Lindenbusch), das erst im 18. Jahrhundert zu Prüllwig gelegt wurde, aber noch vor 1718, da es in der Klassifikation nicht mehr vorkommt<sup>511</sup>). Außerdem geshörte noch ein Streisen vom heutigen Prüllwiger Wald zu Lindensbusch, da es nach der Urkunde an Alt Deet grenzen soll<sup>512</sup>).
- 3. Bei Klein Latkow, das 1564 noch zum pommerschen Gebiet gehörte<sup>513</sup>), von Brandenburg aber gegen den halben Teil des Städt= chens Fiddichow, das damals noch in schwedischen Händen war, zwisichen 1653 und 1657 eingetauscht wurde.
- 4. Bei Buchholz. Buchholz selbst bestand 1564 noch nicht, wohl aber läßt sich die Identität dieser Feldmark mit dem 1564 erwähnten "Gottbergischen Holz" nachweisen. Das Gebiet wird damals als märkisch angegeben<sup>514</sup>), während Buchholz um 1800 zu Pommern gehörte.
  - 4. Die Außengrenze des Neuftettiner Rreises.

Im 16. Sahrhundert ist das Gebiet des Neustettiner Kreises in bezug auf Abgrenzungen völlig labil. Wald, See und Sumpf besherrschten das Landschaftsbild, und erst allmählich begannen von Süden her das Königreich Polen, von Norden das Herzogtum Pommern in Gestalt der vier adligen Geschlechter v. Zastrow, v. Wolde, v. Glasenapp und v. Münchow hier Fuß zu fassen. Noch bis ins 18. Sahrhundert hinein, als Polen schon seine Herrschaftsansprüche an Brandenburg abgetreten hatte, reichen die Grenzkonslikte, die nicht nur den Charakter von Feldstreitigkeiten tragen, sondern bei denen es sich um ganze Gemeinden handelt. So wird man hier mehr

<sup>508)</sup> Riedel, Cod. dipl. Brand. A 24 S. 289.

<sup>509)</sup> P. Schwart, Die Klassiskation von 1718/19. Ein Beitrag zur Familien= und Wirtschaftsgeschichte der neumärkischen Landgemeinden, Die Neumark. Jahrbuch des Bereins für Geschichte der Neumark, Heft 3—5 (1926 bis 1928), Teil II S. 82.

<sup>510)</sup> Brüggemann II G. 154.

<sup>511)</sup> Schwart, Rlassifikation II S. 75.

<sup>512)</sup> Riedel, Cod. dipl. Brand. A 24 6. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>513</sup>) U. a. D. S. 293.

<sup>514)</sup> U. a. D. S. 295.

als irgendwo anders berechtigt sein, die festgewordenen Grenzen einer späteren Zeit, gleichsam den Abschluß eines langen Kampfes, auf das 16. Jahrhundert zu übertragen, wenn man nicht überhaupt auf eine lineare Grenze verzichten und eine Grenzzone angeben will, worin man keiner der streitenden Parteien ein Abergewicht zuerkennt.

Im Südosten des heutigen Rreises Neustettin lagen im 16. Jahr= hundert die Starostei Draheim, das frühere Land Tempelburg, das Bolen seit dem Unfang des 15. Jahrhunderts in Besit hatte 515). und die unter polnischer Oberherrschaft stehenden Besitzungen des Geschlechts v. d. Goly 516). Die Rord- und Oftgrenze der Staroftei, gleichzeitig die Gud= und Weftgrenze Bommerns, wird gebildet, be= ginnend an der heutigen Dramburg-Neustettiner Rreisgrenze, durch die Nordgrenzen der Gemeinden Neu Buhrow, Bulgerin, das im 16. Jahrhundert neumärkischer Besitz war, und Hütten und folgt dann der alten Grenze der terra Tempelburg, wie fie durch Lüpke bestimmt worden ift517), indem auf pommerscher Seite Lehman= ningen, Klöpperfier, Orden, Tarnen, Friedrichsburg und Buckel, auf polnischer Seite Neuhagen, Westgönne, Ruhlbarsmühle, Böhlen, Bommershof, Bewerdick und Betersmark Grenzfiedlungen find. Die meisten der eben genannten Ortschaften sind allerdings erst im 16. und 17. Jahrhundert angelegt worden. Weiter geht die Grenze zwischen Barbaumsee und Rattsee auf polnischer und Bielburg Gee auf pommerscher Seite hindurch zur Pilow, der sie bis zu ihrem Schnittpunkt mit der heutigen Provinzialgrenze folgt. Weiterhin wird man die heutige Provinzialgrenze als Landesgrenze ansprechen dürfen, wenn auch hier, jedenfalls bis zur Rüddom, zwischen beiden Territorien im 16. Jahrhundert durchaus noch keine Giniqung ein= getreten war. So beanspruchten 3. B. die Bommern in einer Gren3= beschreibung von 1549 das Land bis zu dem Dorfe Rederig 518). Die Oftgrenze des Rreises ift mit Sicherheit unverändert geblieben, da die Rüddow schon 1349 als Grenze gegen Bolen feststeht 519).

<sup>515)</sup> Die folgenden Ausführungen stützen sich im wesentlichen auf die Arsbeit von Helmut Lüpke, Das Land Tempelburg. Eine historisch=geographische Untersuchung, Balt. Stud. N. F. 35 (1933).

<sup>516)</sup> Bgl. Helmut Lüpke, Die Golgenherrschaften Heinrichsdorf-Warlang und Brogen-Machlin, Monatsblätter der Gesellschaft f. pomm. Geschichte und Altertumskunde 17. Ig. (1933) S. 132 ff.

<sup>517)</sup> Bgl. die Rarte bei Lüpke, Land Tempelburg.

<sup>&</sup>lt;sup>518</sup>) Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 11 Nr. 1 Vol. 1 Bl. 81—84 und Vol. 2 Bl. 2—5.

<sup>519)</sup> L. Quandt, Das Land an der Nege nebst der Neumark, wie sie

Außerdem bestand im 16. Jahrhundert noch eine polnische Enklave im Belgardschen Kreise, die aus den Dörfern Gr. Popplow und Brugen, einem Besitz derer v. Manteuffel<sup>520</sup>), der erst 1817 zu Pommern kam, vorher zu Westpreußen gehört hatte<sup>521</sup>), gebildet wurde.

#### 5. Außengrenze des Rreises Rummelsburg.

Für das Stück der Grenze von dem Punkte, wo das Stift Rammin, Pommern und Polen zusammentrasen, bis zur Grenze der heutigen Kreise Rummelsburg und Bütow stimmen die Ungaben Schmettaus und Schrötters mit dem Grenzverlauf zwischen Pommern und Westpreußen im wesentlichen überein. Nur an einigen Stellen lassen beide die Grenze offen, oder geben Streitgebiet an, so Schrötter am Falkenhagener Walde in der Nähe des Borwerks Grünhof, Schmettau östlich von Heinrichsdorf, wo er die Grenze zwischen Heinrichsdorf und Lanke offen läßt.

Im Vergleich für das 16. Jahrhundert kann eine Grenzbeschreis bung vom 17. Mai 1570 herangezogen werden<sup>522</sup>). Leider beschränkt sie sich fast nur auf Angaben von Grenzzeichen, ohne die anliegenden Vörser und deren Zugehörigkeit fortlaufend zu nennen, wie es sonst häusig der Fall ist. Zu berücksichtigen ist, daß die Beschreibung keine endgültige Gültigkeit gehabt hat, sondern hergestellt ist, um die Streitigkeiten, die in diesem walds und sumpfreichen Gebiet natürlicherweise bestanden, zusammenzustellen und sie auf dieser Grundlage zu beseitigen.

Sie beginnt mit einem Grenzmal am Tessentin, gemeint ist wahrscheinlich der Tessenthin See, an welchem Ort drei Territorien Pommern, Polen und das Stift Kammin zusammenstießen 523). Die meisten der dann im Folgenden angegebenen Markierungspunkte be-

von Pommern beseisen und verloren wurden, Balt. Stud. A. F. 15 Heft 1 (1853) S. 175.

<sup>520)</sup> Georg Schmidt, Die Familie v. Manteuffel, Berlin 1905—1915, Bb. III S. 14.

<sup>521)</sup> Bgl. Eurschmann=Rubow, Pommersche Kreiskarte Bl. 2, 3.
522) Die Beschreibung im Original Stettin St.-A. Rep. 4 H. I Tit. 11
Nr. 1 Bol. 4 Bl. 403—411. Sie ist die Beilage eines Briefes von Gerd Below an Herzog Iohann Friedrich vom 17. Mai 1570 (a. a. D. Bl. 401 f.), aus dem hervorgeht, daß Gerd Below von Herzog Iohann Friedrich den Austrag beskommen hatte, di grentze zwischen der cron von Polen und E. f. g. zwen landtvogteyen Schlaw und Stolp zu besichtigen.

<sup>523)</sup> Nach Müller, Fürstentum Rammin liegt dieser Grenzpunkt aber dort, wo die öftliche Flurgrenze von Hölkewiese die Landesgrenze verläßt.

stimmen, soweit sie noch erkennbar sind, auch heute die Grenze. Herzaus ergibt sich, daß schon im 16. Jahrhundert im wesentlichen diesselbe Anschauung von dem Grenzverlauf zwischen beiden Territorien bestanden haben muß, wie sie uns im 18. Jahrhundert, kartenmäßig sestgelegt, erhalten ist. Wohl ist es möglich, daß einzelne Felds und Waldstücke im Laufe der Zeit von dem einen zum andern Gebiete hinübergewechselt sind, der Besitzstand an Dörfern aber hat keine Veränderung ersahren.

Einen geringen anderen Berlauf hatte die Grenze in dem Walde füdlich von Falkenhagen. Bon dem Burgwall nordöftlich von Schönsberg lief sie unmittelbar über das Weiße Moor westlich von Reinsfeld in die Zahne und bog dann südlich ab, wieder in den heutigen Grenzzug hinein, nachdem sie zwo Morgen entlang die Zahne benutzt hatte.

Eine zweite Abweichung, die aber — wie die Darstellung von Schmettau beweist — bis ins 18. Jahrhundert umstritten war, bestand an der Ostseite von Heinrichsdorf. In der Beschreibung wird die Grenze über einen Punkt, die sieben eichen, geführt, die nach Schmettau östlich von dem heutigen Grenzzug nach Lanken zu stehen, wo auch Schmettau die Grenze noch ansett, dann aber abbricht und weiter westlich neu beginnt. Diese Abweichung setzt sich nach Norden hin sort, so daß die Grenze durch den Schleipfuhl, den See südlich des Glamken Sees, bei Schmettau noch der Name "der Schlieb", über den Glamken See, der als pommerscher Besitz angeführt wird, zum Westuser des Darsen Sees geht.

## 6. Außengrenze des Rreises Bütow.

Die Außengrenze des Kreises Bütow hat sich seit dem 16. Jahrs hundert bis 1919, wo durch den Friedensvertrag von Versailles einige bedeutsame Änderungen eingetreten sind, nicht wesentlich versändert. Kleine Flurstreitigkeiten fanden naturgemäß dauernd statt<sup>524</sup>),

<sup>524)</sup> Eine Grenzberichtigung fand so z. B. am 17. September 1609 (Er a= mer, Lauenburg und Bütow I S. 209, gibt den 19. September an; warum, ist nicht ersichtlich) zwischen Pommern und Posen auf der Strecke statt, wo der Weg von Gr. Pomeiske nach Jamen nördlich des Vorwerks Wilhelmshof die Provinzialgrenze schneidet, bis zum Austritt der Grenze aus dem Glinowssee. Hierzu wurde eine Karte angesertigt, die Herzog Franz am 26. September mit der Abschrift des Vertrages an Herzog Philipp II. sandte (Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 11 Nr. 42 Bl. 31—37). Die Karte (Vildgröße 30:80 cm) ist eine Schwarzweiß-Zeichnung, in die rot die neue Grenze einzgetragen ist. Wenn man die Grobheit der Zeichnung berücksichtigt, ergibt sich keine Abweichung der damaligen von der heutigen Grenze.

zeichnet.

ohne daß aber am Dorfbestand Pommerns in dieser Südostecke Ber= lufte oder Zugänge eintraten.

#### 7. Außengrenze des Rreises Lauenburg.

Als Grundlage für die Grenze des Rreifes Lauenburg gegen Bolen kann eine Grenzbeschreibung aus der Mitte des 16. Jahr= hunderts dienen 525). Danach begann die Grenze an dem Orte, wo die Piasnit in die Oftsee mündet, also dort, wo auch vor 1919 die Grenze zwischen den Provinzen Bommern und Westpreußen an= fing. Beiter werden die Dörfer angegeben, die unter Bommern bam. Bolen lagen und deren frühere Grenzen beide Territorien ichieden. Lauenburg beginnt mit dem Dorfe Wittenberg, ihm gegenüber auf der anderen Seite der Grenze liegt Barnowig, geschieden durch die Biasnig, die heute noch die Grenze bildet. Es folgen auf pommer= scher Seite: Wierschutzin, Schlochow, Lüblow, Bnchow526), Gnewin, denen auf dem polnischen Territorium Pruffau und Brzin gegen= überliegen. Es folgen abweichend von der Provinzialgrenze zwei Rondominien zwischen Bommern und Bolen, nämlich die wuste veltmarkt Strebbelin genant, zu Kolkow gehorig, welche wuste feldtmarkt neben dem torf Kolkow zum Pommerlandt, die ander helffte zum kunigreich gehorig, laut daruber eines vorsigelten briefs, die beide, Strezebielinko wie Rolkau zu Westpreußen gehörten527). Als pommersche Grenzorte werden weiter angegeben: Enzow, Ry= binke 528), Schluschow, Chinow, Sellnow 529), Chmeleng, Boichpol, Baraschin, Offecken 530), Nawig und Bingelig. Die angegebenen

<sup>525)</sup> Sie befindet sich in einem Aktenstück (Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 11 Nr. 1 Vol. 1 Vl. 199—208), das Grenzstreitigkeiten zwischen Polen und Pommern aus den Jahren 1530—1560, darunter einige Grenzbegehungen, aber keine abschließenden Grenzsestlegungen enthält. Ohne Datum, kann sie doch um das Jahr 1552 angesetzt werden, da sie gleich an eine herzogliche Instruktion, in der die Ausstattung einer Kommission für eine 1552 zwischen Polen und Pommern zu veranstaltende Grenzbesichtigung niedergelegt ist, ansschließt.

<sup>526)</sup> Bei Bychow ist ein Stück Wald zwischen Polen und Pommern strittig.

<sup>527)</sup> Strzebielinko hat zwischen 1846 und 1875 seinen Namen geändert. Auf der Kreiskarte von Lauenburg von 1846 ist noch der alte Name verzeichnet, während das Dorf auf dem Meßtischblatt Nr. 175 von 1877 (aufzgen. 1875) Friedrichsrode heißt.

<sup>528)</sup> Zwischen Rieben und Rybienke bestand ein Streit um eine Wiese. 529) Die Feldmark Sellnow wird als wüst in der Grenzbeschreibung be-

<sup>530)</sup> Auch hier ist ein Grenzstreit vorhanden, da die Offecker ihre Grenze an der Oftseite ihrer Flur jenseits der Leba ziehen.

Grenzorte auf Seiten des Königreichs sind für diese Strecke: Rieben, Gniven 581), das heutige Gohra, Seelau, Strebelin, Bockholtz, heute Barlomin, Tempz, Dargelau, Klutschau, Linde und Kantschin. Unsichließend wird als Grenze auf pommerschem Gebiet der Lauenburger Stadtwald angegeben, der an die Flur von Kantschin stößt, dann erst beginnt die Gemeinde Poppow; heute schiebt sich der Stadtwald nicht mehr zwischen Zinzelig und Poppow, sondern beide Dörfer übernehmen zusammenhängend die Außengrenze. Zwischen Poppow und dem polnischen Zakrzewo, heute Wilhelmsdorf, geht die Grenze hindurch, einen Bach entlang, der heute noch die Grenze bildet und den Namen Grenzbach führt, dis an die Fluren von Labuhn auf pommerschem Gebiet und Occalig im Königreich, die die Scheide weitersühren.

Die Grenzbeschreibung schließt mit der Angabe von zwei Dörfern, Buckowin und Schimmerwitz, die im Anschluß an Labuhn Pommern von dem Mirchowschen Amte im Königreich Polen trennen.

Die Abgrenzung Pommerns für das Lauenburger Gebiet ist im 16. Jahrhundert von einigen Flurgrenzen, über die auch damals keine endgültige Klarheit bestand, abgesehen, die gleiche, wie die des Lauenburger Kreises gegen die Provinz Westpreußen um 1900. Eine Abweichung besteht nur in den beiden Kondominien zwischen Polen und Pommern, Strzebielinko und Kolkau, die 1900 ganz zu Westpreußen gehörten. Als ihre damaligen Grenzen wird man die mobernen Gemeindegrenzen annehmen können, da gerade in dem ostbeutschen Gebiete die Fluren über eine starke Beständigkeit verfügen.

<sup>531)</sup> Der Name ist noch erhalten im Kniewenbruch. Bei Schrötter heißt der Ort noch Kniewenzamosten.

# Das Bauernlegen bis zur Aufhebung der Erbuntertänigkeit und die Kolonisation des 16. Jahrhunderts in Ostpommern.

Von

#### Emil Gohrbandt.

Bei der großen Bedeutung des Bauernstandes in wirtschafts= und bevölkerungspolitischer Hinsicht ift das Legen und Ansegen der Bauern das große Broblem der inneren Bolitik aller deutschen Länder, in denen die Landwirtschaft die erste und wichtigste Grundlage bildete, bis in die Gegenwart hinein gewesen, vornehmlich im Nord= often Deutschlands. Hieraus erklärt es sich auch, daß dieses Broblem bereits von einer Reihe von Forschern untersucht wurde, die allerdings von den verschiedensten Gesichtspunkten ausgingen. Der eine untersuchte die rechtsgeschichtlichen Beziehungen, ein anderer die wirtschaftlichen und sozialen Entwickelungen, ein dritter versuchte, die geschichtlichen Tatsachen statistisch zu erfassen. Aber fast immer geschah das für weite Gebiete in allgemeinen Ausführungen. Eine Ausnahme für Bommern macht lediglich C. J. Fuchs, der den Untergang des Bauernstandes in Neu-Vorpommern und Rügen behandelte1). Aber auch er zeigt nur an einzelnen Beispielen, wie im Laufe der Jahrhunderte in den betreffenden Dörfern die Bauern nach und nach zum Teil oder vollständig verschwanden, während wir über Bahl und Umfang der Bauernhoffe in dem behandelten Ge= biete nur wenig erfahren. Demgegenüber verfolgt die vorliegende Arbeit andere Biele, und zwar will fie fich nicht mit den verschiedenen besitrechtlichen Berhältniffen, so verlockend das auch erscheinen möchte, befassen, da die Quellen zeigen, daß zu keiner Zeit beffere Befitzrechte von einschneidender Bedeutung gewesen sind. Aufgabe und Biel allein ift vielmehr die möglichst genaue Erfassung der Bauern un= feres Gebietes, die Feststellung ihres Berschwindens aus den ein= zelnen Siedlungen und die Aufzeigung der urfächlichen Zusammen= hänge im Laufe dieses geschichtlichen Brozesses, eine Zielsekung, durch

<sup>1)</sup> Der Untergang des Bauernstandes und das Auskommen der Gutsherrsschaften nach archivalischen Quellen aus Neu-Vorpommern und Rügen, Straßsburg 1888.

die unsere Untersuchung auch für die pommersche Siedlungsgeschichte wichtige neue Erkenntnisse vermittelt. Diese Aufgabe konnte natürslich nur quellenmäßig gelöst werden und hat deshalb auch geraume Zeit beansprucht. Wenn hier und da doch noch Lücken vorhanden, sind, so liegt es einzig daran, daß es nicht möglich war, für jedes Dorf das entsprechende archivalische Material, auf das im folgenden näher eingegangen werden soll, zu finden, oder weil eben zahlreiche der für unsere Zwecke in Frage kommenden Quellen nicht mehr vorhanden sind; ist doch leider im Laufe der Zeit gerade bei uns in Pommern ein großer Teil wertvoller Archivalien auf verschiedene Art und Weise vernichtet oder verschleppt worden.

# 1. Umfang und Besitverhältnisse des zu untersuchenden Gebiets.

Der Begriff "Oftpommern" ift nicht neuzeitlich, sondern geschicht= lich schon recht alt. Das 19. Jahrhundert mit seiner neuen verwal= tungstechnischen Einteilung und Umbildung der Brovinz hat diesen Begriff etwas verdunkelt. Erft die Abschnürung des genannten Gebietes von dem weiteren Often durch den Korridor und die dadurch bedingte große wirtschaftliche Schädigung haben in neuerer Beit Oft= pommern als territoriale Einheit der Broving wieder mehr in den Bordergrund gestellt. Dabei ift geschichtlich und auch fiedlungsge= schichtlich dieses Stück der Beimat nicht einheitlich, sondern erft im Laufe der Jahrhunderte miteinander verschmolzen. Beim Beginn des Bauernlegens haben wir es nämlich mit vier verschiedenen Teilen zu tun: 1. mit dem Stift Rammin, 2. Belgard-Reuftettin, 3. Schlame-Rummelsburg-Stolp (das frühere Land Stolp oder das engere Oft= pommern) und 4. Lauenburg-Bütow. Bon diesen Gebieten gehörten rechtlich nur das zweite und dritte zusammen. Das Stift hingegen bildete einen Staat für sich, und das frühere Ordensgebiet Lauen= burg-Bütow gehörte als polnisches Leben zu Pommern. Die pommerschen Berzöge bemühten sich zwar, den lettgenannten Teil auch in rechtlicher Beziehung ihrem Herzogtum einzugliedern und mit ihm zu verschmelzen, was ihnen zum großen Teil auch gelang, doch führte dieses Gebiet nach dem Aussterben des Greifenhauses infolge seiner Zugehörigkeit zu Polen von 1637-1657 und auf Grund der durch den Bromberger Bertrag bedingten Beziehungen zu Polen noch lange Beit in mancher Sinsicht ein Eigenleben. Erft die Neuordnung von 1816 hat auch die letten Uberrefte feiner besonderen Stellung in der Berwaltung beseitigt.

Siedlungsgeschichtlich betrachtet zerfällt Oftpommern in zwei Teile.

Lauenburg und Bütow wurden vom Often aus durch den Deutschen Ritterorden kolonisiert, das übrige Gebiet dagegen schlok sich dem Westen an. Durch die zum Orden und später zu Brandenburg gehörige Neumark wurde dieser lettgenannte Teil Vommerns weitgehend abgeschnürt. Seine Kolonisation vollzog sich der Hauptsache nach in der zweiten Sälfte des 13. und in der erften Sälfte des 14. Jahrhunderts. Die Kirche hatte daran allerdings nur einen geringen Anteil, denn die Blütezeit der klösterlichen Kolonisation war vorüber. Lediglich Buckow und Dargun bildeten hier eine Ausnahme, von denen erfte= res zu beiden Seiten der Grabow das Sagerhufengebiet der Abtei und letteres die Sagerdörfer im Ruftenftreifen nördlich von Röslin schuf, mährend die Nonnenklöfter Rolberg, Röslin und Stolp, die vielfach schon kolonisierten Besitz erwarben, dagegen zurücktraten. Den Hauptanteil an der Germanisierung dieser Landschaft hatten vielmehr die pommerschen Berzöge und der nach Often strebende deutsche Adel, teilweise auch der zu dieser Zeit schon eingedeutschte flavische Adel. Wie stark im übrigen der deutsche Einfluß auf wirt= schaftlichem Gebiete mar, sehen wir u. a. an den deutschen Siedlungsformen, die mit wenigen Ausnahmen den Often der Proving beherrichen. Große Unger= und Strafendörfer find neben den "Sagen" Zeugen der Rolonisation und des deutschen Ginfluffes. deutsche Bauweise eroberte die Landschaft, und nur hier und da hielten fich vereinzelt Refte von den Schöpfungen der früheren Bewohner.

Beim Beginn des Bauernlegens gehörte der gesamte Grund und Boden drei Grundherrschaften: den Herzögen, der Ritterschaft und den Städten. Die Kirche war ja ausgeschieden, da die Klöster ausgeschoben waren und ihr wertvoller Besitz den alten herzoglichen Umtern einverleibt dzw. zur Bildung neuer Umter verwandt worden war. Wenn die Nonnenklöster zunächst auch noch weiter bestanden, so wurde ihr Besitz doch in fürstliche Verwaltung genommen. Sine Ausnahme bildeten lediglich die Besitzungen des dis 1811 erhaltenen Domkapitels zu Kolberg. Unter den drei obengenannten Grundsherrschaften blieb die Besitzverteilung mit geringen Abweichungen dis zur Aussehung der alten Agrarverfassung dieselbe. Dabei nahm die Ritterschaft eine beherrschende Stellung ein, wogegen der herzogliche Besitz auch mit Einschluß des früher kirchlichen zurücktrat und das Eigentum der Städte nahezu verschwand.

Kennzeichen des ritterschaftlichen Besitzes in Ostpommern war damals die Großform. Es gab zwar keinen Puttkamer= oder Man= teufselkreis. Über abgesehen von den Borckes und Wedels fand

195

sich im übrigen Pommern wohl kaum ein Geschlecht, deffen Besitz räumlich an die Größe des Besitzes der Manteuffels, Buttkamers, Bigewiße, Glasenapps, Rleifts, Münchows, Massows, Bodewils, Blankenburgs, Damit, Rahmels und Belows heranreichte. Diefe Grokform brachte es nun mit fich, daß in der Rolonialzeit in vielen Ortschaften ein Rittersitz und erft recht eine Eigenwirtschaft gar nicht vorhanden maren. Die Große seines Besitzes gestattete dem Befiger, von den Binfen und Abgaben feiner Bauern ftandesgemäß gu leben. Wohl gab es eine Reihe von adligen Besigern, die nur ein Dorf oder nur einen Dorfanteil innehatten, und zwar waren dies vielfach Batriziergeschlechter in den Städten oder der Banenadel, die große Fläche war jedoch in der Sand der großen Geschlechter, die die beherrschende Stellung hier einnahmen und deshalb mit gang geringen Ausnahmen in das übrige Vommern nicht hineingingen. Denn wenn die Manteuffels noch im Greifenberger Gebiet und die Buttkamers bei Kammin zu finden waren, so doch nur als Lehnsleute des Rlosters Belbuck und des Domkapitels zu Rammin. Wohl gingen außerdem einzelne Glieder diefer Familien nach Bolen und in die baltischen Provinzen, wo fie oft auch Grundbesit erwarben, aber innerhalb Pommerns blieben fie in Oftpommern.

Daß Lauenburg-Bütow, das zweite siedlungsgeschichtlich bedeutsame Gebiet Ostpommerns, ganz anders geartet war, war einmal begründet durch die verschiedene Rolonisation, zum andern aber durch das verschiedene Lehnrecht. Vorherrschend war hier nämlich der sogenannte "Panenadel", dessen Besits in den meisten Fällen nicht über die Größe eines guten Bauernhoses hinausging. Unter dem Einfluß der pommerschen Herzöge war es zwar den Wenhers, Rrockows und Jakkows möglich gewesen, größeren Besits in ihrem Geschlecht zu vereinigen, aber die Kleinsorm blieb vorherrschend. Wenn sich die Herzöge auch bemühten, das pommersche Lehnrecht zur Geltung zu bringen, so reichte die Zeit doch nicht aus, das preußsche Recht in Vergessenheit geraten zu lassen, und zwanzig Jahre polnischer Herzichaft genügten, um dem früheren Recht zum Siege zu verhelsen, ein Zustand, der hier auch bis zur Aussehung der Erbuntertänigkeit blieb<sup>1a</sup>).

#### 2. Das Quellenmaterial2).

Wenn wir ein genaues Verzeichnis der schaffenden Menschen

2) Vgl. hierzu u. a. Gottfried Went, Staatsarchiv und Familien=

<sup>1</sup>a) Siehe Paul Panske, Bur Geschichte des eingeborenen Adels im Lande Bütow, Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S. 71—123.

eines Ortes haben wollen, so erhalten wir ein solches am zuverlässigsten bei der Steuerbehörde, die natürlich von jeher das größte Interesse daran hatte, alle steuerpslichtigen Einnahmen nach Möglichkeit vollständig zu erfassen. Um keinen zu vergessen, keinen zu übergehen, wurden Steuerregister geführt, die, soweit sie aus früherer Zeit vorhanden sind, die wertvollste Quelle bilden. Ergänzt werden sie in erheblichem Umfange durch die Kirchenmatrikeln, Quartierlisten, Lehnsakten usw., deren Bedeutung für die vorliegende Untersuchung im solgenden kurz umrissen werden soll.

#### a) Hufenmatrikeln3).

Für die Iwecke der staatlichen Besteuerung des Kulturlandes, den Hufenschoß oder den Landschatz, wurden die Husenmatrikeln hergestellt. Sie erfassen nur das Kulturland der Bauern, das steuerbar ist, nicht aber das des Uckerhoses. Bon dem Bauernland wurde nur der Husenschlag in den einzelnen Gewannen gerechnet, nicht die später in der Ullmende gerodeten Kaseln, Beiacker oder Überacker. Während nun die Kirchenmatrikeln auch die gelegten Husen nennen, bleiben diese in den Landschatzegistern, weil "von alters hergebracht, daß Hufsen, so die Ritterschaft zu ihrer Notturst selbst gebrauchen, der Landschöße befreihet", unerwähnt<sup>4</sup>). Es sollten zwar Hufen, die zum Kittersitz gelegt und dann verpachtet wurden, wieder mit zur

forschung, Jahrb. "Sachsen und Anhalt" 10 (1934) S. 1—29, wo in ausgezeichneter Weise die wichtigsten Quellengruppen zur Geschichte des bäuerlichen Besiges zusammengestellt sind. — Derselbe, Erbhofforschung und Bauernschrung, a. a. D. 11 (1935) S. 193—237. — Karl G. Bruch mann, Quellen zur bäuerlichen Sippens und Hofgeschichte Schlesiens, Schlesische Geschichtsblätter Jahrg. 1936 Nr. 1 (vgl. besonders S. 5, wo auf weitere einschlägige Literatur verwiesen ist).

<sup>3)</sup> Hierzu sei ganz allgemein verwiesen auf Rurt Lips, Die Huspischaldsstäten in Hinterpommern und der Neumark von 1717 und 1719, Allgem. Bermessungsnachrichten 45. Sahrg. (1933) Heft 41. — Derselbe, Grundsteuerregelungen in Hinterpommern von 1682 dis 1730, a. a. D. 46. Sahrg. (1934) Heft 6. — Derselbe, Jur Rartographie des Rreises Hyrik, Balt. Stud. N. F. 36 (1934) S. 193 ff. — Werner Lemke, Der ritterschaftsliche Rreis Neustettin nach der Rlassisikation von 1717, a. a. D. N. F. 36 (1934) S. 202—231. — In diesem Zusammenhang mag auch noch kurz angemerkt werden, daß die Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde z. It. die Herausgabe der hinterpommerschen Huspischaldssissikation, deren Berkartung mit dankenswerter Unterstützung der Deutschen Akademikerhilfe Berlin und der Landesbauernschaft Pommern bereits durchgeführt werden konnte, durch Herrn Dr. Raufmann vorbereiten läßt.

<sup>4)</sup> Stettin St.=A. Rep. 40 (Handschriften) I Nr. 60 Bl. 116 (Landtags=Absicio 1550).

Steuer veranlagt werden. Doch war schon der Begriff "Notturft" fehr dehnbar, so kehrte man sich an die Bestimmung über die Berpachtung so gut wie gar nicht. Die Verringerung der Steuern traf wohl den Herzog und die Berwaltung, beeinflußte aber nicht die Stände in ihren Beschlüffen. Das geht klar aus dem "Protocollum5) über den confirmirten Hufenanschlag de Anno 1628" im Stift Rammin hervor. Man war fich einig, "daß, wenn Sueffen abaefeket werden, diefelben allewege aus dem Unichlage möchten ge= lagen werden, damit also die Stände bei ihrer Frenheitt verbleiben", und damit die Städte diefem zustimmten, "könte den Städten auch fren gelassen werden, Sueffen zu Vorwerken zu legen." Allerdings folgt die Einschränkung, daß "hinferner Sufen, die zu Rittersigen gelegt, möchten gelaffen werden, den fonften ein jeder seine Sueffen mufte liegen laffen und die Steuern auf wenige gur Ungebuhr bringen würden". Wir sehen, es war die Last des Rrieges, die eine weitere Berminderung der steuerbaren Sufen in den Registern des Landschakes verhinderte. Um überhaupt noch weiter die Mittel zum Unterhalt der kaiferlichen Truppen und für die notwendigften Bedürfnisse des Staates zu erhalten, sah man sich genötigt, 1628 eine Sufenmatrikel6) für das Gesamtgebiet Bommern-Stettin mit Ginschluß des Stifts zusammenzustellen. Die Bedeutung dieser Matrikel bestand nicht in ihrer Genauigkeit. Sie war auch nicht das Ergebnis einer forgfältigen Aufnahme und Nachprüfung, sondern vielmehr eine Zusammenftellung in der Notzeit aus den besten vorhandenen Registern. Die politischen Berhältnisse brachten es mit sich, daß sie fast ein Jahrhundert lang die Grundlage für die Besteuerung blieb, wobei bald hier, bald dort Abstriche über Abstriche?) gemacht wur= den. Wie wir nachher noch sehen werden, behielt die Sufen= matrikel von 1628 ihre weitere Bedeutung bis zur Aufhebung der alten Agrarverfassung, ja weit bis ins 19. Jahrhundert hin= ein. Auf ihr baute sich die Sufenklassissikation8) unter Friedrich

<sup>5)</sup> Stettin St.= 21. Rep. 38 b Rolberg I Nr. 492.

<sup>6)</sup> Robert Klempin und Gustav Kratz, Matrikeln und Berzeichnisse der pommerschen Kitterschaft vom XIV. bis in das XIX. Jahrhundert, Berlin 1863. — Lips, Die Kartographie des Kreises Pyritz S. 190 ff.

<sup>7)</sup> Stettin St.=A. Rep. 38 a 3 (hinterpomm. Kommunalverband) Tit. 9 Generalia Nr. 1 e: Revidierte Hufen=Matrikel de Anno 1685.

<sup>\*)</sup> Stettin St.-A. Rep. 38 a 3 Tit. 9 Generalia Nr. 15 vol. 1—10; Rep. 12a (Kriegskammer Stettin) Tit. 2 Klassififikationsbücher b: Hinterpommern Nr. 2 bis 4, 8—10, 12; Rep. 13 a (Kriegskammer Köslin) Nr. 2, 3, 5, 7, 8. Ein weiteres Exemplar der Hufenklassifikationsprotokolle befindet sich in Berlin G. St.-A. Bgl. außerdem P. Schwarz, Die Klassifikation von 1718/19.

Wilhelm I. auf. Grundsätzlich wurde nämlich in diefer als fteuerbar nur das aufgenommen, was in der Matrikel von 1628 stand, wo= durch wir also erft den Schlüffel für die lettere erhalten. Denn mit Silfe der Matrikel von 1717 find wir imstande, festzustellen, wie= viel steuerbare Hufen und Rossäten in den einzelnen Ortschaften 1628 vorhanden waren. 1628 fehlen in der Matrikel Hunderte von Dörfern, die anscheinend kein steuerbares Land hatten. In der Sufenklaffifikation kommen diese jedoch alle zum Borschein, und jett erfahren wir auch, wie die unter den einzelnen Familien und Geschlechtern genannten Zahlen der Sufen an die einzelnen Feld= marken zu verteilen sind. Nur wenige Ortschaften fehlen jest, und diese sind in die Matrikel 1628 nicht hineingekommen, weil sie überhaupt keine Bauern gesehen haben oder weil sie damals schon alle gelegt waren. Während die Matrikel von 1628 nur die nackten Zahlen der steuerbaren Sufen und Rossäten nennt, werden wir durch die Blankenseesche Matrikel über alle Einzelheiten unterrichtet. Die Brotokolle enthalten 3ahl und Namen der Bauern und Roffäten und der Sufen, die jeder von ihnen bearbeitet. Wir erfahren, wie= viel steuerbare Sufen beim Gut oder Ackerhof, wie groß Aussaat und Ertrag find. Alle Einzelheiten über Dienste und Abgaben, außer= gewöhnliche Fuhren usw. werden berührt. Die von dem Geiftlichen aufgestellte Biehtabelle zeigt weiterhin den Biehstand. Die Frage nach der früheren Zahl der Bauern und den bebauten oder unbebauten wüften Stellen wird allerdings in den wenigsten Fällen richtig beant= wortet, immerhin erfahren wir doch, daß die meisten Uckerhöfe auf wüften Bauernstellen erbaut find. Für den Unfang des 18. Jahrhunderts haben wir somit hinsichtlich des damaligen Bestandes der Bauernhöfe eine sichere und genaue Grundlage. Es will dagegen nichts besagen, daß sich die Klassifikation nicht auf die Königlichen Umter mit Aus= nahme des Stifts ausdehnte, da wir hierfür in den Akten der Do= mänenämter ausreichende Quellen finden. Im übrigen verschwinden auch unter Friedrich Wilhelm I. in den Umtern keine Bauernhöfe mehr. Wohl aber vermiffen wir die Aufnahme des ritterschaftlichen Besites in Lauenburg-Butow außerordentlich, umsomehr als für dieses Gebiet auch die Rirchenmatrikeln zum größten Teil fehlen.

## b) Rirchenmatrikeln.

Bei jeder Kirchenvisitation wurde der Unterhalt des Pastors genau festgesetzt und in die Matrikel gebracht. Zehntpflichtig war

Ein Beitrag zur Familien= und Wirtschaftsgeschichte der neumärkischen Land= gemeinden, "Die Neumark" H. 3/5, Landsberg a. W. 1926—1928.

das in Rultur befindliche Bauernland, auch die von der Ritterschaft gelegten Hufen. Denn unter dem Ginfluß der Rirche haben die Ser= zöge es stets abgelehnt, diese von dem Kirchenzehnten zu befreien. wenn auch der Landichof dafür erlaffen murde. Jedem Geiftlichen mußte es darum bei feinem geringen Ginkommen als felbstverftand= liche Pflicht erscheinen, dafür zu forgen, daß die gelegten Sufen in die Matrikel kamen und festgestellt wurden, nicht blog in seinem, sondern auch im Interesse seiner Nachfolger. Leider wurden aber die Rirchenmatrikeln nicht gleichmäßig eingehend aufgestellt. Der zur Kirche und Pfarre gehörende Grundbesik murde zwar regelmäßig nach Urt und Größe beschrieben, in bezug auf die abgabepflichtigen Sufen der Bauern finden wir jedoch eine gange Stufenleiter: von der nichtssagenden Formel "jede Sufe gibt 1 Scheffel Roggen und 1 Scheffel Saber" bis zu den eingehendsten Berzeichnissen über Art der Sufen und ihre Befiger, über befegte und unbefegte Bauern= höfe. Bielfach murde die Bahl der muften Sofe und Sufen mit der Jahreszahl ihrer Berwüftung und Bildung neuer Rittersike oder Uckerhöfe angegeben. Ginmal finden wir fogar die feinen Unter= ichiede der bäuerlichen Wirte als Boll- und Salbbauern, Roffaten mit Landbesitz und solche nur mit Raten und Wörde. In einer anderen lefen wir lediglich von der Summe der Hufen und des zu entrichtenden Mefkorns des ganzen Kirchspiels. Dabei stellte fich häufig heraus, daß in den einzelnen Ortschaften desselben Rirch= gleiche Hufen nicht das gleiche Mekkorn gegeben wurde. Für die Hägerhufe gab man nicht mehr als für eine Land= hufe. Zehntpflichtig für die Kirche war auch der Freischulze. Natür= lich versuchte der Grundherr, sich beim Legen der Sufen vom Meß= korn zu befreien, er wurde mit demfelben "hinterstellig". Das galt nicht nur von der Ritterschaft, sondern auch von den Herzögen und Städten. In den herzoglichen Umtern waren es besonders die Umts= hauptleute, die durch Einsparung des Getreides die Einnahmen des Umtes zu steigern suchten. Der Pfarrer dagegen beklagte sich nicht blok über den Berluft des Mekkorns, sondern auch über den Ab= gang der "Accidencen" und "Pröwen" beim Legen der Bauern. Die Beschwerden und Rlagen der Geiftlichen brachten dann häufig nähere Einzelheiten über den Umfang der gelegten Bauern. Go bilden die Kirchenakten das wertvollste Material über den Anfang und erften Umfang des Bauernlegens, und zwar vor allem die General=Kirchen= visitationsakten9) von 1590 und 1591 für Ostpommern, die uns in den

<sup>9)</sup> Stettin St.-U. Rep. 4 (Stettiner Archiv) P. I Tit. 114—118 und P. III Tit. 2.

meisten Fällen erwünschten Aufschluß geben<sup>10</sup>). Doch fehlen leider diese Akten für Lauenburg und Bütow. Wahrscheinlich sind sie nach 1637 nach Polen gekommen, vielleicht auch schon vernichtet. Lauenburg gehörte ja zum Bistum Leslau, Bütow dagegen zu Kammin. Aber auch für die anderen Gebiete sind die Kirchenvisitationen nicht lückenslos vorhanden. Oft sind nämlich einzelne Akten wahrscheinlich wegen Prozeßsachen aus der Sammlung herausgenommen, so später versnichtet oder in andere Akten hineingeraten. Doch befinden sich gewöhnlich Abschriften der Visitationsakten in den Pfarrarchiven, die daher einen willkommenen Ersat für die bei den kirchlichen Zentralsbehörden verloren gegangenen Archivalien bilden.

#### c) Berichiedene Quellen.

Für unsere Untersuchungen ist die Spanne zwischen den Rirchen= matrikeln am Ausgang des 16. Jahrhunderts und der Hufenklaffi= fikation zu groß, zumal in diesen Zeitraum der Dreifigjährige Krieg fällt. Wir muffen daher versuchen, für diefen Zeitraum andere Quellen zur Ergänzung heranzuziehen. Im Belgarder Diftrikt murde 3. B. schon 1645 eine "Quartier=Revision"11) vorgenommen, die uns ein trostloses Bild von der Bermüftung dieses Bezirks gibt. Gleich nach dem Kriege und nach der Besignahme durch den Großen Rur= fürsten murden dann die Stände aufgefordert, die Bahl der früheren Sufen und Bauern sowie die gegenwärtige 3ahl der Bauern angugeben. Diese nach den Familien alphabetisch geordneten Berichte12) find leider nicht vollständig, vielfach auch wohl nicht zuverläffig. Um ein befferes Resultat zu erhalten, mandte sich deshalb die Stargarder Regierung auf Befehl des Rurfürften an die Geiftlichkeit, und zwar 1668 zunächst an die Neustettiner 13) und 1670 an die übrigen Synoden14). Da ein besonderes Schema nicht vorgeschrieben war, fielen die Berichte, die von den Superintendenten gesammelt und der Regierung in Stargard eingereicht murden, recht verschieden aus. So finden wir genaue Angaben mit 3ahl und Namen der Bauern und ihrem Sufenbesit, auch über die gelegten Bauern und

<sup>10)</sup> Die Visitationsakten enthalten eine Fülle kulturgeschichtlichen und volkstümlichen Materials; es wäre darum wünschenswert, wenn sie bald versöffentlicht würden.

<sup>11)</sup> Stettin St.= A. Rep. 4 B. II Tit, 49 Mr. 120.

<sup>12)</sup> Stettin St.= A. Rep. 4 B. I Tit. 97 Mr. 218 a vol. 1-3.

<sup>13)</sup> Stettin St.= A. Rep. 4 B. I Tit. 97 Mr. 912.

<sup>14)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 B. I Tit. 97 Mr. 919. Für unser Untersuchungs= gebiet fehlen die Synoden Köslin, Körlin, Bublig, Schlawe, Rügenwalde und Stolp; Lauenburg und Bütow kommen nicht in Frage.

ihre Hufen, neben dürftigen Notizen, die nur die Jahl der Bauern und Rossäten zur fraglichen Zeit aufführen. Zum größten Teil stützten sich die Angaben, wie vielfach hervorgehoben wird, auf die ältesten Kirchenmatrikeln.

Für die fehlenden Kirchenmatrikeln bieten schließlich zuweilen Ersat die Lehns=15) und Prozeßakten16). Sie enthalten zahlreiche Kaufkontrakte, Erbstreitigkeiten, Verpfändungen, in denen Jahl und Größe der Höfe angegeben sind. Für das Ende des 18. Jahrhunderts haben wir dann das vorzügliche Quellenmaterial von Brüggemann<sup>17</sup>) und für die Neuansetung von Bauern die Meliorationsakten<sup>18</sup>).

# 3. Das Bauernlegen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

#### a) Im Staatsdominium.

Aber das Bauernlegen in den herzoglichen Amtern während der zweiten Hälfte des 16. Sahrhunderts erhalten wir durch ihre Visitationen vollständigen Aufschluß. Die Visitations-Kommissionen bekamen ein Berzeichnis derjenigen Punkte, auf die sie ihre Erkundigungen zu richten hatten, und so sinden wir denn in den von ihnen aufgestellten Visitationsprotokollen genaue und zuverlässige Angaben über die Besitz und Rechtsverhältnisse der bäuerlichen Bevölkerung.

Für das große Umt Rügenwalde<sup>19</sup>) und das Umt Lauenburg<sup>20</sup>) begann das Legen von 1559 ab, wie aus den Instruktionen für die Visitatoren hervorgeht. Diesen wurde nämlich u. a. zur Pflicht gemacht, darauf zu sehen, "ob der Orten newe Bauwergk, Schefferenen m. g. H. dem Landesfürsten zum besten, wie groß und mit was Gelegenheit dieselben gemacht werden mugen, ob man Notturst an Diensten, Wende, Hewe der Ortter haben muge". Das Ergebnis der nach dieser Richtung hin angestellten Erhebungen war solgendes: In der Ubtei war nur der Ackerhos in Buckow vorhanden, in der Umtseseite je einer in Palzwig mit lediglich vier Landhusen und in Orosedow, wo die Grapen schon vor 1541 sechs Bauern gelegt hatten, um

<sup>15)</sup> Stettin St.-A. Rep. 25 (Hofgericht Röslin) Tit. II; Rep. 28 (Stettiner Lehnsarchiv) Tit. IX; Rep. 4 B. I Tit. 45.

<sup>16)</sup> Stettin St.=A. Rep. 23 (Reichskammergericht); Rep. 24 (Stargarder Hofgericht).

<sup>17)</sup> Ludwig Wilh. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des .... Herzogthums Bor- und Hinter-Pommern, 2 Bde., Stettin 1779—1784.

<sup>18)</sup> Stettin St.=A. Rep. 15 (Meliorationsakten v. Schütz und v. Brenckenhoff).

<sup>19)</sup> Stettin St.- 21. Rep. 4 B. I Tit. 73 Mr. 5.

<sup>20)</sup> Stettin St.-A. Rep. 65 b (Regierung Köslin) Ucc. 15/01 Nr. 290.

ihre schlechte 21) wirtschaftliche Lage zu verbessern, mährend der Rest (fieben) dann unter herzoglicher Verwaltung bis 1543 verschwunden war 22). In Alt Schlawe endlich hatte man vor wenigen Jahren eine Schäferei neu angelegt. Das war der ganze Bestand an herzoglichen Ackerwerken und Schäfereien in dem großen Umte. Die Vorschläge der Kommiffion, die aus Georg Rahmel, Landvogt zu Stolp, Jochim Below zu Beeft, Jochim Rahmel zu Bartlin, Brofius Below zu Saleske und Martin Zigewig zu Quackenburg unter Leitung von Georg Rahmel, fürftl. Protonotar und Sekretär, beftand, wurden nach reif= licher Überlegung gemacht, nachdem man das Für und Wider lang und breit erörtert hatte. Die Wirtschaftlichkeit des Uckerhofes schien nur gesichert, wenn auch ein genügend großer Biehftand unterhalten werden konnte, da zum lohnenden Getreidebau der nötige Stalldung gehörte und das ABC des Ackerbaues auch damals schon das "Mist= land" war. Reichliche Wiesen und Weiden waren daher unerlägliche Borbedingung einer folchen Biehwirtschaft. Aber selbst die Frage der Fischzucht und Fischereigelegenheit murde zwecks Berforgung des Hofgesindes mit Fischen angeschnitten. Das Endergebnis war: in der Amtsseite wurden neue Sofe in Neuenhagen (Gee) und Järs= hagen und die Erweiterung der schon in Balzwig, Drosedow und Alt Schlame bestehenden vorgeschlagen. Bu diesem 3wecke sollten die Bauern in Neuenhagen, Balzwig, Sittelubbe und Ruskow fowie fünf Höfe in Järshagen gelegt und in Alt Schlawe ein Bauer nach Freet versetzt sowie der dortige Schulzenhof eingezogen werden. Man er= wartete nämlich, daß der Freischulze, der einen geisteskranken Sohn befaß, fich gegen eine billige Abfindung zur Aufgabe feines Schulzen= hofes bereitfinden murde. Bu Järshagen "fein drei Belde belegen: Bulfshagen, Reinekenhagen und Hansfelde". Die Anlage des Hofes follte daher fo geschehen, daß man eine Berbindung zwischen dem Kropshagen<sup>23</sup>) und diesen Feldern herstellen konnte. In der Abtei fand die Kommission die erste Gelegenheit zur Einrichtung eines Ackerhofes in Betershagen 24), wo 46 Bauleute mit 36 Hägerhufen wohnten. Mit welcher Berechnung hier die Vorschläge gemacht wurden, geht aus der Begründung für diese hervor. Die zu legen=

<sup>21)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 P. II Tit. 35 Mr. 5.

<sup>22)</sup> Stettin St.= A. Rep. 4 P. III Tit. 2 Nr. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Der Kropshagen gehörte zur Abtei und lag an der Westgrenze von Bärshagen.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Unter diesem Namen erscheint die "Hagenreihe" von Preetz, Altenhagen und Neuenhagen. Damit wird uns die Bezeichnung "Kirche zum Petershagen" und "Petershagener Kaspel" verständlich.

den Bauern sollten nicht vom Ende des Sagen genommen werden, denn: 1. der Ucker sei nicht so gut, 2. er liege an der "Frenheitt". wo die Leute, so zur Stadt fahren, ihr Bieh ausspannen und es weiden laffen, 3. es schieße hinten an Damshagen und komme aber= mals in die "Frenheitt", 4. ihr Vorschlag treffe die Höfe, deren Sufen an den Wald grenzten, was für Bieh und Schweine fehr wichtig fei. Wenn sechs Sofe gelegt würden, blieben noch 40 Bauleute mit 31 Säger= hufen. Das gabe, auf eine Bagerhufe zwei Dienfte gerechnet, 62 Dienfte. Der Abtshagen habe 40 Bauleute und 40 Hägerhufen. Wüst gelegt werden könnten sechs Höfe, so daß noch 34 Bauern mit 68 Pflug= diensten blieben. In Malchow sei es möglich, eine "Schefferen" an= zulegen, wozu man drei oder vier Sofe brauche. Für spätere Beit könnten noch einige Hufen dazugelegt werden. Für die Erweiterung des Uckerhofes Buckom fei die Legung von zwei Bauern in Steinort erwünscht, mährend in Sndow ein Bauwerk schlecht zu legen sei, da nur ein Dorf dem Umte gehöre und dieses nach Ansicht der Rommission zur Bewirtschaftung eines Ackerhofes nicht ausreiche.

Gegen die hier gemachten Vorschläge hatte der Hauptmann v. Wobeser einige Bedenken wegen Ausfalls der Pacht, besonders in Neuenshagen, auch wies er darauf hin, daß es sich nicht um wüste Hufen handele. Aber die Kommission blieb bei ihren Vorschlägen, nur sollte die Anslage in Abtshagen verschoben werden. Wie weitgehend im übrigen alle Pläne wirtschaftlich begründet wurden, geht aus der Empsehlung hervor, auf der Münde ein herzogliches Kornhaus zu bauen, in das die überschüssigen Getreidemengen aus dem Amte aufgespeichert und von dort nach dem Auslande verschifft werden könnten.

Wie und wann diese Pläne nun verwirklicht wurden, ersehen wir aus den späteren Bisitationen. 1572 sinden wir erst die Uckerwerke Buckow, Palzwig und Drosedow, die Schäsereien Alt Schlawe und Zwölshusen. Die Zahl war zwar nicht größer als 1559; aber die Bauern in Palzwig, Sittelubbe und Kuskow waren verschwunden. Übrig geblieben war nur noch der große Freischulzenhof in Kuskow mit zwei Hägerhusen, weil die Unterhändler mit der Besigerin und ihren Kindern nicht einig werden konnten. Noch einmal wurden bei dieser Gelegenheit die Gründe für die Anlegung von Ackerhösen in den einzelnen Ortschaften erwogen. Auch Wandhagen kam diesmal in Frage, da hier eine 200 Morgen umfassende Feldmark "Kartlow" war, die nach Zwölshusen genutzt wurde; dazu ließen sich nach Anssicht der Kommission noch drei Bauern, die auf dem Ende zur Kartslow saßen, legen. Das Dorf Sydow war inzwischen vertauscht. Nach dieser Bisitation wurden in kurzer Zeit die einzelnen Höße auf-

gebaut: 1573 Neuenhagen, 1574 Järshagen. Betershagen hatte 1574 schon einen ansehnlichen Biehbestand von 129 Rindern und 144 Schweinen, die Schäferei zu Malchow einschließlich der Lämmer 905 Stück. Die Freischulzenhöfe in Ruskow und Alt Schlame bestanden nicht mehr. Sämtliche Sofe mußten "abgehandelt" 25) wer= den, dazu behielten fie die gange Sofwehr. Der größte Teil der Bauern fand aber in den benachbarten Dörfern ein Unterkommen. So wurde schon 1559 ein Vorschlag26) über die Unterbringung der Bauern in der Umtsseite gemacht. hier wurden 16 Sofe aufgezählt, die besetzt werden könnten. Über die Abtei hingegen laffen uns die Quellen leider teilweise im Unklaren darüber, ebenso über die Entstehung des Borwerks Buffow. Wir erfahren wohl die Ungahl der Bauern und Roffaten in diesem Dorfe, aber nirgends findet fich ein hinweis über die Anlegung des Hofes. Am Anfang des 17. Jahrhunderts war hier ein ziemlich großer Uckerhof und nicht ein Bauernhof mehr. Bon der Ausführung des Vorschlages Abtshagen hören wir ebenfalls nichts. Aber auch hier find größere Beränderungen erkennbar. Wir finden später zwar die gleiche Bahl von Bauern, aber fünf Sager= hufen weniger, die zu Buffow gelegt worden waren. Der Ber= meffungsplan 27) von 1670 zeigt nur, daß diefelbe Ungahl von Bauern auf die verringerte Sufenzahl verteilt wurde, ohne daß der Ort da= durch den Charakter als Sagerdorf verlor. Außer den Ländereien der gelegten Sofe wurden in den betreffenden Orten auch Bachtäcker und -wiesen und die Gildeländer28) mit dem Uckerhofe vereinigt. Nehmen wir noch Klein Rugelwitz dazu, das 1611 in ein Vorwerk umgewandelt wurde, so haben wir mit Ausnahme von Damerow alle Ackerhöfe des Amtes, die im 17. und 18. Jahrhundert vor= handen waren.

Dasselbe Bild gewinnen wir in den Amtern Stolp und Lauenburg. Das Umt Lauenburg hatte 1559 ein Vorwerk zu Obliwig<sup>29</sup>). Allerdings war der Ansatz zu dem zweiten schon vorhanden, denn den Schulzenhof in Pusitz hatte der Umtshauptmann Wegher inne und ein Ackerwerk davon gemacht. Auch hier machte die Kommission nach der Besichtigung denselben Vorschlag wie in Rügenwalde: 1. Das Ackerwerk in Obliwitz sei zu erweitern. Von Labehne könne

<sup>25)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 B. I Tit. 73 Mr. 30 I.

<sup>26)</sup> Stettin St.= A. Rep. 4 B. I Tit. 73 Mr. 5 Bl. 119.

<sup>27)</sup> Stettin St.= A. Rep. 4 B. I Tit. 97 Mr. 944 vol. 15.

<sup>28)</sup> über Gildeländer vgl. Robert Holften, Aus der pommerschen Flurnamengeographie, Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S. 234—245.

<sup>29)</sup> Stettin St.=A. Rep. 65 b Ucc. 15/01 Mr. 290.

Acker genommen werden, die Bauern mußten dafür muften Acker ausroden. 2. In Rrampe könne der zweite Schulze beseitigt mer= den, Jürgen Reuter wolle seinen Sof für 400 Mark verkaufen. 3. In Neuendorf könne mit großem Nugen ein Biehhof angelegt merden, deffen Bieh ohne bedeutenden Schaden der Lauenburger auf der= felben Grund und Boden zu weiden möglich fei, "und haben die vorigen Hauptleute alf Jacob Wobefer und Martin Teffen dasselbe auch getan". Sier könnten leicht 20 Sufen abgenommen werden, wenn man die Sufen und den Seuschlag der Bewohner ansehe. 4. Man empfehle den Ankauf der Güter des Bischofs von Rujavien: Charbrow, Labeng und Offecken, wo ein Bauwerk und eine Schäferei anzulegen möglich fei. In Krampe war schon 1570 ein Ackerwerk von 28 Sufen und acht Gärtnern, d. h. den Wurten von acht Roffäten. Neuendorf befaß ebenfalls bereits vor dem Dreifigjährigen Kriege feinen Sof, deffen 20 Sufen den Bauern wirklich abge= nommen worden waren.

Mit welchen weitgehenden wirtschaftlichen Blänen man sich zu der Zeit beschäftigte, zeigt die Bisitation30) des Stolper Amtes, wo gleichfalls die Schaffung von Borwerken im Bordergrunde ftand. So wurde 1574 im Frühjahr eine Schäferei auf der Damerow, die bis dahin muft war, eingerichtet. 1572 erklärten sich die Bauern in Birkow bereit, ein Drittel ihres Ackers abzutreten, nachdem ihnen unterbreitet murde, daß etliche Bauern gelegt werden follten. Man wollte aber nicht nur geringen, sondern auch guten Ucker haben. Der Schulze hatte in feinem Lehnbrief zwei Sufen neun Morgen, die nachgemessen werden sollten, um ihm das übrige zu nehmen. In Garde war ein Raten um 100 Ilr. zu verkaufen, weil 25 und mehr Fuder Heu gewonnen murden; den Rauf sollte man jedoch nicht ge= nehmigen, sondern sehen, wie man die Wiesen zu "3. f. G. Notturft bei sich bringen könnte". Gallengin mar 1569 noch ein Bauerndorf; 1574 war der Ackerhof schon eingerichtet; in diesem Jahre follte nur noch eine neue Scheune gebaut werden. In Brüskow waren um 1586 jum Ackerwerk vier Bauernhöfe gelegt. Gleichzeitig wollte man versuchen, mit der Ginrichtung der Borwerke kaufmännische Geschäfte abzuwickeln. Landvogt und Rentmeifter follten fich mit Fleiß erkundigen, wie "Gotlendischer Ralk mit Schuten, die Bier, Mehl und andere Sachen nach Gotland führen", auf billigfte Beife eingebracht werden könne. Mehl und Bier waren aus herzoglichen Mühlen und Brauereien zu nehmen. Ferner follte man ein neues

<sup>30)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 B. II Tit. 26 A Mr. 10.

Ziegelwerk anlegen und sich einen "Sollander" verschreiben lassen, der etliche 60 000, auch 70 000 und mehr Steine in einem Sommer ausbrennen könne.

Die von den Herzögen ernannten Rommiffare erhielten den Auftrag, festzustellen, wie aus den Umtern die größten Ginnahmen zu erzielen seien, um die leeren Raffen der Sofverwaltung zu füllen. Bare es nicht möglich gewesen, die Bacht, Abgaben und Dienstgeld zu erhöhen? Da die landwirtschaftlichen Produkte im Breife fehr ftark gestiegen waren, hatte man eine folche Magnahme doch nur billigen können. Sie widersprach aber dem Rechtsempfinden jener Beit. Die Bauern hätten eine Erhöhung der Pacht entsprechend den gesteigerten Preisen für Getreide und Bieh als etwas Revolutionäres betrachtet und sich darum geweigert, sie zu gahlen. Sie betrachteten eine Erhöhung der Dienstleiftungen auch als untragbar, fanden aber darin keinen Rechtsbruch. Darum gab es für den Bergog und feine Beamten keinen anderen Weg als die Ginrichtung von neuen Ucker= werken, bei denen die Betriebsunkoften fo gering waren, daß der größte Teil des Geldes für das verkaufte Getreide und Bieh als Reinertrag gelten konnte. Bon diesem Gesichtspunkt betrachtet, ver= stehen wir es, mit welcher Sast das Bauernlegen von den Berzögen betrieben wurde. Innerhalb eines halben Jahrhunderts war die Sache erledigt. Dem Adel gaben fie damit ein Beifpiel, es ebenfo zu machen, und felbstverftändlich glaubten die Stände, dasselbe Recht wie die Fürften zu haben.

## b) In der Ritterschaft.

Der weitaus größte Teil Oftpommerns gehörte der Ritterschaft, eine Tatsache, durch die sich die landläusige Anschauung erklärt, daß das Bauernlegen sich nur auf die Ritterschaft, nicht auf den Staat und die Städte beziehe. Diese Auffassung gilt jedoch nur für die Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege. Im 16. Jahrhundert waren die Herzöge, wie wir eben sahen, genau so stark daran beteiligt wie die Ritterschaft. Wüste Höse begegnen uns zwar vielsach bereits früher. Sie wird es sicher seit der großen Rolonisation schon gegeben haben, und zwar insolge Aussterbens ganzer Familien bei eintretenden Seuchen. Diese Höse waren dann in des Wortes eigentlicher Bedeutung auch wirklich wüst, d. h. der zum Hose gehörige Acker war unbebaut und wurde schließlich bei Nichtbesetzung durch einen neuen Wirt vom Grundherrn zur Eigenwirtschaft herangezogen, wenn eine solche vorshanden war. Im andern Falle versuchte man, ihn zu verpachten. Das sinstem at ische Bauernlegen begann jedoch erst in der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Ansicht von Fuchs, das soge= nannte "Legen der Bauern" habe im Stettinichen Bommern früher begonnen als im Wolgastschen31), ist wohl nicht stichhaltig, wenigstens nicht für den Bezirk Röslin; aukerdem ift der Beginn dieses Borganges mit den Jahren 1536-1546 zweifelsohne zu früh angesett32), wie folgende Darlegungen zeigen. Im Landtagsabschied33) von 1560 beklagte sich nämlich der Herzog über das Legen von Pfarrhöfen und Hufen und nicht, wie Fuchs angibt34), über das übermäßige Bauernlegen. In den Lehnsakten35) des Geschlechts v. Blanken= burg finden wir ein Berzeichnis der diesen Familien gehörenden Dörfer mit den Sofen vom Jahre 1563. Von den 132 Bauernhöfen und 12 Roffaten maren zu Bauwerken gelegt lediglich ein Bauer von einer Sufe zu Betershagen und ein Bauer zu zwei Sufen in Bürkow. Das Geschlecht der Damig36) hatte für dieselbe Beit 133 Bauern und 21 Roffaten, von denen nur vier Bauern gelegt waren, je einer in Dumzin und Rabuhn und zwei in Bobloth. Also auch hier noch keine Spur von spstematischem Bauernlegen. Die Be= gründung<sup>37</sup>) für das frühere Legen der Bauern öftlich der Oder läßt fich aber ebenfalls nicht aufrecht halten, denn Raufhöfe waren hier nicht selten, sondern recht gahlreich. Die Berufung auf Kankow ift nicht beweiskräftig, da feine Ausführungen über die Bauern sich zum Teil selbst widersprechen. Raufhöfe finden wir 3. B. in der Abtei Bel= buck38), im Umte Rügenwalde39), auch in den Dörfern, die früher im Besitz der Adligen waren40), im Amt Stolp und Lauenburg41). Ja wir finden im hinterpommerschen Ruftengebiet teilweise ein befferes Besikrecht der Bauern als auf Rügen und in Vorpommern; verkauften

<sup>31)</sup> Fuchs S. 68.

<sup>32)</sup> Johann Jakob Grümbke, Neue und genaue geographisch= statistisch=historische Darstellungen von der Insel und dem Fürstenthum Rügen I, Berlin 1819, S. 278.

<sup>33)</sup> Johann Rarl Dähnert, Sammlung... Pommerscher und Rügisscher Landesurkunden I, Stralfund 1765, S. 479.

<sup>34)</sup> Fuchs S. 69.

<sup>35)</sup> Stettin St.= A. Rep. 28 Tit. IX Sekt. 12 Mr. 1 vol. 1.

<sup>36)</sup> Stettin St.=A. Rep. 28 Tit. IX Sekt. 42 Mr. 1.

<sup>37)</sup> Fuchs S. 68.

<sup>38)</sup> Stettin St.-A. Rep. 4 P. I Tit. 118 Nr. 1 (Belbucker Gerichtsbuch). — Walter Paap, Rloster Belbuck um die Wende des 16. Jahrhunderts, Balt. Stud. N. F. 16 (1912) S. 26.

<sup>39)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 B. I Tit. 73 Mr. 30 I.

<sup>40)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 P. II Tit. 35 Nr. 30.

<sup>41)</sup> Stettin St.=A. Rep. 65 b Ucc. 15/01 Mr. 290.

doch die Bauern ihre Höfe ohne Auf- und Abgunft, d. h. weder Räufer noch Berkäufer zahlten an den Grundherrn eine Abgabe und entrichteten auch im Erbfalle, wie für das Umt Lauenburg und Rügenwalde nachgewiesen ift, nichts. Beffere Besitzrechte finden wir fernerhin im Rolberger und Rösliner Ruftengebiet, besonders in den Hagendörfern. Allerdings hat dieses bessere Recht nirgends den Bauern vor dem Legen bewahrt. Bielmehr entnehmen wir aus den Kirchenmatrikeln, daß gerade in den Gebieten an der Rufte mit befferem Recht, aber auch mit besserem Boden die Einziehung von Bauernhöfen in größerem Umfange und auch früher als im Sinter= lande geschah, und das war gang natürlich. Der beffere Boden mar um die Mitte des 16. Jahrhunderts schon so weit in Rultur ge= nommen, die Allmende fo ftark beschnitten, daß eine weitere Be= schränkung derselben für die damalige Wirtschaftsform nicht tragbar war. Auf den geringen Böden war die Freiheit dagegen im Bergleich jum Sufenschlage fo groß, daß bedeutende Rodungen ohne allau starke Einbuße an Beide und Mast vorgenommen werden konnten, wie das Beispiel der Manteuffels zeigt. Die Polziner und Urn= häuser Manteuffels lehnten es nämlich ab, nach dem Borschlag der Mitglieder im Stift den Gesamtlehnbrief43) des Geschlechtes nach Bahl der Sufen einzulösen. Bielmehr verlangten fie die Einlösung in der bisherigen Form nach der Zahl der Lehnpferde mit der Begründung, daß ihre Bettern im Stift fo viele Bauernhufen gelegt hätten. Die Bolziner-Arnhäufer Manteuffels hingegen hatten foeben ihre neuen Rittersite im Bolginer Busch angelegt und konnten ihre Bauern in den alten Dörfern gar nicht entbehren.

Selbstverständlich griff der Grundherr zuerst nach dem Boden, der seine Einkünfte nicht schmälerte, nach den Raseln und dem Abersoder Beiacker in der Dorffreiheit. Dieses Land wurde nicht verssteuert und hatte den Borteil, mit dem Acker im Husenschlage nicht im Gemenge zu liegen. Weiter strebte man danach, in den Besig der Pfarrhusen, die zum Teil an Bauern ausgegeben waren, zu geslangen. Man zahlte dem Geistlichen zunächst dieselbe Pacht. Später vergaß man jedoch, diese regelmäßig zu zahlen, und so lesen wir in den Visitationsabschieden von rückständigen Summen, die der Besister zu zahlen hatte. Als Patron der Kirche glaubte dieser sich jedoch zu solchem Vorgehen berechtigt. Die Kirchenbehörde versuchte zwar, die Husens sier den Geistlichen wieder zurückzubekommen, aber

<sup>42)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 P. I Tit. 73 Nr. 5.

<sup>43)</sup> Stettin St.-A. Rep. 28 Tit. IX Sekt. 114 Mr. 4.

meistens ohne Erfolg. Wo die Pfarrbauern erhalten blieben, gaben sie dem Geistlichen nur die Pacht, die Dienste beanspruchte der Patron. Auch hier gingen die herzoglichen Hauptleute 44) mit bestem Beispiel voran. Bielsach nahm man einem Bauern eine Huse ab und legte ihm dafür eine Pfarrhuse bei. So wird uns auch der Landtags=abschied von 1560 verständlich.

Welche Ursachen führten nun zu der starken Legung der Bauern im 16. Jahrhundert? Ohne Zweisel war der erste und wichtigste Faktor die wirtschaftliche Revolution in Europa, hervorgerusen durch die Neuentdeckung Amerikas und dessen Eingliederung in die wirtschaftlichen Verhältnisse Europas. Die Einführung großer Mensen von Silber und Gold aus Amerika verursachte ein Sinken der Preise für diese Edelmetalle und damit ein Steigen der Preise für die notwendigsten Produkte zum Lebensunterhalt. Wie stark diese Entwertung des Geldes war, möge folgende Gegenüberstellung zeigen:

| Es kostete      | thill ! | 1541 45)      | 160546) | und 160847)    |
|-----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 1 Ochje         | 4       | Gulden        | 11      | Gulden         |
| 1 Schaf         | 1/3     | Ans resones   | 1       | "              |
| 1 Seite Speck   | 1/2     | sin "seign    | 2       | "              |
| 1 Tonne Dorsch  | 2       | A APPEAR OF   | 4       | 17             |
| 1 Tonne Hering  | 2       |               | 10      | "              |
| 1 Achtel Butter | 1       | "             | 3       | 100 Mil 10000. |
| 1 Stein Talg    | 1/2     | "             | 21/2    | "              |
| 1 Tonne Bier    | 1/2     | 122 12 (0110) | 2       | to some same   |
| 1 Gans          | 3       | lb. Schillin  | ge 6    | lb. Schillinge |
| 1 Stiege Eier   | 1       | " "           | 2       | " "            |

Die Gegenüberstellung zeigt eine Steigerung der Preise für wichtige Lebensmittel um 100—400%. Hinzukam noch, daß der Aufwand und Luxus immer mehr stiegen, zuerst bei den Fürsten und in der Folge auch beim Adel. Die Einnahmen aus der Pacht und dem Dienstgelde der Bauern reichten daher nicht aus, um davon bei gesteigerten Ansprüchen zu leben.

Ein zweiter und ebenso schwerwiegender Grund war die starke Bermehrung der Rittersitze im 16. Jahrhundert. Mit der Resor= mation hörte der Eintritt der adligen Söhne in die Klöster und kirch= lichen Stiftungen auf. Die Zeit der Ritterheere war vorüber. Wohl

<sup>44)</sup> Stettin St.=A. Rep. 12 b Tit. IV Eccles. H. B. Generalia Nr. 28.

<sup>45)</sup> Stettin St.= A. Rep. 40 II Nr. 18.

<sup>46)</sup> Stettin St.= A. Rep. 38 a 3 Tit. I Sekt. 1 Mr. 1 Bl. 213.

<sup>47)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 P. II Tit. 35 Nr. 49.

gingen zahlreiche jüngere Mitglieder einzelner Familien in fremde Rriegsdienste, so besonders nach den Oftseeprovinzen und Bolen, mo fie auch Grundbesit zu erwerben versuchten. Aber nur wenigen ge= lang es, außer Landes eine gesicherte Existeng gu finden. Der größte Teil kehrte nach kürzerer oder längerer Zeit in die Heimat zurück und verlangte das väterliche Erbe. Denn nach dem pommerschen Lehn= recht hatte jeder Sohn das gleiche Unrecht auf die Leben des Baters. Solange Bacht und Abgaben der jedem bei der Erbteilung zufallen= den Bauern ausreichten, um den Lebensunterhalt zu sichern, mar wenig Neigung vorhanden, die bestehende Berfassung des Dorfes zu ändern. Bielfach zog ein Teil der Erben in die nächste Stadt. mit der man durch verwandtschaftliche Beziehungen verknüpft mar und wo fich Gelegenheit bot, ein Stadterbe zu erwerben. Go laffen sich viele Angehörige der adligen Familien unter den Ratsverwandten als Bürgermeifter und Ratsherren nachweisen, 3. B. 152748) aus dem Geschlecht der Buttkamer in Stolp: Michel und Klaus; in Schlame: Elias, Friedrich, Michel, Franz, Joachim; in Lauenburg: Beter und Benedikt; in Rolberg: Alexander und Andreas. Wenn auch einzelne Adlige die Universität besuchten, um später als Beamte und Rate in die Dienste der Fürsten zu treten, so war doch von einer Beamtenstellung im heutigen Sinne nicht die Rede. Vielmehr handelte es fich dabei um kurgfriftige Bertrage, die von beiden Geiten gekündigt werden konnten. Die in die Berwaltung eintretenden Männer vergichteten nicht auf ihren erblichen Lehnsbesitz gegen eine Abfindung, vielmehr versuchten fie, durch ihre Besoldung dazu inftand gesett. ihren Befig zu vergrößern, die verschuldeten oder verpfändeten Guter der verarmten Brüder und Bettern zu kaufen oder einzulöfen. Blieb der Fürst mit der Besoldung im Rückstande, so verglich man sich mit diesem oder jenem "Gnadenlehen" oder mit der Erlaubnis, über= schuldete Güter erblich zu erwerben, wodurch die wirtschaftliche Lage der übrigen Adelsgenoffen noch verschlechtert wurde. In katholischer Zeit hatte man zum Teil die Töchter mit oder wider Willen in ein Nonnen= kloster geschickt. Durch Aufhebung der meiften dieser Rlöfter fiel nun diese Bersorgung der Töchter fort. Man hatte jest mit einer größe= ren Belaftung der Lehen durch Ausstattung und Chegeld zu rechnen. Dazu kam, daß in den verhältnismäßig friedlichen Zeiten des 16. Sahrhunderts die Jahl der männlichen Mitglieder in den ein= zelnen Familien stark gewachsen war. Wie schon erwähnt, dachte man nicht an die Erhöhung der Bacht, sondern fand den einzigen

<sup>48)</sup> Stettin St.=A. Rep. 40 II Nr. 3 Bl. 50.

Ausweg in der Bergrößerung des Eigenbetriebes und in der Unlegung zahlreicher neuer Rittersite. Die Folge war eine fehr ftarke Bersplitterung des Lehnsbesitzes, wobei man vorläufig ftarr daran festhielt, womöglich von jedem Dorf einen Anteil zu erhalten. Einmal wollte man an jedem Leben Anspruch haben, zum andern waren die Sofe in den einzelnen Ortschaften recht verschieden in Bezug auf Größe und Gute. Die Bersplitterung ging fogar fo weit, daß ein Bauern= oder Roffatenhof zwei Befigern gehörte, fodag der Inhaber Pacht und Dienste seinen Herren abwechselnd leiften mußte. Bei der fortschreitenden Geldentwertung kamen auch die in den Städten wohnenden Angehörigen der Familie meist zurück49) und er= richteten einen neuen Rittersitz. So entstanden in reinen Bauern= dörfern die ersten Rittersige, in andern reihte sich an den einen ein zweiter, dritter, fogar vierter. In fast allen Fällen fah man aber bei diesem Borgang von der Erbauung eines Hofes ab, nahm ledig= lich einen Bauernhof, erweiterte die Wirtschaftsgebäude und legte den Beiacker<sup>50</sup>) der andern Höfe dazu. Natürlich war das nur der Unfang der Gigenwirtschaft. Bei der nächsten Gelegenheit murde fie durch Legen eines oder mehrerer Sofe vergrößert, zumal die Un= legung neuer Rittersige und die Steuerfreiheit der dazu gelegten Hufen dem Adel von den Herzögen51) als hergebrachtes Recht zu= gestanden wurden.

Bon besonderer Bedeutung für die Verwüstung und spätere Einziehung von Bauernhösen wurde der Zusammenbruch des Bankhauses der Loize im Jahre 1572<sup>52</sup>), dessen Folgen sich noch Jahrzehnte später stark bemerkbar machten, lebten doch selbst nach dem Dreißigzährigen Kriege beim Reichskammergericht noch Prozesse, die durch ihn veranlaßt waren. Nicht bloß die Kausseute hatten große Verzuste, sondern auch die Ritterschaft wurde dabei hart mitgenommen. Aber für keinen Teil der Provinz wirkte sich der Bankerott so verzderblich aus wie sür Ostpommern. Ein Teil des Adels war mit den Loizen verschwägert. Man vertraute dem Bankhause nicht bloß die baren Gelder an — es zahlte ja hohe Zinsen bis zu 10% —, man übernahm auch die Bürgschaft sür große Schuldsummen. Zur Sicherheit hatte man sich den umfangreichen Grundbesit des Banks

<sup>49)</sup> Stettin St.=A. Rep. 23 L 34 und M 103.

<sup>50)</sup> Stettin St.=A. Rep. 23 T 66 I.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Dähnert, Suppl.=Bd. I, Stralfund 1782, S. 449 (Landtagsabschied 1550).

<sup>52)</sup> Bgl. hierzu Joh. Paprit, Das Stettiner Handelshaus der Loit, Berliner Differt., Berlin 1932.

hauses in Westpreußen verpfänden laffen oder suchte sich durch mei= tere Bürgen zu schützen53). Die Rrone von Bolen verhinderte es jedoch, die verpfändeten Guter der Loige in Befig zu nehmen und sich daran schadlos zu halten. Die Gläubiger des Bankhauses hiel= ten fich nun an die Burgen. Da vielfach deren Besitz für die ver= hafteten Summen nicht ausreichte, griff man auf deren Schuldner und Bürgen zurück. Go kamen weite Rreife, die mit den Loigen direkt nichts zu tun gehabt hatten, in diesen Zusammenhang hinein. durch den fast jedes Geschlecht berührt und in das Berderben hin= eingezogen wurde. Seder fuchte sich an dem andern schadlos zu halten, die 3ahl der Prozesse am Stettiner Hofgericht und beim Reichs= kammergericht schwoll schnell an. Die Brozefikoften verschlangen einen großen Teil der Einnahmen. Immer wieder und wieder erschienen die Gerichtsboten, die den Beklagten das Gerichtsurteil oder die Eröffnung eines neuen Brozesses brachten. Die Notare hatten reichliche Arbeit und guten Berdienft. Bald erschien dann auch der Landreiter mit bewaffneter Begleitung, um gur Pfandung gu fchreiten, denn Bargeld mar nicht vorhanden. Schmucksachen der Frau, Bieh und Getreide mußten herhalten 54). Aber das alles reichte nicht aus, sodaß man schließlich zu den Bauernhöfen griff. Durch verordnete Rommiffare wurden fie abgeschätt, und diefen Ub= schätzungen (Aestimationen) verdanken wir einen wertvollen Einblick in die soziale und wirtschaftliche Lage der Bauern jener Zeit. Dem obsiegenden Rläger wurden durch den Landreiter die Bauernhöfe eingeräumt (immittiert), die Bauern auf ihn vereidigt und verpflichtet. Micht immer ging das aber alles fo glatt vonstatten. Mit einer Schar bewaffneter Bauern und Rnechte murde in vielen Fällen der Landreiter empfangen, und oft mußte er abziehen, ohne seinen Auftrag zu erledigen. War nach jahrelangen Brozeffen der Rläger endlich im Pfandbefit einiger Bauern, fo begann regelmäßig die bitterfte Feindschaft zwischen den Barteien. Die Pfandbauern murden von dem Besiger auf jede Beise Schikaniert und geschädigt, die Benutung der Allmende, Solz= und Mastnugung ihnen verwehrt, ihr Bieh bei jeder Gelegenheit gepfändet. Der Pfandinhaber legte ihnen zudem ungewöhnliche Dienste und Abgaben auf. In kurzer Zeit waren

<sup>53)</sup> Zu damaliger Zeit war es allgemein üblich, daß die adligen Grundherren beim Kaufe oder bei Anleihen gegenseitig für einander bürgten. Um die meisten Besitzer der Güter im 16. Jahrhundert zu ermitteln, braucht man nur die Schuldregister der Kirchen mit ihren Schuldnern und deren Bürgen nachzusehen.

<sup>54)</sup> Stettin St.=A. Rep. 23 M 95 III (Pfandsachen der Massows).

dann die Bauern verarmt, die Gebäude verfallen. Schlieflich rafften fie den letten Reft der Sabe zusammen und gingen über die Grenze nach Bolen und Breugen. Die verwüsteten Sofe wollte keiner übernehmen; alle wußten, welches Schicksal ihnen dort bevorstand. Eine Beschwerde beim Berzog hatte keinen Erfolg; über die angedrohte "Boen" von vielen hundert Gulden lachte man, denn der Bergog war weitab, und feinen Stellvertreter, den Landvogt, verhöhnte man, wie auch sonst die Brozefiakten voll von beleidigenden Beschwerden und Gegenbeschwerden find, die dann häufig zu regelrechten Uberfällen und Rämpfen auf offener Landstraße oder in den Gutshöfen führten. Die Leidtragenden dabei waren meiftens die Bauern. Gie wurden gegenseitig verprügelt, verwundet und zu Rrüppeln geschlagen. Auf ihre Rosten wurde schlieflich der Streit ausgetragen 55). Alles in allem hatte am Ende des 16. Jahrhunderts die Berschuldung des adligen Grundbesites in Oftpommern einen derartigen Umfang angenommen, daß 3. B. die Bikewik damals kaum ein Dorf befagen, in dem nicht ein Bfandinhaber mar, und bei den andern Ge= ichlechtern war es nicht viel beffer, ein Zustand, der noch jahrzehnte= lang andauerte 56).

Was aber das Bauernlegen zum Teil so eigenartig gestaltet, ift die Rolonisation während des 16. Jahrhunderts in Oftpommern. Bährend die große Rolonisation im Mittelalter in den andern Teilen der Broving der Sauptsache nach den Boden, soweit er ohne große Meliorationen in Rultur gebracht werden konnte, erfaßte, blieben in Oftpommern weite Gebiete unberührt, nämlich der Sohen= rücken und die Sandergebiete füdlich davon. Diese wenig ertrag= reichen, mit Beide und Nadelholz bewachsenen Teile lockten die Rolonisten nicht. Dazu kamen noch die unsicheren Greng= und Be= fitwerhältniffe mit ihren andauernden Streitigkeiten, in deren Berlauf die Rulturarbeit der Bauern zum Teil gerftort murde, fodaf wir hier schon am Anfang des 16. Jahrhunderts und früher eine Reihe fich an der Grenze der Neumark 57) entlangziehender Wüftun= gen antreffen. Aber auch der herausspringende Sudzipfel des Rum= melsburger Rreifes (Falkenhagen, Reinfeld, Beinrichsdorf), den der Deutsche Ritterorden schon im 14. Jahrhundert besiedelt hatte, war im Anfang des 15. Jahrhunderts durch hinterpommersche Adlige

<sup>55)</sup> Siehe die Gerichtsakten der Zigewig, Massows, Lettows, Puttkamers u. a. m.

<sup>56)</sup> Siehe die Hufenmatrikel von 1628.

<sup>57)</sup> Stettin St.=A. Rep. 24 R 4.

verwüstet worden 58). Im Rreise Neustettin war der südliche Teil von Barmalde ab eine große Wildnis 59). Nur zu beiden Seiten der alten Sandelsstraße von Rolberg nach Bolen waren einige Siedlungen mit Neuftettin als Ausfall- und Stütpunkt. Von hier aus zog sich das unkultivierte Gebiet im Bogen durch den füdlichen Teil des ehemaligen Bubliger und des Rummelsburger Rreises bis zum Wipperbogen bei Böppel und brach an der Butower Rreis= grenze ab, ein Beweis dafür, daß der Orden als Rulturträger, besonders aber in wirtschaftlicher Beziehung, Bommern voraus war, wie sich auch in der Besiedlung des Gebietes füdlich des Rummels= burger Kreises zeigte. Die ausgedehnten in dem von der mittelalter= lichen Rolonisation unberührt gebliebenen Gebiet liegenden Seiden verschiedenster Bezeichnung, die zum Teil von den Herzögen an Adlige zur Benutzung als "Butenheiden" verlehnt 60) waren, waren das Reich der Beutner oder Waldbienenwirte. Diese Beutenkönige erhoben von den Beutnern den Honiggins oder "Backoff", deffen Bedeutung am besten aus dem Extrakt 61) der Umter vom Jahre 1541 hervorgeht. Er betrug etwa die Sälfte der Bächte aus den Bauern= dörfern. Durch Bechöfen und Afchebrennen murden weiterhin die Holzvorräte genutt. Vor allem aber waren diefe Landstriche vorzüg= liche Jagdgebiete der Berzöge und der adligen Geschlechter, in deren Banden fie maren. Wurde doch die Gellensche Beide die "Rüchen= Cammer" 62) der Herzöge genannt. Während wir es im Rummels= burger und Bubliger Gebiet mit gang minderwertigem Rulturboden gu tun haben, begegnen wir im Neuftettiner Rreise, wo wir bald auf Sanderboden, bald auf der Grundmorane find, einer bunt= scheckigen geologischen Landschaft, wie uns die Zahlen für die Bodengute auf der Rarte zeigen.

Die Rolonisation des 16. Jahrhunderts steht mit dem starken Bauernlegen in den anderen Teilen Ostpommerns in ursächlichem Zusammenhange. Beide Borgänge werden in erster Linie durch die große wirtschaftliche Umwälzung des Jahrhunderts verursacht und lausen zeitlich vollkommen parallel. Einzelne Borläuser sinden wir

<sup>58)</sup> Königsberg St.-A. Ordensbrief-Archiv 1415 Bl. 5; 5 a Schadenbuch 1411—1415 S. 103; Ordensfoliant 131 S. 281 ff. ("Gr. Zinsbuch") Slochow 1438 ff. — Mitgeteilt durch durch Dr. Oft, Berlin.

<sup>59)</sup> Siehe die am Schluß dieses Bandes beigefügte Karte zur Kolonisation des Gebietes.

<sup>60)</sup> Stettin St.=A. Rep. 23 B 130 Bl. 121.

<sup>61)</sup> Stettin St.=A. Rep. 40 II Mr. 18.

<sup>62)</sup> Stettin St.=A. Rep. 23 B 130 Bl. 127.

zwar schon in der ersten Sälfte, der Sauptvorgang jedoch fällt erst in die zweite Sälfte des 16. und zieht sich in das 17. Jahrhundert hinein. Dem Umfange nach hat die Provinz seitdem eine solche Rolonisation nicht wieder erlebt. Die Fridericianische bleibt jeden= falls weit hinter ihr zurück, wenn es auch vielfach nur kleine Lücken waren, die in die weite Beide geschlagen wurden, da das kuppige Gelände und die öden Sandebenen der Ausnutzung der weiten Flächen bald eine Grenze setzten. Träger der Rolonisation mar nicht der tatkräftige Rolonialbauer, wie wir ihn im Mittelalter kennen lernten, der auszog, um für sich und seine Nachkommen eine neue Seimat zu erobern, sondern der Amtshauptmann, der auf Befehl des Herzogs hier ein neues Dorf, dort einen Uckerhof an= legte, um die Einnahmen des Amtes zu erhöhen. Es waren die vielen Erben der einzelnen Adelsgeschlechter, die einen Teil der Wälder lichteten, um Uckerwerke und Schäfereien einzurichten. Natürlich ging es ohne den Bauern nicht, er mußte "roden und fören", er mußte nachber den Sofacker bestellen und die nötigen Fuhren machen. Darum war die Anlage eines Bauerndorfes zuerft notwendig. Dienten die Bauern in erfter Linie zur Bewirtschaftung des Gutes, so bildeten Bacht und Abgaben daneben doch auch noch eine hervorragende Rolle. Je mehr Uckerland vorhanden war, desto mehr Korn versprach sich der Grundherr von seinem Besitz. Je größer die Unzahl der Bauern war, um so größer waren die Renten aus den Dörfern. Dabei schof man vielfach über das Biel hinaus. Nach einer kurzen Zeit der Scheinblüte trat der Rückschlag ein. Bei der dünnen Humusdecke des gerodeten Waldbodens war es unmög= lich, den Sandboden auch in Rultur zu erhalten. Go mar hier fpater der Ucker zum Teil wieder verheidet oder große Flächen konnten nur das 6., 9. oder gar nur das 12. Jahr befät 63) werden. Daher gab es oft nach kurzem Bestehen des Dorfes schon muste Bauernhöfe 64). Dazu kam noch, daß diese Bauerndörfer keine Allmende befagen. Was außer= halb ihres Sufenschlages lag, besonders aber der Wald, blieb häufig gemeinschaftlicher Besit des Geschlechts, wurde also der Dorffeldmark nicht zugerechnet.

Aber den Vorgang der Besiedlung unterrichten uns vortrefflich die Reichskammer= und Hofgerichtsakten 65). Danach wurden in

<sup>63)</sup> Siehe die Hufenklaffifikation von 1717.

<sup>64)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 B. I Tit. 114 Nr. 6 Lottin, Pinnow, Gellen, Krangen, Stibboborn, Altenwalde, Zuchow, Grünewald; Tit. 116 Nr. 2 Gr. Bolz.

<sup>65)</sup> Für das Amt Neustettin und Vonin Stettin St.-A. Rep. 23 B 130 und 132; die vier Geschlechter wegen der Pielburgischen Heide Rep. 24 G 69

den meisten Fällen die neuen Bauern nach "Roderecht" 66) angesett, d. h. sie mußten den Wald selbst roden und erhielten dafür eine Reihe Freizahre, meist 7—10, in denen sie frei von Abgabe und Dienst waren. Sab ihnen die Herrschaft keine Hoswehr, so entzichteten sie später nur die Pacht und die gebräuchlichen Abgaben, taten aber keine Dienste 66).

Bon einer abgestempelten Staatsangehörigkeit wußte man da= mals noch nichts. Aus der Neumark 67) und Breugen 68) kamen zu jener Beit die Bauern und erwarben bier in Bommern Befit und umgekehrt. In dem Rüftengebiet und dem Nordabhang des Land= rückens fand zu gleicher Zeit das Bauernlegen ftatt. Gin großer Teil dieser gelegten Bauern ging als Rolonisten ebenfalls hierher, vielleicht in der Soffnung auf eine rechtlich beffere Stellung. Die Entwicklung der Berhältniffe awischen Grundherrn und Bauer hat ihn oder seine Nachkommen dann aber später schwer enttäuscht. Im 17. Jahrhundert erging es nämlich diesen neuen Dörfern genau so wie den alten, denn nur einige Bauern haben aus diefer Rolonisation her ihre freie Stellung behaupten können. Bu den genannten Dörfern kamen noch die Schulzendörfer, allerdings nur im Umt Neuftettin und der Staroftei Draheim, in denen drei und mehr Befiger fich das Schulzengericht geteilt hatten, das die Dorfichaft ausmachte und in dem es keine Bauern und Roffaten gab. Bemerkt fei endlich noch, daß viele Besiger von Gutern in den nördlich gelegenen Gegenden die Siedler zum Teil aus ihren alten Dörfern nahmen, und zwar wurde auf einer Stelle der Sof eingezogen, der Bauer aber als Rolo= nist auf der anderen wieder angesett 69). Was im übrigen die 3ahl der im ritterschaftlichen Besitz befindlichen Bauerndörfer, die annähernd die ursprüngliche Bahl ihrer Bauern erhalten hatten, betrifft, so ift fie verhältnismäßig größer als in den anderen Teilen Oftpommerns.

Wie stark die Einwanderung aus dem südlichen Küstengebiet war, möge folgende Aufstellung von Bauerngeschlechtern zeigen: Berg: Kl. Reichow, Wurchow, Kloken, Wusterbarth—Wallachsee. Berndt: Podewils, Unheim, Wurow—Gissolk, Raddak, Wulflakke. Bleck: Gr. Tychow—Lümzow, Kazebuhr.

und Rep. 23 G 23/24; Hertherg Rep. 23 H 31 I/II; Lettow Rep. 23 L 34 und Rep. 24 L 17; Massow Rep. 23 M 103; Puttkamer Rep. 24 P 637.

<sup>66)</sup> Stettin St.=A. Rep. 23 Z 9 I.

<sup>67)</sup> Stettin St.= A. Rep. 24 R 4.

<sup>68)</sup> Stettin St.=A. Rep. 23 M 100.

<sup>69)</sup> Stettin St.=A. Rep. 23 Z 9 I.

Bliefe: Belgard-Raddat, Langen.

Bugge: Broit, Pruft, Dummadel, Kratig-Lümzow, Altenwalde.

Cafulcke: Bülkenhagen, Balm-Dummerfig.

Kath: Roggow, Selesen, Ristow, Zadtkow—Bahrenbusch, Pliegnig. Rokenbecker: Porst, Sassenburg, Neustettin—Sparsee, Hasenster, Kasimirshof, Drensch, Bischofthum.

Ropiske: Rl. Dubberow-Juchow, Lottin, Rasimirshof, Drensch.

Dahlke: Vorwerk, Gust, Stepen, Sassenburg—Linow, Drensch, Lümzow.

Dauß: Sager-Lümzow.

Drews: Bulgrin, Ballenberg, Zwirnig, Zarnefanz, Lucknig-Bahrens busch, Wulflatke, Zamborft.

Finger: Kiepersdorf, Kükow, Parpart (Kösl.), Funkenhagen, Kleinmöllen, Naseband—Flederborn.

Freger: Merfin, Neu Buckow—Lümzow, Flederborn, Zamborft, Knacksee.

Gercke: Muttrin, Damen—Bahrenbusch. Gröhnke: Zewelin, Wisbuhr—Ratebuhr.

Haffe: Neu Buckow, Kl. Kröffin, Balfanz, Zuchen—Giffolk, Klingsbeck.

Helwig: Strachmin, Gr. Rüdde-Knacksee.

Hing: Podewils, Gr. Boldekow—Grünewald, Steinforth, Ragebuhr.

Jeske: Roggow, Selesen, Boissin, Polzin, Lucknig-Klingbeck, Burzen, Lümzow.

Junike: Podemils, Lagig (Belg.), Storkow-Altenwalde.

Lambrecht: Ult Belz, Ult Banzin, Großmöllen, Augustin-Hasenfier. Lucht: Rl. Jestin, Zeitlitz, Gr. Rüdde-Rucherow, Lottin, Wallachsee.

Mahlke: Gr. Rröffin-Safenfier.

Mant: Mellen, Goldbeck-Naßglienke, Lümzow.

Marten: Bernin, Benkenhagen, Strippow-Flederborn.

Mauw: Wuffeken (Kösl.), Büffow, Steinort, Abtshagen—Lanzen, Graben, Knackfee.

Mielke: Strachmin, Rögenhagen, Dörsenthin (Schlawe), Kopahn, Gr. Rüdde—Wulflatke, Pinnow, Wallachsee.

Millarch: 3wilipp, Wisbu—Bramstädt, Trabehn.

Mundt: Zietlow, Damen, Klogen, Lucknig, Valm-Gellen, Krangen, Pinnow, Knacksee.

Panknin: Belgard, Ort bei Belgard-Wallachfee.

Nimz: Büstow, Gr. Rüdde, Soltnig-Papenzin, Labenz, Gellin. Nig: Teschendorf, Kummerow (Regenwalde)—Wallachsee, Flederborn.

Pasewalk: Schönau, Walsleben-Bütten, Gellin, Flederborn.

Pommerening: Wartekow, Kiepersdorf, Todenhagen, Lankow, Valm, Zülkenhagen, Persanzig — Grumsdorf, Grünewald, Razebuhr, Pinnow, Hasensier, Stibboborn.

Rehbein: Petershagen (Rolb.), Rieckow, Soltnig-Trabehn, Dieck, Flederborn, Bahrenberg.

Reinke: Damit, Moltow, Balm-Pinnow.

Raddag: Strippow, Henkenhagen, Kothlow, Biziker, Rostin, Balm— Eschenriege, Barkenbrügge (auch Ortsname Neustettin).

Schacht: Lewegow-Sparfee, Steinforth, Eschenriege.

Schallhorn(e): Rirchhagen, Giersberg, Burglaff-Ragebuhr, Fleder= born.

Schmeckel: Rl. Streit, Wufterhanse-Bahrenbusch, Barken, Pinnow.

Schmuck: Borck, Prettmin—Pinnow.

Schülke: Rostin—Sparsee, Hütten, Gellin, Thurow, Razebuhr, Knacksee.

Biebrang: Gr. und Rl. Dubberow, Buslar, Briebkow-Safenfier.

## 4. Die Rriegszeit.

Die Rriegszeit begann für Bommern mit der Einquartierung der kaiferlichen Truppen unter Wallenstein. Welchen Umfang in den einzelnen Ortschaften damals die Uckerwerke hatten, wieviel Bauern= land darunter war, läßt sich mit Bestimmtheit nicht angeben. Da nütt auch die Hufenmatrikel von 1628 nichts, die zeitlich mit der Einquartierung zusammenfiel. Einmal waren von den steuerbaren Sufen diefer Matrikel viele ichon zum Vorwerk gelegt, zum andern waren viele Bauernländereien überhaupt nicht hineingekommen. Das gilt besonders von den in der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts gegründeten neuen Dörfern. Wir finden daher schon in der Matrikel felbst Unmerkungen, die darauf hinweisen. Bei den Sergbergs fteht: "Diese Bergberg megen neuer angelegter Dorffer kunfftig höher verfteuern muffen", und bei den Often lefen wir: "Dies ift nicht richtig, muß höher verfteuert werden". Auf jeden Fall mar bis zum Sahre 1628 schon eine große Bahl der Bauern aus den Dörfern ver= schwunden, ja einzelne Ortschaften waren nur noch Ackerwerk, so Schwartow 70) Rr. Rolberg-Rörlin und Krangen 71) Rr. Schlame. In den folgenden Kriegsjahren ging es den Bauern aber noch schlim= mer. Da die Quartierlasten nach Sufen verteilt wurden, fielen sie in erfter Linie auf den Bauern. Die Rapitulation von Franzburg

<sup>70)</sup> Stettin St.= 21. Rep. 4 B. III Tit. 2 Mr. 45.

<sup>71)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 B. I Tit. 116 Nr. 2.

enthielt zwar gang bestimmte Vorschriften, die vor Erpressung und Bergewaltigung schüten sollten, desgleichen war Blündern und Rauben streng verboten, trotdem mußte die Bevölkerung vom ersten Tage an erfahren, daß Gewalt vor Recht ging und weder Offiziere noch Soldaten fich um diefe Bestimmungen kummerten, vielmehr versuchten, auf jede Beise Geld zu erpressen. Wer mit seiner Rontribution im Rückstande blieb, hatte zu gewärtigen, daß ihm eine Schar "Tribulirfoldaten" auf den Hals geschickt murde, die in menigen Tagen mehr verzehrten, als die ganze Besteuerung ausmachte. Durch den großen Troß der Soldaten wurden zudem überall Seuchen verschleppt, deren Ausbreitung die Hungersnot begünftigte. In den Grenzgebieten zogen die Bauern deshalb scharenweise nach Polen und Breußen. Mit dem Abzug der Raiserlichen glaubte ein Teil der Bevolkerung an eine beffere Zeit, aber vergeblich; denn auch die Schweden verlangten Kontribution. Der schwerfte Schlag für Hinter= pommern aber war der Banérsche Einfall 1637. Fast ein ganzes Jahr lang lagen seine Soldaten hier im Quartier und hauften un= menschlich. Selbst das Amt Rügenwalde, das der Witwe des letten Herzogs als Leibgedinge verschrieben war, blieb nicht verschont. Auf Beranlaffung der Berzogin Elifabeth fand dann 1648 eine eingehende Aufnahme 72) des Umtes ftatt, in der durch Zeugen die Schäden von 1637/38 festgestellt wurden. Nicht bloß in den Bauerndörfern, son= dern auch in den Vorwerken war danach das gesamte Vieh geraubt mit Ausnahme von Balzwitz, wo gegen Zahlung von 30 Rtlr. 70 Häup= ter Rindvieh blieben. Schwer litt Sinterpommern auch durch den Rrockowichen Ginfall 1643, am schwerften natürlich der Diftrikt Belgard. Die zwei Sahre später, alfo 1645, durchgeführte "Bell= gardiche Quartir Revision auffm Lande"73) zeigt uns das trost= loseste Bild von dem Zuftand der einzelnen ländlichen Ortschaften. In Barnefang, Sching und Biegow waren famtliche Bauern verschwunden, in Gangkow war nur noch ein Bauer. In den meisten anderen Dörfern finden wir die Sälfte und mehr Bauernhöfe muft, in den übrigen mar kein Bieh und Saatkorn. Ginzelne Felder mur= den mit Silfe eines "Ratteners" gepflügt.

Für die Grenzkreise war aber mit Beendigung des Dreißig= jährigen Krieges das Elend nicht zu Ende. Kaum hatte die Land= bevölkerung sich etwas erholt, die Gebäude notwendig ausgebessert, einige Ackerschläge kümmerlich bestellt, so begann der Krieg von

<sup>72)</sup> Stettin St.-A. Rep. 7 (brandenburg. Staatskanzlei) P. II Tit. 20 Nr. 3.

<sup>73)</sup> Stettin St. 2. Rep. 4 B. II Tit. 49 Mr. 120.

neuem. Durch den Einfall des polnischen Kastellans Czarnikowsky<sup>74</sup>) in den Kreis Neustettin wurden wieder ganze Ortschaften niedersgebrannt, das Bieh weggetrieben, Hauss und Uckergerät mitgenommen. Im Stift waren es die Ortschaften Drawehn, Karzenburg und Hohenborn, im Kreise Rummelsburg die Puttkamerschen Güter bis Zettin hin, die durch Schweden, Brandenburger und Polen niedergebrannt und ausgeplündert wurden. Auch Bütow und Lauensburg hatten durch die vielen Märsche und Einquartierungen zu leiden. Dazu kamen Pest, rote und weiße Ruhr und ein großes Biehsterben (Viehkage).

Die lange Rriegszeit und deren Folgen maren für den Bauern= stand vernichtend gewesen. Wenn auch der geflohene Teil aus Volen und Breugen zurückkehrte, fo konnte er doch aus eigener Rraft nichts machen. Die Gebäude waren niedergebrannt oder vollständig zerfallen, zuweilen von den Soldaten abgebrochen 75) und als Brenn= holz benutt. Die Ackerfelder waren verheidet und mit Unkraut überwuchert. Der Bauer war also gang auf die Hilfe des Grund= herrn angewiesen, der aber in den meiften Fällen ichon durch den Busammenbruch der Loike und deffen Folgen sowie infolge der Rriegszeiten verarmt mar und dementsprechend so tief in Schulden fteckte, daß eine Reihe von Gutern im Pfandbefit mar oder verkauft werden mußte. Die erfte Sorge des Grundherrn mar daher der Aus= und Aufbau des ihm gehörigen Ackerhofes und deffen Besetzung mit Bieh. Un Bauernhöfen murden dagegen lediglich fo viele wieder inftandgesett, wie er notwendig gur Bestellung der Gigenwirtschaft brauchte, und das war nur ein geringer Bruchteil von der früheren Bahl. Das einst geschlossene Rolonistendorf gewährte jest einen kläg= lichen Unblick, der größte Teil mar verschwunden, und es halt oft ichwer, auch mit Silfe der alten Matrikeln, die alte Siedlung in ihrer früheren Geftalt zu rekonftruieren. Dasielbe Schickfal hatten die Gigentumsdörfer der Städte und vereinzelt auch Ortschaften in den Amtern. Eine Ausnahme machte einzig und allein das Amt Rügenwalde 76), wo die 3ahl der wüften Sofe fehr gering, Biehstand und Aussaat normal, ja durchweg beffer als 160 Sahre später bei der Aufhebung der Erbuntertänigkeit waren. Der Grund dafür lag in der Fürsorge der Herzoginwitme für ihre Bauern, die nach dem Banérschen Ginfall wieder mit Bieh und Saatkorn verfeben wurden und vor dem Rrockowschen Ginfall bewahrt blieben.

<sup>74)</sup> Stettin St.= A. Rep. 7 B. II Tit. 4 a Mr. 54.

<sup>75)</sup> Stettin St.=A. Rep. 4 B. II Tit. 49 Mr. 117.

<sup>76)</sup> Stettin St.= 21. Rep. 7 B. II Tit. 20 Mr. 3.

Durch den Krieg waren alle Unterschiede in dem Besitzrecht der Bauern beseitigt, selbst die Steuerfreiheit der Freischulzen, denen keine Lehnbriese, keine Beschwerden nützen, es gab jetzt nur noch eine Rategorie an bäuerlichen Untertanen: Leibeigene.

# 5. Die Zeit nach dem Kriege bis 1717.

Mit der Bollziehung des Stettiner Grenzrezesses 1653 gelangte Hinterpommern an Brandenburg. Die erste Sorge der neuen Regie= rung, die ihren Sit in Rolberg (später in Stargard) erhielt, galt der Erfassung der Landessteuern und der Bermehrung der Einnahmen aus ben Umtern. Der Rurfürft brauchte für feine Bolitik und Rriege Gelder. Un eine Senkung der Steuern war unter diesen Umftanden aar nicht zu denken; es murden vielmehr neue Steuern eingeführt, die bei der Steuerfreiheit der Ritterschaft und Geiftlichkeit für die ländlichen Begirke auf die Bauern fielen. Um eine Ubersicht über die steuer= baren Sufen und Bauern zu erhalten, mußten ja die Besitzer die ichon in der Quellennachweifung erwähnten Berichte einsenden. Diese ermöglichen uns im Bergleich mit der Belgarder Quartierrevision festauftellen, wieviel Bauernhöfe feit 1645 wieder befett maren. Godann erhalten wir auch eine Vorstellung von der ftark zerstörenden Wirkung des Rrieges in bezug auf die einzelnen Dörfer, wobei er= wähnt sei, daß durch den Dreißigjährigen Rrieg in dem Gebiet nicht eine Wüftung geschaffen murde, wenngleich Sage und Uberliefe= rung soviel davon zu erzählen missen. Immer wieder erhob sich aus der Asche das Dorf, wenn auch in den meisten Fällen in armseliger Geftalt. Um ein genaues Bild von der Bewegung der Zahlen in diesem Abschnitt zu gewinnen, stellen wir aus den Quellen einige Tabellen auf.

1. Tabelle.

| 100 A | Dorf         | rf 3ahl der Bauern und Koffäten |       |                   |                   |               |      |               |             |
|-------|--------------|---------------------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|------|---------------|-------------|
| 5121  | me are are   | früher                          |       | 1645              |                   | 1670          |      | 1717          |             |
| 1     | Battin       | 173.                            | 4 R.  | $-\mathfrak{B}$ . | $-\mathfrak{K}$ . | 5 B.          | 2 R. | 73.<br>15[6   | <b>-</b> ℜ. |
| 2     | Bulgrin      | 15 "                            | 2 "   | 8 "               | -                 | 8 "           | 3 "  | 83.           | 3 "         |
| 3     | Burglaff     | 12 "                            | -     | 4 ,,              |                   | 4 ,,          | - 99 | 8 "           | 2 "         |
| 4     | Butke        | 10 "                            | 3 "   | 2 "               |                   | 5 "           |      | 4 ,,          | 1 ,,        |
| 5     | Gr. Dubberow | 22 "                            | 2 "   | 6 "               | -                 | 9 "           | 2 ,, | 9 "           | 1 ,,        |
| 100   |              | 76 <b>3</b> .                   | 11 R. | 20 <b>B</b> .     | — R.              | 31 <b>B</b> . | 7 紀. | 36 B.<br>1 H. | 7 R.        |

|       | Dorf                                             | 3al                          | ten                    |                    |                 |  |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--|
|       | einen dest gog                                   | früher                       | 1645                   | 1670               | 1717            |  |
|       | Übertrag                                         | 76 B. 11 R.                  | 20 B. — R.             | 31 <b>E</b> . 7 R. | 36 B. 7 K.      |  |
| 6     | Gr. Tychow                                       | 26 " —                       | 7 "<br>45[6.—          | 9 –<br>6.5[6. –    | 21 3. 1 "       |  |
| 7     | Grüffow                                          | 9 , 1 ,                      | 23. —                  | 73. 1,             | 7 ,, 1 ,,       |  |
| 8     | Lakig                                            | 8 , 2 ,                      | 3 " —                  | 4 ,, 2 ,,          | 5 , 5 ,         |  |
| 9     | Nattow                                           | 11 ,, 4 ,,                   | 7 " —                  | 8 " 2 "            | 5 ,, 2 ,,       |  |
| 10    | Podewils                                         | 11 " 5 "                     | 3 " 2 "                | 5 " 4 "            | 2 " 7 % Ib. 4 " |  |
| 11    | Rarfin                                           | 19 " 4 "                     | 10 " —                 | 13 " 4 "           | 103. 4,         |  |
| 12    | Sager                                            | 7 " 1 5 lb. 2 "              |                        | 5 " 2 "            | 5 " 3 "         |  |
| 13    | 3arnekow -                                       | 113. 2,                      |                        | 10 " — "           | 6 , 3 ,         |  |
| 14    | Zietlow                                          | 12 "<br>15lb. <sup>5</sup> " | 5 B. —                 | 9 " 4 "            | 13310.          |  |
| 51.74 | meiski maren.<br>Piari: zvrtišcen<br>Vices modul | 190V. 36R.                   | 60 B. 3 R. 5 Hib. 3 R. | 101B. 26R.         | 103B. 34R.      |  |

Die 1. Tabelle enthält nur Ortschaften aus dem früheren Belgarder Distrikt. Die frühere Zahl ist den Kirchenmatrikeln oder noch älteren Angaben entnommen. Die Zahlen von 1645 zeigen die versheerende Wirkung des Krieges und im Vergleich zu Tabelle 2 und 3 auch die Folgen des Krockowschen Ausenthaltes um Belgard. Das Jahr 1670 weist einen starken Zugang mit Ausnahme von Burzlaff auf, während Zarnekow mit 10 Bauern fast den früheren Bestand erseicht. Die Zahlen von 1717 lassen in vielen Orten wieder einen Rückgang oder Stillstand erkennen mit Ausnahme von Gr. Tychow und Burzlaff, die einen bedeutenden Zuwachs haben, sodaß die Summe der Bauern noch um zwei größer als 1670 ist. Die Summe der Kossäten nähert sich der früheren Zahl. Anstatt der früheren zwei Halbbauern erscheinen schon neun.

Die 2. Tabelle bringt Ortschaften aus dem Kreise Schlawe mit Ausnahme von Wusson, das zum Rummelsburger Kreise gehört. Die Zahlen für 1685 sind der revidierten Hufenmatrikel entnommen. Die Tabelle zeigt mit Ausnahme von Wd. Buckow bis zum Jahre 1685 eine sehr starke Abnahme, die Zahl der Bauern ist fast auf ein Orittel der früheren gesunken. Von 1685 bis 1717 sindet dann

eine verhältnismäßig starke Vermehrung statt. Zum Unterschied von Tabelle 1 war in diesem Gebiet keine Neigung vorhanden, an Stelle von Bauern Halbauern oder Kossäten anzusegen.

2. Tabelle.

|                                 | Dorf                                             | Zahl der Bauern und Koffäten                                    |                                                                                              |                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                 | kan Tanahan Sang                                 | früher                                                          | 1685                                                                                         | 1717                                                                      |  |  |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | Borkow Bosens Drenzig Ot. Puddiger Kummerow Kuht | 10 %. — %. 6 " — " 11 " 1 " 10 " — " 12 " 1 " 15 " — " 10 " 1 " | 4 B. — R.  1 " — "  5 " — "  3 " — "  2 K lb. — "  3 B. — "  3 B. — "  1 K lb. — "  3 B. — " | 4 %. — R.  2 , — " 1 filb. " 12 %. — " 8 , — " 4 , — " 1 filb. " 4 %. — " |  |  |  |  |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12        | Segenthin Söllnig Wd. Buckow Wussow Jirchow      | 19 , 3 , 10 , — , 10 , — , 20 , 1 , 19 , — ,                    | 1 % 2 % 7 % . — % 11 % — % 4 % — % 8 % — %                                                   | 8 ,, — ,,<br>7 ,, — ,,<br>6 ,, — ,,<br>8 ,, — ,,<br>9 ,, — ,,             |  |  |  |  |
| 100                             |                                                  | 152 B. 7 K.                                                     | 53 B. 2 R. 4 Hlb.                                                                            | 76 B. 1 R. 2 Hlb. 1 R.                                                    |  |  |  |  |

Die 3. Tabelle bringt Ortschaften aus dem engeren Ostpommern, aus den Kreisen Rummelsburg<sup>77</sup>), Schlawe und Stolp. Die Zahlen für 1655 sind den Berichten der Besitzer entnommen. Die Absnahme der Bauern ist in einigen Ortschaften bis 1655 sehr stark, bei andern weniger. Zwei Ortschaften, Gr. Schwirsen und Schmarsow, haben auch den Krieg hindurch ihren früheren Bestand behalten, darum ist im Durchschnitt die Abnahme geringer als in Tabelle 2 sür das Jahr 1685. Dagegen ist die Gesamtzahl von 1717 nur wenig

<sup>77)</sup> Zum Kreis Rummelsburg vgl. vor allem Manfred Mecke, Bauerntum und Großgrundbesitz des Kreises Rummelsburg in sechs Jahrshunderten. Sine Untersuchung über die Grundbesitzverteilung (= Schriften über Landvolk und Landbau Heft 6), Berlin [1936].

3. Tabelle.

| -TH3 | Dorf          | 3ahl der     | Zahl der Bauern und K |                   |  |  |  |
|------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|
|      | ,             | früher       | 1655                  | 1717              |  |  |  |
| 1    | Barvin        | 24 B. 1 R.   | 11 B. 2 R.            | 9 B. 1 R.         |  |  |  |
| 2    | Besow         | 9 ,, 1 ,,    | 8 " 1 "               | 6 , 2 ,           |  |  |  |
| 3    | Darsin        | 13 ,, 3 ,,   | 9 " 6 "               | 7 , 4 ,           |  |  |  |
| 4    | Gewiesen      | 16 " 2 "     | 5 " 1 "               | 7 ,, - ,,         |  |  |  |
| 5    | Gr. Schwirsen | 12 ,, 4 ,,   | 12 , 4 ,              | 9 , 6 ,           |  |  |  |
| 6    | Gr. Soltikow  | 17 " — "     | 6 " — "               | 13 " — "          |  |  |  |
| 7    | Grumbkow      | 16 " — "     | 13 " 3 "              | 13 " 4 "          |  |  |  |
| 8    | Hebron=Damnit | 15 " 2 "     | 11 " 4 "              | 8 , 4 , 1.5[6.4 , |  |  |  |
| 9    | Kl. Machmin   | 20 ,, 3 ,,   | 11 , 3 ,              | 63.3 "            |  |  |  |
| 10   | Rrolow        | 18 " — "     | 8 " 2 "               | 14 " — "          |  |  |  |
| 11   | Lojow         | 12 " 2 "     | 3 , 1 ,               | 8 , 4 ,           |  |  |  |
| 12   | Miglin        | 17 ,, 1 ,,   | 13 " — "              | 17 " — "          |  |  |  |
| 13   | Peest         | 18 " 5 "     | 9 " 3 "               | 14 "<br>25[6.4 "  |  |  |  |
| 14   | Schmarjow     | 8 " – "      | 8 " — "               | 63 "              |  |  |  |
| 15   | Shurow        | 14 " 2 "     | 11 " 3 "              | 5 " 4 "           |  |  |  |
|      |               | 229 B. 26 R. | 138 B. 33 R.          | 142 B. 36 R.      |  |  |  |

höher als 1655. Niglin hat 1717 die frühere Jahl der Bauern. Die Junahme der Rossäten wird der Hauptsache nach von den Ortsichaften des Stolper Kreises bewirkt.

Die Lage der Bauern verschlechterte sich im 17. Jahrhundert von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, besonders unter Friedrich I. Der Eingang an Steuern wurde immer geringer, so daß die Gesahr bestand, daß größere Teile Ostpommerns ganz aussielen. Um einen Einblick in die schlechten Berhältnisse zu gewinnen, ordnete die Regierung eine Untersuchung an, deren Protokolle in den "Landes Acta<sup>78</sup>) betreffend die allerhöchst veranlaßte Untersuchung des Justandes der hinterspommerschen Proving 1709" enthalten sind. Durchweg waren das nach die Leute nicht in der Lage, die Hufenkontribution zu zahlen. Die Dienste mit dem Bieh waren immer weiter ausgedehnt die zu fünf Tagen in der Woche, deshalb auch die stete Klage über Kranks

<sup>78)</sup> Stettin St.=U. Rep. 38 a 2 Mifcellanea Nr. 2 vol. I-III.

heit und Fallen des Biehs. Brotkorn und Saatkorn reichten nicht aus. Mit der Anspannung mußte die Herrschaft dem Einzelnen aus=helsen, weil er sonst nicht dienen konnte. "So lange das Bieh treten kann, müßen sie sich damit sölen." Bei einer derartigen Aus=nuzung des Bauern mußte die Bestellung des Bauernackers recht schlecht ausfallen, und wir dürsen uns nicht über solgende Aussagen wundern: Das Brotkorn reicht nur bis Martini oder bis Weih=nachten. Abnahme von Land und Wiesen hat in vielen Fällen statzgefunden. Ohne Abertreibung kann man behaupten, daß die Lage des Bauern während der Regierung Friedrich I. die schlechteste war und den Tiesstand bedeutete.

#### 6. Das 18. Jahrhundert.

Diefer Zeitabschnitt erhielt fein Geprage durch Breugens größte Berricher: Friedrich Wilhelm I. und Friedrich den Groken. Unter Friedrich Wilhelm I. begann der erfte Bauernschutz. Durch das Edikt vom 22. Märg 1719 hob er für die hinterpommerschen Amter die Leibeigenschaft auf. Es war nicht seine Schuld, wenn es ihm nicht gelang, daß feine Magregeln überall zur Durchführung kamen. Uberall wurden ihm von den Beamten und Bächtern Sinderniffe bereitet. Der Adel fette feinen Magnahmen den entschiedenften Bider-Stand entgegen. Aber der Rönig ließ sich durch nichts irre machen und verbot auch ihm das Legen der Bauern durch die Berordnung vom 14. März 1739. Wenn durch diefe Berordnung das Legen auch nicht vollständig unterbunden murde, so blieb es doch fehr ftark beschränkt, so daß eine nennenswerte Berminderung der Sofe nicht ein= trat. Friedrich der Große verfolgte in bezug auf den Bauernstand die Bolitik feines Baters: Befferung ihrer rechtlichen Lage und Erleichterung der vielen Dienfte zur befferen Bewirtschaftung ihrer eigenen Acker. Die Bauern im Staatsdominium wurden erbliche Lassiten. Sa, nach seinem Willen sollte 1763 "alle Leibeigenschaft sowohl in königlichen, adeligen als Stadteigentumsdörfern von Stund an ganzlich abgeschafft werden". Die Einwände der Ritter= schaft und die Gegengrunde feiner Minifter und Beamten verhin= derten diese befreiende Tat. Aber das Bauernlegen murde von ihm zweimal, 1749 und 1764, streng verboten. Bermehrung der Be= völkerung und Förderung der Landeskultur waren die Richtlinien feiner Agrarpolitik. Deshalb ordnete er auch an, daß die zu ftaat= lichen Bormerken früher gelegten Bauernländereien wieder mit Bauern befett werden follten. Diefem Befehl kam man nur in ge= ringem Umfange nach. Einmal verschwiegen die Beamten Die Große dieser Ländereien beim Borwerk, zum andern errechneten sie bei der geplanten Besetzung mit Bauern sosort eine bedeutende Minderseinnahme aus dem Umt, die für die Domänenkasse nicht für tragbar gehalten wurde. Den Adel bewog er durch Bewilligung von Meliosationsgeldern zur Ansetzung neuer Bauern oder Kossäten. Die Zahl blieb gering im Bergleich mit den Büdnerstellen, die von ihm gesichaffen wurden und den Ansang des Gutsarbeiterstandes bildeten. Wenn es den beiden Fürsten auch nicht gelang, das Bauernlegen vollständig zu unterbinden, so kamen all ihre Maßnahmen praktisch auf einen vollständigen Bauernschutz hinaus. Das zeigt am besten solgende Zusammenstellung:

| 610 | Rreis         | 1717      |      | 1786  |       | Zu- oder<br>Abnahme |            |       | Bu- oder<br>Ubnahme in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |        |
|-----|---------------|-----------|------|-------|-------|---------------------|------------|-------|----------------------------------------------------|--------|
|     | en Greien II. | <b>3.</b> | R.   | V.    | R.    |                     | <b>B</b> . | R.    | <b>3</b> .                                         | R.     |
| 1   | Belgard       | 503       | 110  | 487   | 106   | DB                  | 16         | - 4   | - 3.1                                              | - 3,7  |
| 2   | Bublik        | 204       | 48   |       | 44    |                     | 1          | - 4   | NAME OF THE OWNER OF                               | 253335 |
| 3   | Kolberg=      |           |      | A A E | Lones | 3                   |            |       | A SECTION                                          |        |
| 4   | Körlin        | 336       | 86   | 316   | 87    | -                   | 20         | + 1   | - 6,0                                              | + 1,2  |
| 4   | Köslin        | 353       | 91   | 376   | 152   | +                   | 23         | + 61  | + 6,5                                              | +67,0  |
| 5   | Neustettin    | 680       | 225  | 743   | 326   | +                   | 63         | + 101 | + 9,3                                              | +44,9  |
| 6   | Rummelsburg   | 478       | 142  | 507   | 192   | +                   | 29         | + 50  | + 6,1                                              | +35,2  |
| 7   | Schlawe       | 537       | 128  | 533   | 133   | -                   | 4          | + 5   | - 0,7                                              | + 3,9  |
| 8   | Stolp         | 902       | 457  | 922   | 482   | +                   | 20         | + 25  | + 2,2                                              | + 5,5  |
|     | Summe         | 3993      | 1287 | 4120  | 1522  | +                   | 127        | + 235 | + 3,2                                              | +18,3  |
|     | Eigentums=    | in Bu     | 193  |       |       |                     |            | e en  | of ditti                                           | es sid |
|     | dörfer        | 362       | 74   | 417   | 63    | +                   | 55         | - 11  | +15,2                                              | -14,9  |

In die obige Zusammenstellung sind nur die Dörfer aufgesnommen, die 1717 steuerbare Hufen und Bauern oder Kossäten hatten, alle Kolonisationsdörfer des 17. und 18. Jahrhunderts sind außer Betracht gelassen. Es kamen also für 1786 nur Bauerns und Kossätenhöfe in Anrechnung, die in alten Dörfern neu angesetzt waren. Bauern und Halbbauern sind zusammengesaßt, weil die Bezeichnung Halbbauer schwankend ist. In einer Erhebung sind es Bauern, in der andern Halbbauern; in vielen Gemeinden sind weiterhin die halben Höfe größer als in andern die ganzen. Eine Abnahme der Bauern hatte stattgefunden in den Kreisen Belgard, Kolberg-Körlin und Schlawe. Sie betrug im Schlawer Kreis nur 0,7 %, im Belgarder 3,1 % und

im Rolberg=Rörliner 6%. Die andern Kreise hatten eine Zunahme von 2,2 bis 15,2 %. Die Zunahme im Rreise Bublit ift gang be= deutend und erklärt sich durch die Umwandlung der Rossätenhöfe in Rarzin und Rlannin und von vier Roffäten in Rlein Rarzenburg in Bauernhöfe. Dafür ift die 3ahl der Roffaten um 8,3 % gefallen. Auker im Bubliker hat noch im Belgarder Kreise die Jahl der Roffaten abgenommen. Die Zunahme der Roffatenhöfe ist gang be= deutend, besonders für Röslin 67%, Neuftettin 44,9% und Rum= melsburg 35,2%. Der Durchschnitt ergibt einen Zuwachs von 3,2% Bauern und 18,3% Rossäten. Die Zusammenstellung zeigt also, daß im ritterschaftlichen Besik unter den genannten Rönigen die Zahl der Bauern sich nicht verringert, sondern vermehrt hat. Bei den Eigentumsdörfern erklärt sich die große Bunahme von Bauern und die Abnahme von Roffaten dadurch, daß nach dem Siebenjährigen Rriege in den zerftörten Ortschaften um die Stadt Rolberg die Borwerke abgebaut, die Rossäten zu Bauern gemacht und noch neue Bauern angesett wurden.

Eine Ünderung in der Bauernpolitik trat nach dem Tode des großen Königs nicht ein, man hielt vielmehr an seinen Grundsätzen sest. Wenn auch vereinzelt ein Bauernhof von dem Besitzer einzgezogen wurde, so konnte das an der Tatsache nichts ändern, daß das Bauernlegen im preußischen Gebiet Pommerns im Gegensatzum schwedischen Pommern seit rund 80 Jahren zum Stillstand geskommen war. Mit Aushebung der Erbuntertänigkeit war dem Grundherrn dazu auch jede rechtliche Möglichkeit genommen. Damit sind wir am Ende der allgemeinen Aussührungen über das Bauernslegen. Wie weit sich das Bild in jeder einzelnen Siedlung im Laufe der Zeiten geändert hat, bleibt dem speziellen Teil der Arbeit vorsbehalten, dessen Wird.

# Lambert Steinwich Bürgermeister von Stralsund (1571—1629).

Von

# Frig Adler.

In der langen Reihe der Stralfundischen Bürgermeister ift Lambert Steinwich neben Bertram Wulflam ohne 3meifel die überragenoste Erscheinung. Beider Wirken erschöpfte sich keineswegs in den Grenzen einer engen Stadtpolitik, sondern mar vielmehr von entscheidender Bedeutung für die große hansische bzw. nordeuropäische Politik. Während aber Bulflams Leben und Wirken jener Beit der höchsten Machtentfaltung der Deutschen Sanfa angehören, war Steinwich vom Schickfal die weniger dankbare Aufgabe zuerteilt, über das Geschick der Stadt in einem Augenblicke zu entscheiden, als der alte Städtebund ichon längst zu politischer Ohnmacht berabgefunken war. Die jo gang verschieden gearteten Zeitverhältniffe, in die das Leben dieser beiden Männer fällt, find vielleicht auch die Ursache, daß sich die Forschung bisher um die Erscheinung und Gestalt Wulflams als eines der Exponenten der glänzendsten Epoche der Sanfa verschiedentlich bemüht hat1), die Berfonlichkeit Steinwichs dagegen als des letten Borkampfers des sterbenden Sansa= geistes noch keine besondere Würdigung gefunden hat2). Wohl ist die Beriode der Stadtgeschichte, in welche das Wirken dieses letten großen Stralfundischen Burgermeifters fällt, mehrfach genaustens dargestellt3), aber immer hat man es dabei unterlassen, einmal eingehend der Frage nachzuspuren, welchen persönlichen Unteil dieser an der Politik jener Jahre hatte. Das scheint um so befremdlicher,

<sup>1)</sup> D. Francke, Für Bertram Wulflam, Hans. Geschichtsbl. Sg. 1880 bis 1881 S. 85—105. — G. Schulz, ebd. 48. Ig. (1923) S. 99—140.

<sup>2)</sup> Th. Reishaus, Aus dem Leben Lambert Steinwichs, Stralfund 1902, ist bisher der einzige Bersuch einer Darstellung der Persönlichkeit, der jedoch mit dem Jahre 1616 abschließt.

<sup>3)</sup> G. Ph. A. Neubur, Geschichte der unter des Herzogs von Friedland Oberbesehl unternommenen Belagerung der Stadt Strassund, Strassund 1772. — E. H. Zober, Geschichte der Belagerung Strassunds durch Wallenstein, Strassund 1828. — D. Fock, Rügensch-Pommersche Geschichten aus sieben Jahrhunderten, VI. Bd., Leipzig 1872, S. 1—361. — Fr. Adler, Die Belagerung Strassunds 1628, Strassund 1928.

weil bei Lambert Steinwich die Quellen für sein Leben, sein politisches Denken und Handeln, im Gegensatzu Bertram Wulflam, klar und reich fließen und damit viel leichter die Möglichkeit gegeben ist, sich noch heute ein ziemlich bestimmtes Bild von dieser Persönlichkeit zu machen.

Schon das allgemeine Urteil einiger bedeutender Zeitgenoffen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hätte die Aufmerksamskeit auf die Größe und den Charakter Steinwichs hinlenken sollen.

In den letten Dezembertagen des Jahres 1628 kam als Bertreter der Niederländischen Generalstaaten der Diplomat Rarl von Cracau nach Stralfund, das mährend der Wallensteinschen Belagerung die Regierung in Umfterdam um ein Darleben von 30 000 Gulden gebeten hatte. Bevor sich jedoch die vorsichtigen und kühl rechnenden Solländer auf diefes Geschäft einließen, sandten sie den genannten Agenten in die alte Sandelsstadt mit dem Auftrag, den Generalftaaten einen ausführlichen Bericht über die innerpolitische, wirtschaftliche und militärische Lage der Stadt einzuschicken. Bier Monate weilte Cracau zu diesem 3weck in Stralfund und legte schließlich seine Eindrücke in einem 70 Seiten langen Schreiben nieder. In diesem hat er dem damaligen Oberhaupt der Stadt, Lambert Steinwich, das schönfte Zeugnis ausgestellt, das um fo schwerer wiegt, da es von einem Zeitgenoffen auf Grund perfonlicher Eindrücke gegeben ift. Cracau schreibt: "De findicus oeck funde oudste burgemeester genaemt doctor Lambertus Steenwuch van Duffeldorp, een macker, verstandich, gverich ende wel geintentioneert man tot defention van deefer stadts vryhent ende privilegien ende tot dienste van het gantsche evangelische weesen", und er faßt ichlieflich sein Werturteil in die lapidaren Worte zusammen: Columna huius civitatis!4).

Nicht minder rühmlich ist das Denkmal, das W. Teschenmacher, der Bersasser Annales Cliviae Iuliae Montium, ein Landsmann und Zeitgenosse Steinwichs, diesem in seinen Vitae Virorum Illustrium gesetzt hat. Er schreibt dort von dem Stralsundischen Bürgersmeister: Vir tantae scientiae, iudicii et benevolentiae, ut similem ea urbs non tulerit et perinde tanquam decus illius maximum, patriae vero suae lumen singulare merito a nobis celebretur<sup>5</sup>).

Diesen beiden Zeugnissen sei schließlich noch als drittes das des damals berühmten Rechtsgelehrten David Mevius angesügt, des

<sup>4)</sup> über den Bericht Karl von Cracaus vgl. Fock S. 501-529.

<sup>5)</sup> Beiträge zur Geschichte des Niederrheins (Jahrbuch des Dusseldorfer Geschichtsvereins) 9. Bd. (1895) S. 263/4.

Stralsundischen Syndikus und späteren Vizepräsidenten am Schwebischen Tribunal in Wismar. Er hat in seinen Prolegomena des Commentarius in Ius Lubecense u. a. geschrieben: Dn. Lambertus Steinwigius, consul et syndicus civitatis primarius consilio, iudicio et experientia rerum nemini secundus.

Noch schwerer aber als diese allgemeinen Urteile wiegen die mehr spontanen Außerungen über Steinwich seitens des Stralsundsschen Rates und der Bürgerschaft in ihrer Einstimmigkeit, zu einer Zeit, als die verschiedenen Mächtegruppen innerhalb der Stadt in offener oder geheimer Zwietracht gegen einander standen. Und nicht zuletzt sollte das Interesse für diesen Mann schon längst dadurch geweckt worden sein, daß er der jahrelange, bestgehaßte Gegenspieler des pommerschen Herzogs Philipp Julius gewesen ist und daß er es vermochte, den alten hansischen Geist selbst gegen einen Wallenstein noch einmal in der Bürgerschaft zum Kampf aufzurusen. So dürste die Frage nach dem Wesen dieses Mannes nur zu berechtigt sein, von dem ein Diplomat, der aus der großen Welt der niederländischen Generalstaaten kam und daher an große Wertmaßstäbe gewöhnt war, das stolze Wort prägte, er sei die Säule dieser Stadt.

Die Heimat Lambert Steinwichs ist Düsseldorf, das seit dem 16. Jahrhundert zu dem vereinigten Herzogtum Jülich-Berg, Kleve und Mark gehörte. Während die Stadt bisher keine größere Rolle in der Landesgeschichte gespielt hatte, wurde sie seit 1539, dem Resierungsantritt Herzog Wilhelms V., mehr und mehr der Mittelpunkt der staatlichen Zentralbehörden, das Schloß wurde neben Kleve zur Residenz des Landesherrn erhoben, und auf diese Weise gewann Düsseldorf allmählich den Charakter der Hauptstadt des Landes. Zu dieser Auswärtsentwicklung trug nicht unwesentlich das 1545 dort gegründete Gymnasium bei, eine jener frühen Pflanzstätten des jungen Humanismus, das sehr bald nicht nur einen vorzüglichen wissenschaftlichen Ruf genoß, sondern infolge des starken Zustroms auswärtiger Schüler auch ein beachtenswerter, belebender Faktor im Wirtschaftsleben der Stadt wurde?).

Der Begründer dieser vornehmsten Bildungsstätte im ganzen Herzogtum und weit darüber hinaus war der 1509 zu Klausen bei Barmen geborene Johann Monheim8). Er war ein ebenso

<sup>6)</sup> D. Mevius, Commentarii in Ius Lubecense, Leipzig 1642, S. 4.

<sup>7)</sup> Fr. Lau, Geschichte der Stadt Duffeldorf, Duffeldorf 1921, S. 19/20.

<sup>8)</sup> über Monheim und seine Schule vgl. H. Willem sen, Aus der Gesichichte des Duffeldorfer Gymnasiums, in: Beiträge zur Geschichte des Niedersrheins 23. Bd. (1911) S. 235 ff.

begeisterter wie gelehrter Humanist, der die Mehrzahl der an seiner Schule gebrauchten Lehrbücher in selbständiger Arbeit oder in Unlehnung an die Bücher des großen Erasmus von Rotterdam herausgegeben hatte. Wie so mancher Sumanist jener Zeit neigte auch Monheim allmählich zum lutherischen Glauben, um so mehr, da der Landesherr feinen Untertanen zunächst völlige Religionsfreiheit gewährte. Die Loslösung Monheims von der alten Rirche trat klar in dem Katechismus zu Tage, den er 1560 herausgab und in dem er sich zu den Unschauungen Luthers und Kalvins bekannte. Durch Dieses offene Bekenntnis aber machte sich der Rektor der Duffeldorfer Schule die Rölner Jesuiten zu seinen erbittertften Feinden, welche dort seit 1542 als die ersten und entschiedensten Borkampfer der Gegenreformation fagen. Bon den Kanzeln marnten fie vor Diefem Buche, Gegenschriften murden veröffentlicht, und bei Bapft, Raifer und Ronzil stellte man den Berfaffer unter Unklage. Aus Diefer Zeit ift ein Brief Monheims erhalten, der ein grelles Licht auf feine damalige Lage wirft; es heißt da u. a.: "Diese Menschen (die Sefuiten) verfolgen mich mit einem unerhörten Saffe, weil ich den Katechismus herausgegeben und in meinen Vorlefungen und Disputationen die Irrtumer der Bapfte freier behandelt habe. Offentlich verfolgen fie mich in ihren Bredigten mit Berleumdungen und Schimpfreden. Aufs schwerfte haben sie mich auch bei dem Raifer, bei dem Antichriften in Rom und bei den auf dem Konzil zu Trient versammelten Bätern angeklagt und auch das erreicht, daß der Raiser unserem Fürsten aufgetragen hat, mich aus seinem Gebiete gu vertreiben." So weit ging Herzog Wilhelm V., der, durch das Auftreten der Jesuiten eingeschüchtert, wieder entschieden dem Ratholizismus zu= neigte, zwar nicht, aber er verbot Monheim jede Gegenäußerung auf die fortgesetten Ungriffe seiner Feinde. Die Folge mar, daß die Difziplin und das Unfeben der Schule unter diefen Rampfen fehr litten und die Gefundheit ihres Leiters allmählich völlig untergraben wurde. So ftarb Monheim am 8. September 1564 und nur fein früher Tod ersparte ihm die lette Enttäuschung, dem neu erwachten katholischen Gifer seines Landesherrn zum Opfer zu fallen und gezwungen zu werden, fein Lebenswerk frühzeitig im Stich zu laffen.

Dieser Johann Monheim, ein bedeutender Gelehrter und Bädagoge und zugleich ein Mann einer festen, unerschütterlichen Glaubensüberzeugung, ist Lambert Steinwichs Großvater mütterlicherseits gewesen. In ihm, dessen Werk und Leben um seines Glaubens willen zerbrochen wurden, ist wohl die verborgene Wurzel für den religiösen protestantischen Geist des Enkels, des späteren Stralfundischen Bürgermeisters, zu suchen. Diese vom Großvater ererbte Haltung sollte aber in dem sieben Jahre nach dessen Tode geborenen Anaben noch durch die konfessionellen Rämpse und Gegensätze vertiest werden, unter denen Düsseldorf in den nächsten Jahrzehnten zu leiden hatte und in denen die Familie Steinwich auf lutherischer Seite stand.

Der Bater Lambert Steinwichs ist seit 1561 als Lehrer an der Schule Monheims unter dem gräcisierten Namen Ludolphus Lithocomus nachweisbar. Weder sein Geburtsort noch sein Geburtsjahr sind bekannt. Wir wissen nur, daß er bald nach 1556 an das Düsseldorfer Gymnasium gekommen sein muß und in den Jahren 1573 bis 1581 vielleicht dessen Rektor gewesen ist<sup>9</sup>). Auf jeden Fall war er während dieser Zeit der Ruhm der Schule, den er vor allem der von ihm 1575 herausgegebenen lateinischen Grammatik verdankte, die damals nicht nur in Deutschland, sondern auch in Holland weite Verbreitung fand 10). Wann Ludolphus Lithocomus die Tochter seines Rektors, Katharina Monheim, geheiratet

<sup>9)</sup> Aus der Frühzeit des Duffeldorfer Gymnafiums befitt die Landes- und Stadtbibliothek Duffeldorf vier Schulprogramme aus den Jahren 1545, 1551. 1556 und 1561. Nur in dem Programm des lettgenannten Jahres ift unter den Lehrern Ludolphus Lithocomus erwähnt. - R. Rrafft, Die gelehrte Schule zu Duffeldorf, in: Brogramm der Realfchule zu Duffeldorf v. 3.1853. -In dem Trauergedicht auf den Tod des Sohnes L. Steinwichs 1631 (Vitae Pomeranorum Bol. 37. - U.B. Greifswald) find auf dem Titelblatt Ungaben über die Borfahren desselben gemacht. Dort ift Ludolphus Lithocomus als Rektor der Duffeldorfer Schule genannt mit dem Todesjahr 1586. Frau desfelben ift Unna Frifia, geft. ben 30. Mai 1620 in Roln, angegeben. Diefe Ungabe ift ficher falfch, da fie den Ungaben der Inschrift auf dem Epitaphium Steinwichs in Stralfund miderspricht, wo Ratharina Monheim als Mutter bezeichnet ift. Der Text diefer Inschrift hat aber einen größeren Unfpruch auf Richtigkeit, ba bei ihm die Schwester Steinwichs als eine der Stifterinnen ficher mitgewirkt hat. Die Angaben über die Berkunft der Steinwichs auf dem Titelblatt des Trauergedichtes können dagegen nur von den Greifswalder Bolfchows gemacht fein, die natürlich nicht fo genau unterrichtet waren. Deshalb bieten diese Angaben keine Gemahr für ihre Richtigkeit. Wie ift aber Anna Frisia zu erklären? War Ludolphus Lithocomus zweimal verheiratet oder ging nach seinem Tode seine Witme eine zweite Che ein? In letterem Fall bereitet die Berichiedenheit der Bornamen noch Schwierigkeiten. Ohne Zweifel aber ift nach der Inschrift des Epitaphiums Ratharina Monheim die Mutter Steinwichs gewesen.

<sup>10)</sup> R. Rrafft S. 27: Non leve ibidem nomen erat Ludolphi Lithocomi, praesertim cum, anno milesimo quingentesimo septuagesimo quinto, in gymnasii sui usum praecepta edidisset linguae latinae; magno enim ea cum applausu excipiebantur in multis Germaniae oppidis, ac iam me puero, in puerisque Bataviae scholis Dordrechtanae et Lugdunensi recipi coeperunt.

hat, ist nicht gewiß, wie sich ebenso wenig die Jahl der aus dieser She hervorgegangenen Kinder mit Sicherheit feststellen läßt. Nur drei Kinder lassen sich ohne jeden Zweisel nachweisen: Katharina, Arnold und Lambert, der — vielleicht als Jüngster — am 23. Mai 1571 geboren wurde. Über die späteren Schicksale der Eltern hat sich nichts mehr ermitteln lassen. Nur soviel ist gewiß, daß Lithocomus bereits 1588 nicht mehr an der Düsseldorfer Schule war, und es bleibt die Frage offen, ob er in einem sehr frühen Ulter gestorben ist oder unter dem wachsenden Druck der Gegenresormation als der Schwiegersohn des von den Zesuiten gehaßten und versolgten Ketzers Monheim seine Stellung dort hatte ausgeben müssen 1.

Mehr und mehr wurden nämlich damals von der Rölnischen Hochburg der Jesuiten aus die Protestanten im ganzen nieder= rheinischen Gebiet und somit auch in Duffeldorf aufs schwerfte bedrängt und verfolgt. Deffen ungeachtet hielten diefe aber in der Mehrzahl treu an ihrem lutherischen Glauben und kamen in den verschiedenen Städten als heimliche Gemeinde regelmäßig zum Gottesdienst und zur Unterweisung im rechten Glauben zusammen. Aber die Tätigkeit diefer heimlichen Gemeinden und ihre Busammenkunfte haben sich nun Akten aus den Jahren 1572 bis 1596 erhalten, aus denen hervorgeht, daß auch die Kinder des Ludolphus Lithocomus Bu diefen lutherischen "Regern" gehörten. Go heift es unter dem 23. Juli 1588: "Jackes de Bucgon Magd nachzufragen, wie sie sich verhalten, durch Jacob Bergens; sie heischet Catharina, ist Ludolphi Lithocomi gewesenen Schulmeisters zu Düffeldorff Dochter"11). Und am 3. Juli 1589: "Begeren weiter ihres Glaubens Bekantnuß gu thun . . . Tringen Steinwichs von Duffeldorff"12). Um 7. April 1595 wird ferner berichtet: "Arnoldus Steinwich, Ludolphi Lithocomi Sohn von Duffeldorf, und Helena von Beimbach, Winandi von Heimbach gewesenen Rellers zu Beersberch Dochter, begeren in die Che verkündigt zu werden" 13). Und schließlich erscheint hier auch Lambert Steinwich: "Den 20. Novembris 1590 Lambertus Steinwech begert zum Gehoir; Belthaufen und Herman ter Meißen sollen ihm den Stand der Rirchen furhalten und er foll darnach ufgenomen werden; Belthausen ist er zugeordnet"14). Und am 9. Januar 1592

<sup>11)</sup> Kölnische Konsistorial-Beschlüffe. Presbyterial-Protocolle der heimlichen Kölnischen Gemeinde 1572—1596. Hrsg. v. E. Simon in: Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichte Bd. XXVI, Bonn 1905, S. 318.

<sup>12)</sup> Ebd. S. 336.

<sup>13)</sup> Ebd. S. 450.

<sup>14)</sup> Ebd. S. 365.

heißt es: "Namen derer, so Bekantnus getan . . . . Lambertus Steinwigk"<sup>15</sup>).

Das ist die früheste Nachricht, welche wir von dem späteren Bürgermeister Stralfunds besiten und deren Bedeutung darin liegt, daß sie nicht ein mehr oder weniger belangloses äußeres Ereignis feines jungen Lebens überliefert, fondern vielmehr eine Willensäußerung, welche einen tiefen Einblick in die Seele eines jugendlichen Menichen gewährt. Als Enkel des von den Jesuiten verfolgten Johann Monheim, zweifellos von frühester Jugend an in protestantiichem Geift erzogen, legte Lambert Steinwich, noch nicht 21 Jahre alt, wie seine Geschwifter bereits vor ihm getan hatten, freiwillig sein Glaubensbekenntnis ab. Das erforderte aber unter den gegenreformatorischen Berfolgungen der Jesuiten, die damals in Städten wie Köln und Duffeldorf keine Geltenheit waren, den Mut zur Entschlossenheit und die innere Bereitschaft, um feines Glaubens willen die größten Opfer auf sich zu nehmen. Das hatte die Familie Steinwich am Schickfal des Grofvaters erfahren, und wenn trokdem der Enkel mit neunzehnundeinhalb Jahren um Aufnahme in die protestantische Gemeinde bittet, so darf man wohl annehmen, daß für ihn die Glaubenssache eine tiefe Angelegenheit und ernste Entscheidung des inneren Menschen gewesen sein muß. Diese erste uns bekannte Willensäußerung deckt somit ein Grundmotiv auf, das für das künftige Leben dieses Mannes und seine Haltung von nicht zu unterschätender Bedeutung gemefen ift: das religiofe Moment. Schon früh ift dieses Motiv in Steinwichs Leben richtunggebende Rraft,

<sup>15)</sup> Rölnische Ronfistorialbeschlüffe G. 387 .- Obwohl bei Lambert St. nicht wie bei seinen Geschwiftern besonders auf den Bater hingewiesen ift, handelt es fich hier zweifellos um den fpateren Burgermeifter. Außer diefen drei Steinwichs werden in den Protokollen noch ein Albertus Lithocomus (S. 317), ein Erhard Lithocomus (S. 404 und 410) und ein Henricus Lithocomus (S. 398) erwähnt. Daß es sich auch bei diesen um Rinder des Magifter Ludolphus Lithocomus gandelt, ift nicht mahricheinlich, zumal bei keinem diefer drei eine Beziehung gu Ludolphus L. oder Duffeldorf erwähnt ift. Nach Ch. G. 3 och er, Allgemeines Gelehrten Legicon, 4. Th., Leipzig 1751, S. 792 icheinen nun gu gleicher Beit zwei Gelehrte des gleichen Namens in Duffeldorf gewirkt zu haben. Es heißt da: 1. Steenhaumer oder Lithocomus (Joachim Martin) ein bekanter Schulmann, lehrte zu Duffeldorf um 1558 und schrieb Grammaticam latinam, Syntaxin und Poesin. - 2. Steenhaumer oder Lithocomus (Ludolphus oder Luthaltus) ein Schulmann und Anverwandter Joach. Martini Steenhaumers. .... Letterer ift der Bater des Stralfundischen Burgermeifters, deffen famtliche Rinder ihren Familiennamen wieder verdeutscht haben, mahrend möglicherweise die in den Protokollen als Lithocomi bezeichneten Bersonen der anberen Linie der Familie angehört haben.

und sollte es bis an sein Ende bleiben, als er fast vierzig Jahre später den Kampf gegen Wallenstein aufnahm; denn ihm, der aus jugendlicher Erfahrung wußte, was es bedeutet, den Iesuiten und damit der Gegenresormation wieder die Tore zu öffnen, konnte es in dem Kampf gegen die kaiserliche Armee nicht nur um die Wahrung der politischen, sondern auch der religiösen Freiheit gehen.

Als Lambert Steinwich sein protestantisches Glaubensbekenntnis ablegte, hatte er das 21. Lebensjahr noch nicht ganz vollendet. Er hat, wie wohl mit Sicherheit anzunehmen ist, die Schule seines Baters in Düsseldorf besucht und war nach Absolvierung des Studiums der Rechtswissenschaft zur Erweiterung seiner Kenntnisse und seiner Bildung auf Reisen gegangen, die ihn durch Deutschland, England, Frankreich und Italien sührten<sup>16</sup>). Diese Reisen, welche damals zum Bildungsgang junger Fürsten sowie der Söhne des Adels und des gehobenen Bürgerstandes gehörten, nahmen sür gewöhnlich zwei dis drei Jahre oder gar noch längere Zeit in Anspruch. Da nun Steinwich November 1590 in Düsseldorf gewesen sein muß und daselbst im Januar 1592 sein Glaubensbekenntnis ablegte, wird er erst nach diesem Zeitpunkt auf Reisen gegangen sein, die ihn sicher dis zum Jahre 1595 von der Heimat ferngehalten haben.

Nach dem Abschluß dieser Wanderjahre ist er dann wahrscheinlich sosort nach Anklam übergesiedelt, wo er 1600 als ein privatus consulendo et advocando<sup>17</sup>) nachweisbar ist und zugleich eine "Bestallung uff 36 Tal. von den Anclamschen"<sup>18</sup>) hatte, über deren Charakter sich jedoch nichts Bestimmteres aussagen läßt. Was Steinwich das mals bewogen haben mag, seine Heimat mit Pommern zu verstauschen, ist nicht gewiß. Weder hat er in Greisswald oder Rostock studiert, noch stand er in einer nachweisbaren verwandtschaftlichen Beziehung zu der im Mittelalter in Stralsund ansässigen Ratssamilie Steenweg<sup>19</sup>). Bielleicht gab bei diesem Entschluß seine Glaubens

<sup>16)</sup> Hochzeitsgedicht auf die Vermählung Steinwichs 1602 (U.S. Greifsmald, Vitae Pomeranorum Vol. 105): Quin etiam longe superasti culmina celsarum / Alpium, et Italicis clarus convictor in oris / Vidisti illorum et Gallorum moenia moresque.. Außerdem heißt es in der Inschrift auf Steinwichs Epitaphium in der Nikolaikirche zu Stralsund: ... Cursu studiorum et peregrinationum per Galliam, Italiam, Angliam et Germaniam absoluto.

<sup>17)</sup> A. Dinnies, Commentarii de Senatu Stralsundensi, Stralfund Stadtarchiv Hf. Mr. 130 S. 143.

<sup>18)</sup> Ratsprotokoll 1601 April 16.

<sup>19)</sup> A. Dinnies, Stemmata Sundensia, Stralfund Stadtarchiv H. Nr. 134 Taf. 20 a. Die Familie Steenweg ist vom Jahre 1388 bis zum Ende

überzeugung den entscheidenden Ausschlag, da für ihn, den Protestanten, die Aussichten für sein Fortkommen in den niederrheinischen Städten infolge der Gegenreformation nicht sehr günstige gewesen sein dürften. Dazu kam wohl noch, daß die Jahl der aus Pommern gebürtigen Rechtskundigen damals noch nicht sehr groß war, sodaß die von West- oder Süddeutschland zugewanderten Rechtsgelehrten hier ein reiches Betätigungsseld fanden.

Sier in Anklam erhielt nun Steinwich gegen Ende April 1601 die Aufforderung, fich um die Stelle eines Subsyndikus in Stralfund zu bewerben und fich zu diefem 3mecke perfonlich vorzuftellen. Schon feit längerer Zeit beabsichtigte der Rat, diefe Stelle neu zu befegen, aber bisher maren alle feine Bemühungen, diefen Boften einem rechtskundigen Manne anzuvertrauen, fehlgeschlagen. So einigte man fich schließlich auf Steinwich, beauftragte jedoch zuvor den Ratsherrn Henning Barow, über deffen Berson in Unklam an Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen 20). Über diese Reise berichtete Barow in der Ratssitzung vom 16. April 1601: "Sabe erfaren, das er (fc. Steinwich) ein erbar driftliches Leben füre, wol fleißig zur Rirchen gebe, sich der Sacramenten gebrauche, lebe in auter Correspondent mit den Brieftern. Wenn geringe Bermutung vorhanden, das er nit securus in religione, würden die Prediger nit mit umgehen. Außerlich füre er ein erb. uffrichtig Leben . . . und ftelle sich gegen den Abel, Rath und Bürger alfo, das fie ihn gern umb sich haben und leiden". Trogdem wurden auch jest noch im Rat gegen feine Wahl von verschiedenen Seiten Bedenken erhoben. weil er zu jung sei, noch nicht genügend Erfahrung besitze und ihm die erforderliche Geschicklichkeit fehlen möchte. Um auch diese 3meifel des Ratskollegiums zu zerstreuen, ließ man schließlich Steinwich nach Stralfund kommen, um mit ihm zu "discurriren". Das geschah am 3. Mai 1601 und schon am folgenden Tage wurde er als Subfyndikus vereidigt. In der Anstellungsurkunde heißt es u. a.: "Nachdem die hohe Notdurfft erfordert, einen gelerten Mann, den man

des 15. Jahrhunderts in Stralfund nachweisbar und hat in dieser Zeit durch drei Generationen mit drei Ratsherren und einem Bürgermeister im Rat gessessen. Das Familienwappen derselben stellt einen "aufrecht stehenden Löwen oder ein ähnliches Tier" dar, während Lambert Steinwich im Wappen einen roten Steigbügel auf silbernem Grund führt.

<sup>20)</sup> Ratsprotokolle 1600 Oktober 3. — 1601 April 7. — 1601 April 16. — 1601 Mai 3. — 1601 Mai 4. — In der Ratssitzung von 1601 Juli 14 wird dann Steinwich zum ersten Mal unter den Ratsmitgliedern als anwesend aufzgeführt. Um diese Zeit dürfte er erst endgültig nach Stralsund übergesiedelt sein.

in der Stad hochangelegenen Sachen, Handelstagen, Zusammenkünften, Tagfarten, und wer es zu jeder Zeit nothigk zum reden, schreiben, rathen und thaten zu gebrauchen, ben und nebenst jezigem Syndico Herrn Doctor Iohann Domann ben die Stad pro subsyndico zu bestallen . . . . . Die Anstellung ersolgte vorläufig auf ein Jahr bei einem Gehalt von 800 Mk. Sundisch, freier Wohnung, dazu 30 Hundert Holz, drei Last Kohlen und eine Ratmannsportion an Gewürz, Wein, Licht und Rosinen.

Der Augenblick, in dem der dreifigjährige Rechtsgelehrte in den Rat eintrat, war äußerst ungunftig, denn sowohl innenpolitisch wie außenpolitisch befand sich die Stadt bereits damals in einer Rrise, deren Dauer und Entwicklung noch nicht abzusehen waren 22). Diese schwierige Lage war es ja auch, welche es dem Magistrat hatte not= wendig erscheinen laffen, gerade jest die Stelle eines Subsyndikus wieder zu besetzen. Schon seit mehreren Jahrzehnten garte es in der Bevölkerung, und unter dem fühlbaren Druck des wirtschaftlichen Niederganges, deffen allgemeine Urfachen in der unaufhaltfamen Schmälerung der hanfischen Macht lagen, drängten vor allem die Handwerksämter immer energischer auf eine Mitbeteiligung an der ftädtischen Berwaltung. Diesem Drängen hatte der gang konservativ eingestellte Rat durch den Bürgervertrag von 1595 nachgeben muffen, um dadurch die revolutionaren Strömungen noch rechtzeitig im Reim zu unterdrücken. Im Augenblick beruhigten sich auch tatfächlich die Gemüter, und infolgedeffen magte der Rat, die praktische Durchführung des Bertrages von Jahr zu Jahr hinauszuschieben. Die Folge war, daß sich sehr bald das alte Mißtrauen der Bürgerschaft gegen den Rat wieder verstärkte und neue Spannungen entstanden.

Noch bedenklicher war die außenpolitische Gefahr. Der seit dem 16. Jahrhundert steigenden Macht des Landesherrn war von jeher die souveräne Stellung der Hansestadt ein Dorn im Auge gewesen. Als nun 1601 der erst siedzehnjährige leidenschaftliche und herrische Philipp Julius in Pommern Wolgast zur Regierung kam und Stralsund sich nur nach vielem Hin- und Herverhandeln dazu bewegen ließ, dem Fürsten, obwohl er noch nicht mündig war, zu huldigen, da war für die kommenden Jahre der Kampf zwischen der Herzogsgewalt und dem hansischen Stadtstaat unvermeidbar ges

<sup>21)</sup> Stralsund Stadtarchiv Ukt. Rep. I S. 80 Nr. 1.

<sup>22)</sup> über die außen= und innenpolitischen Berhältnisse Stralfunds zu Un= fang des 17. Jahrhunderts vgl. Fock S. 29ff.

worden. Der junge Fürst, in seinem Herrscherstolz durch die Schwierigkeiten tief verlet, welche Stralsund ihm bei seiner Huldigung bereitete, wartete jett nur auf den günstigen Augenblick, wo er die Stadt unter seine Botmäßigkeit bringen konnte.

Natürlich war sich der Rat über die gefahrenreiche innen= und außenpolitische Lage völlig im Klaren, die ihn zwischen zwei Fronten, gegen welche er zugleich kämpsen zu müssen glaubte, stellte. Denn getreu dem alten hansischen Grundsat war man der Überzeugung, daß die Wahrung der städtischen Souveränität gegenüber dem Landes= herrn nur bei einem starken aristokratischen Regiment im Inneren möglich sei. Darum galt es für ihn in Zukunst, gegen die demokratischen Strömungen der Ümter und Kompagnien die alte konservative Ratsverfassung zu verteidigen und gegenüber dem Herzog die mittelalterliche Freiheit zu behaupten.

Das war die Lage, die Steinwich bei seinem Eintritt in den Kat vorsand, und während seiner ganzen 26 jährigen Wirksamkeit hat er in seinem politischen Handeln mit diesen beiden Gegenmächten, der demokratischen Strömung im Inneren und der Territorialgewalt des Fürsten, rechnen müssen. Der große Erfolg seiner Politik aber und nicht minder seiner überragenden Persönlichkeit ist es gewesen, daß es ihm allein schließlich im Laufe der Zeit gelang, diesem Zweisfrontenkamps ein Ende zu machen und die gesammelte Kraft der gesamten Bürgerschaft noch einmal im Kamps um die Wahrung der alten hansischen Stadtfreiheit zusammenzusassen.

Denn Steinwich war noch ein leidenschaftlicher und tief überzeugter Vorkämpser jener städtischen Freiheit, wie sie sich im späten Mittelalter in den großen Städten des Hansbeits und insbesondere in denen des Wendischen Viertels herausgebildet hatte. So war Stralsund noch um 1600 ein Staat im Staate, der dem Landescherrn gegenüber im wesentlichen nur zur Huldigung und zur Ordare, einer unbedeutenden Abgabe, verpslichtet, im übrigen aber so sower daß er sogar das Recht besaß, von sich aus über Bündnisse, Krieg und Frieden zu beschließen. Dieses spätmittelalterliche Stadtideal lebte noch in Lambert Steinwich und war das Grundmotiv des Politikers, das ihn vom Beginn seines Wirkens in Stralsund bis zu seinem Tode im Kamps um die Wahrung der alten Freiheit, gleichviel gegen wen, erfüllte.

Iweifellos ist er in dieser Haltung ursprünglich durch den Mann beeinflußt und bestärkt worden, auf dessen mittelbare Beranlassung hin er 1601 nach Stralsund berusen wurde und mit dem er hier in den ersten Jahren aufs engste zusammenarbeiten mußte: Dr. Johannes Domann<sup>23</sup>). Aus Osnabrück gebürtig, war dieser seit 1592 als zweiter Syndikus in Stralsund tätig, und nachdem er 1598 zum Syndikus befördert war, gewann er mehr und mehr entscheidenden Einsluß auf die städtische Politik, die unter seiner Führung eine immer schroffere Haltung gegen die Machtansprüche des Landesherrn einnahm. Natürlich hatte der junge Herzog Philipp Julius sehr bald herausgefunden, wer sein gefährlichster Gegenspieler in der Stadt am Sunde war, und so versuchte er im April 1604 sich Domanns gewaltsam zu bemächtigen, als dieser von einem Lübecker Hansetage zurückkehrte. Der Anschlag mißlang, aber seitdem sühlte sich Domann in Stralsund nicht mehr sicher, und so vertauschte er gern 1606 Stralsund mit Lübeck, nachdem er zum Generalsyndikus der Hanse ernannt worden war.

Beide Männer kannten sich schon vor Steinwichs Berufung, und Die Wärme, mit der der ältere sich damals im Rat für den letteren einsette, läßt auf ein beiderseitiges freundschaftliches Berhältnis ichließen 20). Fünf Jahre haben fie Seite an Seite gusammen gearbeitet, und Steinwich hätte wohl kaum einen befferen Lehrmeifter finden können, der ihn sowohl in die Aufgaben und Ziele der alten hansischen Bolitik einführte als auch mit den Ränken und Kampfmethoden ihrer fürstlichen Gegner vertraut machte. Domann glaubte noch an die Hansa und hielt es nicht für unmöglich, dem einst so mächtigen Städtebund auch unter den so völlig andersgearteten Beitverhältniffen wieder zu Macht und Unfehen zu verhelfen. Diefer Glaube erfüllte fein Leben und Wirken und machte den gelehrten Juriften sogar zum Dichter des Liedes "Bon der loblichen alten teutschen Sanfe". Bei diesem Manne ift Steinwich fünf Sahre in die Schule gegangen, Jahre der Vorbereitung, in denen er, ohne an allzu exponierter Stelle zu stehen, reiche Renntnisse und Erfahrungen sammeln konnte, um so allmählich der politischen Aufgabe entgegen zu reifen, die hier feiner wartete.

Denn längst hatte sich entschieden, daß Steinwich, der ursprüngslich 1601 nur auf ein Jahr angestellt war, in Stralsund bleiben sollte. Am 28. Juni 1602 hatte er sich mit Unna Klinkow, der zwanzigjährigen Tochter des Katsherrn Balthasar Klinkow, versheiratet und war durch diese Einheirat in eine der damals angesehensten Katssamilien sester als bisher mit der Stadt verbunden<sup>24</sup>). Zwei

<sup>23)</sup> Mantels in: Allg. Deutsche Biographie Bd. 5, Leipzig 1877, S. 323f. G. Ruhlmann, Leben und Dichten des Hansespricus Dr. Johannes Domann, Münstersche Dissert, Leipzig 1907.

<sup>24)</sup> A. Dinnies, Stemmata Sundensia, Stralfund Stadtarchiv H.

Sahre später, 1604, wurde er zum Konsyndikus befördert und ershielt zugleich die Erlaubnis, als Notar eine Privatpraxis zu ersöffnen. Offenbar erfreute sich Steinwich damals zum mindesten seitens des Rates einer steigenden Wertschätzung, und als daher 1606 Dr. Domann aus seinem Amt hier ausschied, wurde er selbstverständlich der Nachfolger desselben. Wie hoch man aber schon jetzt die Fähigkeiten und die Arbeitskraft des Mannes bewertete, geht klar aus der Tatsache hervor, daß man vorläufig auf die Anstellung eines Subsoder Konsyndikus verzichtete und am 27. Juli 1609 sogar beschloß, Steinwichs Gehalt auf 400 Reichstaler zu erhöhen, solange er das Syndikat allein betreue.

Dieses Amt war in Anbetracht der zunehmenden innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten der Stadt im Augenblick der wichtigste Posten im Rat, denn dem Syndikus lag es in erster Linie ob, auf Grund umfassender Rechtskenntnisse mit diplomatischem Seschick die altüberkommenen Freiheiten und Privilegien gegen die inneren und äußeren Feinde zu verteidigen. Hier kam es allein auf Steinwichs Wissen und Können an; denn die beiden Juristen, die außer ihm damals im Rat saßen, waren dieser Aufgabe zweisellos nicht gewachsen. Der eine war der ungefähr schon sechzig Jahre alte Bürgermeister Dr. Buchow, der offenbar mehr Interesse für die Landwirtschaft hatte und lieber seinen Hof in Drigge bewirtschaftetete. und der andere der junge noch unersahrene Dr. Krauthos, der eben erst 1609 in den Rat eingetreten war<sup>27</sup>).

Jedoch weder die Rechtskenntnis noch das diplomatische Geschick Steinwichs sollten fürs erste zu wirksamer Entsaltung gelangen, als es im Winter 1611/12 endlich zum offenen Bruch zwischen der Stadt und dem Herzog kam. Im Vertrauen auf die wachsende Mißstimmung und revolutionäre Gesinnung der demokratischen Elemente innerhalb der Bürgerschaft wagte jest Philipp Julius mit

Mr. 135 Taf. 34 a. Die Stammtafel der Alinkow beginnt mit dem Katsherrn Heinrich Klinkow (geb. 1456) und ist in dieser Linie durch neun Generationen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts geführt. Der Bater der Unna Klinkow ist 1551 geboren, wurde 1588 in den Kat gewählt und starb 1616. Ihre Mutter war Unna Sonnenberg, Tochter des Bürgers Joachim Sonnenberg und Enkelin des gleichnamigen Katsherrn.

<sup>25)</sup> Stralfund Stadtarchiv Ukt. Rep. I S. 80 Nr. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Dr. Heinrich Buchow, Sohn des 1512 geborenen Ratsherrn Heinrich Buchow, wurde 1586 Ratsherr, 1596 Bürgermeister und starb als solcher 1628.

<sup>27)</sup> Dr. Chriftoph Krauthof, der als Sohn des Bürgermeifters Jakob Krauthof in Neubrandenburg geboren ist, wurde 1609 Katsherr in Stralsund, 1627 Bürgermeister und starb als solcher am 14. Januar 1655.

brutaler Gewalt und größter Rücksichtslosigkeit gegen den ihm verhaßten Rat vorzugehen, der ihm und seinen Borsahren seit Jahrhunderten im Rampse um die Mehrung der landesherrlichen Macht den ersolgreichsten Widerstand geleistet hatte<sup>27</sup>. Jest glaubte der Herzog den langersehnten Augenblick gekommen, um die mächtigste Stadt seines Landes zu demütigen und sich untertänig zu machen, und tatsächlich war der Rat fürs erste der geschlossenen Front seiner inneren und äußeren Feinde gegenüber völlig machtlos. Mit offenkundigem Scharsblick hatte der Fürst in dem Syndikus einen seiner gefährlichsten Gegner erkannt, und darum richtete sich von Ansang an und in den solgenden Jahren gegen diesen sein besonderer Haß. Bereits im November 1611 traf Steinwich der erste Schlag der sürstlichen Ungnade, indem ihm zusammen mit Dr. Krauthof und dem Protonotar Bahl das Recht der Advokatur bzw. des Notariats entzogen wurde<sup>28</sup>).

So recht aber zeigte sich der leidenschaftliche und hemmungslose Saß des Herzogs, als er im Februar 1612 nach Stralfund kam und auf dem Rathaus den Rat vor sich forderte und mit den schwersten Borwürfen überhäufte. Als Steinwich auf diese Unklagen in geschickter und vermittelnder, doch niemals unterwürfiger und unwürdiger Beise antwortete, unterbrach ihn der Landesherr in wildem Jähzorn: Domann fei ein Schelm gewesen, aber er fei ein noch ärgerer, und als darauf der Geschmähte den Saal verließ, rief er ihm nach: "Gehe nur hin, aber bring mir keine Lügen vor; wer weiß, ich kriege dich doch wohl noch einmal in die Klauen!" Und sofort wurde ihm ein fürftlicher Stallmeifter nachgeschickt, der ihm befahl, sich des Berkehrs mit anderen Bürgern zu enthalten und fich an einen besonderen Ort zu begeben, denn "mein herr will Eurer Berson halber sondere Berordnung machen"29). Die Unwesenheit Philipp Julius in der Stadt trug dazu bei, daß feine Berbindung mit den revolutionären Elementen in der Bürgerschaft noch fester und inniger wurde, und im Bertrauen auf diese konnte er schlieflich am 24. März 1612 den entscheidenden Schlag gegen den Rat führen: an diesem Tage suspendierte er acht Ratsherren und entsette die beiden Bürgermeister Dr. Buchow und henning Barow sowie den Protonotar Bahl und den Syndikus Steinwich ihres

<sup>&</sup>lt;sup>24a</sup>) Bgl. M. Wehrmann, Straljund und Herzog Bogislaw X., Balt. Stud. N. F. 36 (1934) S. 121—143.

<sup>28)</sup> A. Dinnies, Excerpta ex protocollis Senatus, Strassund Stadtarchiv H. Nr. 138. 1611 Nov. 29, S. 24.

<sup>29)</sup> Ebd. 1612 Febr. 14, S. 188.

Amtes, letteren mit der Begründung, weil er im Rat "beschwägert und befreundet sei".

Damit war Steinwich, wie seine anderen Rollegen, vorläufig zu völliger Untätigkeit verurteilt und mußte zusehen, wie in vier ftürmischen Jahren das Sundische Gemeinwesen durch inneren Aufruhr und fürstliche Willkur bis in feine Grundfesten erschüttert wurde. Mit der Amtsentsetzung des Snndikus war jedoch der Haß des Herzogs gegen diesen noch keineswegs beschwichtigt. Das hatte folgenden Grund. Im November 1611 hatte Philipp Julius mitten im Frieden ftädtische Güter überfallen und ausplündern laffen, worauf fich die Stadt beschwerdeführend an das Reichskammergericht in Speper wandte. Dieses erließ nun im Februar des folgenden Jahres gegen den Herzog ein scharfes Mandat wegen Landfriedensbruches. Der Fürft glaubte, daß kein anderer als Steinwich der Verfasser desselben sei, obwohl dieser ihm bereits im Februar 1612 erklärt hatte, daß er in seinem Bericht über den Angriff auf die städtischen Güter nach Spener nicht auf Landfriedensbruch geklagt, sondern nur das getan habe, was er habe "uff seinen Eid und Pflicht thun müffen, und hoffe, solches in Rechten zu verantworten"30). Tropdem blieb der argwöhnische Herzog bei seinem Saß, der damals das Schlimmfte befürchten ließ, fodaß fich Steinwich gezwungen fah, zeitweise außer Landes zu gehen, um sich etwaigen Unschlägen auf seine Berson zu entziehen. Das muß im Frühjahr 1614 gewesen sein. Als sich nämlich im Mai dieses Jahres Philipp Julius wieder einmnal in Stralfund aufhielt und bei den Berhandlungen mit dem Rat erneut darauf drang, daß ihm der Berfasser jenes Spenerschen Mandates namhaft gemacht werde, meinte er: "Es ware der Syndikus ein Schelm, wie die andern zu Saufe; da er ehrlich gewest, würde er wohl im Lande geblieben sein". Und als darauf der 75jährige Bürgermeifter Brandenburg den Abwesenden verteidigte, erhielt er die nicht gerade fürstliche Untwort: "wolle dem alten Schelm mit dem Ringe auf den Ropf schlagen, wenn er nit schwiege, und des Syndici Haus lassen öffnen, da sie nit wollten den Bericht herausgeben" 31).

Mehr als zwei Jahre waren inzwischen bereits seit der Amtsentsehung Steinwichs verstrichen, und immer noch verfolgte ihn der Herzog mit seinem ganzen Jorn. Das läßt die abgrundlose Tiese dieses Hasses ermessen. Tropdem wagte es der Syndikus, am

<sup>30)</sup> Dinnies 1612 Febr. 25, S. 269/70.

<sup>31)</sup> Ebd. 1614 Mai 18, S. 347/8.

7. September 1614 zu seiner nochmaligen Rechtsertigung auf die wiederholt gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in Stralsund vor dem Landesherrn persönlich zu erscheinen, nachdem allerdings vorher die fürstlichen Räte der Bürgerschaft auf ihr Verlangen erklärt hatten, daß nichts Tätliches gegen jenen vorgenommen werden solle. Um Nachmittag erschien er auf dem Rathause, um dem Fürsten in Gegenwart seiner Räte sowie des Magistrats und der Vertreter der Bürgerschaft nochmals auf seinen Eid und sein Gewissen zu verssichern, daß er in seinem Vericht nach Speyer nicht das Wort "Landsfriedensbrecher" gesetzt habe 32).

Das mannhafte und mutige Auftreten Steinwichs scheint nicht ohne Wirkung geblieben zu sein, zwar nicht auf den Herzog, der in feinem Saß für alles große Menschentum unempfänglich war, aber auf die Bürgerschaft Stralfunds; denn bald darauf werden aus ihr heraus die ersten Stimmen laut, die eine Wiedereinsekung des Snndikus in sein Umt fordern. Der erste Borftog in dieser Richtung erfolgte bereits im November desselben Sahres von seiten des Rates, während die vom Landesherrn eingesetzte revolutionäre Vertretung des Kleinbürgertums, das Kollegium der Hundertmänner, dagegen nur einwand, daß es "unzeitig und gefährlich" fei, darüber jest einen Beschluß zu fassen 33). Ginige Monate später fand sie jedoch bereits den Mut zu einer deutlicheren Erklärung. Als der Bergog im Februar 1615 auf die Unftellung eines neuen Syndikus drängte, verlangten die "Centumviri" den Dr. Gerdes pro syndico secundario und festen dabei hingu: "die oberfte Stelle folle Dr. Lamberto offen bleiben" 34).

Dieser Beschluß läßt deutlich den Stimmungsumschwung innerhalb der Bürgerschaft erkennen. Schon drei Jahre dauerte die revolutionäre Krise, welche die Bevölkerung in steter Spannung und Unsicherheit hielt und ihr allmählich sehr kostspielig wurde infolge der Geldsorderungen und Geschenke, welche der Landesherr als Dank für seine freundschaftlichen Dienste von der Stadtkasse einstrieb und von den Handwerksämtern sich geben ließ 35). Da ist es nicht zu verwundern, daß mit der Zeit selbst die revolutionären Kreise in ihrem Vertrauen zum Herzog erschüttert wurden und statt dessen sich mehr und mehr Steinwich zuwandten. Ja, es hat sogar den Anschein, als ob sich unter der gesamten Bürgerschaft allmählich die

<sup>32)</sup> Dinnies 1614 Sept. 6/7, S. 363-366.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Ebd. 1614 Nov. 23, S. 378.

<sup>34)</sup> Ebd. 1615 Febr. 10, S. 514/15.

<sup>35)</sup> Fock 5.80.

Aberzeugung Bahn brach, daß der seines Amtes entsette Syndikus der einzige Mann sei, der die Fähigkeiten besitze, das Sundische Gemeinwesen aus dem gegenwärtigen Chaos wieder herauszussühren. Dieser Stimmungsumschwung konnte natürlich dem Herzog nicht verborgen bleiben, und wider seinen Willen mußte er ihm Rechnung tragen, wenn er nicht Gesahr lausen wollte, gänzlich das Vertrauen des Kleinbürgertums zu verlieren. So mußte er sich schließlich im Februar 1616 zu dem Zugeständnis bequemen, auf die Interzession des Adels hin Steinwich die Ausübung der Advokatur wieder zu gestatten 36).

Die folgenden Monate brachten dann die Entscheidung in dem Rampf zwischen dem Landesherrn und dem Stralfundischen Syndikus. In diesem Ringen um deffen Wiedereinsetzung in sein Amt ift aber besonders bemerkensmert, daß Steinwich felbst dabei völlig paffiv blieb und von sich aus nicht das Geringste zu feiner Restituierung tat, sondern einzig und allein Rat und hundertmänner die treibenden Rräfte waren. Die beiden Mächte, die fich seit Jahren in erbitterter Feindschaft gegenüberftanden, fanden fich zum erften Mal erneut in dem gemeinsamen Bemühen zusammen, Steinwich wieder in sein Umt einzusetzen. Im Februar murde der Rat zuerst bei den Sofraten vorstellig mit der Bitte, daß sie fich für die Restituierung aller ihres Umtes enthobenen Ratsmitglieder einseten follten, und während sie dieses Anfinnen im allgemeinen ablehnten, erklärten sie fich bereit, wenigstens für den Syndikus bei dem Bergog Fürsprache einzulegen 37). In der Ratssitzung vom 15. Februar wird dann berichtet, daß auch die Landrate nicht abgeneigt feien, fich für Steinwich einzuseken, weil er nach ihrer Überzeugung "ein ehrlicher, aufrichtiger Mann und ein solcher gelehrter Jurift sei, desgleichen in Bommern nicht zu finden fei". Und wenige Tage darauf geben schlieklich auch die Sundertmänner ihren Beschluß bekannt, mit dem Rate zu befördern, daß der Snndikus restituiert werde, mährend auch sie nicht dazu zu bewegen sind, sich zugleich für die übrigen fuspendierten Ratsmitglieder einzuseten 38).

Man sieht, wie im allgemeinen noch in weiten Kreisen der Bürgerschaft das alte Mißtrauen gegen den abgesetzen Rat keines-wegs beseitigt war und nur Steinwich hier eine Ausnahme bildete. Wahrscheinlich hätte die Bürgerschaft von sich aus überhaupt niemals auf die Entsernung des Syndikus gedrungen, da in all den Jahren

<sup>36)</sup> Dinnies 1616 Febr. 15, G. 647.

<sup>37)</sup> Ebd. 1616 Febr. 14, S. 642.

<sup>38)</sup> Ebd. Febr. 28, S. 691-693 und S. 714.

des leidenschaftlichen und gehässigen Kampses gegen den Rat seitens der revolutionären Partei kein einziger Angriff auf Steinwich ersfolgte, geschweige denn, daß man die Lauterkeit seiner Berson ansgetastet hätte. Sein Sturz war einzig und allein die Tat des Herzgogs; die Teile der Bevölkerung aber, deren sich dieser dabei bedient hatte, verlangten jetzt ebenso einmütig wie der Rat die Restituierung des Syndikus. In diesen Wochen erklärte sogar der Sprecher der Bürgerschaft öffentlich, daß Steinwich ein gelehrter Mann sei, "dessgleichen sobald nicht zu sinden, er sei glimpssich, demütig und lasse sichen wollen senatore einreden, welches sonst andere nicht gedulden wollen". Und schließlich geben die Hundertmänner am 15. März die überraschende Erklärung ab, sie wollen Lambert Steinwich auch pro consule (d. i. Bürgermeister!) dulden!<sup>39</sup>).

Das geschah in dem Augenblick, in dem die Stadt befürchten mußte, diesen Mann für immer zu verlieren, und angesichts dieser Gefahr mar man einmütig entschlossen, ihn unter allen Umständen zu halten. Mehrere Städte hatten fich nämlich inzwischen um Steinwich bemüht: Rostock, Braunschweig und Lübeck, und letztgenannte Stadt verlangte jest, nach einer Mitteilung des Rates vom 2. Upril, innerhalb acht Tagen eine endgültige Entscheidung 40), die aber Steinwich, vielleicht auf Drängen der Bürgerschaft, hinausgezögert zu haben scheint. Als jedoch Stralfund auch in den folgenden Wochen weder seine Wiedereinsehung beim Bergog durchzusehen vermochte, noch den Mut hatte, diese von sich aus felbst gegen den Willen des Landesherrn zu beschließen, machte er im Rat am 7. Mai persönlich die Mitteilung: "daß, nachdem er zu Lübeck verschiedentlich Dilation gesucht, er endlich, weil er hieselbst keine gewisse Resolution bekommen können, hinüber reifen muffen und die ihm dafelbst angetragene Bestallung angenommen habe, kündigt daher seine hiefige Bestallung auf, ift jedoch erbotig, wenn es von ihm verlanget und ihm feine Besoldung gereicht wurde, noch ein halbes Sahr hieselbst zu commoriren und der Stadt zu dienen"41).

Auf diese bestürzende Erklärung hin schickte man von Stralsund aus sosort eine neue Gesandtschaft an den Fürsten. Da es aber für diesen keine glücklichere Lösung geben konnte, als daß Steinwich nach Lübeck ging, gab er auf das dringliche Ersuchen der Stadt eine ausweichende Antwort. Dabei konnte er offenbar seine Freude über den für ihn so günstigen, unerwarteten Ausgang nicht ganz verbergen,

<sup>39)</sup> Dinnies 1616 Märg 15, G. 715.

<sup>40)</sup> Ebd. 1616 April 2, S. 716.

<sup>41)</sup> Ebb. 1616 Mai 6/7, S. 720/21.

indem er den Gesandten gegenüber äußerte: "Dr. Lambert möchte hinziehen!"42). Damit aber wollte man sich in Stralsund nicht zusstieden geben, und ofsenbar war man jeht entschlossen, im Notsall die Restituierung des Syndikus auch ohne die Zustimmung des Herzogs vorzunehmen. Bereits am 26. Juni traf nämlich Steinwich eine Bereinbarung mit den Uchtmännern, in der die seit seiner Suspension rückständige Besoldung berichtigt und die zukünstige bestimmt wurde 43). Erst einige Tage darnach, am 1. Juli, wandten sich dann Rat, Hundertmänner und Gewerke noch einmal gemeinsam an Philipp Julius mit der Bitte, die Wiedereinsehung des Synzbikus zu genehmigen, wobei sie erklärten, daß dieser "zu Erhaltunge gnediger und respective unterthäniger Correspondence zwischen fürstl. Gnaden und uns semptlich zu gutem bürgerlichem Friede und Wohlstand je und alle Wege das Seine gethan"44).

Jest mußte der Herzog nachgeben, wollte er nicht seine letten wenigen Unhänger und Gefolgsleute in der Bürgerschaft verlieren, und so sah er sich gezwungen, am 8. Juli 1616 die Genehmigung zur Wiederanstellung Steinwichs als Syndikus zu erteilen45). Da= mit hatte der Wille der Bürgerschaft gesiegt, indem sie, die sich seit Jahren in unabläffigem Parteihader befehdet hatte, jest einmütig den einen Mann forderte, der ihrer aller Bertrauen besag. In feiner Berson fand sich damals das innerpolitisch so lange gerriffene Stralfund wieder zusammen, und es war nur der natürliche Ausdruck diefes allgemeinen Gefühls, daß die Sundertmänner, als Lambert Steinwich am 2. Auguft zum ersten Mal wieder im Rat als Syndikus erichien, erklärten, ihre wohlmeinende Meinung mare, "daß man am Sonntage das Gebet für die Bürgermeisterwahl vor sich gehen und am Montage ihn im Namen Gottes zum Confule ermähle, also daß er das Syndicat dabei behalte. Er solle die Gebühr von beiden Umtern haben"46).

Bier Tage darauf, am 6. August, erfolgte seine Wahl zum Bürgermeister, die der Herzog offenbar ohne Widerspruch hinnahm, so machtlos fühlte er sich im Augenblick gegenüber der völlig neuen Lage. Jedoch war eine letzte Schwierigkeit zu beheben. Steinwich hatte Ansang Mai die Stelle eines lübischen Syndikus angenommen und war auch bereits dort auf sein neues Amt vereidigt worden.

<sup>42)</sup> Dinnies 1616 Mai 11, G. 721.

<sup>43)</sup> Ebd. 1616 Juni 26, S. 722.

<sup>44)</sup> Uht. Rep. I S. 80, I.

<sup>45)</sup> Dinnies 1616 Juli 13, G. 723.

<sup>46)</sup> Ebd. 1616 Aug. 2, S. 723.

Er erklärte daher nach feiner Wahl zum Burgermeifter in Stralfund. daß er zwar hier zu bleiben bereit sei, da er "nicht cum gratia erlaffen werden könnte und Gott es also haben wolle", aber er befinde "fich dennoch in feinem Gemiffen beschwert, daß er keinen Gid ablegen könne, ehe und bevor er seinen an die Stadt Lübeck ausgestellten Revers zurückerhalten habe"47). Schon Ende Mai hatte Stralfund in dieser Angelegenheit an die Hansestadt an der Trave geschrieben und gebeten. Steinwich aus der von ihm bereits angenommenen Bestallung zu entlassen. Lübeck zeigte jedoch nicht das geringfte Entgegenkommen und schien fest entschlossen, sich diesen bedeutenden Mann für die Bukunft zu sichern. So entspann fich in den folgenden Wochen ein ziemlich heftiger Briefmechfel zwischen beiden Städten, in dem fich fogar Roftock für Stralfund verwandte und versicherte, daß man diesen Mann jest nicht hier entbehren könne. Die Stralfunder felbft entwarfen Mitte Juli ein Schreiben an Lübeck, in welchem fie drohten, Steinwich in Arrest zu nehmen, damit er nicht fortreifen könne. Trogdem bestanden die Lübecker auf ihrem Rechtsanspruch, mit der Begründung, Steinwich sei nach Lübeck gekommen, habe hier bereits den Eid geleistet und einige Dienste für die Stadt schon erledigt: spätestens nach Bfingften hatten fie ihn erwartet. Mit diesem Schreiben vom 26. Juli 1616 bricht der Briefmechsel ab48), und statt deffen berichtet der Rat in feiner Sigung vom 20. August, daß nunmehr Steinwich aus der Lübecker Bestallung gänglich entlassen sei.

Von jest an lag für die nächsten dreizehn Jahre die Führung der Stralsundischen Politik einzig und allein in den Händen Lamsbert Steinwichs. Bevor er jedoch die schwere Aufgabe in Angriff nahm, das durch jahrelange innere Rämpse völlig zerrüttete Gesmeinwesen mit dem Einsah seiner ganzen Kraft wieder zu einer starken, in sich geschlossenen Einheit zu führen, baute er erst sein eigenes Leben von neuem auf. Denn in dem für ihn so schweren Jahr 1614 war seine Frau nach zwölssähriger, kinderloser Ehe gestorben 1991, und so verheiratete er sich am 4. März 1617 in zweiter Ehe mit der damals erst zwanzigjährigen Regina Völschow, einer Tochter des Katsverwandten Georg Völschow in Greifswald 150). Es

<sup>47)</sup> Dinnies 1616 Aug. 6, G. 725.

<sup>48)</sup> Stralfund Stadtarchiv Akt. Rep. I S. 97 Nr. 2.

<sup>49)</sup> Bgl. die Inschrift auf dem Epitaphium für Lambert Steinwich in der St. Nikolai-Rirche in Straljund.

<sup>50)</sup> Bgl. ebd. — Ferner: Hochzeitsgedicht auf die zweite Bermählung Stein=wichs (Stralfund Stadtbibl.). Bgl. Balt. Stud. N. F. 10 (1906) Anh. S. 42.

ist sicher kein Zufall, daß Steinwich dieses Mal keine Tochter aus Stralsundischem Ratsgeschlecht heiratete, hatte man ihm das doch gerade bei seiner Amtsentsetung 1612 zum Vorwurf gemacht, wie ja der Rat damals wegen seiner zahlreichen verwandtschaftlichen Beziehungen untereinander im Volksmund allgemein nur der "Schwiegerrat" hieß. Einem solchen Vorwurf wollte er sich wahrscheinlich nicht abermals aussetzen, um alles zu vermeiden, was die Bevölkerung leicht wieder reizen konnte und neues Mißtrauen wecken mußte, schließlich auch gegen die Ratssatung verstieß. So läßt sich in der Vorsicht und Besonnenheit, die bei der Wahl seiner zweiten Frau bestimmend mitwirkten, schon die Linie des künftigen Politikers erzkennen.

Als Steinwich die Führung der Sundischen Politik übernahm, war er ohne Zweifel von der Aberzeugung durchdrungen, daß das Stadtregiment por 1612 keinesmegs frei von Mikftanden gemefen war und die Beschwerden und Rlagen der Bürgerschaft oft ihre tiefe Berechtigung gehabt hatten. Sier mußte eine grundfähliche Underung auf den verschiedenen Gebieten der Berwaltung eintreten, wenn der Rat und insbesondere er felbst das Bertrauen der ganzen Bevölkerung gewinnen wollten. Der unter der Einwirkung des Bergogs errichtete Bürgervertrag schuf die sichere Rechtsgrundlage für die innere Reform, und um die Einhaltung dieses Bertrages ift Steinwich jederzeit auf das Gemiffenhafteste bemüht gemesen. Nicht zum mindesten dadurch hat er sich das Bertrauen vor allem des Rleinbürgertums in den folgenden Jahrzehnten erhalten. Go trug das Werk des Herzogs zu einem wesentlichen Teil mit dazu bei, daß es dem neuen Bürgermeifter bei seiner Aufbauarbeit eine klare Rechtslage gab, die vom Bolk mitgeschaffen war und die er auch für fich als vorbildlich betrachtete. Denn darin hatte Steinwich das Gebot der Stunde erfaßt, daß es nicht mehr anging, daß der Rat wie bisher über die Röpfe der Bürger hinmeg mit diktatorischer Bollmacht Bolitik trieb, sondern daß das Bolk an der Regierung und den wichtigften Beschlüffen mitbeteiligt werden mußte, damit es in entscheidenden Schicksalsstunden das erforderliche Tun als feinen eigenen Willen auf sich nehme. Den vollen Erfolg dieser politischen Sandlungsweise zeigte, gehn Jahre fpater, die Saltung der Stralfunder Bürgerschaft im Abwehrkampf gegen Ballenftein.

So bekamen die städtische Regierung und Verwaltung im Inneren unter Steinwichs Leitung unter Zugrundelegung des neuen Bürgervertrages allmählich ein anderes Gesicht, indem die Vertreter des Volkes mehr als bisher zur Mitarbeit herangezogen wurden. In der Außenpolitik dagegen follte der alte Rurs: alles daranzuseten, um die einstige Freiheit und Selbständigkeit der Stadt gegenüber dem Landesherrn wieder zu gewinnen und in Bukunft zu behaupten, sobald wie möglich wieder aufgenommen werden. Das war die alte hansische Einstellung des Syndikus Domann und zugleich Steinwichs eigenste volitische Überzeugung. Wie sein Lehrmeister wollte auch er an dem mittelalterlichen Stadtideal festhalten, und nur darin unterschied er fich von feinem Borganger, daß er dieses Biel nicht mit einem ftarren und überalterten ariftokratischen Ratsregime zu erreichen glaubte, sondern mit einer mehr volkstümlichen Regierungsform, die ihn jederzeit des Bertrauens der Burgerschaft gewiß fein ließ. So war er in seiner Außenpolitik durchaus konservativ, mährend er fich in feiner Innenpolitik den Strömungen der Gegenwart, deren sichtbarer Ausdruck und Niederschlag der eben aufgerichtete Bürgervertrag mar, anzupaffen suchte. Wie weit diese "modernen" Unschauungen Steinwichs erft das Ergebnis der Erfahrungen der legten Sahre gewesen sind oder ob er ihnen schon früher zuneigte, ohne sie gegenüber der anders gerichteten Majorität des Rates in die Tat umzusegen, ift nicht mit Gewißheit zu entscheiden.

Die unerläßliche Boraussetzung für eine Wiedererstarkung des Sundischen Gemeinwesens war die ordnungsgemäße Berwaltung der städtischen Finanzen. In allen schwierigen Wirtschaftszeiten der vergangenen Jahrhunderte war immer wieder aus der Bevölkerung heraus der Borwurf gegen den Rat erhoben worden, daß er mit den öffentlichen Geldern nicht gewissenhaft und uneigennützig umgegangen sei. Hier war die Stelle, wo das Mißtrauen der Bürgersichaft am leichtesten erneut erregt werden konnte. Um dieser Gesahr künftig unter allen Umständen vorzubeugen, ließ Steinwich vom Jahre 1616 an ein Einnahmes und Ausgaberegister anlegen, in dem über die städtischen Finanzen Rechenschaft gegeben wurde und das nicht nur Mitglieder des Rates, sondern auch der Bürgerschaft übersprüfen mußten. Das war im Augenblick um so notwendiger, da die Schulden der Stadt seit den letzen Jahrzehnten auf 250 000 Gulden gestiegen waren 11.

Der Einführung dieser bis dahin unbekannten ordnungsgemäßen und öffentlichen Wirtschafts= und Rechnungsführung hatte es Stein= wich zweifellos in erster Linie zu verdanken, wenn er in kürzester Zeit das unerschütterliche Vertrauen der gesamten Bürgerschaft ge= wann. Von dem Augenblick an, wo er dessen gewiß war, und nicht

<sup>51)</sup> Fock S. 460 ff.

eher, konnte er auch wieder anfangen, eine aktive Außenpolitik zu treiben, in der es einzig und allein darauf ankam, den Einfluß des Landesherrn, den dieser seit einigen Jahren auf die internsten Stadtangelegenheiten gewonnen hatte und noch immer behauptete, nach und nach wieder ganz auszuschalten. Der erste Ersolg in dieser Richtung war, daß der Schöpfer des Bürgervertrages, der vom Herzog nach Stralsund gerusene Worthalter der Hundertmänner Heinrich Stamke, am 31. Oktober 1617 aus seinem Amt entlassen wurde. Damit wurde der letzte und zuverlässigste Mittelsmann, den Phislipp Julius noch in der Stadt hatte, ausgeschaltet, der Mann, der einer ehrlichen Aussihnung zwischen Kat und Hundertmännern immer im Wege gestanden haben würde. Ja, der Herzog mußte es sogar geschehen lassen, daß Stamke im Frühjahr 1618 durch die Stadtdiener zur Käumung seiner Dienstwohnung und einige Wochen später zum Berlassen der Stadt gezwungen wurde.

Man fing an, sich in Stralfund wieder Berr im eigenen Saufe zu fühlen, und aufs neue durchdrang die Bürgerschaft allmählich das Bewuftsein von jenen Gerechtsamen und Brivilegien, von denen man verlangen durfte, daß sie auch vom Landesherrn geachtet wur= den. So konnte es Steinwich im August 1618 magen, von den Sundertmännern die Wiedereinsetzung aller feiner Beit vom Bergog suspendierten Ratsmitglieder zu fordern. Roch vor zwei Sahren hatten fie fich dagegen gewehrt, jest erklärten fie fich auch damit einverstanden 52). Die Berwirklichung dieses Entschlusses verzögerte fich, vielleicht absichtlich, noch geraume Beit, benn Steinwich ftrebte eine Lösung dieser Frage an, welche mit einem Schlage die volle Souveranität der Stadt in ihren inneren Angelegenheiten wieder herstellen sollte. In der Ratssitzung vom 27. November 1618 verlangte er nämlich, daß die Wiedereinsetzung aller Suspendierten ohne jemandes anderes Zutum von der Stadt allein aus geschehe, da es sonst der Stadt "praejudicierlich" sei und man zu solcher Restitution "vigore privilegiorum" befugt sei. Auch zu diesem schwerwiegenden Schritt, der die Rraftprobe auf die neue Einigkeit innerhalb der Bürgerschaft mar und zugleich eine endgültige Absage an die ungerechtfertigten Machtansprüche des Landesherrn, gaben die Sundertmänner ihre Bustimmung53). Go wurden alle die Ratsmitglieder. die 1612 von Philipp Julius suspendiert waren, jest wieder in ihr Amt eingesett, und in diese Restitution schloß man auch die

<sup>52)</sup> Dinnies 1618 Aug. 17 und Aug. 22, S. 734/35.

<sup>53)</sup> Ebd. 1618 Nov. 27 und Dez. 3, S. 740/51. — Städt. Urk. 1618 Dez. 7, Nr. 2327. — Städt. Urk. 1618 Dez. 8, Nr. 2328.

inzwischen Berstorbenen ein, um damit ihrer Familienehre Genüge zu tun.

Diese Restitution war die entscheidende Tat, durch die Stralfund mit einem Schlage in der inneren Bolitik feine frühere Selbständigkeit und Freiheit des Handelns zurückgewann, ein außenpolitischer Erfolg, der nur dadurch ermöglicht worden war, daß Steinwich in fo hohem Mage das Bertrauen der gesamten Bevolkerung besaß und Diese sich schlieflich in feiner Berson wieder zusammenfand, nachdem fie zwei Sahrzehnte hindurch in zwei feindliche Barteien zerspalten war, die fich jederzeit mit dem größten Migtrauen gegenüber gestanden hatten. Für den Bergog dagegen bedeutete der Staatsstreich der Stralfunder den völligen Berluft jener Machtposition, die er in einem Augenblick städtischer Ohnmacht und Berriffenheit errungen hatte. Natürlich protestierte er gegen diefen Beschluß und sperrte sogar der Stadt zeitweise die Zufuhr, mußte sich aber doch 1622 dazu bequemen, nachträglich feine Zustimmung zur Wiedereinsetzung der suspendierten Ratsmitglieder zu geben, um auf diese Weise menigstens noch den Schein seiner Macht zu retten.

Da sich Philipp Julius dem Staatsstreich der Stralsunder gegenüber im Augenblick zum mindeften machtlos fühlte, wandte sich fein Born gegen den Mann, der fein gefährlicher Gegenspieler in diesem Rampfe mar. Raum war in Wolgast die eigenmächtige Reftitution bekannt geworden, fo erschienen wenige Tage darauf einige fürstliche Rommissarien in Stralfund und deuteten Steinwich per notarium et testes an, "daß er bei höchster Ungnade an den fürstlichen Gerichten keiner Barthei einigen Rath geben folle, wie denn auch verschiedenen von Adel bei 500 Rthl. Strafe wäre verboten worden, sich seines Rathes zu bedienen"54). Auch an Drohungen allgemeiner Urt scheint man es nicht fehlen gelassen zu haben, und bei bem jähzornigen und rachfüchtigen Charakter des Fürften ftand zu befürchten, daß er die erfte fich bietende Gelegenheit benugen werde, um erneut aufs schärffte gegen die Stadt und ihr Oberhaupt vorzugehen. Die Lage war in den folgenden Monaten offenbar fo bedrohlich, daß Steinwich ernftlich in Erwägung zog, ob es nicht in feinem und der Stadt Interesse beffer fei, wenn er aus ihrem Dienst ausscheide.

Eine Gelegenheit dazu bot sich im Mai 1619, als er auf dem Hansetag in Lübeck zum hansischen Generalsyndikus erwählt worden war. In Stralsund rief diese Nachricht größte Bestürzung hervor,

<sup>54)</sup> Dinnies, Commentarii S. 149.

und in selten einmütiger Entschlossenheit suchte man alles zu tun, um den Mann nicht zu verlieren, der allein in diesen unruhigen und unsicheren Zeiten unersetzlich erschien. Steinwich selbst jedoch war bereit, den Ruf nach Lübeck anzunehmen, und begründete seine Haltung vor dem Rat damit, daß das Mißtrauen des Fürsten gegen seine Person billig von ihm in Ucht zu nehmen wäre, "weil nicht allein ihm selbst viele Gesahr daraus entstehen könne, sondern auch um seinet (d. i. des Rats) willen, und weil er gleichsam an der Spite stehe, das Stadtwesen dadurch bedrückt und mehrer Gesahr ausgesetzt werden mögte". Und er fügte u. a. noch hinzu: "Der Herzog wünsche seine Entsernung und habe seinen Wunsch nicht bergen könznen, daß er die ihm angetragene Stelle annehmen mögte".

Rat und Hundertmänner gaben sich aber nicht mit diesen Einwendungen zufrieden, und die hohe Wertschätzung und das große
Vertrauen, deren sich Steinwich bereits damals in der ganzen Bürgerschaft erfreute, werden durch das hartnäckige und einmütige Bemühen aller, diesen Mann für Stralsund zu erhalten, offenbar. So
schrieb der Rat an Lübeck, der Stadt könne kein größeres Unglück
widersahren, "als wenn ihr diesenige Person sollte entzogen werden,
welche nächst Gott die vornehmste Stütze ihrer Wohlfahrt sei", wobei
man sich auf die Fabel berief, in welcher der Wolf den Hirten bittet,
die Hunde abzuschaffen, da es dann, nachdem solches geschehen, den
armen Schasen sehr übel ergehet. Und mit ähnlichen Worten wandten
sich die Hundertmänner an die Hansa: daß Steinwich sich nicht
der Stadt entziehen dürse, "da er eine solche Person sei und in
solchem Ansehen stehe, daß ein großer Theil der Wohlsahrt der Stadt
auf ihm beruhe" 56).

Weder die Jansa noch Steinwich selbst konnten sich den vorgetragenen Gründen verschließen, und man scheint eine Zeit lang das Kompromiß in Erwägung gezogen zu haben, daß er wohl in Stralsund bleiben, zugleich aber von hier aus das hansische Generalsyndikat mitverwalten sollte. In der Praxis hingegen erwies sich dieser Plan zweisellos als undurchsührbar, denn Steinwich hat niemals die Stelle eines Generalsyndikus angetreten<sup>57</sup>). So blieb er auch dieses Mal Stralsund erhalten und wurde von dem Schicksalsür den schwersten Kampf aufgespart, den acht Jahre später die Stadt gegen Wallenstein zu bestehen hatte.

<sup>55)</sup> Dinnies S. 150.

<sup>56)</sup> Ebd. G. 151/52.

<sup>57)</sup> Schreiben des Staatsarchivs Lübeck 1931 April 20 (Akt. Rep. I S. 80, 1).

Fürs erfte folgte eine im allgemeinen ruhige Zeit. Im Inneren festigten sich mehr und mehr Ordnung und Ginigkeit, und gegenüber dem Landesherrn gewann die Stadt allmählich ihre frühere Freiheit und Selbständigkeit zum größten Teil wieder zurück. Als Philipp Julius im Februar 1625 starb, schied er aus dem jahre= langen Rampf gegen die mächtigfte Stadt seines Landes als Befiegter aus dem Leben. Sein herrisches und ungezügeltes Temperament waren der vorsichtigen und ruhigen, aber zielbewußten Rampfes= meise seines Gegners unterlegen und nicht zulett der Lauterkeit und Geradheit von Steinwichs Charakter, wodurch allein schlieflich die innere Befriedung der Bürgerschaft zustande kam. Tropdem entbehrt das Schickfal des Herzogs nicht einer gewissen tragischen Ironie, indem der Bürgervertrag, den er der Stadt aufzwang, die fichere Rechtsgrundlage murde, von der aus sein Gegner die durch langen Parteihader zerriffene Bevölkerung zu beruhigen vermochte, um dann in ihr wieder das inzwischen verlorene Gefühl für die notwendige Wahrung gewisser städtischer Souveränitätsrechte gegenüber dem Landesherrn zu wecken. Es ist jene tragische Ironie, die sich so oft im kleinen und großen Weltgeschehen erkennen läßt, daß in der Politik die Absichten und Handlungen meift zu einem ganz anderen Ergebnis als dem beabsichtigten führen und sich schließ= lich nicht felten sogar gegen ihren Urheber kehren.

In der verhältnismäßigen Ruhe der Jahre 1620 bis 1626 mag vielleicht auch jenes einzige missenschaftliche Werk Steinwichs entstanden sein, welches sich in einer Abschrift bis auf die Gegenwart erhalten hat, eine Interpretation des Lübischen Rechtes 58). Oder ift es die Frucht der Jahre 1612 bis 1616, eine Arbeit, durch die sich der Verfasser mahrend seiner Amtsentsetzung über die ihm aufgezwungene Untätigkeit hinwegzuhelfen suchte? In Bruchftücken lag das Werk dem großen Rechtsgelehrten David Mevius, dem fväteren Bizepräsidenten am Ral. Schwedischen Tribunal in Wismar, vor, der es in seinem Rommentar des Lübischen Rechtes nicht nur verschiedentlich rühmend erwähnt, sondern auch ausgewertet hat. Die Unerkennung durch Mevius ift das sicherfte zeitgenöfsische Werturteil über Steinwich als Wiffenschaftler, der zweifellos auch in seiner Beit ein bedeutender gelehrter Jurist hätte werden können, zumal er väter= licher- und mutterlicherseits aus einer Gelehrtenfamilie stammte. Das Schickfal aber bestimmte ihn zum politischen Tatmenschen, und als

<sup>58)</sup> Dinnies S. 158/60. — Die Handschrift befindet sich jest im Besitz des Stadtarchivs Stralsund.

solcher sollte er sich in den beiden letten Sahren seines Lebens in seiner ganzen Größe und Tragik erweisen.

Die Geschehniffe in und um Stralfund 1627 und 1628 hatten ohne Lambert Steinwich einen völlig anderen Berlauf genommen. denn er ist im Rampf gegen die kaiserliche Armee zutiefst der entscheidende Führer der Sundischen Bolitik gewesen 59). Sätte er damals nicht an der Spike des Gemeinwesens gestanden, die Burgerschaft hätte ohne seine Führung niemals diesen schweren Rampf fo zielbewußt bis zum siegreichen Ende durchgehalten. Es wäre aber auch für diesen Rampf kaum ein anderer Mann wie er geeignet gewefen; denn die geiftigen Guter, um die, vom Standpunkt ber Stralfunder ausgesehen, das Ringen ging, waren zugleich die perfönlichste und innerste Angelegenheit des Bolitikers und des Menschen Steinwich: die Freiheit des Brotestantismus und die Selbstbehauptung des mittelalterlichen Stadtstaates. Es sind die beiden Grundmotive dieses Lebens, von denen sich das eine bereits in der Zugehörigkeit des jungen Steinwich zur beimlichen protestantischen Gemeinde in Düffeldorf erkennen ließ, mährend das andere feine ganze bisherige Tätigkeit als Syndikus und Bürgermeister im Streit mit dem Landesherrn bestimmt hatte. Jest, im Abwehrkampf gegen Wallen= stein, kämpft Steinwich zutiefst um nichts anderes als um jene beiden Grundmotive, die seinem gangen Leben bisher die Richtung gegeben haben. Beide Motive greifen hier tief ineinander und verwachsen zu einer Einheitlichkeit, die in den einzelnen entscheidenden Sandlungen und Entschlüffen nicht mehr erkennen läßt, ob das religiöse oder rein politische Moment in ihm den Ausschlag gegeben haben. Zulett aber, in der äußersten Not, als er vor der Wahl stand, entweder dem Rriegsherrn der kaiferlich-katholischen Macht die Stadt zu übergeben oder ein Bündnis mit dem protestantischen Schweden zu schließen, sollte das religiose Grundmotiv die lette Entscheidung beftimmen.

Die Boraussetzung für die erfolgreiche Durchführung des Berteidigungskampfes gegen die kaiserliche Armee war die geschlossene Einmütigkeit der gesamten Bürgerschaft Stralsunds. Diese Einigkeit wäre nach den Revolutionsjahren von 1612 bis 1616 niemals soschnell wieder hergestellt worden, wenn nicht die gegnerischen Parteien in der Person Steinwichs sich zusammengefunden hätten, und

<sup>59)</sup> Für die Geschehnisse dieser Jahre vgl. F och S. 108—302. — Ferner: Fr. Abler, Die Belagerung Stralsunds 1628, Stralsund 1928, wo zum ersten Mal versucht ist, den persönlichen Anteil Steinwichs an den Ereignissen herauszustellen.

fie hatte ohne seine Einwirkung niemals den furchtbaren Belastungs= proben standgehalten, die einzelne äußerst kritische Augenblicke während der Belagerung beraufbeschwörten. Als nämlich die Rriegs= gefahr näher und näher rückte, bildeten fich innerhalb der Bevolkerung allmählich immer deutlicher zwei Barteien heraus, von denen die eine zu einem Rompromikfrieden neigte, mährend die andere zum äußersten Widerstand entschlossen war. Die erstere vertrat vor allem der Rat, diese dagegen hatte ihre Unhänger zum größten Teil in den Gewerken und Kleinbürgern sowie ihrer Bertretung der Sundertmänner. In den zahllosen und schwerwiegenden Berhandlungen, welche Rat und Bürgerschaft von November 1627 bis Juli 1628 gemeinsam pflogen, brachen diefe Gegenfäte oft mit einer Schärfe auf, daß fie die Widerstandskraft der Stadt von innen heraus zu erschüttern drohten. In solchen erregten Augenblicken kam es soweit, daß einmal der Rat fest entschlossen war, sein Umt niederzulegen, ein andermal die Bürgerschaft erklärte, fie wolle die Stadt verlaffen und fich anderswo eine Beimat suchen, wenn ihre Vorschläge nicht beachtet würden. In diesen kritischsten Stunden war immer Steinwich, mittelbar oder unmittelbar, der Bermittler, denn er allein befaß das volle Bertrauen der beiden gegeneinander stehenden Barteien, in denen der alte Zwiespalt, der 1612 die Stadt dem Herzog in die Sand gegeben hatte, zuweilen wieder bedenklich aufflackerte.

Steinwichs Persönlichkeit stand über den Parteien. Darum wurde er niemals in deren Streit hineingezogen, sondern konnte vielmehr jederzeit das verbindende Element zwischen ihnen sein. Darüber hinaus verstand der ersahrene und geschickte Politiker sich die so versichieden gearteten Kräfte nugbar zu machen, da er mit einer der beisden Parteien allein niemals sein Ziel hätte erreichen können. Er brauchte zu gegebener Zeit die Besonnenheit und Vorsichtigkeit der Friedensanhänger, wie er in anderen Augenblicken nicht des Mutes und der Entschlossenheit der kampsbereiten Bürger entbehren konnte. Hätte er damals nicht die Führung der Stadt sest in seinen Händen gehabt, so hätten die einen nur allzu schnell kapituliert, die anderen dagegen aus Mangel an Scharsblick und Nüchternheit zweisellos eine surchtbare Katastrophe herausbeschworen. So aber hielt Steinwich ihre Kräfte in der Waage, um sie, wie die Stunde gebot, im Kampf gegen die Feinde der Stadt einzuseken.

Diese seine Stellung zwischen den Parteien bringt es mit sich, daß seine Haltung nur selten einfach und eindeutig ist und daß er niemals so kämpserische und leidenschaftliche Reden wie manche der Bürgervertreter führt. Er bewegt sich meist in der Mitte zwischen

den Extremen. Als 3. B. der Rat, eingeschüchtert durch Arnims Drohungen, am 12. Februar bereit mar, die Stralfundischen Schiffe, die den Danholm blockierten, guruckzuziehen, die Burger dagegen auf der energischen Fortsetzung des Rampfes bestanden, schlug Steinwich vor, die Schiffe zwar zurückzunehmen, aber nur fo weit, daß von ihnen aus beständig die Borgange auf der Insel beobachtet merden könnten, ein Beschluß, durch den er eine unnötige Berausforderung des Feindes vermied, ohne jedoch die notwendigen Borfichts= magnahmen außer acht zu laffen. Und bekanntlich rettete diefer Beschluß die Stadt vor einer Überrumpelung durch die Raiferlichen. Mit feinem vermittelnden Borschlag beruhigte er außerdem zugleich Die ängstlichen und die draufgängerischen Gemüter. Darüber hinaus ift diefer Entscheid schlieflich bezeichnend für feine gange Bolitik: er wollte nicht leichtfertig den Rrieg heraufbeschwören, wie er ebenso wenig zu einem leichtfertigen Frieden bereit war. Darum vertrauten ihm felbst die kampfbereiteften Burgervertreter, die den Friedensäußerungen der übrigen Ratsmitglieder meift mit Miftrauen begegneten.

So ist Steinwich in dieser schweren Zeit immer Herr der inneren Situation gewesen, indem er, getragen von dem allseitigen Bertrauen der Parteien, den Willen der Bevölkerung in allen kritischen Augenblicken stets so zu lenken vermochte, wie es seine politische Einsicht jeweils für richtig und zweckmäßig hielt. In der Außenpolitik dagegen hat er sich diese Freiheit des Handelns aus eigenster Aberzeugung und eigenstem Willensentschluß nicht bewahren können. Unter dem Druck der wachsenden Gesahr wurde er von dem Gang der politischen und kriegerischen Maßnahmen des Feindes mehr und mehr vorwärts getrieben auf eine Bahn, die er niemals hatte voraussiehen können, um schließlich mehr durch die Macht der Verhältnisse als aus eigenem Wunsch heraus gezwungen zu werden, den einmal eingeschlagenen Weg dis zur letzten Konsequenz zu Ende zu gehen. Darin liegt die Tragik in der außenpolitischen Führung Steinwichs.

Als im November 1627 der pommersche Herzog Bogislaw XIV. sein ganzes Land dem Einmarsch der kaiserlichen Armee preisgegeben hatte, war es das Bestreben der Stralsundischen Politik, unter Berufung auf die alten Privilegien unter allen Umständen die Einnahme einer kaiserlichen Garnison zu verhindern, um die politische Freisheit der Stadt und die religiöse Freiheit ihrer Bewohner zu wahren. Damit stellte sich aber Stralsund von Ansang an in dem diplomatischen Ränkespiel, das mit der am 10. November in Franzburg abgeschlossenen Kapitulation begann, zwischen zwei Fronten: auf der

einen Seite stand der kaiferliche Generalissimus Urnim gegen die Stadt, auf der anderen der eigene Landesherr, dem ebenfo wie feinen Vorfahren jede Demütigung Stralfunds willkommen mar. Erfterer schien bereit, die Stadt gegen Zahlung einer bestimmten Summe von der Einquartierung zu befreien, woran der Berzog gar kein Interesse hatte, der nur darauf bedacht mar, aus den Stralfundern möglichst viel Geld für die allgemeine Landeskontribution herauszupressen. Noch drängte der General nicht so fehr auf eine schnelle Erfüllung feiner Forderung, wohl in der Meinung, daß der Widerstandsgeift der Bevölkerung unter dem zunehmenden Druck von seiner und der herzoglichen Seite aus bald gebrochen werde, zumal nachdem sich die kaiserliche Armee in dem ganzen umliegenden Land festgesett hatte, und damit die vielen Landguter der Stadt und ihrer Burger in Feindeshand gefallen maren. Steinwich aber blieb fest, und Ende Januar 1628 mußte Urnim einsehen, daß er mit dieser Bermurbungs= taktik niemals in den Besitz der Stadt gelange, um den es ihm und Wallenstein im letten Grunde allein zu tun mar.

Nunmehr griff er zu einer militärischen Magnahme, indem er am 4. Februar 1628 die kleine Infel Danholm durch feine Truppen gang unerwartet besethen ließ. Mit diefer ftarken Bedrohung ließ Urnim die Maske fallen, und damit trat die Außenpolitik Steinwichs in ein ganz neues Stadium. Für ihn schied jest ber Berzog als Gegner aus, denn wenn dieser auch noch in der folgenden Zeit gern die Rolle des Zwischenhändlers spielte, einen Machtfaktor stellte er nicht mehr dar, nachdem das ganze Land von den Raiserlichen bejest war und es den Unschein hatte, daß fie einen Ungriff auf Stralfund vorbereiteten. Jest hatte es der Leiter der Sundischen Politik nur noch mit Urnim und seiner militärischen Macht zu tun. Steinwich verkannte keinen Augenblick den furchtbaren Ernst der Situation und war darum bereit, bis zur äußersten Grenze der Berftandigung mit dem Gegner zu geben. Gegen das Berfprechen des Feindes, den Danholm wieder zu räumen, ließ er diefem 30 000 Taler zahlen, aber bekanntlich hielten die Raiserlichen nicht ihr Wort. Dar= auf blockierten die Stralfunder die Infel und zwangen die Bejatung am 5. April zur Rapitulation. Gine friedliche Lösung des Ronfliktes war jett kaum noch zu erwarten, die Hoffnung auf eine folche im Augenblick auf jeden Fall fast völlig zerftort. Ungesichts des nun kaum mehr vermeidbaren Rrieges dachte Steinwich auch jett noch nicht daran, dänische oder schwedische Waffenhilfe zu erbitten, obwohl er miffen mußte, daß auf eine wirksame Unter= stützung durch die Hansa nicht zu rechnen war. Noch hoffte er, daß

die Stadt aus eigener Rraft die Gefahr meistern könne. Als daher Rat und Bürgerschaft sich am 12. April die Treue schwuren, gelobte man keine fremde Besatzung hineinzunehmen, "sie werde angemuthet, von wem sie wolle, niemand ausgeschlossen", und versicherte ausdrücklich, dem Seiligen Römischen Reich bis in den Tod getreu zu bleiben und sich nicht davon abzusondern. Zugleich aber stellte man noch einmal der Bürgerschaft den Sinn des bevorstehenden Rampfes in eindeutigen und klaren Worten vor Augen: "bei der mahren Religion Augsburgischer Confession beharrlich bis ans Ende zu verbleiben und dafür, jo wie auch für gemeine und unfere Stadt Freiheit . . . bis auf den letten Blutstropfen zu ftreiten . . . "60). Das Schriftstück, das zweifellos von Steinwich aufgesett ift, enthält die beiden Grundmotive seiner Bolitik und weift zugleich den Beg gu ihrer Berteidigung: sich nicht vom Reich abzusondern und den Kampf ohne die Einnahme fremder Besatung zu führen, denn der eben angeführte Wortlaut, "fie werde uns angemuthet, von wem sie wolle, niemand ausgeschloffen", richtete sich nicht nur gegen die Forderung der Raiferlichen, sondern auch gegen Danemark.

Bereits am 5. März nämlich war ein dänischer Gesandter in Stralfund erschienen und hatte erklärt, daß die Rrone Dänemarks die Stadt als Feind des Evangeliums betrachten muffe, wenn fie die Raiserlichen mit Proviant und Munition unterstütze oder ihnen gar die Tore öffne. In diesem Falle hätte sie nicht nur die Feindschaft Danemarks, sondern auch Schwedens zu gewärtigen. Ungeachtet diefer unverhohlenen Drohung glaubte Steinwich noch am 12. April, wie aus dem Text des Treuschwures hervorgeht, sein politisches Biel auf dem von ihm beabsichtigten Weg ohne die Unterftützung durch eine fremde Macht zu verteidigen. Entweder hoffte er noch auf eine gutliche Beilegung oder es fehlte ihm der weite Blick für die großen Zusammenhänge und Gegenfäte der europäischen Bolitik, in deren Mittelpunkt Stralfund in diefen Wochen mehr und mehr rückte. Hier ging der Rampf bald nicht mehr um irgendeine beliebige Stadt, sondern von ihrem Besitz hing für die mächtigen Gegenspieler in dem großen Rriege, die Raiferlichen auf der einen Seite und die Dänen und Schweden auf der anderen Seite, die Möglichkeit einer erfolgreichen Fortführung des gewaltigen Rrieges ab. War es überhaupt möglich, von Stralfund aus in diesen Wochen jederzeit über die europäische Lage im Rlaren zu sein, wo sich die Spannungen von Tag zu Tag verschärften und die Ereignisse bald über-

<sup>60)</sup> Abler 6.67.

stürzten? Wie dem auch sei, auf jeden Fall trat Steinwichs Außenpolitik im Lause des Aprils in ein neues Stadium, dessen er selbst
sich spätestens Ansang Mai bewußt werden mußte, als die Stralsunder dänisches Kriegsmaterial in Empsang nahmen. Er stand jest
abermals zwischen zwei Fronten, zwischen denen es kein Lavieren
mehr gab, und er hatte bald nur noch die Wahl, entweder vor Arnim
zu kapitulieren, oder mit den Schweden und Dänen den Kampf gegen
die Kaiserlichen zu sühren. Mit jedem Tage verlor er jest mehr
und mehr die Freiheit seines Handelns.

Als Steinwich im November 1627 den diplomatischen Rampf um die Rettung der Stadt aufnahm, hatte er nicht voraussehen können, welche Ausmaße dieser in kurzer Zeit annehmen würde und daß das Ringen um Stralfund Dänemark und Schweden auf den Rampfplat rufen wurde um ihrer eigenen politischen und militärischen Sicherheit willen. Und jest mußte er zwischen den großen Gegnern, die fich gegenseitig den Besit feiner Stadt streitig machten, mablen, und er mählte als Protestant. Wie hätte auch seine Entscheidung anders ausfallen können in einer Beit, wo der religiöfe Gedanke dem der politischen, nationalen Gemeinschaft übergeordnet mar? Wo gang Deutschland bereits seit zehn Jahren in dem furchtbarften aller Religionskriege ftand? Und wie hatte der Mann anders entscheiden follen, deffen Grofvater die Jesuiten als Reger gebrandmarkt hatten, der die Anechtung der Gewissen durch die Gegenreformation in seiner Heimat kennen gelernt hatte und der mit 21 Jahren als Mitglied der heimlichen protestantischen Gemeinde freiwillig sein Glaubens= bekenntnis abgelegt hatte? Steinwich konnte garnicht anders entscheiden, nachdem die politischen Berhältnisse sich soweit entwickelt hatten und er nicht mehr die volle Freiheit des Handelns befaß. So bat man am 20. Mai den schwedischen Rönig um Hilfe, und wenige Tage fpater, nach den erften verluftreichen Rampfen, begrüfte man mit Dankbarkeit die Unkunft der ersten dänischen Truppen. Dabei gelang es Steinwich, eine bundnismäßige Bindung mit Danemark zu vermeiden.

Durch die kriegerischen Ereignisse der folgenden Wochen sollte er aber auch schließlich dazu gezwungen werden. Die Stadt konnte die in einem Augenblick der höchsten Bedrängnis angebotene schwebische Hister nicht entbehren, wenn sie nicht kapitulieren wollte. Schweden aber war zu dieser Histeleistung nur nach Abschluß eines sesten zwanzigjährigen Bündnisses bereit. Es war wohl der schwerste Entschluß, den Steinwich in seinem Leben gesaßt hat, als er am 23. Juni den Bündnisvertrag mit dem schwedischen Diplomaten ab-

ichloß. Durch das Gebot der Stunde murde er dazu gezwungen, aber das sette er doch durch, daß in dem Bertrag ausdrücklich die Zugehörigkeit der Stadt zum Reich bestätigt murde: "Derowegen und zum Dritten foll diese Alliance nicht praejudiciren der unterthänigsten und unterthänigen Berwandtnuß, darein die Stadt Stralfundt in deß Ranserlichen und deß Römischen Reichs, auch ihrer unmittelbahren landfürstlichen Obrigkeit Schut, Schirm, Bermandtnuß und Gehorsamb sich befindet . . . "61). Man fühlt daraus, wie ftark trot allem damals noch der Reichsgedanke gewesen sein muß und welche Aberwindung es einem Manne wie Steinwich gekostet hat, sich gegen den Raiser mit einer fremden Macht zu verbinden. Was dieser Entschluß für ihn innerlich bedeutete, verrät vielleicht die Unsicherheit feiner Haltung in den folgenden Tagen. Unter dem Eindruck des verluftreichen Rampfes um das Frankenaugenwerk acht Tage nach Abichluß des Bertrages mit Schweden scheint er zum Frieden mit Wallenstein bereit zu sein, obwohl er nach den Bestimmungen des eben eingegangenen Bündniffes mit Schweden ohne deffen Einwilligung zu Friedensverhandlungen garnicht berechtigt war 62).

Bersagten in diesem Augenblick die Nerven des Mannes, von dem allein seit Monaten das Geschick der Stadt abhing? Oder schreckte er vor der vollzogenen Tatsache zurück, sich gegen den Raiser mit Schweden verbündet zu haben? Oder brach sich in diesen Tagen in ihm die Erkenntnis durch, daß sein politisches Ziel, nämslich die Wahrung der ehemaligen Selbständigkeit der Stadt, in diesem Ramps sür alle Zeiten untergegangen war? Daß er für ein Stadtideal gekämpst hatte, das der Vergangenheit angehörte, für das aber in der Gegenwart angesichts der wachsenden zentralisierenden Fürstenmacht weder eine Möglichkeit noch eine Berechtigung bestand?

Denn das macht die wahrhafte Tragik des Politikers Steinwich aus, daß er eine Idee vertrat, die wohl einst die Größe der deutschen Hansestädte bedingt hatte, jene Idee des in sich freien und unabhängigen Stadtstaates, die aber jett im Sterben lag. An der Wende zweier Zeiten stehend, wurzelte sein politisches Denken noch ganz in den hanseatischen Anschauungen des 14. und 15. Jahrhunderts, und trot der Erschütterungen und Schwächungen des Städtebundes während des 16. Jahrhunderts glaubte er auch jett noch an dieses Ideal, wie es sein Lehrmeister Domann geglaubt hatte. So sebte er aus einem vergangenen Jahrhundert heraus, für dessenssorm in

<sup>61)</sup> Gründlicher Bericht ..., Stralfund 1631, Benlagen S. 119.

<sup>62)</sup> Udler S. 100-102.

der Gegenwart kein Raum mehr war, und darum mußte er scheitern. Denn Stralsund verlor 1628 endgültig seine ehemalige souveräne Stellung, weil sie neben den mächtiger und mächtiger werdenden Territorialstaaten nicht mehr behauptet werden konnte. Steinwich ist somit in der langen Reihe der Stralsundischen Bürgermeister der letzte Verteidiger des alten hanseatischen Ideals, das mit ihm zu Grunde ging.

Es ift aber ein feltsames Zusammentreffen des Schicksals, daß der Mann, der draufen vor den Toren als fein Gegner ftand, Ballenftein, ebenfalls in seiner Politik scheitern follte, und zwar aus der entgegengesetten Tragik. Denn der Friedlander griff in feinem politischen Denken der geschichtlichen Entwicklung um Sahrhunderte voraus, indem er die Einheit des Reiches durch ein starkes Raisertum als oberfte Autorität gegenüber den eigennütigen Unsprüchen der Territorialfürften anftrebte und um diefer Ginheit willen auch die beiden Konfessionen, die damals Deutschland in zwei feindliche Lager trennten, nebeneinander dulden wollte 63). Er scheiterte, weil weder der Raifer felbit noch die Rurfürften für feine weitschauenden Blane Berständnis hatten. Noch drei Jahrhunderte follten darüber vergehen, bis die Zeit für ein einiges Deutschland gekommen mar. So ift Wallensteins Berhängnis die Tragik des Noch-Nicht, des Zu-Früh gewesen, mährend Steinwichs Schicksal die Tragik des Nicht-Mehr, des Zu-Spät war.

Denn auch die schließliche siegreiche Abwehr des Friedländers vermochte an dem Untergang des alten hanseatischen Stralfund nichts mehr zu ändern. Die gewaltigen Opfer, welche der Rrieg von der Bürgerschaft gefordert hatte, hatten die Rräfte der Stadt völlig erschöpft, und da die Raiferlichen auch weiterhin das umliegende Land noch besett hielten und somit eine beständige Gefahr bedeuteten, mar an eine Gesundung aus eigener Rraft vorläufig nicht zu denken, geschweige denn daß man sich neuer Angriffe selbst hatte erwehren können. In der klaren Erkenntnis diefer Lage fah fich Steinwich daher auch nach der Aufhebung der eigentlichen Belagerung gezwungen, an der einmal eingeschlagenen Bolitik festzuhalten, mit Silfe Schwedens die Stadt vor weiteren Mikgeschicken zu bewahren. Dabei wollte er aber unter allen Umftanden jede feftere Bindung an die Rrone Schwedens vermeiden und keinerlei Schritte tun, die zu einer Loslösung Stralfunds aus dem Römischen Reich führen könnten. Dieje Stellung hat er bis zu feinem Tode unerschütterlich ver-

<sup>63)</sup> L. v. Ranke, Geschichte Wallensteins, Leipzig 1869, besonders S. 144ff.

teidigt und behauptet. So verhandelte er zusammen mit dem Bürgerworthalter Iusquinus von Gosen Ende August 1628 im schwedischen Feldlager bei Graudenz mit Gustav Adolf und dessen politischem Ratgeber Salvius, und hier war es Steinwichs hartnäckiger Widerstand, der den Rönig schließlich zwang, im Augenblick auf die Durchsührung seiner weitgesteckten Pläne zu verzichten, die auf nichts Geringeres hinauszielten, als daß der schwedische Rönig gegenüber der Stadt in die Rechte des Herzogs von Pommern trete. Statt dessen bestand er daraus: "Und verbleibet sonsten die Stadt Stralsund mit ihren Angehörigen in ihrem alten stado und bei dem römischen Reich deutscher Nation und desselben gebührender, rechtmeßiger Verwandtnuß und Freiheit, alles abgesetzer Vergleichung unschedlich" 64).

In dieser Richtung wagte die Stadt sogar einige Monate später, nachdem sie von dem Druck der Belagerung besreit war, noch einmal den Bersuch zu einer aktiven Politik, indem sie freie Reichsstadt zu werden anstrebte. Iweisellos dürfte dieser Gedanke auf Steinwich zurückgehen, der hierin die einzige Möglichkeit sah, sein politisches Ideal zu retten. Als daher Ende des Jahres 1628 Iusquinus von Gosen zwecks neuer Berhandlungen zum König von Schweden reiste, gab ihm der Rat u. a. die Instruktion, taß es das Beste sei, wenn "wir allein S. Rom. imperium vermüge des heil. Reichs Constitutionen in Religion und Profansachen agnoscieren". Gewiß hat Steinwich nichts an der Jugehörigkeit der Stadt zu Pommern gelegen, was ihm und den Stralsundern nach dem Berhalten ihres Landesherrn ihnen gegenüber nicht zu verargen ist, um so mehr aber lag es ihm am Herzen, nichts unversucht zu lassen, um unter allen Umständen beim Reich zu bleiben 65).

Natürlich blieb diese seine Einstellung den schwedischen Unterhändlern und Diplomaten nicht verborgen, und sie spürten nur allzu deutlich den hartnäckigen Widerstand, den dieser Mann ihren Wünschen und Absichten beharrlich entgegensetze. Darum war er ihnen unbequem, und sie trauten ihm nicht, in dem Gefühl, daß er vor allem der Mann sei, der sie in erster Linie an der schnellen Verwirklichung ihrer Pläne hinderte. Nur so ist das gehässige Urteil Sten Vielkes zu verstehen, wenn er in bezug auf Steinwich schreibt: "hans studium och opera äro tämligen venalis"66). Und Sten Vielke war nicht der

<sup>64)</sup> W. Carlsfon, Gustaf II. Adolf och Stralsund. 1628 — Juli 1630, Upsala 1912, S. 100—102.

<sup>65)</sup> S. Paul, Die Ziele der Stralsunder Politik im Dreißigjährigen Rriege, in: Staat und Persönlichkeit, Leipzig 1928, S. 130ff.

<sup>66)</sup> Carls jon S. 248.

einzige, der ihm mit Mißtrauen begegnete, sondern auch der königsliche Ugent von Esken hatte ihm gegenüber das gleiche Gefühl der Unsicherheit, als er im April 1629 an Salvius schrieb: "att några af rådet och äfven en del af borgarna till städerna i Holland inclinera (a qua suspicione neque immunis est D. Steinwich)"67). Von ihrem schwedischen Standpunkt aus konnten sie ihm nicht gerecht werden, aber die starke Antipathie, die ihm von dieser Seite entgegen gebracht wurde, ist der deutlichste Beweis dasür, daß er ebenso entschieden, wie er für die religiöse und politische Freiheit der Stadt gekämpst hatte, um die Erhaltung Stralsunds beim Reich kämpste. Aber auch hierin sollte er in seiner Politik scheitern, ohne daß er allerdings den endgültigen Fehlschlag erlebte.

Als Guftav Adolf im Sommer 1630 in Bommern landete und durch die folgenden kriegerischen Ereignisse Stralfund tatfächlich vom Reich getrennt wurde, war Steinwich bereits tot. Gin Jahr vorher hatte die Beft ihren Gingug in die Stadt gehalten, der auch er am 13. August 1629 im Alter von 58 Jahren zum Opfer fiel, und drei Tage später raffte die Seuche seine Frau, die zweiunddreißigjährige Regina Bölschow, hinweg 69). Ihr einziger Sohn, der damals erst elf Jahre mar, fand bei den Greifsmalder Bermandten der Mutter eine neue Beimat, aber schon zwei Sahre später starb auch er, mit dem die Familie erlosch 69). Nur Steinwichs Schwester, jene Ratharina Steinwich, die fich 1589 gum protestantischen Glauben bekannt hatte, überlebte mahrscheinlich als Einzige aus dem Geschwifterkreis den Bruder, denn sie ift es gemesen, die zusammen mit den Geschwistern der Regina Bölschow, Liboria und Georg Bölschow, Unfang der dreißiger Jahre des 17. Jahrhunderts gur Erinnerung an Lambert Steinwich und seine Familie das Grabmal in der Nikolaikirche in Stralfund errichten ließ 70).

Das jähe Ende dieses großen Mannes und der Seinen läßt nicht ohne Erschütterung, denn es ist gleichsam der sinnbildhafte Abschluß eines Lebens, das reich an innerer Tragik gewesen ist. So manche Stralsundischen Bürgermeister sind glücklicher in ihrer Politik ge-

<sup>67)</sup> Carlsjon S. 228.

<sup>68)</sup> Bgl. die Inschrift auf dem Epitaphium für Lambert Steinwich.

<sup>69)</sup> Aus der Ghe sind drei Kinder hervorgegangen: eine Tochter, die sehr früh gestorben ist, und zwei Söhne, von denen nur der ältere mit Namen Lambert die Eltern übersebte. Er ist am 24. März 1618 geboren und am 2. August 1631 gestorben. Auf seinen Tod vgl. Trauergedicht in Vitae Pomeranorum Bol. 37 U.B. Greifswald.

<sup>70)</sup> William Anderson, Lambert Steinwichs Spitaphium in ber Nikolaikirche zu Strassund, Balt. Stud. N. F. 30 (1928) S. 79—83.

wesen. Steinwich ist das jedoch nicht beschieden gewesen, weil er zu einer Zeit lebte, in der der Niedergang Stralsunds wie der meisten Hanseltädte bereits eine unabwendbare Tatsache geworden war und in der sein Ideal nicht mehr lebenssähig und lebensberechtigt war. So mußte er 1628 die autonome Freiheit der Stadt, deren Berteidigung Aufgabe und Ziel der Politik Steinwichs waren, unter dem Druck der großen politischen Umwälzungen und kriegerischen Gesschehnisse schließlich aufgeben, indem er die Hilfe Dänemarks und Schwedens anries. Er scheiterte aber nicht aus eigenem Unverswögen, sondern infolge einer völligen Verlagerung der politischen Machtsaktoren. Das gibt seinem Kampf die große Tragik.

Aber er ging aus diesem Ringen nicht nur als ein Scheiternder hervor, sondern zugleich auch als ein Sieger. In ihm verkörperte sich noch einmal der hanseatische Geist in seinen besten Eigenschaften und Fähigkeiten zu einer Zeit, als er an allen anderen Orten zumeist längst verloren gegangen war, und mit diesem Geist erfüllte er noch einmal die Bürgerschaft in ihrem letzen Rampf um die Freisheit. Während andere Städte, müde und schlaff geworden, sast geräuschlos und unmerklich von ihrer einstigen souveränen Stellung herabglitten, flammte durch ihn in Stralsund noch einmal der alte Geist der großen Hansezeit auf, um in der tapferen Abwehr Wallensteins seinen ehrenvollen Untergang zu sinden.

Darüber hinaus aber sollte sich seine Tat, die hartnäckige und erfolgreiche Berteidigung der Stadt gegen die kaiserliche Armee, noch weit in die Zukunft auswirken. Schon Leopold von Ranke hat auf das seltsame Zusammentreffen hingewiesen, daß zu der gleichen Zeit wie Stralsund in Frankreich Rochelle unter ähnlichen Umständen von der vordringenden katholischen Reaktion belagert wurde. Während aber Rochelle dem König unterworsen und damit der Protestantismus in Frankreich des großen Bollwerkes seiner Unabhängigkeit beraubt wurde, widerstand Stralsund mit Erfolg dem feindlichen Ansturm, und "es ließ die Fahnen des europäischen Protestantismus von seinen Zinnen sliegen"71). Das aber ist Steinwichs Berdienst, der damals "die Säule der Stadt" gewesen ist.

So ist er in der langen Reihe der Stralsundischen Bürgermeister ohne Zweifel eine der bedeutendsten Erscheinungen. Sicher aber ist Steinwich unter ihnen auch psychologisch die interessanteste Gestalt, weil er an der Wende zweier Zeiten stand und das Bild seines äußeren und inneren Lebens sich bis in die Einzelzüge noch klar und bestimmt von dem großen Hintergrund der Vergangenheit abhebt.

<sup>71)</sup> v. Ranke G. 130.

# Die Kantone Pommerns 1733—1786.

Von

## Berthold Schulze.

Aus der Geschichte aller Zeiten und Völker verschwindet nie ganz die natürliche Pflicht der Einwohner, ihr Land und den sie beschützenden Staat in Kriegszeiten mit der Waffe zu verteidigen. Ganz elementar tritt in Zeiten höchster nationaler oder religiöser Erregung immer wieder das Bolksheer in Erscheinung, mögen auch noch so lange Zeiten dazwischen liegen, in denen es Könige und Fürsten vorzogen, ihre Belange durch Söldnerheere verteidigen zu lassen. Man braucht nur an die flämischen oder die tschechische hussitischen Bolksheere zu erinnern, oder aus der brandenburgische preußischen Geschichte an die Erhebung der altmärkischen Bauern sür den Großen Kursürsten im Jahre 1675, als er, selbst in Franken stehend, plözlich in der Mark von den Schweden bedroht wurde. Arthur Kampf hat diese Erhebung in einer prächtigen Handzeichenung für immer sestgehalten.

In der Regel aber beschaffte man unter dem Großen Kurfürsten und seinem Nachfolger die jeweils notwendigen Heere auf der Grundslage der freiwilligen Werbung gegen Handgeld bei öffentlichem Trommelschlag!). Schon unter Friedrich III. jedoch war es nicht entsernt mehr möglich, den Rekrutenbedarf durch wahrhaft Freiwillige zu decken, sondern gewaltsame Einstellung war an der Tagesordnung. Da die Werbung für die Obersten, in deren Händen die Nachwuchsbeschaffung lag, ein geschäftliches Unternehmen war, wurden die Formen der Werbung die unerfreulichsten. Un die Stelle freiwilliger Unnahme traten gewaltsame Pressung und Überlistung jeder ersbenklichen Urt. Mochte hinter der Duldung solcher Borgänge bei Friedrich III. (I.) die Anschauung von der naturgegebenen Pflicht der Untertanen stehen, ihren Fürsten in Notzeiten zu schüßen. Der König verlieh dieser Anschauung keinen allgemeingültigen gesetsmäßigen Ausdruck; darauf aber kam es, wie wir sehen werden, an.

<sup>1)</sup> Die folgende einführende Darstellung stütt sich in allem Wesentlichen auf Curt Jany, Geschichte der Königlich Preußischen Urmee bis zum Jahre 1807, 1. Bd., Berlin 1928, S. 679ff. — Siehe ferner Max Lehmann, Werbung, Wehrpflicht und Beurlaubung im Heere Friedrich Wilhelms I., Hist. Zeitschr. Bd. 67 (1891) S. 254 ff.

Die Masse der Untertanen empfand die umsangreichen Aushebungen, welche Friedrich Wilhelm I. sofort bei Regierungsantritt zur Vermehrung der Jahl seiner Regimenter machte, als Menschenraub. Niemand war vor dem Zugriff sicher. So slohen die jungen Leute auf dem Lande und in den Städten in Scharen ins Ausland; in Pommern nahm die Flucht nach Schwedisch-Pommern und Mecklenburg außerordentliche Ausmaße an. Ausstände gegen die Staatsgewalt in anderen Teilen der Monarchie erleuchten die unglaublichen Zustände.

Weniger in der Aushebung als solcher als in deren gesetlicher Ungeregeltheit lag die Quelle der Unzufriedenheit; niemand wußte, wann und ob er seinem Beruf, seiner Familie entrissen wurde. Das natürliche Gerechtigkeitsempfinden des Volkes mußte sich darüber empören. Noch besonders verschlimmert aber wurden die Verhält=nisse durch die scharfe Konkurrenz der Regimenter untereinander. Zeder Werbeofsizier sagte sich, daß, wenn er einen brauchbaren Mann nicht nahm, denselben ein anderes Regiment holte; so nahm er ihn selbst. Als mit am unerträglichsten werden die Auswirkungen in Pommern geschildert. Daß in Stettin und anderorts die zum Markt sahrenden Bauern vom Wagen weg ins Regiment mußten, daß man Postillion und Reisende vom Stadttorohne Weiteres wegholte, war keine Seltenheit. Was groß und stark war, sand keine Gnade, zumal der König für die Werbung für sein großes Leibbataillon jede Gewalttat deckte.

Friedrich Wilhelm I. hat das wüste Treiben der Werbeofsiziere im Inlande mißbilligt, aber im Grunde doch geduldet, weil ihm Staat und Armee und damit das Wohl der Gesamtheit vor das Wohl des Einzelnen gingen. Seine Berordnung von 1713, daß nach Möglichkeit Landräte und Städte die Soldaten liesern sollten, sein Verbot der gewaltsamen Werbung im Inlande von 1715 haben praktisch keine Bedeutung gehabt. Die Ordres enthielten Klauseln, welche den Regimentern wieder freie Hand gaben. Nicht mit Gewalt, sondern "mit guter Manier, gelinden Worten", aber mit "mögelichster Listigkeit" sollte geworben werden, wie 1716 eine charakteristische Wendung lautete.

Die Obersten versielen seit 1720 selbst auf ein Versahren, das eine langsame Besserung im Gesolge hatte. Sie ließen seit jenem Jahre die junge Mannschaft im Bereiche der Regimentsstandorte "en-rollieren", verzeichnen. Deutlich erkennbar steht hinter diesem Verstahren die Auffassung des Offizierkorps von der naturgegebenen Dienstpslicht des Wehrfähigen. Aber eine solche Anordnung mußte vom Könige selbst kommen, sollte sich die breite Masse daran gewöhnen, nicht nur in Kriegszeiten, sondern auch im Frieden schon

mit der Waffe zu dienen. Jedenfalls aber bedeutete die Maßnahme der Regimentschefs den Unfang des Kantonspstems, einer gleichmäßigen Handhabung der Aushebung und einer Abgrenzung von Werbebezirken, durch die die üble Konkurrenz der Regimenter beseitigt wurde.

Den Unregelmäßigkeiten der Werbung bot endgültig Schach das 1733 vom Könige erlaffene Rantonreglement. Gine Birkularordre vom 1. Mai 1733 an alle Regimenter, Rammern usw. führte all= gemein feste Enrollierungskantone ein. Die gesamte Einwohnerschaft mit Ausnahme bestimmter exempter Schichten, wie der mit haus und Sof angesessenen Bauern und Bürger, der Wollarbeiter, des Adels, der Geiftlichkeit und besonders begüterter Bürgerlicher, mar dienst= pflichtig. Die Zahl diefer von der Dienstpflicht Befreiten mar nicht allzu groß, zumal jeder junge Adlige es als Chrenpflicht betrachtete, ins Radettenkorps einzutreten. Die breite Masse des Bolkes emp= fand nunmehr die Bflicht zum Heeresdienst nicht mehr so drückend, da sie eine allgemein gleiche war. Sie gewöhnte sich allmählich an diesen Dienst, zumal der Rönig durch ein umfangreiches Beurlaubungsinstem die Eingezogenen der Wirtschaft zu den Zeiten, wo sie dort am nötigften gebraucht wurden, gurückgab. Die Ronkurreng der Regimenter war durch die Abgrenzung der Werbebezirke auf= gehoben und damit die Sauptursache der Gewalttätigkeit beseitigt. Indem man sogar innerhalb der Regimentskantone noch Unterkantone für die Rompagnien schuf, murden die Rompagniechefs Träger der Werbung und damit die Werbung auf kleinfte fichere Bereiche festgelegt. dadurch einer etwaigen Konkurrenz der Rompagnien vorgebeugt2).

Im folgenden gebe ich den Wortlaut der Ordre für die Pom= mersche Kriegs= und Domänenkammer<sup>3</sup>) wieder:

"Nachdem S. Königl. Mantt. in Preußen Unser allergnädigster Herr bishero bemerket, daß wegen Derer Enrollierten, so Dero Regimenter haben, viele Unordnung und keine égalité gewesen, weil einige Regimenter mehr enrollirten, als sie nötig haben, andere aber zu wenig gehabt, die Regimenter auch wegen ihrer Enrollierten keisnen angewiesenen Distrikt nach der Lage ihrer Guarnisons gehabt, woraus allerhand Irrungen und Disputen entstanden, so haben höchste

<sup>2)</sup> Nach dem Siebenjährigen Kriege wurden die Kompagniedistrikte allmählich überall aufgehoben, die Werbung seit 1787 grundsätzlich wieder den Regimentern zugewiesen.

<sup>3)</sup> Berlin G. St.-A. Rep. 92. Nachlaß v. Grumbkow Nr. 117. — R. de l'Ho mme de Courbiere, Geschichte der Brandenburgisch=Preußischen Heeresverfassung, Berlin 1852, veröffentlicht auf S. 89 f. die Fassung der Ordre für den Generalleutnant v. Röder als Chef eines Regiments.

dieselben in Gnaden resolvieret und zur Conservation Dero Armee, auch zur Einrichtung guter Ordnung heilsam und nötig gefunden, eine richtige Disposition zu machen, was in Dero gesamten Provinzien ein jedes Regiment zum Enrollieren und Zuwachs für Örter und Feuerstellen nach denen angewiesenen Distrikten haben solle.

Höchstgedachte S. Königl. Mantt. haben also Dero Pommersichen Krieges= und Domänenkammer hiedurch gemachte Dispositiones, was für Distrikte und wieviel Feuerstellen Sie denen in Pommern stehenden Regimentern zugeeignet haben, allergnädigst kommunicieren wollen, mit dem allergnädigsten Besehl, sich gleichsfalls darnach alleruntertänigst zu achten. Potsdam, den 1. Mai 1733.

Friedrich Wilhelm."

Die für den Augenblick wichtigste Folge des Kantonreglements war die Erzielung vollauf ausreichenden Heeresersates. Seine Besteutung im weiteren Sinne aber hat Schmoller mit den Worten gewürdigt: "Nur ein Land, das 80 Jahre in der breiten Masse Bolkes die Kantonpflicht getragen hatte, konnte 1813 vollends auch den kleinen Bruchteil der Gebildeten und Besitzenden heranziehen." So steht jenes Kantonsystem auch in ursächlicherr Beziehung zur Gegenwart, die nach Jahren der militärischen Ohnmacht Deutschland die allgemeine Wehrpflicht und damit zugleich die militärische Selbständigkeit zurückgab.

Rantonlisten sind bisher noch nirgends veröffentlicht worden, zumal man vergeblich nach ihnen gesucht hat. Ich verdanke es den Hinweisen des Herrn Generals Jany, daß ich nunmehr diese Listen u. a. für Pommern auffinden konnte<sup>4</sup>).

Eine Bergleichung der Kantone mit den alten Kreisen Pommerns ergibt, daß man bei der Einteilung der Kantone im wesentslichen wahllos mit geringer Anlehnung an die Kreise versahren ist. Scheint also in wissenschaftlichem, historisch-geographischem Sinne die Gestalt der Kantone nur wenig belangvoll zu sein, so gewinnen die Listen heute in anderer Beziehung an Bedeutung. Sie ermöglichen bei familiengeschichtlichen Arbeiten die Ermittlung der zu jedem Orte im Zeitraum von 1733—1786 gehörigen Regimentsstammrollen und gestatten umgekehrt, falls das Regiment, in dem der Gesuchte im 18. Jahrhundert gedient hat, bekannt ist, Rücksschlässe auf dessen Heimat.

<sup>4)</sup> U. a. fanden sich die Listen für Oftpreußen, deren Beröffentlichung wünschenswert warc.

Die pommerschen Kantone von 1733 haben im ganzen bis zum Tode Friedrichs des Großen unverändert bestandens). Die nach = folgenden Rantonliften haben also für die Beit= fpanne von 1733-1786 Geltung. Bu bemerken ift je= doch, daß sich die Grenzen eines der Kantone verändert haben. Als 1742 das Dragonerregiment Nr. 12 aus württembergischen in preu-Rische Dienste übernommen wurde, erhielt es den ganzen Lauenburg= schen und den Bütowichen Rreis mit Ausnahme etlicher Ortschaften von Bütow, die dem Dragonerregiment Nr. 1 verblieben6). Das Dragonerregiment Mr. 12 erhielt ferner vom Rummelsburgichen Rreise eine Reihe von Orten, die 1733 dem Dragonerregiment Nr. 1 zugeteilt worden waren 6). Ferner ift bemerkenswert, daß 1740 das Dragonerregiment Nr. 2 seinen Kanton an das neu errichtete Infanterieregiment Mr. 36 abgab7); der Ranton blieb in seinen Gren= gen unverändert. Die Städte Plathe, Regenwalde und Tempelburg lieferten Mannschaftsersat für das Feldartilleriekorps, Rolberg die Rekruten für das 3. Garnisonbataillon. Bereits 1787 murden die pommerschen Kantone teilweise, 1792 vollkommen neu geordnet.

Es folgen die Listen der Kantoneinteilung von 1733. Die alphabetische Liste ermöglicht ohne weiteres die Feststellung des Regisments, zu dem der gesuchte Ort gehörte. Die Kompagniesnummern dieser Liste haben nur für die Jahre nach 1733 Gülstigkeit, da sich dieselben beim Wechsel eines Kompagniechefs änderten. Die folgende Aufzählung der Orte nach Regimentern gibt einen Aberblick der zu jedem Kanton gehörigen Orte. Eine Karte der Kantone wird im Kahmen des Pommerschen geschichtlichen Handsatlasses von mir veröffentlicht werden.

<sup>5)</sup> Siehe Ludwig Wilhelm Brügge mann, Ausführliche Beschreisbung von Bors und Hinterpommern, 1. Teil, Stettin 1779, S. CXCII ff. — Siehe ferner die gedruckten Rangs und Stammlisten.

<sup>6)</sup> Nach Brüggemann I S. CCI hatte das Dragonerregiment 1 seit 1742 im Bütowschen Kreise folgende Orte: Sommin, Zerrin, Phaschen, Neuhütten, Groß Tuchen mit Papiermühle, Tangen, Damerkow, Kathkow, Strussow, Borntuchen, Morgenstern, Kroßnow, Wusseken, Gramenz und die Bütowsche Schloßfreiheit. — Zum Kanton des Dragonerregiments Nr. 12 gehörten im Rummelsburgschen Kreise seit 1742 nach Brüggem ann S. CXCVIII: Barnow, AltKoldiglow, Keinseld bei Barnow, Lindenbusch, Jassonka, Lubben, Seehof, Barkozen, Lazig, Pottack, Viartlum, Grünwalde, Ponickel, Saaben, Scharnizh, Gewiesen, Kremerbruch, Gloddow, Wustrow, Keinwasser, Dulzig, Schwessin, Hammer, Heinrichsdorf, Falkenhagen, Vw. Neuenselde bei Lindenbusch. — Der Kanton des 1742 in preußische Dienste getretenen Dragonerregiments Nr. 12 umfaßte also in der Hauptsache die 1733 nur zum geringen Teil verteilten Kreise Lauenburg und Bütow.

<sup>7)</sup> Das Dragonerregiment Nr. 2 war feit 1742 in Schlesien beheimatet.

### Die Ortschaften Preußisch-Pommerns nach der Kantoneinteilung von 1734.

Abkürzungen: J 7,8 = Infantrieregiment 7, 8. Komp. — D 3,1 = Oragonerregiment 3, 1. Eskadron. — D 1,1 I = Oragonerregiment 1, 1. Eskadron leichte Oragoner. — Vw = Vorwerk.

#### Alte Kreise vor 1817:

| 212 | Umt Draheim |
|-----|-------------|
| 21  | Unflam      |

Be Belgard

Bü Bütow

Da Daber D Demmin

F Flemming

FR Fürstentum Kammin

Gb Greifenberg

Gh Greifenhagen

L Lauenburg N Neustettin

D Dsten

Py Pyrig Ra Randow

Re Regenwalde

Ru Rummelsburg

Sa Sangig

Schl Schlawe St Stolp

u Usedom

Wollin

#### Neue Kreise seit 1817/18:

U Unklam

Be Belgard

Bü Bütow

D Demmin Gb Greifenberg

Sh Greifenhagen

Ka Kammin

Rö Röslin

Ro Kolberg-Körlin

Lauenburg

Nau Naugard

N Neustettin

Pre Prenzlau Pn Pyriß

Ra Randow

Re Regenwalde

Ru Rummelsburg

Sa Saagig

Schl Schlawe

So Soldin

Ste Stadtkr. Stettin

St Stolp

U Uckermunde

U-W Usedom-Wollin

| Drí               | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton  | Drí               | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton |
|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| <b>U</b> algraben | Ra                    | Ra                | 3            | 3 30,3  |                   | Re                    | Ga                | 12           | 3 7,3  |
| Ualkist           | Re                    | Re                | 4            | D 2,5   | Altenhagen, Iw    | Re                    | D                 | 2            | D 2,5  |
| Ubtshagen         | GdjI                  | Gd1               | 31           | 317,10  | Ultenhagen        |                       | 12 ,226           |              | 904    |
| Udolfsheide       | Bü                    | Bü                | 5            | D1,11   | (ehedem           |                       | -1470134          | TEG!         |        |
| Uhlbeck           | u-233                 | u                 | 4            | 3 30,4  | Heinrichs-        |                       | Sept.             | 179175       |        |
| Uhlbeck           | u                     | 21                | 11           | 3 30,5  | hagen)            | D                     | D                 | 13           | 330,10 |
| Teerofen dabei    | EHON.                 | 351000            | 2            | A TENER | Altenhagen        | Rö                    | FR                | 3            | 317,10 |
| Albrechtsdorf     | u                     | 21                | 7            | 3 30,5  | Ultenhagen        | Schl                  | Schl              | 24           | -      |
| Alf Damerow       | Ga                    | Ga                | 24           | 38,18   | Altenwalde        | N                     | N                 | 16           | 3 22,1 |
| Altdamm, Stadt    | Ra                    | Ra                | -            | 37      | Ultenwedel        | Ga                    | Ga                | 46           | 37,3   |
| Ultendorf         | 182 6                 | VZ.AT             | 90           |         | Mühle             | MUL SE                | J. E.             | 1            |        |
| bei Dargislaff    | <b>36</b>             | (Bb               | 1            | 38,2    | the production of | Missiz.               | Falial            | 00.1         | 2.5    |

|                                         | feit<br>18     | Areis vor<br>1817 | Uen          | nc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | feit<br>18     | Rreis vor<br>1817 | Пеп          | nc<br>nc |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| Dri                                     | 18             | 181               | rfte         | Ranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drf              | 718            | is t              | rfte         | Ranton   |
| ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Rreis<br>1817/ | gre<br>18         | Feuerstellen | Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~                | Rreis<br>1817/ | fre<br>18         | Feuerstellen | Ra       |
| -                                       | 65,            | 95                | 65           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 05             | 05                | (2)          |          |
| 000, 00                                 | m              | m                 | 24           | 0.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OT -Wank and     | 97.            | or.               | -            | 2.00.10  |
| Allt Grape                              | Pŋ             | Pŋ                | 34           | 37,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ballenberg       | Be             | Be                | 5            | 322,10   |
| Mühle                                   |                |                   | 1            | TO CONTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Balm             | u-W            | u                 | 14           | 3 30,3   |
| Ulthof                                  | 570            |                   | No.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bandekow         | Re             | D                 | 11           | D 2,4    |
| bei Dargislaff                          | Ro             | Gb                | 3            | 38,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bandesow         | Ra             | <b>36</b>         | 7            | 38,4     |
| Missipl                                 | 20             |                   | PROS         | a march                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bannemin         | u-W            | u                 | 13           | 330,4    |
| bei Pielburg                            | N              | N                 | 4            | 3 22,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bannow           | Rö             | FR                | 4            | 3 22,6   |
| Ultstadt                                | 7h             |                   | -            | <b>51/855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bandsechow       | Gt             | Gt                | 19           | 317,2    |
| b. Freienwalde                          | Ga             | Ga                | 1            | 38,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mühle            | 1              |                   | 1            | Tours !! |
| Sandschäferei                           | 11-5-4         |                   | 1            | TO SHEET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rathe            |                | 191               | 1            | Elloca.  |
| Neue Mühle                              |                | versus?           | 1            | noniti d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bansin           | u-233          | u                 | 4            | 3 30,4   |
| Alltwarp                                | u              | 21                | 61           | 3 30,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | Rö             | FR                | 25           | 3 22,6   |
| Alltwigshagen                           | 21             | 21                | 18           | 3 30,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | Rö             | FR                | 13           | 3 22,6   |
| Unklam, Stadt                           | 21             | 21                | _            | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Barctow          | D              | D                 | 10           | 330,10   |
| Unklamer Fähre                          | 21             | 21                | 6            | 330,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Barctow          | <b>3</b> 5     | <b>36</b>         | 16           | 38,6     |
| Urmenheide                              | Ra             | Ra                | 7            | 37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Rö             | FR                | 1            | 3 22,4   |
| Urnhausen                               | Be             | Be                | 19           | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barfußdorf       | Nau            | Ra                | 27           | 37,9     |
|                                         | 206            | DE                | 19           | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bargischow       | 21             | 21                | 21           | 330,6    |
| Urnimswalde                             |                |                   | 9.24         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | N              | N                 |              |          |
| (ehed.                                  |                |                   | 2000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barken           |                |                   | 5            | 3 22,1   |
| Henningshorst                           | ~              | ~                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barkenbrügge     | N              | N                 | 22           | 3 22,1   |
| gen.), Iw                               | Ra             | Ra                | 1            | 37,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barkogen         |                |                   |              | E E      |
| Urnsberg                                | Gb             | <b>G</b> b        | 23           | D 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mit dem Recker   | -              | 0000              | _            | BURK     |
| Urnshagen                               | Gt             | Gt                | 13           | 3 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bauer            | Ru             | Ru                | 7            | D 1,1    |
| Unerose                                 | 21             | 21                | 15           | 330,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Barnimskunow     | Pŋ             | Py                | 44           | 37,5     |
| Augustin                                | Rö             | FR                | 10           | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barnimslow       | Ra             | Ra                | 23           | 3 30,1   |
| Ter species 1.2                         |                |                   |              | allni (E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barning          | Rö             | FR                | 10           | 3 22,6   |
| Babbin                                  | Pŋ             | Pŋ                | 27           | 37,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barnow           | Ru             | Ru                | 7            | D 1,1    |
| Bärfelde,                               |                |                   |              | ar miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mühle            |                | Gin               | 1            | nina 1   |
| pomm. Anteils                           | G0             | Pŋ                | 9            | 37,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barskewig        | Ga             | Ga                | 8            | 37,1     |
| Bärwalde,                               |                |                   |              | and the State of t | Mühle            | 9              |                   | 1            | paglate  |
| Stadt                                   | N              | N                 | 12           | 3 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bartikow         | (3h            | Pŋ                | 13           | 37,8     |
| Bahn, Stadt                             | Gh             | Gh                | _            | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teerofen         | 36             |                   | 1            | Hothers. |
| Bahnsches                               |                | - "               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bartin           | Ro             | FR                | 9            | 3 22,8   |
| Stadtow u.                              |                |                   | eal or       | Semilar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bartin           | Ru             | Ru                | 20           | D 1,3    |
| Hospital                                |                | G-114             | 2            | emm F0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schäferei "in    | O.L            | 000               |              | ~ -,0    |
| Bahrenberg                              | N              | N                 | 5            | 3 22,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | der Kotlow"      | 19             |                   | 1            | 075 300  |
| Bahrenbusch                             | N              | N                 | 31           | 3 22,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bartlin          | હવા<br>હવા     | Sch [             | 14           | 3 17,9   |
|                                         | ***            |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1              |                   |              | 1        |
| Bahrenkuhl,<br>Holländerei u.           | u              | 21                | 1            | 3 30,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bartow<br>Barvin | Ru             | Ru                | 28<br>14     | 330,7    |
|                                         |                |                   |              | A CHARLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                |                   |              | D 1,3    |
| Teerofen                                | 0              | mr                | 2            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barzlin          | Rö             | FR                | 10           | 3 22,5   |
| Baldebuß                                | Ra             | <b>36</b>         | 7            | 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rrug             | ~              | ~                 | 1            |          |
| Baldetow                                | Ro             | <b>36</b>         | 16           | 38,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barzwig          | Edil           | Syl               | 33           | 317,7    |
| Balenthin                               | Sch [          | <b>उ</b> क्ता     | 20           | 3 17,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | Ra             | 8                 | 27           | 38,8     |
| Balfanz                                 | N              | N                 | 13           | 3 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 118,15         |                   | - 33         | Sep -127 |
| Ball                                    | Ga             | Ga                | 44           | 37,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mühle            | Nau            | Da                | 1            | D 5,4    |

|                  |                       | -                 |              |           |                |                       |                   |              |           |
|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|
|                  | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Цен          | п         |                | eft<br>18             | Kreis vor<br>1817 | Цеп          | п         |
| Dri              | is [7/]               | is t<br>817       | Feuerstellen | Ranton    | Dri            | Rreis feit<br>1817/18 | is t<br>817       | Feuerstellen | Ranton    |
| ~                | 3re                   | gre<br>18         | Sene         | Ra        |                | Rre<br>181            | Are 18            | Seue         | Ra        |
|                  | 1 05                  | 1 05              | (82)         |           |                | 05                    | 1 05              | 1 (2)        |           |
| 92.04            | Rő                    | FR                | 21           | 3 22,6    | Bergen         | Be                    | Be                | 1            | 322,10    |
| Bast warra       | 300                   | Bu                | 21           | 3 22,0    | Bergland       | Ra                    | Ra                | 21           |           |
| Baster Mühle     | Be                    | Be                | 1            | 200 10    |                | Ra                    | Ra                | 1            | 37,9      |
| Battin           | Ra                    | Ra                | 12           | 322,10    | Bergmühle      | Nau                   | Da                |              | 37,10     |
| Battinsthal      |                       |                   | 3            | 3 30,2    | Bernhagen      |                       |                   | 30           | D 5,2     |
| Baglaff          | Ra                    | 8                 | 20           | 38,7      | Bernsdorf      | Bü                    | Bü                | 19           | 21,11     |
| Bagwig           | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 27           | 38,6      | Bernsdorf      | Re                    | Re                | 14           | D 2.5     |
| Bauerhufen       | Rö                    | FR                | 19           | 317,10    | Besow          | Schl                  | Schi              | 16           | 3 17,6    |
| Bauerort,        | 47                    | 01                | -            |           | 2 Kathen       |                       | 0010              | 2            | 115°0.    |
| Holländerei      | u                     | 21                | 1            | 3 30,5    | Behwig,        |                       | 1939              | 100          | Sun S     |
| Baumgarten       | Ra                    | 3                 | 18           | 38,7      | Unteil d. Rum- |                       | 1 9701            | TE           | Will a Ti |
| Bedel            | St                    | St                | 7            | 3 17,4    | melsburgschen  | ~                     | ~                 | -            | 265000    |
| Bedlin           | St                    | Gt                | 10           | 3 17,5    | Rreises        | Ru                    | Ru                | 21           | D 1,4     |
| Beelig           | Pŋ                    | Pŋ                | 37           | 37,8      | Beßwig,        |                       | iden iden         | 9 ,          | ain länjä |
| Beelfow          | Sch [                 | Schl              | 21           | 317,10    |                |                       | gradit            | 100          | malfield. |
| Beeskow          | u                     | 21                | 1            | 3 30,5    | Schlaweschen   | 1 07                  |                   | dia          | enmal.    |
| Beggerow         | D                     | D                 | 23           | 3 30,9    | Rreises        | Ru                    | Schl              | 7            | 3 17,7    |
| Behlkow          | <b>36</b>             | D                 | 13           | D 2,3     | Mühle          |                       | 100               | 1            | eminuis   |
| Belbuck, Kloster | <b>36</b>             | D                 | 6            | D 2,3     | Bewerdick      | Ra                    | <b>36</b>         | 9            | 38,5      |
| Belgard, Stadt   | Be                    | Be                | -            | <b>D1</b> | Bewerdick      | N                     | 212               | 12           | 3 22,3    |
| Belgard,         |                       |                   | 1201         | ratin 6   | Mühle          |                       |                   | 1            | Comp      |
| Wohnung des      |                       | 10000             | Cari         | es el m   | Beweringen     | Sa                    | Ga                | 22           | 38,10     |
| Umtshaupt-       | 1 - 117               |                   |              | enn Ed    | Bewersdorf     | Gt                    | Gt                | 16           | 317,3     |
| manns u. Umt-    | 100                   | The R             | 100          | lam E     | Bewersdorf     | Styl .                | Schl              | 25           | 317.6     |
| manns            | - 1                   | Be                | 2            | D 2,1     | Beyersdorf     | Pŋ                    | Pŋ                | 54           | 37.7      |
| Schloß-          | 6.8                   |                   |              | einon &   | Biallen        | Ru                    | Ru                | 3            | D 1,2     |
| pförtner         | 1 19                  |                   | 1            | o sean ES | Billerbeck     | Pŋ                    | Pŋ                | 21           | 37.5      |
| Schloß- und      |                       |                   |              | aime.     | Binow          | Gh                    | Pŋ                | 30           | 37,9      |
| Walkmühle        | - 12.0                |                   | 2            | 121513    | Birthof        | Gt                    | Gt                | 2            | 3 17.4    |
| Belgard          | $\mathfrak{L}$        | $\mathfrak{L}$    | 10           | D 1,11    | Birkow         | St                    | Gt                | 15           | 3 17,5    |
| Lehnmüller       | 118                   |                   | 1            | manes     | Bischofthum    | N                     | FR                | 21           | 3 22,4    |
| Belkow           | Gh                    | Pŋ                | 33           | 37,9      | Biziker        | Rö                    | FR                | 36           | 3 22,6    |
| Belliner 3gl.    | u                     | 21                | 7            | 3 30,5    | Blankensee     | Ra                    | Ra                | 30           | 3 30,3    |
| Belling          | u                     | Ra                | 34           | D5,10     | Blankensee     | Py                    | Pn                | 26           | 37,5      |
| Below            | D                     | D                 | 10           | 3 30,8    | Blauerhecht,   |                       |                   |              | 1302077   |
| Kl. Below        | 21                    | 21                | 3            | 3 30,7    | Iw und Krug    | Ra                    | Ra                | 2            | 3 30,1    |
| Allt Belz        | Rő                    | FR                | 39           | 3 22,6    | Blaurocksmühle | Ra                    | Ra                | 1            | 37,9      |
| Neu Belg         | Rö                    | FR                | 2            | 3 22,6    | Blesewig       | 21                    | 21                | 24           | 3 30,6    |
| Bengin           | D                     | 21                | 13           | 3 30,7    | Blumberg       | Ra                    | Ra                | 30           | 3 30,2    |
| Benz             | Ra                    | 8                 | 23           | 38,6      | Blumberg       | Pn                    | Ga                | 26           | 37,3      |
| Benz             | u-233                 | u                 | 11           | 3 30,4    |                | Ra                    | Ra                | 16           |           |
| Gr. Beng         | Nau                   | Da                | 23           | D 5,3     | Böbbelin       | Schl                  | Schl              | 8            | 3 17,9    |
| Mühle            |                       |                   | 1            | Suple SE  | Böck           | Ra                    | Ra                | 24           |           |
| Kl. Benz         | Nau                   | Da                | 6            | D 5,3     | Böck           | Ra                    | 3                 | 4            | 38,8      |
| Benzin           | Gt                    | Gt                | 6            |           | Börnen         | Ru                    | Ru                | 8            |           |
|                  |                       |                   |              |           |                | 1                     | ,                 | 1            | ~ -,-     |

| Drt                    | Rreis feit<br>1817/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton   | Drt                        | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerftellen | Ranton   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|
| Bogenthin              | Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR                | 11           | 3 22,8   | Braunsberg,                |                       |                   | es and       |          |
| Boissin                | Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Be                |              | 322,10   | Unteil d. Gaat-            |                       | 180               | 100          |          |
| Mühle                  | CE 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | molin             | 1            | anda     | ziger Kreises              | Nau                   | Ga                | 3            | 37,2     |
| Holzkathe u.           | The state of the s |                   |              | man FO S | Braunsforth                | Ga                    | Ga                | 25           | 37,2     |
| Seidefrug              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 2            | saut l   | Vorwert                    |                       |                   | 2            | arebin   |
| Boldefow               | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21                | 23           | 3 30,6   | Bredow                     | Gte                   | Ra                | 13           | 37,10    |
| Bolfow .               | Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                 | 8            | 322,10   | Breest                     | D                     | D                 | 10           | 3 30,8   |
| Bollinken              | Ste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ra                | 7            | 37,10    | Breitenberg                | Schl                  | <b>Egyl</b>       | 17           | 3 17.8   |
| Bonin                  | Rö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR                | 15           | 3 22,5   | Mühle                      | 590                   | 1                 | 1            | San T    |
| Bonin                  | Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Re                | 21           | 38,1     | Breitenfelde               | Nau                   | Da                | 27           | D 5,4    |
| Bood                   | Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ra                | 21           | 3 30,3   | Brendemühl                 | Ra                    | (3b               | 19           | 38,4     |
| Gr. Borden-            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | - 6          | STUE !   | Bresin                     | $\mathfrak{L}$        | 2                 | 15           | 21,11    |
| hagen                  | Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Re                | 20           | 38,1     | Pachtmüller                |                       |                   | 1            | Sucha    |
| Al. Borden-            | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              | Jeust !  | Bresow,                    | 38                    |                   | 180          | ideach.  |
| hagen                  | Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Re                | 2            | 38,1     | Unteil des                 | - 031                 |                   | die          | min 8    |
| Borgwall,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |          | Flemming-                  | Jab 3                 |                   | 10           | mes.     |
| Heidereuterei          | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                | 1            | 3 30,4   |                            | Ra                    | 8                 | 4            | 38,7     |
| Borgwall               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D                 | 1            | 3 30,8   | Bresow,                    | E 18                  | man's             | 100          | maca.    |
| Borin                  | Gh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pŋ                | 44           |          | Unteil des                 | -8                    | 01                | din.         | T INTE   |
| Bork                   | Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR                | 15           |          | Greifenberg-               |                       |                   | 100          | Manage.  |
| Borkenhagen            | Rő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR                | 6            | 317,10   |                            | Ra                    | 86                | 6            | 10       |
| Borkow                 | ઉર્ભા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schl              | 4            | 3 17,9   |                            | Pŋ                    | Pŋ                | 16           | 10       |
| Gr. Born               | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N                 | 7            | 3 22,1   | Briegig                    | Ph                    | Pŋ                | 72           |          |
| Bornhagen              | Rő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR                | 5            | 317,10   | Broig                      | <b>36</b>             | <b>®</b> 6        | 19           |          |
| Bornkamp               | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                | 1            | 3 30,5   |                            | D                     | D                 | 5            | 0        |
| Borntin                | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21                | 2            |          |                            | Ru                    | Ru                | 4            |          |
| Vorntin                | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N                 | 12           | -        |                            | Ga                    | Sa .              | 18           | 10       |
| Borntin                | <b>36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D                 | 14           |          |                            | 21                    | 21                | 1            | 3 30,6   |
| Borntuchen             | Bü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bü                | 27           |          |                            | m-                    | ma                | 130          | 0.70     |
| Bornzin                | Gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gt                | 11           | -        |                            | Ra                    | Ra                | 1            | 37,9     |
| Rrug                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 | 1            |          | Brückenkrug                | 0"                    | 0.0               | 1            | ~ 00.4   |
| Borrentin              | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D                 | 16           |          | bei Ponicen<br>Brückenkrug | Rö                    | FR                | 1            | 3 22,4   |
| Bosens                 | Schl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schi              | 1            |          |                            | Ro                    | 86                |              | 38,2     |
| Bossin                 | u-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U                 | 24           |          |                            | 300                   | 00                |              | 30,2     |
| Brallentin             | Py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Be                | 2            |          | Brügger Vor-<br>werk       | Gt                    | Gt                |              | 1 3 17,2 |
| Bramstädt<br>Bramstädt | Be<br>N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N                 | 1            | 322,10   |                            | Sh                    | Ph                |              | 1 3 17,2 |
| Brandheide             | Ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ru                |              | D 1,2    | Brünnow                    | Ru                    | Ru                | 1            | 3 2 1,3  |
| Brandstädt             | Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR                | 1            | 3 22,    | 6 Schäf. in der            |                       | Ju                |              | 21,0     |
| Braunsberg,            | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | On                |              | 3 22,    | Heide                      |                       | 1                 | 3            | 1        |
| Anteil des             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              | HIGH     | Biegelei                   |                       |                   | 1            | 1        |
| Daberschen             | A DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No or             |              | 11 D' -  | 2 Heidekather              | n                     |                   | 1            | 2        |
| Rreises                | Nau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                | 2            | 3 2 5,4  |                            | 1                     |                   |              | 1        |
| Section                | Jeun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2u                | 2            | 20,4     | Ditugie                    | 1                     |                   |              |          |

| Drt            | Areis seit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton | Drf             | Areis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Beuerftellen | Ranton      |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Brüsewig       | Ga                    | Ga                | 33           | 38,10  | Burow,          | ost                   |                   | rigs         | 1300E       |
| Gr. Brüskow    | Gt                    | Gt                | 16           | 3 17,5 | Unteil d. Gaat- |                       |                   |              | The T       |
| Al. Brüskow    | Gt                    | Gt                | 9            | 3175   |                 | Nau                   | Ga                | 3            | 38,8        |
| Brunn          | n8                    | dr                | bjz          | 3      | Burgen          | N                     | N                 | 26           | 3 22,1      |
| nebst          |                       |                   | 350          | mŒ     | Burglaff        | Be                    | Be                | 16           | 3 22,9      |
| Hammelstall    | Ra                    | Ra                | 12           | 37,10  | Buschkaten      | 10                    |                   | gro!         |             |
| Brufenfelde    | (3h)                  | (Sh               | 31           | D 5,5  | bei Dubbertech  | Rö                    | FR                | -4           | 3 22,5      |
| Mühle          | Jac                   | 1                 | 1            |        | Buschkaten      |                       | 0                 | 100          | ILLO ES     |
| Iw Bublig      | Rö                    | FR                | 1            | 3 22,4 | bei Goldbeck    | Rö                    | FR                | 3            | 3 22,5      |
| Buchar         | D                     | D                 | 20           | 3 30,8 | Buslar          | Pn                    | Pŋ                | 33           | 37.4        |
| Buchholz       | Ga                    | Ga                | 10           | 38,9   | Buslar          | Be                    | Be                | 22           | 322,10      |
| Vorwerk        | 9                     |                   | 1            | 0      | Busow           | 21                    | 21                | 19           | 3 30,5      |
| Buchholz       | D                     | D                 | 15           | 330,10 |                 | Sal                   | Sch [             | 17           | 3 17,8      |
| Buchholz       | (3h)                  | Pn                | 28           | 37,9   | Bugte           | Be                    | Be                | 14           | 3 22,9      |
| Buchwald       | Ro                    | 86                | 4            | 38,2   | Bugow           | 21                    | 21                | 4            | 3 30,6      |
| Buctow         | Gdjl.                 | Sch [             | 8            | 3 17,8 |                 |                       |                   | The          | 10108       |
| Alten Buckow   | Be                    | FR                | 7            | 3 22,6 | 21 1 7 30       |                       | 19791             | 1000         | Clack.      |
| Deutsch Buckow | Gt                    | Gt                | 4            | 317,4  | Chinnow         | u-W                   | 233               | 8            | D 5,10      |
| Neu Buckow     | Be                    | FR                | 14           | 3 22,6 | Un der Chinow-  |                       |                   |              | nino83      |
| Wendisch       |                       | -9396             | 100          | 3      | Schen Grenze    | 2                     | T                 | 2            | 21,11       |
| Buctow         | Gdjl.                 | Sch [             | 11           | 3 17,9 |                 | Ru                    | Ru                | 12           |             |
| Wendisch       | ace                   |                   | 125          | 3,     | Sal 4 3.12      |                       |                   | 5            | olme B      |
| Buctow         | Gt                    | Gt                | 17           | 317,3  | 31 7 3 22       |                       |                   | Time         | 3           |
| Buckower       | 38                    |                   |              | 3      | Daarz           | Nau                   | Ga :              | 28           | 38,8        |
| Mühle          | Gt                    | Gt                | 1            | 3 17,3 | Daber, Stadt    | Nau                   | Da                | -            | 25          |
| Buddendorf     | Nau                   | Ga                | 18           | 38,8   | Daber,          |                       |                   | 1            | min8        |
| Budow          | Gt                    | Gt                | 25           | 3 17,3 | Adlige Höfe     |                       |                   | Til          | most of the |
| Büche          | Ga                    | Ga                | 43           | 37,2   | bei der Stadt   | Nau                   | Da                | 14           | 2 5,3       |
| Bünnewig       | Ra                    | 233               | 8            | 25,9   | Wall            | 180                   | 2                 | 1            | nice B      |
| Büssenthin     | Ra                    | 86                | 24           | 38,4   | Daber           | Ra                    | Ra                | 36           | 3 30,3      |
| Büssow         | Ro                    | FR                | 14           | 3 22,8 | Daber           | Gt                    | Gt                | 12           | 3 17,4      |
| Büffow         | Schl                  | Schl              | 10           | 317,9  | Daberkow        | D                     | D                 | 24           | 3 30,8      |
| Büssow         | Re                    | Re                | 1            | 38,1   | Daberkow        | Re                    | Da                | 10           |             |
| Bütow, Stadt   | Bü                    | Bü                | 2            | 21     | Dadow           | <b>®</b> 6            | <b>36</b>         | 9            | 38,3        |
| Bugewig        | 21                    | 21                | 23           | 3 30,5 | Dahlow          | Ga                    | Ga                | 25           | 38,10       |
| Vorwerk        | 13                    |                   | 3            | 5      | Mühle           | 80                    | -                 | 1            | nnos        |
| Bulgrin        | N                     | 212               | 3            | 3 22,3 | Dallenthin      | n                     | N                 | 22           | 3 22,3      |
| Bulgrin        | Be                    | Be                | 21           | 3 22,9 | Damen           | Be                    | Ve                | 30           |             |
| Bullermühle    | u                     | 21                | 1            | 3 30,4 | Damerfig        | Nau                   | Ga                | 11           | 38,8        |
| Burow          | D                     | D                 | 5            | 3 30,8 |                 |                       | , DT              | dar          |             |
| Burow,         |                       |                   | ator         | 918 L  | Damerkow        | Bü                    | Bü                | 21           | D 1,21      |
| Unteil des     |                       | asima             | Tion of      | 201    | Schwarz         |                       | 1997              | 100          | 100         |
| Flemming-      |                       |                   | +10          | TO I   | Damerkow        | Gt                    | Gt                | 13           | 3 17,2      |
| schen Rreises  | Rau                   | 8                 | 15           | 38,8   |                 |                       |                   |              |             |

| Drf one       | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton    | Drt           | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton |
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Damerkowsche  | To det                |                   | dan          | umiō l    | Darsin        | <b>G</b> t            | <b>S</b> f        | 12           | 3 17,2 |
| Schäferei     | Gt                    | Gt                | 3            | 3 17,3    | Darsow        | <b>®</b> 5            | <b>®</b> 6        | 14           | D 2,3  |
| Damerow       | u-w                   | u                 | 2            | 3 30,4    | Darsow        | Rö                    | FR                | 1            | 3 22,5 |
| Damerow       | Nau                   | Da                | 22           | D 5,2     | Mühle         | 300                   | Osc               | 1            | 3 22,0 |
| Damerow       | Schl                  | Schi              | 19           | 317,9     | Darsow        | Gt                    | <b>Gt</b>         | 13           | 3 17,1 |
| Damerow       | St                    | Gt                | 7            | 317,4     | Dassow        | Ro                    | FR                | 36           | 3 22,7 |
| Damerow, Tw   | Oi -                  | Oi                |              | 5-7-      | Datjow        | Rő                    | FR                | 9            | 3 22,6 |
| nebst Mühlen  | 186                   | service.          | mid          | 22 T. 503 | Dagow         | 300                   | Osc               | 979          | 22,0   |
| bei Greifen-  | n 90                  |                   | 20.30        | AN I      | bei Gerbin    | Sch [                 | St)[              | 3            | 3 17,8 |
| hagen         | (Sh                   | Gh                | 6            | D 5,5     | Deep          | Rö                    | FR                | 20           | 3 22,8 |
| Damerow,      | 91)                   | 99                | 0            | ~ 0,0     | Deep          | Rö                    | FR                | 17           | 317,10 |
| Schäferei     | Ra                    | <b>®</b> 5        | 6            | 38,3      | Dst u. West   | 300                   | Du                | 11           | 317,10 |
| Alt Damerow   | Sa                    | Sa                | 24           | 38,10     | Deep          | <b>®</b> 6            | <b>35</b>         | 39           | D 2,2  |
| Neu Damerow   | Ga                    | Ga                | 27           | 38,10     |               | 90                    | 00                | 09           | 2 4,4  |
|               | Ro                    | FR                | 9            | 3 22,8    | Fischerkathe  | <b>35</b>             | <b>®</b> 5        | 1            | 022    |
| Damgardt      |                       |                   |              | 3 22,9    |               | Ro                    |                   | 1            | D 2,2  |
| Damig         | Ro                    | FR                | 20           | 3 30,1    | Degow         |                       | FR                | 16           | 3 22,  |
| Damigow       | Ra                    | Ra                | 10           | 3 17,9    | Demmin, Stadt | 21                    | D                 | -            | 330    |
| Damkerort     | Sept .                | Schl              | 3            | -         | Demnig        | 21                    | 21                | 5            | 0      |
| Dammen        | Gt                    | Gt                | 27           | 3 17,3    |               |                       |                   | 25           | 330,   |
| Dammscher     | m                     | m.                |              | ~70       | Dengin        | Be                    | Be                | 14           | 1.     |
| Rrug          | Ra                    | Ra                | 1            | 37,9      | Dersewig      | 21                    | 21                | 4            | 10     |
| Damnig        | Ph                    | Ph                | 35           | 37.4      | Deuthin       | Ra                    | Gb                | 11           | 38,4   |
| Dampen        | Bü                    | Bü                | 12           | D 1,1     | Dewichow,     | ** ***                |                   | 10           |        |
| Damsdorf      | Bü                    | Bü                | 31           | D 1,2[    | In u. Dorf    | u-W                   | u                 | 10           | 3 30,  |
| Kornmühle     | 335                   | Ital              | 1            |           | Dieck         | N                     | N                 | 16           | 3 22,  |
| Biegelscheune | ~ **                  | ~ **              | 1            | 2 45 0    | Diebenow      | Ra,                   | ~~                |              |        |
| Damshagen     | Schl                  | Edil              | 24           | 3 17,9    | 0 Y 01        | u-W                   | W                 | 6            | 2 5,9  |
| Damuster,     | - 10                  | >                 | 770          | 340154    | Rgl. Licent-  |                       |                   |              |        |
| Uderwerk      | Ra                    | Ra                | 1            | 37,10     | haus          | -                     | 00.5              | 1            |        |
| Dannenberg    | <b>u</b> -233         | 233               | 18           | D 5,9     | Dischenhagen  | Ra                    | (S)               | 22           | 38,5   |
| Danz-Krug     | Ro                    | FR                | 1            | 3 22,7    | Dobberphul    | Gh                    | Pŋ                | 11           | 37,9   |
| Dargebanz     | <b>u-23</b>           | W                 | 9            | D 5,9     | Dobberphul    | Ph                    | Pŋ                | 29           | 10     |
| Dargen        | N                     | FR                | 19           | 3 22,5    | Dobberphul .  | Ra                    | <b>®</b> 6        | 38           | 38,4   |
| Dargeröse     | Gt                    | Gt                | 10           | 3 17,1    | Dochow, Iw    | Gt                    | Gt                | 1            | 3 17,  |
| Dargibell     | 21                    | 21                | 9            | 3 30,6    |               | Gt                    | Gt                | 1            | 3 17,  |
| Dargislaff    | <b>®</b> 5            | <b>®</b> 5        | 36           | 38,2      | Döbel         | Be                    | Be                | 13           | 3 22.  |
| Geekathe      | THE REAL PROPERTY.    | 8                 | 1            | Taller    | Döberig       | N.                    | ND                | 2            | 3 22,  |
| Dargig        | u                     | 21                | 28           | 3 30,4    | Alt Döberig   | Re                    | Re                | 22           | 38,1   |
| Dargsow       | Ra                    | <b>®</b> 5        | 11           | 38,5      | Neu Döberig   | Re                    | Re                | 2            | 38,1   |
| Darkow nebst  |                       | 1 50              | pon          | 511070    | Dölig         | Pŋ                    | Ga                | 80           | 37,1   |
| Iw u. Mühle   | Be                    | Be                | 16           | 3 22,9    | Neuhof Schäf. |                       |                   | 1            | onio   |
| Darsekow      | Ru                    | Ru                | 6            | D 1,3     | Döringshagen  | Nau                   | Da                | 19           | D 5,1  |
| Darsewig      | u-233                 | 233               | 12           | D 5,10    |               | Rö                    | FR                | 12           | 3 22.  |

| Drt                     | Rreis seit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton  | Drt 181        | Rreis seit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Teuerftellen | Ranton          |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Dörsenthin              | Sch [                 | Sch [             | 12           | 3 17,7  | Dummadel       | <b>®</b> 6            | <b>3</b> 5        | 21           | 38,2            |
| Dolgenkrug              | Nau                   | F                 | 1            | 38,8    | Dummerfig      | N                     | N                 | 12           | 3 22,2          |
| Dominte                 | Gt                    | St                | 10           | 3 17,3  | Dumröse        | Gt                    | Gt                | 10           | 317.4           |
| Doroid                  | Re                    | Re                | 17           | 38,1    | Dumzin         | Ro                    | FR                | 14           | 3 22,8          |
|                         | Ra                    | 36                | 22           | 38,6    | Kl. Dunzig     | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5          |
| Dorphagen<br>Neuer Krug | nu                    | 00                | 1            | 30,0    | Dunziger       | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5          |
|                         | N                     | 212               | 21           | 3 22,3  | Dungiger       | u                     | 21                |              | 3 30,5          |
| Draheim                 | Ji .                  | 22                | 1            | 3 22,0  | &derbergiche   |                       | WILL.             | Diu;         | 911,000         |
| Schäferei<br>Onemie     | Ra                    | ~                 | 8            | 38,6    | Schäferei      | Ra                    | Ra                | 1            | 37,10           |
| Drammin                 | Rö                    | 3                 | 27           | 30,0    | Ectern         | Rö                    | FR                | 2            | 3 22,6          |
| Drawehn                 |                       | FR                |              | 3 22,4  |                | ü                     | 21                | 24           |                 |
| Drenow                  | Be                    | Be                | 8            | 3 22,9  | Eggesin        | u                     | 21                | 1000         | 3 30,5          |
| Drenow                  | Ro                    | FR                | 24           | 3 22,9  | Teerofen       | GII                   | @ LI              | 1            | 0.176           |
| Vorwerk                 |                       |                   | 1            | 95(6, 7 | Egfow          | Schl                  | Gdyl              | 8            | 3 17,6          |
| Mühle                   | ~                     | ~                 | 1            |         | Mühle          | 6                     | M                 | 1            | 0.75            |
| Drensch                 | N                     | FR                | 21           | 3 22,4  | Gr. Ehrenberg  | ©0                    | Ph                | 55           | 37,5            |
| Drenzig                 | Schl                  | Schl              | 14           | 3 17,8  | Eichen, Iw     | N                     | N                 | 1            | 3 22,1          |
| Dresow                  | St .                  | Gt                | 8            | 317,3   | Eichenberge    | N                     | N                 | 10           | 3 22,2          |
| Dresow                  | <b>3</b> 6            | <b>3</b> 5        | 17           | 38,3    | Eichenwalde    | 100                   | 127               | DOG          | ineQ.           |
| Heideschäferei          | 38                    |                   | 1            | time C  | (ehed. Faulen- | m                     | ~                 | 1131         |                 |
| Hellenkathe             | 0.00                  | 01                | 1            | gusQ j  | beng)          | Nau                   | Ga                | 28           | 38,9            |
| Drewelow                | 21                    | 21                | 21           | 3 30,6  | Giersberg      | <b>36</b>             | (3b               | 8            | D 2,3           |
| Drewig                  | Ra                    | <b>®</b> b        | 20           | 38,5    | Die Fischer-   | - tall                |                   |              | me@             |
| Drosedow                | Sq)[                  | Schi [            | 1            | 317,7   |                | -                     | -                 | 2            | 2.000           |
| Drosedow                | Ro                    | <b>36</b>         | 17           | D 2,3   | Ellermühle     | D                     | D                 | 2            | 3 30,9          |
| Rrähenkrug              | 36                    |                   | 1            | Dai G   | Elvershagen    | Re                    | Re                | 17           | 38,1            |
| Hohen                   | -                     | cor               | 100          |         | Enge Oderkrug  | Ra                    | Ra                | 1            | 37,10           |
| Drosedow                | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 34           | 38,2    | Eschbruch      | N                     | 212               | 1            | 3 22,3          |
| Holzkathen              |                       | 273               | 4            | 30.4    | Eschenriege    | ~                     | m                 | 1            | 0.000           |
| Gr. u.                  | ~                     | ~                 | -            |         | nebst Mühle    | N                     | N                 | 16           | 3 22,3          |
| Al. Dubberow            | Be                    | Be                | 27           | 3 22,9  | Eulenkrug      | Gt                    | Gt                | 1            | 3 17,4          |
| Dubbertech              | Rő                    | FR                | 15           | 3 22,5  | Eventin        | Gdyl                  | Schl              | 22           | 317,9           |
| Dubbergin               | ઉદ્યા                 | Gal               | 8            | 3 17,6  | CE "IT         | TER-1                 | -                 | la d         | 1025            |
| Holzkathe               | 01                    | 01                | 1            |         | <b>F</b> ähre  | 6                     | ~                 |              | 2 22 0          |
| Ducherow                | 21                    | 21                | 36           | 3 30,5  | bei Zwielipp   | Ro                    | FR                | 1            | 3 22,8          |
| Hammelstall             | ~ 18                  | - 10              | 1            | 000 C   | Mühle          | M                     | M                 | 1            | Total C.        |
| Duchow                  | Ra                    | Ra                | 16           | 37,10   |                | Ph                    | Ph                | 23           | 37,5            |
| Gr.u.Kl.Dübsow          | Gt                    | Gt                | 18           | 3 17,4  | Falkenberg     | Nau                   | Sa                | 49           |                 |
| Mühle                   | 530                   | -                 | 1            | 1000    | Alt Falkenberg | Ph                    | Ph                | 35           | 3 7.8           |
| Dübzow                  | Re                    | Re                | 10           | 38,1    | Falkenhagen    | Ru                    | Ru                | 18           | D 1,1           |
| Dünnow                  | Gt                    | Schl              | 56           | 3 17,5  |                |                       | Fid:              | 2 0          | Sector Contract |
| Dünow                   | Ra                    | <b>®</b> 6        | 17           | 38,5    | nebst Teer-    | - a80                 | alde:             | 10           | dC              |
| Düssin                  | Ra                    | 8                 | 15           | 38,6    | brennerei      | Ra                    | Ra                | 14           | 1               |
| Düsterbeck              | Nau                   | Da                | 10           | D 5,1   | Falkenwalde    | Ga                    | Ga                | 31           | 37,3            |
| Dulzig                  | Ru                    | Ru                | 2            | D 1,1   | Fanger         | Nau                   | Da                | 16           | D 5,2           |

| Drt              | Areis feit<br>1817/18 | Arieg vor<br>1817 | Feuerftellen | Ranton       | Drt             | Rreis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton   |
|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|
| Farbezin         | Nau                   | Da                | 30           | <b>D</b> 5,2 | Fürstensee      | Pŋ                    | Pŋ                | 21           | 37,5     |
| Fichthof         |                       | aboil             | EL E         | sire         | Vorwerk         | 220                   |                   | 1            | Sandig   |
| bei Vellin       | Schl                  | Gdjl              | 3            | 3 17,8       | Funkenhagen     | Rő                    | FR                | 32           | 317,10   |
| Fiddichow,       |                       |                   | B.           | regility)    | ~               |                       |                   | 130          | 487115   |
| Stadt            | Gh                    | Gh                | -            | 25           | Gaag            | u-W                   | u                 | 2            | 3 30,4   |
| Fiddichow,       |                       |                   | 1 8          | 189120       | Gadgen          | Ru                    | Ru                | 5            | D1,2     |
| Vorwerk bei      |                       | and in            | 5:112        |              | Gaffert         | <b>St</b>             | Gt                | 15           | 3 17,8   |
| der Stadt        | Gh                    | Gh                | 4            | 25,5         | Schäferei       | 370                   |                   | 1            | -        |
| Wassermühle      |                       |                   | 1            | B IRO H      | Gahnz           | Ra                    | <b>36</b>         | 5            | 38,4     |
| Windmühle        | 10                    | 9                 | 1            | Cole i       | Gallensow       | Gt                    | Gt                | 9            | 3 17,2   |
| Biegelofen       |                       | TEN SE            | 1            | ifele !      | Holzkathe       |                       |                   | 1            | mallar   |
| Finkenbrück, 300 | 21                    | 21                | 1            | 3 30,5       | Gallenzin, Iw   | Gt                    | Gt                | 1            | 3 17,    |
| Flackenhagen     | Re                    | Re                | 4            | 38,1         | Galow, Iw       | N                     | N                 | 1            | 3 22,3   |
| Flackenheide     | N                     | N                 | 14           | 3 22,2       | Schäferei       |                       |                   | 1            | afmöt.   |
| Flacksee         | N                     | UD                | 9            | 3 22,3       | Gambin          | Gt                    | Gt                | 11           | 3 17,    |
| Flederborn       | 1903                  | 17 50             | 101          |              | Gandelin        | Ro                    | FR                | 12           | 3 22,9   |
| nebst Mühle      | N                     | N                 | 49           | 3 22,1       | Ganschendorf    | D                     | D                 | 22           | 330,10   |
| Flinkow          | Gt                    | Gt                | 17           | 3 17,5       | Gr. Gansen      | Gt                    | St .              | 22           | 3 17,    |
| Forth            | Schl                  | Gdil              | 11           | 3 17,8       | Holzkathe       |                       |                   | 1            | Book.    |
| Franzen          | Schl                  | Schl              | 20           | 3 17,6       | RI. Gansen      | Gt                    | Gt                | 13           | 3 17,    |
| Das              | ShoA                  | 188               | 100          | Bartin       | Mühle           | 25                    |                   | 1            | Black.   |
| rote Häuschen    | THE JU                | 1                 | 1            | contri       | Ganserien       | Ra                    | 8                 | 28           | 38,7     |
| Frauendorf       | 12 18                 |                   | idg.         | identil      | Ganzkow         | Be                    | Be                | 6            | 322,10   |
| nebst Ziegelei   | Ra                    | Ra                | 31           | 37,10        |                 | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,    |
| Frees            | Schl                  | Gdjl              | 22           | 3 17,7       | Garchen         | F11-5                 |                   |              | Sacra!   |
| Fischkathe       | 30                    | 13:               | 1            | mote.        | nebst Mühle     | - 010                 |                   | 1.00         | digital. |
| Heefter Kathe    | 134.9                 | 199               | 1            | 2250         | und Holzkathe   | Ro                    | FR                | 15           | 3 22,    |
| Mühle            | 100 E                 |                   | 1            | ed to little | Gr. Garde       | Gt                    | Gt                | 47           | 317,     |
| Freienwalde,     | 2EE-11                |                   | 198          | 27:23:80     | Rl. Garde       | Gt                    | St                | 18           | 317,     |
| Stadt            | Ga                    | Ga                | -            | 37           | Garden          | (3h)                  | Pŋ                | 5            | 37,8     |
| Freiheide        | Nau                   | Da                | 15           | 25,4         | Gardin          | Re                    | Re                | 2            | 38,1     |
| Kgl. Freist      | 11-155 H              |                   | 1 8          | emil®)       | Garrin          | Ro                    | FR                | 29           | 3 22,    |
| nebst Lehn-      | Sept.                 | 100               | one          | Berton       | Garg a.d. Plone | Pn                    | Pŋ                | 21           | 37,6     |
| müller           | Q.                    | D                 | 12           | 21,11        | Garg, Stadt     | Ra                    | Ra                | -            | 25       |
| Freist           | Gt                    | Gt                | 13           | 3 17,4       | Garz            | u-233                 | u                 | 8            | 3 30,    |
| Friedefeld       | Ra                    | Ra                | 1            | 3 30,2       | Garz, Anteil    | G.                    |                   | EIS          | dusla    |
| Friedrichsberg   | Nau                   | Da                | 16           | 25,2         | d. Greifenberg- | Tin II                | 7 4 7             |              | 3-536    |
| Friedrichshuld   | 338                   | 18.8              | the          | Miles.       | schen Kreises   | Ra                    | 36                | 3            | 38,4     |
| (ehedem          | Gg TOT                |                   | Be           | HOLD OF      | Garz, Unteil    | 130                   |                   | 433          | 10:38    |
| Billerbeck)      | Ru                    | Ru                | 6            | 21,2         | d. Flemming-    |                       |                   | 200          | 10/10    |
| Friedrichswalde  | Nau                   | Ga                | 5            | 38,9         | schen Kreises   | Ra                    | 3                 | 2            | 38,6     |
| Teerofen         | - Cut                 |                   | 1            | ejso(2)      | Garzigar        | £                     | 3                 | 14           | 1        |
| Frigor           | Ro                    | FR                | 13           | 3 22,8       |                 | D                     | D                 | 13           |          |
| Frostenwalde     | Ra                    | Ra                | 1            | 1            |                 |                       |                   | 14           |          |

| Drt            | Rreis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       | Drí                 | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gag            | Gt                    | <b>E</b>          | 24           | 3 17,6       | Naß Glienke         | N                     | N                 | 15           | <b>D1,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gaulig         | Ra                    | F                 | 5            | 38,7         | Trocken Glienke     | N                     | N                 | 15           | D1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gebersdorf     | Sh                    | (Sh               | 23           | 25,6         | Glienken            | Gte                   | Ra                | 11           | 37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mühle          | 09                    | 019               | 1            | 20,0         | <b>Gliesnig</b>     | Gt                    | Gt                | 14           | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neuen Gedde    | <b>3</b> 5            | <b>35</b>         | 2            | 38,3         | Gließig             | Re                    | Re                | 9            | 38,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geesow         | Ra                    | Ra                | 13           | 3 30,1       | Gließig             | Nau                   | Da                | 8            | 25,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gehmkow        | D                     | D                 | 9            | 3 30,9       | <b>Glinkermühle</b> | Ra                    | 3                 | 1            | 38,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geigliß        | Re                    | ס                 | 21           | D2,3         | @loddow             | Ru                    | Ru                | 6            | 21,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gramhaus       | Sie                   | D                 | 1            | 24,0         | Rrug                | Ju .                  | Mu                | -            | 21,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| heidekrug      | 1 mil                 | 18                | 1            | THE STATE OF | Gloddow             | Gt                    | Gt                | 1            | 0179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gellen         | N                     | n                 | 17           | 3 22,1       |                     | Ot                    | Ot si             | 3            | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gellendin      | 21                    | 21                | 100000       | 3 30,6       | @loddowsche         | G.                    | G.                | 10           | 7 17 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 1                     |                   | 5            |              | Schäferei           | St 1                  | St .              | 1            | 3 17,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gellenthin     | u-w                   | u                 | 6            | 3 30,3       |                     | ~                     | ~ 150             | 1            | 200 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sufe           | m                     | m                 | 1            | 7 20 1       | Glögin              | Be                    | Be                | 10           | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gellin         | Ra                    | Ra                | 2            | 3 30,1       | Glowig              | St C                  | St ~              | 35           | 3 17,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gellin         | N                     | N                 | 26           | 3 22,1       | Gr. Gluschen        | St                    | St                | 13           | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gerbin         | Sq)[                  | Schi              | 18           | 3 17,8       | Mühle               | ~ 30                  | and i             | 1            | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gerdshagen -   | Re                    | Re                | 15           | 38,1         | RI. Gluschen        | St .                  | St                | 8            | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Holzkathe      | 0.1                   | 9                 | 1            | 100          | Rrug                |                       |                   | 1            | dinog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerfin         | Rö                    | FR                | 10           | 3 22,4       |                     | 100                   |                   | 32           | 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gerig          | Rő                    | FR                | 5            | 3 22,6       | Viehhof             | Ra                    | 3                 | 1            | 38,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gervin         | Ro                    | Gb                | 23           | 38,2         | Gneventhin          | u-W                   | u                 | 7            | 3 30,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gerzlow        | G0                    | Ph                | 32           | 37,6         | Gnevezin            | 21                    | 21                | 12           | 3 30,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesifzig       | Ru                    | Ru                | 1            | D1,2         | Gnevkow             | D                     | D                 | 19           | 330,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesorte        | Gt                    | Gt                | 3            | 3 17,2       |                     | D                     | D                 | 13           | 3 30,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewiesen       | Ru                    | Ru                | 10           | D1,1         | Gönne               | N                     | श्र               | 5            | 3 22,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mühle          | 020                   | fulfie            | 1            | dan .        | Görig               | <b>E</b> th           | Sch [             | 21           | 3 17,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Giesebig       | Gt                    | Gt                | 22           | 3 17,1       | Görke               | 21                    | 21                | 8            | 3 30,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gieskow        | Rö                    | FR                | 15           | 3 22,6       | Görke               | u-W                   | u                 | 5            | 3 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gieskow        | Ra                    | <b>36</b>         | 3            | 38,4         | Görke               | <b>3</b> 5            | <b>36</b>         | 18           | 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gissolt        | N                     | N                 | 9            | 3 22,2       | Görkeburg           | 21                    | 21                | 2            | 3 30,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glansee        | <b>36</b>             | D                 | 16           | 22,2         | Görmig              | u-W                   | u                 | 2            | 3 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glashütte      | 100                   | ontil             |              | 270.60       | Görshagen           | <b>E</b> क्री         | Gt                | 21           | 3 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| zu Stolzenburg | Ra                    | Ra                | 20           | 3 30,3       | Gohrband            | Rö                    | FR                | 8            | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glasow         | Ra                    | Ra                | 28           | 3 30,2       | Gohren              | Gt                    | Gt                | 22           | 3 17,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glendelin      | D                     | D                 | 14           | 3 30,9       | Vorwerk             |                       |                   | 1            | and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Glewig         | Nau                   | Da                | 10           | 25,4         | Golden              | D                     | D                 | 30           | 3 30,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Glien</b>   | 21                    | 21                | 20           | 3 30,6       |                     | Rö                    | FR                | 15           | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glien, Iw      | (Sh                   | Pŋ                | 2            | 37,8         | Goldbeck            | Ga                    | Ga                | 28           | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| Schäferei      | ,                     |                   | 1            | 107          | Gollin              | Ga                    | Ga                | 20           | 37,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gliente</b> | Rö                    | FR                | 3            | 3 22,5       | Gollnow, Stadt      | Nau                   | Ra                | _            | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Holwärter-     | 100                   | 0.0               |              | 1000000      | Gorfow              | Ra                    | Ra                | 12           | 3 30,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tathe          |                       |                   | 1            | Carrier and  | Gornow              | (Sh)                  | (3h)              | 24           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 71.45                 |                   | -            | A HULL       | Goschen, Viv        | Gt                    | Gt                | 1            | The state of the s |

| Drí           | Kreis seit<br>1817/18 | Kreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drt              | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Generiftellen | Ranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gothen        | u-w                   | u                 | 3            | 3 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gristow,         |                       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gottberg      | Py                    | Pn                | 35           | 37,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unteil des       |                       | 5                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mühle und     | 29                    | 79                | 00           | 2.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wollinschen      |                       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schügenhaus   |                       |                   | 2            | COMPAND OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rreises          | Ra                    | W                 | 31            | D5,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Goglow        | Ra                    | Ra                | 8            | 37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Großendorf       | ocu.                  | ~                 |               | ~ 0/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Graben        | N                     | N                 | 3            | 3 22,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (ehed.auchPar-   | 1:00                  | 4125              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grabow        | Ste                   | Ra                | 29           | 37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rentin, Zarren-  |                       | ****              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grabow        | Ra                    | <b>35</b>         | 23           | 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tin oder Gar-    |                       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grabow        | Re                    | Re                | 11           | 38,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rentin)          | Gt                    | <b>St</b>         | 20            | 3 17,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grambin       | u                     | 21                | 14           | 3 30,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Großenhagen      | Nau                   | Sa                | 18            | 38,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grambow       | Ra                    | Ra                | 19           | 3 30,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gruchow,         |                       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mühle         | ota .                 | 0                 | 1            | 22250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unteil d. Diten- |                       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teerofen      |                       |                   | 1            | GLED B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | schen Kreises    | <b>36</b>             | D                 | 1             | 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grambow       | Ra                    | <b>36</b>         | 14           | 38,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gruchow,         |                       | ~                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gramenz       | N                     | N                 | 80           | 3 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unteil des       | 2770 11               |                   | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gramenz       | Bü                    | Bü                | 10           | 21,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Greifenberg-     | 100                   |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gramhaus      | Ru                    | Ru                | 2            | 3 22,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | schen Kreises    | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 5             | 38,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gramhaus,     | 1                     | -                 |              | ALKE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grünewald        | N                     | N                 | 34            | 3 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Holzkathe bei |                       |                   | 1            | deding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grünhöfe         | Ra                    | <b>36</b>         | 5             | 38,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Treptow       | Re                    | D                 | 1            | 22,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grünhof          | 100                   | and a second      |               | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gramhusen     | <b>36</b>             | 86                | 1            | 38,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bei Dorphagen    | Ra                    | <b>36</b>         | 2             | 38,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grammentin    | D                     | D                 | 19           | 3 30,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grünhof          |                       |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| @ramzow       | 21                    | 21                | 29           | 3 30,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bei Lowin        | Re                    | Re                | 3             | 38,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grandhof      | Rö                    | 85                | 2            | 38,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grünhof, Iw      | N                     | N                 | 2             | 3 22,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grandshagen   | 86                    | 85                | 7            | 22,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grünhof          | Rö                    | FR                | 4             | 3 22,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Granzin, Iw   | Gt                    | Gt                | 2            | 3 17,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grünhof,         |                       |                   | 100           | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Granzow       | Ra                    | 85                | 12           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Viehhof (neu     | 2.00                  |                   |               | 12.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grapis        | Gt                    | Gt                | 9            | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | angelegt)        | u                     | 21                | 7             | 3 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grapzow       | D                     | D                 | 24           | 3 30,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grünhof          | Rö                    | FR                | 1             | 3 22,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grafeberg,    |                       |                   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grünwalde        | Ru                    | Ru                | 4             | 21,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Heidereiterei | Ra                    | 8                 | 1            | 38,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grünz            | Ra                    | Ra                | 21            | 3 30,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Greifenwalde, | 1                     | 1                 |              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grüffoto         | Be                    | Be                | 11            | 22,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vorwerk       | <b>36</b>             | (3h               | 7            | 25,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grüffoto         | u-233                 | u                 | 17            | 3 30,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mühle         |                       |                   | 1            | The state of the s | Grüftow          | 21                    | 21                | 19            | 3 30,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biegelofen    |                       |                   | 1            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grumbfow         | St                    | Gt                | 18            | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Greifenberg,  |                       |                   | No.          | - Idea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schäferei        |                       | 1 3 3 3 4         | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt         | 36                    | <b>3</b> 5        | -            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grumsdorf        | n                     | FR                | 15            | 3 22,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Griebnig      | तिह                   | FR                | 11           | 3 22,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grunewald        | Ra                    | Ra                | 2             | 3 30,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grischow      | 2                     | D                 | 46           | And the Park                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Schi [                | Gal               | 46            | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gristow,      |                       |                   | South        | Tacni A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Holzkathe        |                       | 1                 | 1             | The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unteil des    |                       |                   | 1000         | 1333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gülg             | D                     | D                 | 36            | 330,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Greifenberg-  |                       |                   | 9            | AMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bülz             | Rö                    | FR                | 10            | 3 22,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| schen Kreises | Ra                    | 86                | 32           | 38,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gülzow           | Ra                    | <b>36</b>         | 55            | the state of the s |
|               | 1                     |                   | 1            | Lanca Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Günnicht         | Ra                    | 35                | 2             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Drf           | Areis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ranton         | Drí                            | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       |
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Güntersberg   | Ga                    | Ga                | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,1           | Gr. Hammer,                    | 15E-1                 |                   |              | sent co      |
| Mühle         | 500                   | 8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paralle !      | Uderwerk im                    | e e                   |                   | 10           | sende        |
| Güstow        | Ra                    | Ra                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 30,1         | Umte Uder-                     |                       | 80.5              | 2 9          | Barrie       |
| Gügelfig      | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38,3           | műnde                          | u                     | 21                | 5            | 3 30,4       |
| Güglaffshagen | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,2           | Kl. Hammer-                    | 1                     |                   | 100          | olgo@        |
| Holzkathe im  |                       | SERVE,            | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Osker i        | sche Schneide-                 | 1000                  |                   | 8,           | o and        |
| Hohenholz     |                       | -US 32            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | niusa i        | mühle                          | u                     | 21                | 1            | 3 30,4       |
| Gumbin        | Gt                    | Gt                | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 17,4         | Hammermühle                    | Ra                    | Ra                | 4            | 37,9         |
| Gumenz        | Ru                    | Ru                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D1,3           | Hansfelde                      | Ga                    | Ga                | 55           | 38,10        |
| Gummin        | <b>®</b> 6            | <b>36</b>         | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D2,3           | Harmsdorf                      | Ra                    | 8                 | 13           | 38,8         |
| Vorwert       |                       |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PER MANAGEMENT | Hasenfier nebst                | 23                    |                   | die          | (Breant)     |
| Gumnig        | u                     | 21                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 30,5         |                                | N                     | N                 | 42           | 3 22,1       |
| Kl. Gumnig    | u                     | Ra                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 30,3         | Hasselbusch                    | G0                    | Pŋ                | 27           | 37,6         |
| Teerofen      |                       |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2000           | Hasseldorf                     | D                     | D                 | 14           | 330,10       |
| Gummlin       | u-w                   | u                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 30,3         | Haselen                        | Re                    | Da                | 13           | <b>D</b> 5,3 |
| Gumtow        | <b>®</b> b            | <b>®</b> 6        | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,4           | Hebron-                        | ~.                    | _                 | -80          | 0.450        |
| Gumzin        | u-w                   | u                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 30,3         | Damnig                         | Gt                    | Gt                | 12           | 3 17,4       |
| Suft Contract | Rö                    | FR                | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 22,4         | Heidchen, Iw                   | Gh                    | Ph                | 3            | 37,9         |
| Alf Gugmerow  | St St                 | St St             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 17,2         | Heidebrint                     | u-W                   | W                 | 2            | D5,9         |
| Neu Gugmerow  | Gt                    | St St             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              | Heidemühl<br>bei Ducherow      | 00                    | 01                | 210          | 7.20 F       |
| Gugmin        | Schi                  | Schl              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311,0          |                                | 21                    | 21                | 1            | 3 30,5       |
|               | A . 200               |                   | Territoria de la constantia del constantia de la constantia de la constantia della constantia della constant |                | Beideschäferei b. Gr. Stepenig | Ra                    | 0                 | 100          | 38,7         |
| Sabichthorst  | Ra                    | Ra                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 30,3         | Heinrichsdorf                  | Mu                    | F                 | 1            | 20,1         |
| Hägenken      | u-233                 | 233               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D5,9           | nebst Mühle                    | (Sh                   | Gh                | 27           | 25,5         |
| Hagekost oder | u-w                   | 20                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,0           | Heinrichsdorf                  | Ru                    | Ru                | 8            | 21,1         |
| Habichtshorst | <b>®</b> 6            | <b>3</b> 5        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,3           | Heinrichsdorf                  | N                     | 212               | 12           | 3 22,4       |
| Hagen         | Ra                    | Ra                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,10          | Heinrichshof                   |                       | 22                | 12           | 222/1        |
| hagen         | 100                   |                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dados          | Viehhof (noch                  |                       |                   | 150          |              |
| por Wollin    | Ra                    | 8                 | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38,7           | anzulegen)                     | 21                    | 21                | 3            | 3 30,4       |
| Schäferei     | 050                   | O                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Octors         | Henkenhagen                    | Re                    | Re                | 7            | D2,5         |
| Hagenow       | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,2           | Senkenhagen                    | Ra                    | <b>3</b> 6        | 34           | 38,6         |
| Heidereuter-  | EP-10                 |                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OREE NO        | Senkenhagen                    | Ro                    | FR                | 81           | 310,10       |
| wohnung im    | 100                   |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en indi        | Hermelsdorf                    | Nau                   | Ga                | 40           | 38,10        |
| Hagenowschen  | 1                     | 30.0              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | med            | Gr. Hergberg                   |                       |                   | POI          | esil.        |
| Holze         |                       |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LAB.           | nebst Mühle                    | N                     | N                 | 12           | D1,4         |
| Hammelstall   | ü                     | 21                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 30,4         | Kl. Hergberg                   | N                     | N                 | 7            | 21,4         |
| Hammer        | Ru                    | Ru                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1,1           | Hendebreck                     | Re                    | D                 | 13           | D2,5         |
| Hammer        | Ra                    | (Sb               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,5           | Hindenburg                     | Nau                   | Da                | 22           | 25,2         |
| Hammer        |                       | - 9               | (lin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | slock.         | Hinzendorf                     | Nau                   | Ga                | 9            | 38,9         |
| bei Zicker    | N                     | UD                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 22,3         | Höckenberg                     | Re                    | Da                | 4            | <b>D5,1</b>  |
| Hammer,       | 570                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 起題             | Höfchen                        | Re                    | Re                | 2            | 38,1         |
| Acterwerk im  | 500                   |                   | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/06)         | Höfendorf                      | (3h                   | Gh                | 21           | <b>D</b> 5,5 |
| Umt Jasenig   | u                     | Ra                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,10          | Mühle                          |                       |                   | 2            |              |

| Drí 2          | Areis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton   | Drí             | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton  |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|
| Hölfebaum,     |                       |                   |              | arhuf    | Holzkathen      |                       |                   | New Colonia  |         |
| Hollanderei    | u                     | 21                | 1            | 3 30,5   | bei Rl. Silkow  | Gt                    | Gt                | 1            | 3 17,4  |
| Hölkewiese     | Ru                    | FR                | 24           | 3 22,4   | Holzwärter-     | Ot                    | O.                |              | delar.  |
| Hölle          | Rö                    | FR                | 2            | 3 22,6   | katen bei der   |                       |                   |              |         |
| Hofdamm        | Gh                    | Ph                | 3            | 37,9     | Wundichow-      |                       |                   |              |         |
| Soft           | <b>®</b> 5            | 8                 | 19           | 38,6     | schen Brücke    | Ω                     | Bü                | 1            | D1,21   |
| Hoffelde       | Re                    | Da                | 5            | D5,3     | Honigkaten      | ~                     | -Cu               |              | ~ -/    |
| Sohenbollentin | D                     | D                 | 24           | 3 30,9   | bei Gr. Stepe-  | - TES                 |                   | -332         |         |
| Hohenborn      | Rö                    | FR                | 16           | 3 22,4   | nig             | Ra                    | F                 | 1            | 38,7    |
| Fichthof       | 300                   | Osc               | 1            | min a    | Hopfenkrug      | Bü                    | Bü                | 2            | 21,11   |
| Hohenbrück bei |                       |                   |              |          | Horst           | Gt                    | Gt                | 23           | 3 17,5  |
| Gr. Stepenig   | Ra                    | 8                 | 3            | 38,7     | Horst           | Pn                    | Pn                | 21           | 37,8    |
| Hohenbrünzow   | D                     | D                 | 9            | 330,10   | Gr. Horst       | 36                    | 36                | 13           | 38,3    |
| Sohenbüssow    | D                     | D                 | 24           | 330,10   | Kl. Horst       | <b>36</b>             | <b>3</b> 6        | 22           | 38,3    |
| Mühle          | ~ U                   | ~                 | 1            | Ran St.  | Hühnerheide     | Ro                    | FR                | 1            | 3 22,7  |
| Hohenfelde,    |                       |                   |              | roce E   | Hühnerkamp      | u                     | 21                | 1            | 3 30,5  |
| Ucerwert       | £                     | £                 | 2            | 21,11    | Hühnerkamp-     |                       | liser             | rio :        | samo?   |
| Hohengrape     | 50                    | Pn                | 38           | 37,6     | holländerei     | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5  |
| Hohenholz -    | N                     | N                 | 4            | 21,4     | Hütten          | N                     | N                 | 26           | 3 22,1  |
| Hohenholz      | Ra                    | Ra                | 9            | 3 30,2   |                 | Ban W                 | Read .            |              | HS A    |
| Schäferei      | 100                   |                   | 1            | not all. | Bulgrin         | N                     | 212               | 2            | 3 22,3  |
| Hohenholz-     | Page 35               |                   | CH           | Taga Te  | Hundsberg       | u                     | 21                | 1            | 3 30,5  |
| fathen         | n M                   |                   | 822          | 318n9t   | Hundsbeutel     | u                     | 21                | 1            | 3 30,5  |
| bei Bagwig     | 86                    | 36                | 2            | 38,6     | Singendorf      | Bü                    | Bü                | 17           | 21,11   |
| Hohenkrug      | (3h)                  | Pŋ                | 2            | 37,9     | 2 93            | 23                    | Male              | THE.         |         |
| Sohenmoder     | D                     | D                 | 27           | 330,10   | Thnazoll        |                       |                   |              | 207.20  |
| Sohenreinken-  | 88                    | пэ                | pod          | mile R   | u. Brauhaus     | Nau                   | Ga                | 3            | 38,9    |
| dorf           | Ra                    | Ra                | 39           | 3 30,1   | Isinger         | Pŋ                    | Ph                | 46           | 37,8    |
| Hohenseldow    | Ra                    | Ra                | 44           | 3 30,2   | Juen            | 21                    | 21                | 35           | 3 30,8  |
| Hohenstein -   | Gt                    | Gt                | 13           | 3 17,5   | ACCOUNT OF THE  | -                     | 1.5               | 18           | inger   |
| Hohenwalde     | Pn                    | Pn                | 24           | 37,3     | Jaasde          | Ro                    | FR                | 21           | 3 22,8  |
| Hohenzahden    | Ra                    | Ra                | 15           | 3 30,1   | Jädersdorf      | (3h                   | Gh                | 28           | 25,7    |
| Mühle          |                       | 306 3             | 1            | Han 15   | Mühle           | 100                   | 18/8              | 1            | dans.   |
| Solm           | 36                    | 86                | 13           | 22,3     | Jädkemühl       | u                     | 21                | 3            | 3 30,5  |
| Holzhagen, Iw  | Ra                    | 8                 | 4            | 38,7     | Jägerbrück      | ü                     | Ra                | 2            | 3 30,3  |
| Holzkathe      | n R                   |                   | 1 8          | armo it  | Jägerbrückscher | 1833                  |                   |              | lister. |
| bei Köslin     | Rö                    | FR                | 1            | 3 22,5   | Rrug            | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5  |
| Holzfathe      | 102                   |                   | 1            | gim £    | Jäglin          | Ro                    | 86                | 2            | 38,2    |
| bei Rectow     | Bü                    | Bü                | 1            | 21,21    | Järshagen       | GdjI                  | Gdjl              | 42           | 3 17,7  |
| Holzkathen bei | 50                    | 8                 | pdr          | mngR.    | Jagertow        | Be                    | Be                | 23           | 322,10  |
| Rathsdamnig    | Gt                    | Gt                | 2            | 3 17,4   |                 | D                     | D                 | 13           | 3 30,8  |
| Holzkathen     |                       | *#3C              | nik          | 2010 R   | Jagow           | Ph                    | Pŋ                | 31           | 37,6    |
| i. Regenwalde- |                       | -Its/K            | 138          | Edins .  | Mühle           |                       | -MER              | 1            | smed    |
| schen Holze    | Re                    | Re                | 2            | 38,1     | Intobsborf      | Re                    | Re                | 2            | 22,5    |

| Drf               | Rreis seit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerftellen | Ranton       | Drt             | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Generii ellen | Ranton                                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|
| Jakobsdorf        | Ga                    | Ga                | 27           | 37,2         | Juchow          | N                     | N                 | 14            | 3 22,2                                   |
| Jakobsdorf        | Nau                   | Ga                | 23           | 38,8         | Jüdenhagen      | Rö                    | FR                | 27            | 317,10                                   |
| Jakobshagen,      |                       | 10000             |              |              | Jugelowsche     | Gt                    | Gt                | 1             | 3 17,3                                   |
| Stadt             | Ga                    | Ga                | _            | 37           | Mühle           | 11 7 2                |                   | 1017          |                                          |
| Jamifor           | Ra                    | Ra                | 15           | 3 30,2       | Alt Jugelow     | Gt                    | Gt                | 14            | 3 17,3                                   |
| Jamein, Iw        | St .                  | Gt                | 2            | 3 17,2       | Neu Jugelow     | Gt                    | Gt                | 15            | 317,3                                    |
| Jamund            | Rö                    | FR                | 55           | 3 22,5       | Jungfernbeck    | u                     | 21                | 1             | 3 30,5                                   |
| Jannewig          | Sch [                 | Schi              | 24           | 3 17,6       |                 | n                     | 212               | 1             | 3 22,4                                   |
| Janow             | 21                    | 21                | 3            | 3 30,7       | Justemin        | Re                    | Da                | 11            | 25,1                                     |
| Japenzin          | 21                    | 21                | 21           | 3 30,8       | Justin          | Re                    | D                 | 16            | 22,5                                     |
| Japzow            | D                     | D                 | 18           | 3 30,9       | Mühle           |                       | ind               | 1             | 12/19/0                                  |
| Jarchlin          | Nau                   | Da                | 19           | D5,1         | Gr. Justin      | Ra                    | <b>36</b>         | 37            | 38,3                                     |
| Mühle             | A10                   |                   | 1            | 2 200        | Kl. Justin      | Ra                    | <b>3</b> 5        | 26            | 38,3                                     |
| Gr. Jarchow       | Ro                    | <b>35</b>         | 2            | 38,2         | manufactured of |                       |                   | 185           | (rearland)                               |
| Al. Jarchow       | Ro                    | <b>35</b>         | 3            | 38,2         | Rachlin         | u-233                 | u                 | 3             | 3 30,4                                   |
| Jarmbow           | u-W                   | 233               | 16           | 25,10        | Radow           | D                     | 21                | 6             | 3 30,7                                   |
| Jarmen (soweit    | 10.007                | 7                 | - Alle       | om-N-R       | Steinkrug       | - n                   |                   | 1             | 10 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A |
| es nicht unter d. | 17                    |                   | 1            | 2.00         | Auf d. Kämpen   | Ga                    | Ga                | 5             | 38,10                                    |
| Akzise stehet)    | D                     | 21                | 65           | 3 30,7       | Räsete          | D                     | D                 | 6             | 3 30,9                                   |
| Jasenis           | Ra                    | Ra                | 33           | 37,10        | Roffzig         | Ru                    | Ru                | 6             | D1,2                                     |
| Jassewo,          | 1                     | 2.10              |              | 3.70         | Ragendorf       | 21                    | 21                | 14            | 3 30,0                                   |
| ein Holzwärter    | Bü                    | Bü                | 1            | D1,1         | Ragenow         | 21                    | 21                | 11            | 3 30,7                                   |
| Jassonta          | Ru                    | Ru                | 6            | D1,1         | Rahlberg        | Ru                    | FR                | 1             | 3 22,4                                   |
| Jafforo           | No.                   |                   |              | interest     | Rahlen          | Ra                    | <b>35</b>         | 16            | 38,4                                     |
| bei Kammin        | Ra                    | 8                 | 17           | 38,7         | Ralenberg       | N                     | UD                | 6             | 3 22,4                                   |
| Jassow            |                       |                   | (In          | nadio 1      | Ralfwerder      | N                     | UD                | 5             | 3 22,4                                   |
| bei Wollin        | Ra                    | <b>36</b>         | 31           | 38,4         | Raltenhagen     | Rő                    | FR                | 14            | 317,10                                   |
| Jagel             | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 8            | 38,6         | Raluberberg     | D                     | D                 | 3             | 330,10                                   |
| Jagingen          | Schl                  | Schl              | 20           | 3 17,8       | Rambz           | Ra                    | <b>36</b>         | 12            | 38,4                                     |
| Jagnick           | ü                     | 21                | 29           | 3 30,4       | Ramissow        | Be                    | Be                | 28            | 22,1                                     |
| Jagthum           | Rö                    | FR                | 4            | 3 22,5       | Rammin, Stadt   | Ra                    | 8                 | -             | 38                                       |
| Rrug              | 50                    | 3                 | 1            | THE STATE OF | Rammin,         | 1                     | MAG NO            | la n          | made a                                   |
| Jershöft          | <b>ઉ</b> લ્ફા         | Schl              | 18           | 3 17,7       | Umtswiek vor    |                       | 200               | - 0           | 46500                                    |
| Jerskewig         | Gt                    | Gt                | 9            | 3 17,2       | der Stadt       | Ra                    | F                 | 48            | 38,6                                     |
| Jeserit, Iw       | Gh                    | Py                | 3            | 37,9         | Ramminke        | u-W                   | u                 | 12            | 3 30,3                                   |
| Jeserit           | Gt                    | Gt                | 8            | 3 17,4       | Ramnig          | Ru                    | Ru                | 16            | D1,2                                     |
| Jeserig           | Be                    | Be                | 4            | 322,10       | Ramp            | 21                    | 21                | 6             | 3 30,6                                   |
| Gr. Jeftin        | Ro                    | FR                | 36           | 3 22,7       | Ramp            | Ra                    | <b>®</b> 6        | 11            | 22,2                                     |
| Rl. Jestin        | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,8       | Rankelfig       | Re                    | Re                | 9             | 38,1                                     |
| Joduth            | N                     | N                 | 5            | D1,4         | Rannenberg      | Ga                    | Ga                | 35            | 38,10                                    |
| Johannisberg,     | 1                     | 25                | cro          | 20000        | Rantred         | Ra                    | <b>36</b>         | 24            | 38,5                                     |
| ehem. Glas-       | ne(C)                 |                   |              | Toppy !      | Kardemin, Un-   | lane.                 |                   | 100           | 1000                                     |
| hütte bei Wil-    |                       |                   | 93           | anc l        | teil des Osten- |                       | "Lette            | 1             | es file                                  |
| helmsburg         | u                     | 21                | 16           | 3 30,4       | schen Kreises   | Re                    | D                 | 5             | 22,5                                     |

| Drt               | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1812 | Feuerftellen | Ranton     | Drt                      | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor | Generftellen | Ranton           |
|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------|
| Kardemin,         |                       |                   |              | Design     | Raseburg                 | u-33                  | u         | 38           | 3 30,4           |
| Unteil des        |                       |                   | 24/2         | This are   | Rasekow                  | Ra                    | Ra        | 26           | 3 30,2           |
| Greifenberg-      | 570                   |                   |              | and all    | Rashagen                 | Ga                    | Ga        |              | 37,3             |
| schen Kreises     | Re                    | <b>36</b>         | 7            | 38,6       | Rasimirsburg             | Rö                    | R         | 5            | 3 22,6           |
| Rarkow            | Ga                    | Ga                | 23           | 38,10      | Rasimirshof              | Ru                    | R         | 16           | 3 22,4           |
| Rarkow            | Ro                    | FR                | 11           | 3 22,8     | Raslin                   | D                     | D         | 13           | 3 30,9           |
| Windmühle         |                       | Occ               | 1            |            | Rathkow                  | Bü                    | Bü        | 15           | 21,21            |
| Rarnin            | u-233                 | u                 | 7            | 3 30,3     | Ratschow                 | u-W                   | u         | 8            | 3 30,4           |
| Rarnig            | Re                    | Re                | 10           | 38,1       | Rattenberg               | u                     | 21        | 1            | 21,11            |
| Rarnig            | <b>3</b> 5            | <b>36</b>         | 31           | 38,3       | Rattschow                | T                     | £         | 12           | 3 30,5           |
| Rarnkewig         | Schi                  | Schl              | 11           | 317,10     | Raulbarsmühle            | N                     | 212       | 2            | 3 22,3           |
| Rarow             | Re                    | Re                | 19           | 38,1       | Ravelpaß                 | 21                    | 21        | 1            | 3 30,6           |
| Rarow             | Ra                    | Ra                | 8            | 3 30,1     | Kavelwisch,              |                       | 100       |              |                  |
| Deutsch           | 014                   |                   |              | America Ca | Uderwerk                 | Ra                    | Ra        | 4            | 37,10            |
| Rarstnig          | Gt                    | Gt                | 12           | 3 17,4     | Reesow                   | Ra                    | Ra        | 13           | 3 30,1           |
| Wendisch          |                       |                   |              | -11        | Rehrberg                 | (Sh                   | (3h)      | 32           | 25,6             |
| Rarstnig          | Gt                    | St                | 12           | 3 17,3     | Mühle                    |                       |           | 1            | and and          |
| Kartkow, Iw       | Gt                    | Gt                | 1            | 3 17,2     | Biegler                  |                       | 1 2 3 2 6 | 1            |                  |
| Rartlow           | D                     | 21                | 32           | 3 30,7     | Teerofen                 |                       |           | 1            | C. C. C.         |
| Rartlow           | Ra                    | <b>36</b>         | 14           | 38,5       | Rempendorf               | Ga                    | Ga        | 20           | 37,2             |
| Rargig            | Nau                   | Da                | 24           | 25,2       | Renglin                  | D                     | D         | 8            | 3 30,9           |
| Rarvin            | Ro                    | FR                | 13           | 3 22,8     | Rerstin                  | Ro                    | FR        | 18           | 3 22,7           |
| Mühle             | n/s                   | Oct               | 1            | renchi.    | Reffin nebst             |                       | 0         |              | anima a la       |
| Rarwen            | Gf                    | Gt                | 19           | 3 17,2     | Wassermühle              | D                     | D         | 12           | 3 30,8           |
| Rrug              |                       |                   | 1            | olm30      | Ricer                    | Nau                   | Da        | 11           | 25,4             |
| Rarwig            | Schi                  | Schi              | 30           | 3 17,8     | Riebigkrug               | u-233                 | u         | 1            | 3 30,3           |
| Gr. Karzen-       |                       |                   |              |            | Riedow                   | Be                    | Be        | 13           | 3 22,9           |
| burg, Anteil      |                       | -                 | 100          | 17.050     | Kiefholz, Iw             | Re                    | Ga        | 1            | 37,2             |
| d. Fürstentum-    | 100                   | -                 | -            | - Local Co | Riepersdorf              | Rö                    | FR        | 5            | 3 22,6           |
| schen Kreises     | Ru                    | FR                | 18           | 3 22,4     | Riegig                   | Ga                    | Ga        | 37           | 3 8,10           |
| Gr. Karzen-       |                       | 0                 |              |            | Rirchhagen               | and a                 |           | 1            | -                |
| burg, Anteil      | 1000                  |                   |              |            | od. Wachholz-            | 17.50                 |           | 13           | 100              |
| des Schlawe-      | 1000                  | Sidon             | 200          |            | hagen                    | <b>36</b>             | <b>35</b> | 34           | 22,4             |
| schen Kreises     | Ru                    | Gdjl              | 24           | 3 17,8     | Rigerow                  | Ga                    | Ga        | 20           | 38,10            |
| Rl. Karzenburg    | Ru                    | FR                | 26           | 3 22,4     |                          | (Sh                   | (3h)      | 21           | 25,6             |
| Fichthof          | - 00                  | Oss               | 1            | TO THE T   | Rlätkow                  | <b>36</b>             | <b>35</b> | 19           | 22,4             |
| Rathe             | 1                     | 100               | 1            | 134.40     | Rlannin                  | Rö                    | R         | 14           | 3 22,4           |
| Rarzig            | u-233                 | W                 | 6            | 25,9       | Rlappmühie               | Ra                    | Ra        | 1            | 37,10            |
| Rarzin            | Rö                    | FR                | 24           | 3 22,4     |                          | Ro                    | FR        | 19           | 3 22,7           |
| Rohrmühle<br>Krug |                       |                   | 1 1          | adlost     | Heideschäferei<br>Müller | 18                    |           | 1 1          | Gala E           |
| Dorfstädt         | 0.16                  | 2001              | 1            | 24111      | Rlarenwerder             | சூட                   | சூட       | 2            | 3 17,8           |
|                   | Gt                    | Gt                | 18           | 3 17,3     |                          | Sh                    | Ph        | 2            | 37,9             |
| Rarzin<br>Rarzin  |                       | <b>தி</b>         |              |            | Rlaushagen               | N                     | 212       | 39           | ALCOHOLD THE THE |

| Drí                    | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drf                           | Rreis seit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton        |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|
| @r                     | 570 13                |                   |              | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gallingana!                   |                       | 1                 |              |               |
| Alaushagen,<br>Vorwerk | Ra                    | æ                 | 3            | 38,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Holländerei<br>nebst d. Bruch |                       |                   | 3            |               |
|                        |                       | F<br>Re           |              | 2 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rodram                        | u-w                   | W                 |              | <b>D</b> 5,10 |
| Alaushagen<br>Alebow   | Re                    |                   | 24 27        | 37,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | u-20                  | 20                | 19           | 23,10         |
|                        | Bh<br>Kö              | Ph<br>FA          |              | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ziegelei<br>Röckerigsche Pa-  |                       | -                 | 1            |               |
| Aleist<br>Alemmen      | Ra                    | Bb                | 16<br>32     | 38,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | piermühle bei                 |                       |                   |              |               |
| Neue Mühle             | 3CU                   | 00                | 1            | 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gr. Stepenig                  | Ra                    | ~                 | 1            | 38,7          |
| Rlemmen                | m.                    | m.                | 26           | 37,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rölln                         | D                     | F                 | 1            |               |
|                        | Ph                    | Ph                | 8            | 3 30,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Ro                    | <b>3</b> 5        | 25           | 3 30,8        |
| Alempenow              | D                     | D                 | 1            | 2 30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                       | N                 | 32           | 38,2          |
| Biegelei               | G.                    | @-                | 1 40         | 38,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rölpin                        | N                     | 91                | 12           | 3 22,2        |
| Rlempin                | Ga                    | Ga                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rölpinsche                    | 0.                    | mr.               |              | 200           |
| Alempin                | Be                    | Be                | 16           | 3 22,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mühle                         | Ro                    | <b>3</b> 5        | 1            | 38,2          |
| Alenzermühle           | D                     | 2                 | 1            | 3 30,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Röpig                         | Ra                    | 3                 | 35           | 38,7          |
| Alesching              | Gt                    | St                | 14           | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Röpnig                        | ઉદ્યા                 | Sept .            | 14           | 3 17,7        |
| Alegin                 | D                     | D                 | 12           | 3 30,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Körlin, Stadt                 | Ro                    | FR                | -            | <b>D1</b>     |
| Rlingbed               | -                     | -                 | 10           | 0 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Körlinsches Iw                | Ro                    | FR                | 1            | 3 22,7        |
| nebst Mühle            | N                     | N                 | 18           | 3 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Holzkathe                     | ~                     | ~                 | 1            | Man 18        |
| Alinkenberg            |                       |                   | 133          | E SELECTION OF THE PERSON OF T | Rörlin                        | Schl                  | Schi              | 17           | 3 17,7        |
| vor Jarmen             | D                     | D                 | 2            | 3 30,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Körtenthin                    | u-W                   | W                 | 9            | 25,10         |
| Rlögin                 | Ra                    | 3                 | 20           | 38,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Köselig,                      | Med Bill              | See 1             | 80           | C) TEP S      |
| Rlonschen              | Bü                    | Bü                | 4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unteil des                    | Part 10               |                   |              | Shings        |
| Alogen                 | N                     | N                 | 12           | 3 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Greifenhagen-                 | 0.7                   | 1                 |              | Note:         |
| Alogin                 | Py                    | Py                | 54           | 37,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | schen Kreises                 | Ph                    | Gh                | 18           | 25,8          |
| Mühle                  | 0                     |                   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Köselig,                      | 17.10                 | Part .            |              |               |
| Rlücken                | Ph                    | Pŋ                | 19           | 37,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unteil des                    |                       |                   | 10           | Orange Pic    |
| Rlüß                   | u-W                   | W                 | 9            | 25,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Umtes Pyrig                   | Pŋ                    | Pŋ                | 37           | 37,7          |
| Rlüg                   | Gh                    | Pŋ                | 27           | 37,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unteil der                    |                       |                   | 1853         | 100           |
| Mühle                  | 17 -222               |                   | 1            | 41112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stadt Pyrig                   |                       | Dr Jie            | 16           |               |
| Biegelofen             |                       |                   | 1            | to quita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Röselig                       | Ra                    | <b>®</b> 6        | 24           | 38,5          |
| Rlügow                 | Pŋ                    | Ph                | 20           | 37,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Röslin, Stadt                 | Rö                    | FR                | _            | 317           |
| Mühle                  |                       |                   | 1            | the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Köslin Vw                     | Rö                    | R                 | 1            | 3 22,5        |
| Gr. Kluß               | Rö                    | RF                | 1            | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rösternig                     | Sch!                  | Gdjl              | 17           | 3 17,9        |
| Al. Alub               | Rö                    | R                 | 2            | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rösternig nebst               |                       | +9019             | light        | 3 855         |
| Anacksee               | 0.0                   |                   | 1            | cogiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d. Holzkathen                 | Be                    | Be                | 26           | 3 22,9        |
| nebst Mühle            | N                     | N                 | 19           | 3 22,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Köstin,                       |                       | gand;             | i gra        | R             |
| Anapberg               | u                     | 21                | 1            | 3 30,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uderwerk                      | Ra                    | Ra                | 5            | 3 30,1        |
| Aniephof,              | 69                    |                   | 1 33         | mandill !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rohlmorgen                    | u                     | 21                | 1            | 3 30,5        |
| Iw (im Bau)            | Nach                  |                   | Tim:         | coast!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rohn                          | Re                    | Re                | 1            | 38,1          |
| bei Massow             | Nau                   | Da                | 1            | D5,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rolbag, Umt                   | Gh                    | Pŋ                | 17           | 37,9          |
| Aniephof               |                       | Distrati          | bis          | 059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rolberg,                      |                       | 2                 | Him          | ofes,         |
| bei Naugard            | Nau                   | Da                | 2            | D5,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Umt Alltstadt                 | Ro                    | R                 | 10           | 3 22,8        |
| Anurrbusch             | Ra                    | <b>35</b>         | 8            | 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kolbig, Iw                    | Gh                    | Sh                | 4            | 25,7          |
| Roblens                | n                     | Ra                | 18           | 3 30,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 09                    | 0.5               | 1            | nères 0       |
| Glashütte              | 100                   | 0.44              | 10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biegelofen                    |                       | 1                 | 1            | all and the   |

| Drf            | Kreis seit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drt            | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rolbigow       | Ra                    | Ra                | 12           | 3 30,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrangen        | N                     | N                 | 17           | 3 22,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Roldemanz      | <b>36</b>             | F                 | 10           | 38,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rrangen        | Sch [                 | Sch [             | 14           | 3 17,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rollag,        | 00                    | 0                 | 10           | 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rrazig         | Re                    | Re                | 17           | 38,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unteil des     |                       |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rrazig         | Rö                    | R                 | 18           | 3 22,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Belgardichen   | - 50                  |                   |              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mühle          |                       | O                 | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Areises        | Be                    | Be                | 15           | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schmiede       | -                     |                   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rollin         | Pn                    | Pn                | 55           | 37,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rragwieck      | 20                    |                   | 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rolow          | (3h)                  | Pŋ                | 11           | 37,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nebst Biegelei | Ra                    | Ra                | 11           | 37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alt Kolziglow  | Ru                    | Ru                | 10           | D1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rrauseiche     | G0                    | Pn                | 8            | 37,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Neu Kolziglow  | Ru                    | Ru                | 6            | D1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rrectow        | Ra                    | Ra                | 18           | 37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rolzow         | u-233                 | W                 | 37           | 25,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rremerbruch    | Ru                    | Ru                | 7            | 21,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ronifor        | Rö                    | FR                | 17           | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mühle          |                       |                   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ropahn         | Gal                   | Schl              | 22           | 3 17,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Holzkathen     | 26.4                  |                   | 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ropplin        | Ra                    | <b>36</b>         | 14           | 38,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aremmin        | Ga                    | Ga                | 25           | 37,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roprieben      | N                     | N                 | 10           | 3 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aremzow        | Pn                    | Pŋ                | 42           | 37,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rordeshagen    | Rö                    | FR                | 45           | 317,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rreflow        | Ra                    | 3                 | 16           | 38,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rorkenhagen    | Nau                   | Ga                | 15           | 38,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rrettmin       | Rö                    | FR                | 12           | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Korswandt      | u-23                  | u                 | 9            | 3 30,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrien          | 21                    | 21                | 53           | 3 30,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rortenhagen    | (3h)                  | Pn                | 24           | 37,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gr. Krien      | Gt                    | Gt                | 18           | 3 17,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rose           | Gt                    | Gt                | 28           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RI. Krien      | Gt                    | Gt                | 7            | 3 17,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Roseeger       | Ro                    | FR                | 13           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arienke,       | -                     |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rosemühl       | Gt                    | Gt                | 9            | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hof u. Dorf    | u-233                 | u                 | 8            | 3 30,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rosenow        | 21                    | 21                | 22           | 3 30,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rriewig        | Nau                   | Da                | 12           | 25,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| die Verwalte-  | -                     | -                 |              | 200,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rriwan         | Gt                    | Gt                | 8            | 3 17,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rei daselbst   |                       |                   | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mühle          |                       |                   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roserow        | u-W                   | u                 | 11           | 3 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrössin        | Re                    | Re                | 5            | 38,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rosischer Krug | Gt                    | Gt                | 1            | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gr. Kröffin    | N                     | N                 | 32           | 3 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rossin         | Pn                    | Pn                | 33           | 37,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RI. Krössin    | Be                    | Be                | 7            | 3 22,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rothlow        | Rö                    | FR                | 9            | 3 22,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrolow         | Sch [                 | Gdjl              | 23           | 3 17,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rottow         | Gt                    | Gt                | 11           | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrognow        | Bü                    | Bü                | 17           | 21,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rowalf         | Be                    | Be                | 11           | 3 22,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rructenbect    | Ro                    | R                 | 12           | 3 22,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rowanz         | Ro                    | 33                | 40           | 3 22,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rructow        | D                     | D                 | 11           | 3 30,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rractow        | Ra                    | Ra                | 25           | 3 30,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arühne         | Ro                    | FR                | 5            | 3 22,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rrakow         | Schl                  | Gdi               | 22           | 3 17,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrüssow        | Pŋ                    | Pŋ                | 25           | 37,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Heidereuterei  | Cuje                  | Cuje              | 1            | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arug bei       | 79                    | 10                | 1            | The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brauhaus       |                       |                   | 1            | Part I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonnenwalde    | Bű                    | Bü                | 1            | 21,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rramonsdorf    | Nau                   | Da                | 23           | <b>D</b> 5,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Krug an der    | -                     |                   | 1            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rrampe         | L                     | S.                | 7            | 21,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ihnamündung    | Nau                   | Ra                | 4            | 37,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schäferei      | ~ 13.2                | -                 | 1            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rrugsdorf      | Jenu                  | 0.00              | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rrampe,        | Comp                  | Heli              | 1            | Harry J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nebst Mühle    | a                     | Ra                | 17           | 25,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Holzwärterei   | Ra                    | 3                 | 1            | 38,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arummin        | u-w                   |                   | 12           | P. Lander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rrampe         | Stu                   | St                | 14           | The state of the s |                | Gt                    | Gt                | 12           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rrampe         | Be                    | FR                | 16           | A service of the little                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rublant        | Sh                    | Py                | 19           | and the same of th |
| Kichthof       | DE                    | Dar               | 1            | A CONTRACTOR OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Student        | 99                    | 14                | 17           | ,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Drt             | Rreis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerftellen | Ranton   | Drt             | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton      |
|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Rublig          | Gt                    | Gt                | 27           | 3 17,4   | Runow           | Ra                    | 8                 | 31           | 38,7        |
| Mähle           | OI O                  | O.                | 1            | 2,       | Runsow          | Gt                    | Ru                | 12           | D1,3        |
| Rucherow        | n                     | N                 | 12           | 3 22,2   | Rupfermühle     | 0.                    | ota               | 1-           | 210         |
| Rudlow          | Ra                    | 8                 | 2            | 38,6     | bei Stettin     | Gte                   | Ra                | 1            | 37,10       |
| Ruddezow        | Sch [                 | Sch [             | 21           | 3 17,7   | Aurow           | Rö                    | FR                | 25           | 3 22,4      |
| Gr. Küdde       | N                     | N                 | 56           | 21,4     | Rurow           | :88                   | Goo               | 35           | Heath       |
| Kl. Küdde       | 00                    | 00                | bais         | incail ! | nebst Müller    | Ra                    | Ra                | 21           | 3 30,1      |
| nebst Mühle     | N                     | N                 | 29           | 21,4     | Rursewanz       | Rö                    | FR                | 7            | 3 22,6      |
| Rülz            | Nau                   | Da                | 15           | 25,2     | Russerow        | Gdi                   | Gdj[              | 19           | 3 17,7      |
| Rüssin          | <b>3</b> 5            | <b>3</b> 5        | 7            | 22,4     | Russow          | Gt                    | Gt                | 6            | 3 17,4      |
| Gr. Küssow      | Py                    | Pŋ                | 29           | 37,5     | Ruger           | Re                    | D                 | 11           |             |
| Al. Küssow      | Pŋ                    | Pn                | 29           | 37,5     | Rugow           | u-233                 | u                 | 4            | 3 30,4      |
| Mühle außer     | 1                     | 238               | mi           | lock i   | Anrig           | Ra                    | Ra                | 1            | 3 30,2      |
| dem Dorfe       | 10                    |                   | 1            | mas EL   | (9) 14 585      | nil.                  |                   | 1            | Toront.     |
| Rugelwig        | Sch [                 | Sch [             | 17           | 3 17,7   | <b>L</b> aak    | Ra                    | Ra                | 3            | 3 30,3      |
| Walkmühle       | n)l                   |                   | 1            | listif   | Laase           | Rö                    | FR                | 8            | 317,10      |
| Ruhhagen        | Ro                    | FR                | 4            | 3 22,7   | Laakig          | Ra                    | 8                 | 35           | 38,7        |
| Kuhnhof, In     | Gt                    | Gt                | 2            | 3 17,3   | Labehn          | Gt                    | Gt                | 9            | 3 17,3      |
| Auhg            | Sch [                 | Sch [             | 9            | 3 17,9   | Labenz          | 7.80                  | 2779              | ne           | Stock.      |
| Rukahn          | <b>35</b>             | <b>36</b>         | 20           | 38,6     | nebst Mühle     | N                     | N                 | 10           | 3 22,1      |
| Rulsow          | Gt                    | Gt                | 18           | 3 17,4   | Labenz          | 2                     | £                 | 12           | 21,11       |
| Vorwert         | M-H                   | 1200              | 1            | Ters-    | Lehnmüller      | 13)                   |                   | 1            | ms to Tale  |
| Rummerow        | mail                  |                   | air          | mairil j | Labes, Stadt    | Re                    | Re                | 4            | 38          |
| nebst Ziegelei  | Re                    | D                 | 21           | 22,4     | Labes,          |                       | -ailne            | 1708         | 915         |
| Rummerow        | D                     | D                 | 28           | 3 30,9   | adlige Feuer-   |                       |                   | la in        | d mi        |
| Rummerow        | Ra                    | Ra                | 16           | 3 30,2   | stellen bei der | III-III               |                   | W.           | 75 01       |
| Rummerow        | Schi                  | Sch [             | 4            | 3 17,8   | Stadt           | Re                    | Re                | 10           | 38,1        |
| Kummerthal,     | . 90                  | R                 | II GE        | M        | Labomig         | u-W                   | u                 | 3            | 3 30,4      |
| Rathe           | Bü                    | Bü                | 1            | 21,21    | Labüssow        | Gt                    | Gt                | 9            | 3 17,4      |
| Kummerzin       | <b>E</b> क्रा         | Schl              | 13           | 3 17,6   | Labuhn          | Gt                    | St                | 18           | 3 17,4      |
| Rummin          | Ra                    | <b>®</b> 6        | 26           | 38,4     | Labuhn          | Re                    | Re                | 25           | 38,2        |
| Kunow einschl.  |                       |                   | 1510         | Dara N   | Labus           | Rö                    | FR                | 14           | 3 22,5      |
| Iw u. Müller    | Ra                    | Ra                | 18           | 3 30,1   | Ladenthin       | Ra                    | Ra                | 18           | 3 30,1      |
| Runow           | (I)                   | 2.5               | card         |          | Landeck, 2Krüge | N                     | N                 | 2            | <b>D1,5</b> |
| an der Straße,  | 4.00                  |                   | 224          | OF THE   | Langeböse       | <b>St</b>             | Gt                | 12           | 3 17,1      |
| Unteil d. Saat- | HO-                   | 301000            | NO.          | 150 H    | Langen          | Be                    | Be                | 17           | 322,10      |
| ziger Areises   | Ga                    | Ga                | 114          | 38,9     | Langenberg      | Ra                    | Ra                | 1            | 37,9        |
| Runow           | A STATE OF            | San der           | HED.         | 門上       | Langendorf      | Ra                    | 3                 | 13           | 38,8        |
| an der Straße,  | 55                    | -170              | marine d     | BILLER   | Langenhagen     | <b>®</b> 6            | <b>36</b>         | 36           |             |
| Anteil des Py-  | ~                     | alde)             |              | 0.5      | Langenhagen     | (Sh                   | Gh                | 18           |             |
| riger Kreises   | Sa                    | Ph                | 4            | 37,4     | Langkafel       | Nau                   | Da                | 14           |             |
| Runow           | mr.                   | m                 | -            | 0.00     | Lanke           | Ra                    | 3                 | 12           |             |
| vor Bahn        | Gh                    | Ph                | 27           | 37,7     | Lantow          | Be                    | Be                |              | 322,10      |
| Mähle           |                       |                   | 1            |          | Lankwig         | St                    | Gt                | 6            | 3 17,3      |

| Drf Drf          | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       | Drf            | Rreis felt<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton        |
|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Lantow           | G#I                   | Sch [             | 13           | 3 17,6       | Lenzen         | TAPOSE                |                   |              | - P. C. C.    |
|                  | L                     | L                 | 12           | 21,11        | nebst Vw und   | 1317                  |                   |              |               |
| Lanz             | N                     | N                 | 6            | 3 22,2       | Heoft Die und  | Be                    | Be                | 29           | D2,1          |
| Lanzen           |                       |                   |              | 3 17,7       |                | D                     | D                 |              | 3 30,8        |
| Lanzig           | Sq!                   | <b>E</b> क्री     | 25           | 3 30,8       | Leppin         | Ro                    |                   | 2            | 3 22,7        |
| Lanztron         | 21                    | 21                | -            |              | Leppin Control |                       | FR                | 12           | 3 17,2        |
| Lappenhagen      | Rö                    | FR                | 6            | 317,10       | Lessaten       | St .                  | St .              | 2            | 38,1          |
| Lasbed           | Be                    | Be                | 1            | 322,10       | Lessenthin     | Re                    | Re                | 16           |               |
| Lasbeck          | Re                    | Da                | 19           | <b>D5,1</b>  | Leftin         | Ro                    | FR                | 12           | 3 22,9        |
| Lassehne         | 200                   | -la O             | 7-0          | TOTAL ST     | Lettnin        | Pŋ                    | Ph                | 44           | 37,7          |
| nebst dem        | 36                    | Bran w            |              | 04= 40       | Mähle          | 200                   |                   | 2            | 200 40        |
| Ritterlande      | Rö                    | FR                | 36           | 317,10       | Legin          | D                     | D                 | i            | 330,10        |
| Lagig            | Rö                    | FR                | 15           | 3 22,6       | Leuschentin    | D                     | D                 | 8            | 3 30,9        |
| Lagig            | <b>E</b> dyl          | Schl              | 4            | 3 17,8       | Leussin        | D                     | D                 | 14           | 3 30,9        |
| Lagig            | Ru                    | Ru                | 5            | D1,1         | Leussin        | <b>u-33</b>           | W                 | 4            | <b>D</b> 5,10 |
| Lagig            | Be                    | Be                | 19           | D2,1         | Lewegow        | <b>®</b> 6            | <b>G</b> b        | 13           | D2,3          |
| Gr. Lagfow       | Pn                    | Pŋ                | 18           | 37,6         | Holzkathe im   | 302                   |                   |              | modul.        |
| Mühle            | 14pm                  |                   | 1            | delitt!      | Jungfernholz   | 200                   |                   | 1            | rodir?        |
| Lauen            | u-W                   | 233               | 3            | <b>D</b> 5,9 | Libbehne       | Pn                    | Py                | 22           | 37,5          |
| Lauenburg,       | 198                   | Total St          | · FRI        | Smill !      | Libienz        | Bü                    | Bü                | 1            | 21,1          |
| Stadt            | £                     | 2                 | TON          | <b>D1</b>    | Liebenow       | (3h)                  | Gh                | 31           | 25,6          |
| Leba, Stadt      | £                     | 2                 | 1977         | 21           | Mühle          | o it                  |                   | 100          | didag.        |
| Leba,            | 199                   |                   | 103          | Jaffie !     | Liebenthal     | Re                    | Re                | 3            | 38,1          |
| der Pacht-       |                       | le ole            | üm           | defici       | Lienken,       | 138                   |                   | 力            | Palaga        |
| müller beim      | Git -                 | nit               | di S         | Jed -        | Ucterwert      | Ra                    | Ra                | 2            | 3 30,2        |
| Städtchen        | £                     | £                 | 1            | 21,11        | Liepe          | u-233                 | u                 | 19           | 3 30,3        |
| Lebbin           | 2                     | D                 | 14           | 330,10       | Liepe          | u                     | 21                | 12           | 3 30,5        |
| Lebbin           | <b>®</b> 6            | <b>®</b> 6        | 3            | 38,6         | Liepen         | 21                    | 21                | 22           | 3 30,7        |
| Lebbin           | u-w                   | 233               | 12           | <b>D5,8</b>  | Liepen         | Gt                    | Gt                | 8            | 3 17,3        |
| Ralkofen         | 4-20                  | 20                | 2            | 20,0         | Alt Liepenfier | N                     | 212               | 20           | 3 22,3        |
| Lebehn           | Ra                    | Ra                | 7            | 3 30,2       | Neu Liepensier | N                     | 212               | 13           | 3 22,3        |
| Leese, Ackerwerk | Ra                    | Ra                | 6            | 37,10        | Liepgarten     | ü                     | 21                | 19           | 3 30,5        |
| Leikow           | Ro                    | FR                | 14           | 3 22,8       | Liegow         | Re                    | 5                 | 10           | 22,5          |
|                  |                       |                   | 1            | 3 17,9       | Linde          | (3h                   | ®h                | 41           | 25,8          |
| Leifow           | Schl                  | Schl              | 12           | 37,8         |                | (a)                   | (at)              | 41           | 2.0,0         |
| Leine            | Pŋ                    | Pŋ                | 15           | 21,0         | Linde          | m                     | m                 | 1            | 3 22,1        |
| Mühle            | 0.                    | ~                 | 1            | 0000         | bei Bärwalde   | N                     | N                 | 6            | 37,1          |
| Leiskenhagen     | Rő                    | FR                | 3            | 3 22,6       | Linde          | Ph                    | Ga                | 18           | 3 30,9        |
| Leistenow        | D                     | D                 | 10           | 330,10       | Lindenberg     | 2                     | D                 | 15           | 2 30,8        |
| Papiermühle      | 200                   |                   | 2            | -            | Mühle          | 703                   |                   | 1            | 771113        |
| Gr. Leistikow    | Nau                   | Da                | 9            | D5,1         | Lindenbusch    | Ru                    | Ru                | 6            | <b>D1,1</b>   |
| Kl. Leistikow    | Nau                   | Da                | 5            | <b>D5,1</b>  | Gr. Linden-    | 1                     | 9583-1            | 1            | A STATE OF    |
| Lensin           | <b>B</b> b            | <b>3</b> 5        | 24           | 38,3         | busch, Iw      | Ph                    | Ph                | 6            | 37,6          |
| Lenz             | Ga                    | Ga                | 29           | 38,8         | Lindow         | Gh                    | Gh                | 35           | 25,6          |
| Mühle            | COUR                  |                   | 1            | mati         | Lindow         | Gt                    | Shi               | 15           |               |
| Lenzen           | Ra                    | Ra                | 6            | 3 30,3       | Lodder         | Ru                    | Ru                | 8            | 21,2          |

| Dri             | is feit<br>7/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton      | Drí              | Kreis seit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Generftellen | Ranton |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Dit             | Rreis 1817/     | Rrei<br>18        | Feuer        | Ra          | 511              | Rrei<br>181           | Rrei<br>18        | Gener        | Rai    |
| Loddin          | u-233           | u                 | 12           | 3 30,4      | Lüttkenhagen     | Ra                    | <b>3</b> 6        | 13           | 38,5   |
| Löwig           | 21              | 21                | 14           | 3 30,6      | Lüttkenhagen     | Nau                   | Ga                | 17           | 38,8   |
| Loidenzin       | D               | D                 | 12           | 330,10      | Lüttmanns-       |                       |                   |              | 61-4-  |
| Mühle           | 0               |                   | 1            | inna?       | hagen            | Ra                    | <b>36</b>         | 10           | 38,5   |
| Loift           | Py              | Ph                | 29           | 37,7        | Luggewiese       | 2                     | £                 | 10           | 21,11  |
| Mühle           |                 | A                 | 1            | nting 1     | Luisenhof        | Re                    | Da                | 1            | 25,3   |
| Loigerhof       | Gt              | Gt                | 1            | 3 17,4      | Lupow            | Gt                    | Gt                | 25           | 3 17,3 |
| Ober Loigerhof  | Gt              | Gt                | 1            | 3 17,4      | Lupowske         | Bü                    | Bü                | 7            | D1,1   |
| Lojow           | Gt              | Gt                | 17           | 3 17,3      | Lustebuhr        | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,8 |
| Loppnow         | <b>36</b>       | (Bb               | 15           | 38,2        | Gr. u. Kl. Luzig | Be                    | Be                | 16           | 322,10 |
| Loffin          | Gt              | Gt                | 12           | 3 17,4      | THE WE SE        | 3.6                   | 2                 |              |        |
| Lottin          | N               | N                 | 53           | <b>D1,5</b> | Gr. Machmin      | Gt                    | Gt                | 17           | 3 17,  |
| Buschhöfe       | 0               |                   | 7            |             | Kl. Machmin      | Gt                    | Gt                | 17           | 3 17,  |
| Lowin           | Re              | Re                | 10           | 38,2        | Mackfig          | Re                    | D                 | 11           | 22,5   |
| Lubben          | Ru              | Ru                | 3            | D1,1        | Mahlzow          | <b>U-23</b>           | u                 | 5            | 3 30,  |
| Lubow           | Rö              | FR                | 10           | 3 22,4      | Mahnwig          | Gt                    | Gt                | 16           | 317,   |
| Lubow           | N               | 212               | 37           | 3 22,3      | Malchow          | Schl                  | Schl              | 29           | 3 17,  |
| <b>Luctnig</b>  | N               | N                 | 14           | 3 22,2      | Maldewin         | Re                    | Da                | 26           | 25,1   |
| Luctow          | u               | 21                | 20           | 3 30,5      | Malenz, Bw       | Gt                    | Gt                | 1            | 3 17,  |
| Luctow          | Ra              | Ra                | 29           | 3 30,2      | Mallnow          | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,  |
| Lübchow         | Ro              | FR                | 20           | 3 22,7      | Höfchen          |                       | and a             | 1            | -10    |
| Müller          | -50             |                   | 1            | chate!      | Malztow          | Gt                    | Gt                | 17           | 3 17,  |
| Lübgust         | N               | N                 | 24           | 3 22,2      | Malzmühle        |                       |                   |              | 1000   |
| Lübow           | Ga              | Ga                | 26           | 38,9        | bei Stettin      | Gte                   | Ra                | 1            | 37,1   |
| Waltmühle       | 1770-111        |                   | 1            |             | Mandelag         | Be                    | Be                | 8            | 3 22,  |
| Lübs            | 21              | 21                | 17           | 3 30,5      | Mandelfow        | Ra                    | Ra                | 20           | 3 30,  |
| Läbsow          | <b>36</b>       | <b>36</b>         | 24           | 38,2        | Mandelfow        | 60                    | Ph                | 26           | 37,6   |
| Labtow          | Pŋ              | Pŋ                | 30           | 37,5        | Mangwig          | Bü                    | Bű                | 12           | 21,1   |
| Läbzin          | Nau             | Ga                | 37           | 38,8        | Manow            | Rő                    | FR                | 13           | 3 22,  |
| Lübzow          | Gt              | Gt                | 12           | 3 17,4      | Marienfließ      | Ga                    | Ga                | 74           | 37,2   |
| Lübzow,         |                 | 1775              | -            | min I       | Marienhagen      | Ga                    | Ga                | 16           | 37,2   |
| Schäferei bei   | 000             |                   | 1            | 101         | Marienthal       | Gh                    | Gh                | 62           | 25,7   |
| Stengow         | u-233           | 233               | 1            | 25,8        | Marienthron,     | LAS                   |                   |              |        |
| Lüchenthin      | Ra              | <b>36</b>         | 5            | 38,3        | Vorwerk          | N                     | N                 | 2            | 3 22,  |
| Lülfig          | Be              | Be                | 31           | 22,1        | Marienwerder     | Pŋ                    | Py                | 39           | 37,7   |
| Hinterste Holz- | 1.16            |                   |              | Garage A    | Marquards-       | 2.9                   | 7000              |              | 1      |
| fathe           |                 |                   | 1            | 10000       | műhl             | Ra                    | 86                | 9            | 38,4   |
| Lällemin        | Gt              | Gt                | 16           | 3 17,4      |                  | Ro                    | FR                | 21           | 3 22,  |
| Lümzow          | 100             | 18                | To have      | de sa       | Marsdorf         | Nau                   | Ra                | 23           | 37,9   |
| Lnebst Mühle    | N               | N                 | 38           | D1,5        | Walkmühle        | 100.50                | 100               | 1            | 1      |
| üptow           | Rő              | FR                | 8            | 3 22,5      |                  | 200                   |                   |              | 10000  |
| Lüstow          | u-233           |                   | 10           | 25,10       | mühlen           | 1                     |                   | 3            | 1      |
| Lüstow          | 21              | 21                | 12           |             |                  | Sch!                  | Gf                | 29           |        |
| Lätoro          | 11-23           |                   | 7            |             | Martenthin       | Ra                    | 8                 | 8            | 38,7   |

| = 18 8          | feit<br>18     | Areis vor<br>1817 | Пеп          | ш           | E 18 18         | Rreis feit<br>1817/18 | Reeis vor<br>1817 | Uen          | =            |
|-----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Drt             | 72             | 317               | rfte         | Ranton      | Drt             | 72                    | ls 1              | rite         | nfc          |
|                 | Rreis<br>1817/ | rei<br>18         | Feuerstellen | Ra          | 1 1 7 3         | 181<br>181            | trei<br>18        | Feuerstellen | Ranton       |
| (a) 39          | 05.            | 95                | සා           |             |                 | 05.                   | <u>us</u>         | 62           |              |
|                 | ~              | ~                 |              | 0.150       | 2004            | ~                     | _                 |              | 0-1          |
| Martinshagen    | Sch [          | Schl              | 12           | 3 17,9      | Minten          | Nau                   | Da                | 10           | D5,1         |
| Marwig          | Gh             | Gh                | 31           | <b>D5,5</b> | Misdow          | Ru                    | Ru                | 3            | <b>D1,4</b>  |
| Maskow          | Rö             | FR                | 6            | 3 22,5      | 1 Misdower      | m                     | ~                 |              | 0.450        |
| Maskow          | Nau            | Da                | 11           | <b>D5,1</b> | des von Lonicer | Ru                    | Schl              | 5            | 3 17,8       |
| Masselwig       | Sch [          | Schl              | 13           | 3 17,7      | Schäferei       |                       |                   | 1            |              |
| Massow, Stadt   | Nau            | Ga                | -            | 22          | 2 Misdower      |                       | 2                 |              |              |
| Magdorf,        | 38.            |                   | gi           | CIBILL      | des             | 00                    |                   | C 112        |              |
| Unteil d. Saat- | (St. 19)       |                   | Ci           | malle a     | von Podewils    | Ru                    | Syl               | 2            | 3 17,8       |
| ziger Kreises   | Nau            | Sa                | 2            | 38,8        | Misdron         | <b>u-23</b>           | W                 | 3            | <b>D</b> 5,9 |
| Magdorf,        | 200            |                   | 120          | Cale I      | Miß, Iw         | Gt                    | St                | 2            | 317,4        |
| Unteil d.Flem-  | . 582          |                   | 1            | enforce a   | Missow          | Ru                    | Ru                | 5            | <b>D1,3</b>  |
| mingschen       | _ 38           |                   | Carro.       |             | Modderloch      | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5       |
| Areises         | Nau            | F                 | 15           | 38,8        | Moderow         | Ga                    | Ga                | 30           | 37,2         |
| Mauseort        | ü              | 21                | 1            | 3 30,5      | Möhringen       | Ra                    | Ra                | 21           | 3 30,1       |
| Mechenthin      | Ro             | FR                | 29           | 3 22,8      | Großmöllen      | Rö                    | FR                | 20           | 317,10       |
| Meddersin       | Bü             | Bü                | 20           | D1,1        | Gr. Möllen,     |                       |                   | POR          | TIES Y       |
| Meddersiner     | Fige           |                   | 1            | akm IC      | Unteil des      |                       |                   | 1300         |              |
| Lehnmüller      | 2              | 2                 | 1            | 21,11       | Greifenhagen-   |                       |                   |              | agitat       |
| Medenick        | <b>उक्ता</b>   | Schl              | 3            | 3 17,6      | schen Kreises   | Pŋ                    | Gh                | 9            | D5,8         |
| Medewig         | <b>36</b>      | <b>36</b>         | 17           | 38,5        | Gr. Möllen      | 50                    |                   |              | My silli     |
| Mühlenkathen    |                | e Ma              | 1            | midit i     | Unteil des      | 13                    |                   | 1            | STATE OF     |
| Medewig         | Ra             | 3                 | 16           | 38,5        | Pyrigschen      |                       |                   | 938          | 663          |
| Medow           | 21             | 21                | 41           | 3 30,7      | Rreises         | Pŋ                    | Py                | 7            | 37,7         |
| Meesiger        | 2              | D                 | 27           | 3 30,9      | Rleinmöllen     | Rö                    | FR                | 21           | 317,10       |
| Meesow          | Re             | Da                | 38           | 25,3        | Kl. Möllen      | Gh                    | Pŋ                | 19           | 37,8         |
| Megow           | Pn             | Pŋ                | 34           | 37,7        | Mölschow        | <b>U-33</b>           | u                 | 13           | 3 30,4       |
| Gr. u. Al.      |                | 01                | 138          | to Eller    | Mönchgrund      | Ro                    | <b>36</b>         | 1            | 38,2         |
| Meierei         | Ro             | FR                | 2            | 3 22,7      | Mönchow         | u-233                 | u                 | 5            | 3 30,3       |
| Meigow          | Schi           | Gal               | 13           | 3 17,7      | Mönkeberg,      | 69                    |                   | P. Co        | Londie       |
| Mellen          | Re             | Ga                | 35           | 37,2        | Uckerwerk       | ü                     | 21                | 5            | 3 30,5       |
| Mellenthin,     | 638            | 3300              | do           | Tuo Pi      | Mönkeberg-      | 0                     | 15.00             | -QII         | idum         |
| Adelig, Hof u.  |                |                   | 1            | Banie       | scher Krug      | u                     | 21                | 1            | 3 30,5       |
| Dorf            | <b>u-33</b>    | u                 | 21           | 3 30,3      | Uderwerk        | 929                   | QB                | 3            | 19ame        |
| Mellin          | Gt             | Gt                | 6            | -           |                 | ü                     | 21                | 8            | 3 30,5       |
| Mersin          | Rö             | FR                | 18           | -           |                 | Ro                    | FR                | 24           | 3 22,7       |
| Mescherin       | Ra             | Ra                | 12           | -           |                 | Ro                    | FR                | 11           | 3 22,7       |
| Messenthin      | Ra             | Ra                | 25           |             | Moigow          | <b>36</b>             | <b>35</b>         | 13           | 000          |
| Metschow        | D              | D                 | 10           |             | Motras          | Ra                    | <b>3</b> 6        | 10           |              |
| Mewegen         | Ra             | Ra                | 13           |             |                 | u-W                   |                   | 14           | 1 = -        |
| Teerofen        | 0.00           | 0.4               | 3            |             | Rl. Mokrag      | u-W                   | 1                 | 14           | - N -        |
| Midrow          | Gt             | Gt                | 19           | 1           |                 | Re                    | Re                | 4            | 12 4000      |
| Rrug            | 1              | 0.                | 1            |             | Molstow         | 86                    | 35                | 14           | 22           |
| Mähle           | 300            |                   | 1            |             | Molstowsche     | 00                    | 00                | 14           | 1            |
| Milchow         | Ra             | 8                 |              | 38,6        | Mühle           |                       | 1                 | 1            |              |
| Jacitujoib      | Joeu           | .0                | 1            | 120,0       | · Jacunte       | 15                    | T.                | , ,          | 1            |

| Drt                          | Reis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817                        | Beuerftellen | Ranton   | Drt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Areis feit<br>1817/18 | Reis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton     |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|
|                              | 81                   | 65                                       | 82           | 05       | 2 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87                    | R                | 55           | G.         |
| Moltow                       | Ro                   | FR                                       | 13           | 3 22,7   | Der Musko-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |              |            |
| Molgahn                      | D                    | D                                        | 11           | 3 30,9   | wifer, ein Holz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 10.75.01         |              |            |
| Moorbrügge,                  | 2                    | 2                                        | 11           | 2 00,0   | wärter soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000                  |                  |              |            |
| Uckerwerk                    | ü                    | 21                                       | 2            | 3 30,5   | Sonnenwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bü                    | Bü               | 1            | D1,11      |
| Morag,                       |                      | -                                        | -            | 200,0    | Muthgeber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2u                    | -Ou              | 1            | 21,11      |
| Unteil des                   |                      |                                          |              |          | mühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ra                    | Ra               | 2            | 37,10      |
| Greifenberg-                 |                      |                                          |              | 200      | Muttrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Be                    | Be               | 22           | 3 22,9     |
| schen Kreises                | Ra                   | <b>36</b>                                | 18           | 38,5     | Muttrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gt                    | Gt               | 22           | 3 17,3     |
| Schüttemühle                 |                      | S. S | 1            |          | ERPIN NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and TP                |                  |              | State Line |
| Moras,                       |                      |                                          | 773          | - ASTRON | Madrensee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ra                    | Ra               | 27           | 3 30,2     |
| Unteil des                   |                      |                                          |              |          | Naffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Be                    | Be               | 10           | 322,10     |
| Flemming-                    |                      |                                          |              | CANTED ! | Naseband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                     | N                | 16           | 3 22,2     |
| schen Kreises                | Ra                   | F                                        | 4            | 38,7     | Nassenheide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ra                    | Ra               | 3            | 3 30,3     |
| Morgenig                     | 11-233               | u                                        | 11           | 3 30,3   | Nassow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rö                    | FR               | 14           | 3 22,6     |
| Morgenstern                  | Bü                   | Bü                                       | 17           | 21,21    | Natelfig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Re                    | D                | 28           | D2,3       |
| Schneidemühle                |                      |                                          | 1            | 0.00     | Biegelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e in                  |                  | 1            | do HE      |
| Holzwärter-                  |                      | 25                                       |              | ento l   | Naglaff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>E</b> क्रा         | Schl             | 16           | 3 17,8     |
| fathe                        |                      | Hoph                                     | 1            | ive 3    | Nagmersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Re                    | Re               | 10           | 38,1       |
| Morgow                       | Ra                   | Gb                                       | 15           | 38,4     | Rrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cap.                  |                  | 1            | Mede       |
| Mossin                       | N                    | N                                        | 29           | 3 22,1   | Nagmershagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schl                  | Schl             | 15           | 3 17,7     |
| Muddel                       | Gt                   | Shi                                      | 12           | 3 17,5   | Windmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | madire           | 1            | date.      |
| Schäferei                    |                      | -                                        | 1            | DEG 1    | Nagfow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Be                    | Be               | 24           | 322,10     |
| Muddelmow                    | <b>G</b> 6           | <b>36</b>                                | 13           | 22,4     | Naugard, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Da               | -            | <b>D</b> 2 |
| Schäferei                    | m                    | m                                        | 1            | 0-10     | Naugard, Amt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nau                   | Da               | 4            | 25,2       |
| Mückenmühle                  | Ra                   | Ra                                       | 1            | 37,10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  | - 55         | dissil     |
| Müggenburg                   | 21                   | 21                                       | 11           | 3 30,6   | The second secon |                       |                  | 1            | eggiil     |
| Müggenburg                   | u                    | 21                                       | 2            | 3 30,5   | Werderbw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  | 2            | 8          |
| Müggenhall                   | Ga                   | Sa                                       | 19           | 38,9     | Rrug beimUmte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  | 1            | Part C     |
| Mühlenbeck                   | Gh                   | Ph                                       | 18           | 37,9     | Wind- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | 1            | igas III.  |
| Mühlenbruch                  | Ro                   | <b>®</b> b                               | 2            | 38,2     | Malzmühle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | ~                | 1            | 3 22,9     |
| Mühlenhagen<br>Schneidemühle | D                    | D                                        | 4            | 3 30,8   | Naugard, Dorf<br>Naulin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ro                    | FR               | 6            | 3 22,9     |
| Mühlenkamp                   | Rö                   | FR                                       | 1 7          | 3 22,4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m.                    | m.               | 11           | 37,7       |
| Münchendorf                  | Nau                  | Ra                                       | 15           | 37,9     | pomm. Unteils<br>Neblin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Py                    | Ph               | 14           | 3 22,3     |
| Müssentin                    | D                    | 21                                       | 17           | 3 30,7   | Nectnin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ro                    | FR               | 14           | 3 22,8     |
| Mügelburg-                   | D                    | 24                                       | 1,           | 2 30,1   | Nedlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rö                    | FR               | 8            | 3 22,6     |
| scher Teerofen               | u                    | 21                                       | 1            | 3 30,5   | Rrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300                   | Our              | 1            | ~ 22,0     |
| Krug zu                      | u                    | a                                        | 1            | 200,0    | Neeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u-w                   | u                | 10           | 3 30,4     |
| Müßelburg                    |                      | 1 40                                     | 3            |          | Neehow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                    | 21               | 18           | 3 30,7     |
| Mügenow                      | Gt                   | Gt                                       | 29           | 3 17,5   | Negrepp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Re                    | Re               | 2            | 38,1       |
| Muhlendorf                   | Re                   | Re                                       | 12           | 38,1     | Nehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ro                    | FR               | 20           | 3 22,9     |
| Mulkenthin                   | Ga                   | Ga                                       | 21           | 38,9     | Neiderzin, Iw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St                    | Gt               | 2            | 3 17,4     |
| Muscherin                    | Pŋ                   | Pŋ                                       | 17           | 37,3     | Neides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>®</b> 6            | <b>35</b>        | 13           | 38,3       |
|                              | 64                   | 79                                       |              |          | Schäferei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 00               | 2            |            |

| Drf                    | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton | Drí                    | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Neigkow                | Gt                    | St                | 5            | 3 17,1 | Neuenkirchen           | 21                    | 21                | 22           | 3 30,6       |
| Neklag                 | <b>®</b> 5            | <b>36</b>         | 6            | 38,3   | Neuenkirchen           | Ra                    | Ra                | 21           | 3 30,1       |
| Nemig                  | Schi [                | Schl              | 20           | 3 17,9 | Neuenkrug,             |                       |                   | RES          |              |
| Nemig                  | Gte                   | Ra                | 12           | 37,10  | Heidereuterei          | ü                     | 21                | 2            | 3 30,5       |
| Nemig                  | Ra                    | <b>®</b> 5        | 25           | 38,5   | Neugrape,              |                       |                   | ni           |              |
| Neppermin              | 11-233                | u                 | 14           | 3 30,4 | Unteil des             |                       |                   |              |              |
| Nerdin                 | 21                    | 21                | 9            | 3 30,7 | Pyr. Kreises           | Py                    | Ph                | 21           | 37,8         |
| Nesekow                | St                    | Gt                | 13           | 3 17,5 | Neugrape,              |                       |                   |              |              |
| Nessin                 | Ro                    | FR                | 11           | 3 22,8 | Unteil des             | . 22                  |                   | 32           |              |
| Nest                   | Rö                    | FR                | 17           | 317,10 | Greifenhagen-          | 10                    | -                 | 47           | 010          |
| Negelkow,              |                       |                   | 919          | 200.4  | schen Kreises          | Pŋ                    | Gh                | 2            | <b>D</b> 5,8 |
| Hof u. Dorf            | u-W                   | u                 | 20           | 3 30,4 | Neuhaus,               | UF-LI                 |                   | Co           |              |
| Neue Kornmüh-          | ~                     | ~ "               | Ve p         | 0111   | Heidereuterei          | ** ***                | 007               | 254          | <b>D</b> 5,9 |
| le bei Bütow           | Bü                    | Bü                | 1            | D1,11  | bei Wollin             | u-W                   | W                 | 2            | 20,9         |
| Neuendorf              | 06                    | 01                | 15           | 3 30,8 | Meuhaus,               | e .                   | 650               | 100          | 38,9         |
| bei Janow              | 21                    | 21                | 17           | 3 50,0 | Heidereuterei          | Ga                    | Ga                | 1            | 20,9         |
| Neuendorf "            | 47                    | 21                | -            | 3 30,5 | Meuhaus,               | Ra                    | Ra                | 0            | 37,10        |
| bei Udermünde          | u                     | 21                | 5            | 2 00,0 | Holländerei<br>Neuhöfe | Ra                    | Gb                | 6            | 38,4         |
| Ziegelei<br>Neuendorf  |                       |                   | 1            | DIA.   | Reuhof, Vw             | nu                    | 90                | 0            | 20,1         |
| bei Altwigs-           |                       |                   | 196          |        | bei Görke              | 21                    | 21                | 2            | 3 30,6       |
| hagen                  | 21                    | 21                | 13           | 3 30,5 |                        | 21                    | 21                | 4            | 2 30,0       |
| Neuendorf              | 21                    | a                 | 10           | 200,0  | bei Uctermunde         | u                     | 21                | 4            | 3 30,5       |
| bei Damerow            | Nau                   | Da                | 2            | D5,2   | Neuhof, Iw             | u-33                  | u                 | 1            | 3 30,4       |
| Neuendorf              | Gh                    | Gh                | 49           | D5,8   | Reuhof bei Böck        | Ra                    | Ra                | 1            | 3 30,3       |
| Mühle                  | 04)                   | 0.5               | 1            |        | Neuhof                 | -0                    |                   | 1            | Service .    |
| Neuendorf              | 2                     | £                 | 24           | 21,11  | bei Penkun             | Ra                    | Ra                | 1            | 3 30,2       |
| Neuendorf              | N                     | 212               | 26           | 3 22,3 | Neuhof                 | N                     | UD                | 9            | 3 22,3       |
| Neuendorf              | Re                    | Re                | 2            | 22,5   | Neuhof, Iw             |                       |                   | 1            | oles it      |
| Neuendorf              | Ra                    | Ra                | 25           | 37,10  | bei Mickrow            | Gt                    | St                | 1            | 3 17,2       |
| Neuendorf              |                       | Atta!             |              |        | Neuhof                 | 2.119                 |                   | Jen          | 1258 CE      |
| bei Massow             | Nau                   | Ga                | 17           | 38,8   | 6. Allt Döberig        | Re                    | Re                | 2            | 38,1         |
| Neuendorf              | ign O                 |                   | 130          | eint l | Neuhof                 | 350                   | 19                | 10761        | 1000         |
| auf Usedom             | u-233                 | u                 | 14           | 3 30,4 |                        | Ru                    | Ru                | 3            | 21,3         |
| Neuendorf              | N. STR.               |                   | 10           |        | Neuhof                 | Bü                    | Bü                | 2            | 21,21        |
| auf der Insel          |                       |                   | Alle         |        | Neuhof                 | 000                   | 00-               | DE.          | 000          |
| Wollin                 | u-233                 |                   | 8            | 25,9   | b. Treptowa. R.        | <b>36</b>             | 86                | 1            | 22,2         |
| Neuenhagen             | Rö                    | FR                | 13           |        | Neuhof                 | Re                    | He                | 2            | 22,5         |
| Neuenhagen             | Schl                  | Schl              | 24           | 3 17,7 | Neuhütte               | Bü                    | Bü                | 5            |              |
| Neuenhagen bei         |                       |                   |              | 0 100  | Meukirchen             | Re                    | Re                | 18           | 1            |
| Petershagen            | Schl                  | ઉદ્યા             | 5            | 3 17,7 | Meutlenz               | Rö                    | FR                | 14           | 3 30,4       |
| Fischerkathe           | 16                    |                   | 1            | 1865   | Neufrug                | 11-23                 |                   | 54           |              |
| Neuenhagen,<br>Vorwerk | Re                    | D                 | 3            | 22,5   | Neumark                | 85                    | Pŋ                | 04           | 2010         |

|                  | feit<br>7/18  | s bor             | tellen       | ton             | 6 1 2 2          | feit<br>//18          | bor<br>17         | tellen       | ton           |
|------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Drt              | Areis<br>1817 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton          | Drí              | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranfon        |
| Neurese          | Ro            | FR                | 18           | 3 22,8          | Paalow           | Schl                  | Schl              | 22           | 3 17,6        |
| Heidekathe       | 358           | 110               | 1            | name fil        | Paagig           | Re                    | Re                | 9            | 38,2          |
| Neustettin,      |               |                   | 100          | rain) Ed        | Paaßiger         | LAS                   |                   |              | dimsTC-       |
| Stadt            | N             | N                 |              | 21              | Mühle            | -                     |                   | 1            | Steen!        |
| Reustettin,      |               |                   | ega          | mes for         | Paasig, Tw       | Ra                    | F                 | 5            | 38,7          |
| Umt nebst        |               |                   | d.B          | Maine           | Padderow         | 21                    | 21                | 4            | 3 30,7        |
| Gymnasium u.     | - 50          |                   | 39%          | Jeff H          | Pagentopf        | Nau                   | Da                | 28           | 25,4          |
| Rektors-         |               |                   | Sun.         | ings (C)        | Pakulent         | (Bh                   | Gh                | 26           | 25,5          |
| häusern          | N             | 36                | 9            | D1,4            | Mühle            | 02                    |                   | 1            | nij)eXL       |
| Neuwarp, Stadt   | u             | 21                |              | 3 30            | Palzwig          | Schl                  | Schl              | 3            | 3 17,7        |
| Neuwasser        | Schl          | SHI .             | 23           | 3 17,9          | Pampow           | Ra                    | Ra                | 8            | 3 30,3        |
| Neverow          | u-W           | u                 | 2            | 3 30,3          | Panknin          | Schl                  | Schl              | 15           | 3 17,9        |
| Niederhagen      | Re            | Re                | 10           | 38,1            | Gr. Panknin      | Be                    | Be                | 8            | <b>D</b> 2,1  |
| Niedermühle      | 10-11         | ni.               |              | 198             | Kl. Panknin      | Be                    | Be                | 7            | <b>D</b> 2,1  |
| bei Köslin       | Rő            | FR                | 1            | 3 22,5          | Vorderste        |                       |                   | 1390         |               |
| Nieder Zahden    | Ra            | Ra                | 18           | 3 30,1          |                  | 200                   | 01                | 1            | 2.00          |
| Nieften          | Re            | Re                | 3            | 38,1            | Panschow         | 21                    | 21                | 6            | 3 30,6        |
| Niemiegte        | St            | St .              | 4            | 3 17,3          | Pansin           | Ga                    | Sa                | 51           | 37,1          |
| Nimzewe, Tw      | Gt            | Gt                | 1            | 3 17,3          | Walkmühle        |                       |                   | 1            | STATE OF      |
| Ninikow          | <b>36</b>     | <b>®</b> b        | 12           | 38,3            | Papenbecksche    | 43                    | m                 | 200          | OF 10         |
| Mipnow           | St            | Gt o              | 7            | 317,4           |                  | ü                     | Ra                | 1            | <b>D</b> 5,10 |
| Nipperwiese      | Gh            | Gh                | 46           | D5,6            | Papenhagen       | Ro                    | <b>3</b> b        | 5            | 38,2<br>D1,2  |
| Nippoglense      | St O          | St C              | 16           | 3 17,2          |                  | Ru                    | Ru                | 8            | 21,2          |
| Nitkenhagen      | Rö            | FR                | 1            | 3 22,7          |                  | 02                    | Ra                |              | 37,9          |
| Niglin           | Schl          | Schl              | 33           | 3 17,6          |                  | Ra                    | Ra                | 1            | 3 30,1        |
| Nignow<br>Nossin | Ka<br>St      | Gt Gt             | 11 20        | 3 8,3<br>3 17,2 | Pargow<br>Parlin | Nau                   | Sa                | 13<br>33     | 38,9          |
| Kl. Nossin       | Gt            | St                | 16           | 317,2           | Parlow           | Ra                    | (S) b             | 6            | 38,4          |
| Nogkow           | Schi          | Schl              | 12           | 3 17,6          | Parnow           | Rö                    | FR                | 27           | 3 22,6        |
| region           | Cuji          | Oliji             | 12           | 211,0           | Holzkath         | 300                   | Dar               | 1            | 2 22,0        |
| Dbermühle        | Ra            | Ra                | 1            | 37,10           | Mühlenkath       |                       |                   | 1            |               |
| Dbernhagen       | Re            | Re                | 10           | 38,1            | Parpart          | Rő                    | FR                | 5            | 3 22,6        |
| Dberschäferei    | Rö            | FR                | 1            | 3 22,4          | Parpart          | Schl                  | Schl              | 13           | 3 17,9        |
| Oblinia,         | 1000          | Oce               |              | ~ ==/-          | Parpart          | \$6                   | (3b)              | 25           | 38,3          |
| Ucterwert        | 38            |                   | 7 3          |                 | Parsow           | Rő                    | FR                | 20           | 3 22,7        |
| nebst Schäferei  | 2             | T                 | 2            | 21,11           |                  | 000                   | Goo               |              | August        |
| Oderkrug, d.hohe | Ra            | Ra                | 1            | 37,10           |                  | u                     | u                 | -            | 25            |
| Drushagen        | Re            | Re                | 10           | 38,2            | Pasewalksche     | 633                   | 35                | god          | rama F        |
| Dslawdamerow     | 588           |                   | 200          | Aur (S)         | Hollanderei      | u                     | Ra                | 1            | <b>D5,10</b>  |
| s.Rudolfswalde   | 98            |                   | S COL        | 103             | Paste            | u-233                 | u                 | 5            | 3 30,3        |
| Dsten            | D             | D                 | 4            | 330,10          | Paßkrug          | Pŋ                    | Pn                | 1            | 37,5          |
| Dstklüne,        | M.II          |                   | 812          | 100             | Pagig            | n                     | n                 | 12           | 3 22,2        |
| Iw u. Zgl.       | u-233         |                   | 2            |                 | Paulsdorf        | Ra                    | 3                 | 20           | 38,7          |
| Ostswine         | u-23          | 233               | 6            | <b>D</b> 5,9    | Peenemunde       | u-w                   | u                 | 44           | 3 30,4        |

| Drt              | Rreis feit<br>1817/18 | Areis bor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton         | Drt            | Rreis feit<br>1817/18 | Kreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton      |
|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Peeselin         | D                     | D                 | 11           | 330,10         | Pirbstow       | Schi                  | <b>ट्रका</b>      | 22           | 3 17,9      |
| Deest            | Schl                  | Schi              | 51           | 3 17,6         | Plantikow      | Nau                   | Da                | 29           | 25,3        |
| 2 Holzkathen     | 14.3                  | - 494             | 2            | days (P        | Deutsch        | 11138                 | 3-11              |              | chied?      |
| Pegelow          | Sa                    | Sa                | 31           | 38,10          | Plassow        | St                    | St                | 11           | 3 17,4      |
| Pelsin           | 21                    | 21                | 27           | 3 30,6         | Wendisch       | 1 9                   |                   |              |             |
| Pemplow          | Ra                    | 3                 | 4            | 38,6           | Plassow        | St                    | St                | 19           | 3 17,4      |
| Penkun, Stadt    | Ra                    | Ra                | _            | 3 30           | Plastichow,    | 138                   |                   | 100          |             |
| Penkun,          |                       | 1                 |              | Section 1      | Unteil des     |                       |                   | 529          |             |
| das Schloß bei   |                       | eno.              | 199          | and            | Flemming-      | 1015                  |                   | 133          |             |
| der Stadt nebst  |                       | 40                | mai          | 8              | schen Kreises  | Ra                    | F                 | 2            | 38,6        |
| den dazugehör.   | (85)                  | 1 (eso            | - TOU        | direct -       | Plastichow,    | 1 30                  |                   |              |             |
| Häusern          | Ra                    | Ra                | 4            | 3 30,2         | Unteil des     | A section             |                   | 13           |             |
| Pennekow         | Schi                  | Sch [             | 20           | 3 17,5         | Greifenberg-   |                       |                   | 1            |             |
| Holzkathe        | 8.92                  |                   | 1            | Science 1      | schen Kreises  | Ra                    | <b>36</b>         | 6            | 38,4        |
| Pensin,          | 100,400               |                   | TO PES       | kaja ir kili i | Plauenthin     | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,7      |
| nebst Hospital,  | Build                 |                   | 790          | serei si F     | Plestlin       | D                     | D                 | 16           | 3 30,9      |
| Hof u. Zgl.      | D                     | D                 | 12           | 3 30,9         | Schäferei      |                       |                   | 1            | asole       |
| Pents            | D                     | 2                 | 11           | 3 30,9         | Pleushagen     | Rö                    | FR                | 9            | 3 22,7      |
| Persanzig        | l ma                  |                   | 1            | elints         | Plietniß       |                       | -                 | 100          | tomid.      |
| nebst Mühle      | N                     | N                 | 37           | 3 22,3         | nebst Mühle    | n                     | N                 | 9            | 3 22,1      |
| Peterfig         | Ro                    | FR                | 11           | 3 22,7         | Plönzig        | Pn                    | Py                | 30           | 37,6        |
| Petershagen      | Ra                    | Ra                | 22           | 3 30,1         | Mühle und      |                       |                   | 1300         | 25 D.K      |
| Petershagen      | Ro                    | FR                | 20           | 317,10         | Fischerhäuser  | 1 2 15                |                   |              | ione (T     |
| Pegnice          | Pn                    | Sa                | 50           | 37,1           | außer d. Dorfe |                       |                   | 3            |             |
| Heidemühle       | Tillula               | 17.23             | 1            | nemoti l       | Plöß           | D                     | D                 | 19           | 3 30,8      |
| Pfenningshorst   | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5         | Plögig,        | 1000                  |                   | C            |             |
| Pflugrade        | Nau                   | Da                | 16           | 25,4           | Unteil des     | - 500                 |                   |              |             |
| Philippshof      | D                     | D                 | 12           | 330,10         | Schlaweschen   | l eji                 |                   | -            | - St. c/5   |
| Philippsthal,    | 020                   | 38                |              | planc          | Rreises        | Ru                    | Schl              | 8            | 3 17,8      |
| Vorwerk          | St                    | St                | 1            | 3 17,2         | Plößig,        | 1,98                  | 160               | 10           | right?      |
| Pielburg         | N                     | N                 | 14           | 3 22,1         | Unteil des     | 100                   | 19.93             | 1310         | POP AND     |
| Piepenburg       | Re                    | D                 | 7            | 22,5           | Rummels-       | . Male                |                   | 17.0         | lama4       |
| Piepenhagen      | Re                    | Re                | 14           | 38,1           | burgschen      | Stor H                | Teda              | 1 500        |             |
| Nicelsmühle      | le est                | 1000              | 1            | nation.        | Areises        | Ru                    | Ru                | 1ó           | 21,4        |
| Pinnow           | D                     | D                 | 11           | 3 30,9         | Plögin         | u-23                  | W                 | 12           | 25,9        |
| Pinnow           | Ra                    | Ra                | 26           | 3 30,2         | Plöwen,        | 288                   | 180               | pade         | age !       |
| Pinnow           |                       | l adian           | hall.        | 130            | pomm. Unteils  | Ra                    | Ra                | 6            | 3 30,2      |
| nebst Mühle      | N                     | N                 | 38           | 3 22,1         | Marien-        | 1 pTC                 |                   |              | Pain.       |
| Pinnow, Unteil   | 1 30-                 | SEP 1             | 98 3         | 660            | firchen-Unteil | 1 69                  |                   | 1            | 0.00        |
| d. Greifenberg-  |                       | 1.48 35           | 10           | BHE            | Plümenhagen    | Rö                    | FR                | 8            | 3 22,6      |
| schen Kreises    | Re                    | <b>36</b>         | 9            | 38,2           | Pobanz         | तिव                   | FR                | 9            | 3 22,5      |
| Pinnow,          | Mag                   |                   | 1128         | 0500           | Poberow        | Ra                    | Gb                | 11           | 38,3        |
| Unteil d. Often- | 16.60                 | 1                 | 0            | inge :         | Poberow        | Ru                    | Ru                | 16           | <b>D1,3</b> |
| schen Kreises    | He                    | D                 | 11           | 22,3           | Schäferei      | 1 30                  | TO STATE          | 1            | to King     |

| Drf             | Rreis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton  | Drt                     | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton             |
|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Gr. Pobloth     | Ro                    | R                 | 16           | 3 22,7  | Prätenow                | u-233                 | u                 | 8            | 3 30,3             |
| Al. Pobloth     | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,7  | Prebendow               | St St                 | St                | 12           | 3 17,1             |
| Poblog          | St                    | St                | 18           | 3 17,1  | Prees                   | Schi                  | Schi              | 17           | 3 17,9             |
| Vorwerf         | O.                    | O.                | 1            | 211,1   | Preegen                 | 21                    | 21                | 13           | 3 30,7             |
| Podejuch        | Ra                    | Ra                | 42           | 37,9    | Premslaff               | Re                    | Re                | 17           | 38,1               |
| Biegelei        | ota                   | oru               | 1            | 21,0    | Prettmin                | Ro                    | FR                | 17           | 3 22,8             |
| Gr. Podel       | St                    | St                | 22           | 3 17,1  | Pribbernow              | Ra                    | (B)               | 37           | 38,5               |
| Vorwerk         | Ot                    | O.                | 1            | ~ 11/1  | Gangen                  | stu                   | 00                | 31           | 20,0               |
| Kl. Podel       | St                    | St                | 7            | \$ 17,4 | Pribbernow              | Mark 1                |                   |              | and and            |
| Podewils        | Be                    | Be                | 23           | 322,10  | (= Deutsch              |                       |                   |              | -                  |
| Pöhlen          | N                     | 212               | 35           | 3 22,3  | Pribbernow)             | <b>36</b>             | <b>3</b> 5        | 23           | 38,2               |
| Pölig, Stadt    | Ra                    | Ra                | _            | 37      | Wendisch                | 00                    | 00                | 20           | 20,4               |
| Pöppeln, Unteil | Jiu                   | Ju                | 2 100        | ~.      | Pribbernow              | <b>3</b> 5            | <b>3</b> 5        | 19           | 38,2               |
| des Schlame-    |                       |                   | 3            | 17.00   | Priddargen              | Rö                    | FR                | 4            | 3 22,5             |
| schen Kreises   | Ru                    | Schi              | 4            | 3 17,8  | Priebkow                | N                     | N                 | 14           | 3 22,2             |
| Ucterhof        | Jiu                   | Cuji              | 3            | 211,0   | Priemen                 | 21                    | 21                | 13           | 3 30,7             |
| Pöppeln, Unteil | 1267                  |                   | J            | - 1     | Priemhausen             | Nau                   | Sa                |              | 3 8,8              |
| des Rummels-    |                       |                   | 2 3          |         | Mühle                   | Jun                   | Ou                | 66           | 20,0               |
| burgschen       | 0.75                  | 120               | 8.5          | 70      | Prilipp,                |                       |                   | 1            | 200                |
| Areises         | Ru                    | Ru                | 3            | 21,2    | Uckervorwerk            | Ra                    | Ra                | 0            | 3 30,1             |
| Rrug            | Jiu                   | Jiu               | 1            | 21,2    | Prilipp                 | Ph                    | Pŋ                | 37           | 37,5               |
| Uckerhof        | - 64                  |                   | 1            | 25 175  | Prillwig                |                       |                   | 62           | 37,6               |
| Poganig         | St                    | St                | 11           | 3 17,3  | Pripsleben              | Ph                    | Ph                | 10           |                    |
| Polchow         | OI                    | OI.               | 11           | 211,0   | Mühle                   | D                     | D                 |              | 330,10             |
| nebst Mühle     | Ra                    | Ra                | 12           | 37,10   | Pritter                 | u-233                 | W                 | 1 43         | 25,9               |
| Polchow         | Ra                    | Sb                | 15           | 38,4    | Prigenow                | D                     | D                 | 17           | 3 30,8             |
| Polchow         | Re                    | Re                | 17           | 22,5    | Prizig                  | Ru                    | Ru                | 20           | D1,2               |
| Poldemin        | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,8  | Mühle                   | otu                   | otu               | 1            | 21,2               |
| Pollnow, Stadt  | Schl                  | Schi              | 10           | 3 17    |                         | Ru                    | <b>डक्रा</b>      | 12           | 3 17,8             |
| Polzin, Stadt   | Be                    | Be                |              | 22      | Prizig                  | Ra                    | Ra                | 13           | 3 30,1             |
| Kl. Pomeiske    | Bü                    | Bü                | 10           | D1,1    | Priglow<br>Prössin      | N                     | UD                | 8            | 3 22,3             |
| Pomellen        | Ra                    | Ra                | 8            | 3 30,2  |                         | 5                     | Bü                | 2            | 21,11              |
| Pommerensdorf   | Ra                    | Ra                | 20           | 3 7,10  | Prondzanka 1)<br>Prüßen | D                     | D                 | 13           | 330,10             |
| Ponicel         | Ru                    | Ru                | 4            | D1,1    |                         | Re                    | Re                |              |                    |
| Ponicen         | Rö                    |                   |              | 3 22,4  | Prügnow                 |                       |                   | 10           | 38,1               |
| Poppenhagen     | Rö                    | FR                | 5            | 317,10  | Prust                   | <b>®</b> 5            | <b>36</b>         | 14           | 38,2               |
|                 | 300                   | FR                | 14           | 317,10  | Pschywors               |                       |                   |              | 7.77.11 S          |
| Poppilion-      | 02-                   | m                 | 1            | 0710    | s. Aldolfsheide         | 11 000                | 11                | _            | 0.00 4             |
| mühle<br>Nors   | Ra                    | Ra                | 1            | 37,10   | Pudagla, Umf            | u-233                 | u                 | 5            | 3 30,4             |
| Porst           | Rö                    | FR                | 30           | 3 22,4  | Schäf. bei P.           |                       |                   | 1            | 50                 |
| Postlow         | 21                    | 21                | 5            | 3 30,7  | Mühle bei P.            | 0"                    | ~0                | 1            | 017 10             |
| Pottad          | Ru                    | Ru                | 3            | D1,1    | Puddemsdorf             | Rö                    | R                 | 7            | 317,10             |
| Mühle           | 20.30                 |                   | 1            | 1200U 1 | Puddenzig               | Nau                   | Sa                | 11           | 38,8               |
| Holzkathen      | 100                   | 1 9               | 2            | PART I  | Mühle                   | 1 2                   |                   | 1            | THE REAL PROPERTY. |

| Drí                        | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       | Drt                            | Rreis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton    |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Dauff of                   | 0.0                   | The same          |              | 72-42        | Quagow                         | Sch [                 | <b>હ</b> લા       | 19           | 3 17,6    |
| Deutsch<br>Puddiger        | <b>डक्रा</b>          | சூட               | 19           | 3 17,8       | Mühle                          | Cuji                  | Cuji              | 1            | 211,0     |
| Wendisch                   | Caje                  | Cage              | 10           |              | Quegin                         | Ro                    | FR                | 20           | 3 22,7    |
| Buddiger                   | <b>डक्ता</b>          | <b>E</b> क्रा     | 30           | 3 17,8       | Quilig                         | 11-233                | u                 | 9            | 3 30,3    |
| Büstow,                    | Cuje                  | Caje              | 00           |              | Quisbernow                     | Be                    | Be                | 7            | 322,10    |
| Unteil des<br>Schlaweschen |                       | Web.              |              |              | Quigerow                       | D                     | D                 | 7            | 3 30,9    |
| Rreises                    | Ru                    | Schi              | 9            | 3 17,8       | Rabuhn                         | Ro                    | FR                | 17           | 3 22,8    |
| Büstow,                    | 970                   | 630               |              | e in l       | Raditt                         | Ra                    | <b>®</b> 6        | 12           | 38,5      |
| Unteil des                 | - 6                   |                   | 900          | Bertoffe     | Rathen auf der                 |                       | 2.9               |              |           |
| Rummels-                   |                       |                   | -33          | ine i        | Seide                          | - 50                  |                   | 2            |           |
| burgschen                  |                       |                   | 533          | inia?        | Ractitt                        | Py                    | Pn                | 23           | 37,7      |
| Rreises                    | Ru                    | Ru                | 10           | 21,4         | Ractow                         | N                     | 212               | 33           | 3 22,3    |
| Bütt,                      |                       | 1990              | 1010         | The State of | Mühle                          |                       | .d lies.          | 1            |           |
| Beidereiterei              | Nau                   | Ga                | 2            | 38,8         | Raddack                        | Ra                    | 8                 | 30           | 38,6      |
| Bügerlin                   | Sa                    | Sa                | 69           | 38,9         | Raddag                         | N                     | N                 | 13           | 3 22,2    |
| Mühle                      | n#e                   | Tooling           | 1            | E JA!        | Gr. Raddow                     | Re                    | Re                | 17           | 38,2      |
| Bumlow                     | Be                    | Be                | 6            | 3 22,9       | Rl. Raddow                     | Re                    | Re                | 11           | 38,1      |
| Bumptow                    | Py                    | Py                | 25           | 37,4         | Radduhn                        | <b>36</b>             | 5/36              | 7            | 22,3      |
| Buppendorf,                |                       |                   |              | in Ari       | Radefow                        | Ra                    | Ra                | 14           | 3 30,1    |
| Holzkathen                 | 800                   |                   | eto3         | due X        | Radem                          | Re                    | Da                | 9            | 25,1      |
| beim Vorwerk               | Ru                    | Ru                | 4            | D1,1         | Mühle                          |                       |                   | 1            | ohess.    |
| Busing                     | 2                     | T                 | 7            | 21,11        | Raderang                       | Schl                  | Schi              | 1            | 3 17,8    |
| Lehnmüller                 | 850                   | 100               | 1            | <b>作曲用</b> [ | Radewig                        |                       |                   | - 13         | to be the |
| Pustamin                   | Schl                  | Schl              | 33           | 3 17,6       |                                | Ra                    | Ra                | 8            | 3 30,2    |
| Holzkathen u.              | um Mi                 |                   |              | leie f       | Gr. Rakitt                     | St                    | St                | 11           | 3 17,2    |
| Mühle                      |                       | Bolistic          | 2            | bate!        | Arug                           |                       |                   | 1            |           |
| Pustar                     | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,8       | Kl. Rakitt                     | St                    | St                | 6            | 3 17,2    |
| Pustchow                   | Be                    | Be                | 15           | 3 22,9       | Gr. Rambin                     | Be                    | Be                | 10           | 322,10    |
| Pustchow                   | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 6            | 38,3         | Kl. Rambin                     | Be                    | Be                | 9            | 322,10    |
| Pugar                      | 21                    | 21                | 24           | 3 30,5       | Rambow                         | St                    | St                | 14           |           |
| Pugernin                   | Ro                    | FR                | 9            | 3 22,7       | Rambow                         | St                    | St                | 1            | 3 17,     |
| Pyaschen                   | Bü                    | Bü                | 5            | 21,21        | Ramelow                        | Ro                    | FR                | 11           | 3 22,8    |
| Pyrig, Stadt               | Ph                    | Pŋ                | -            | 3 22         | Schäferei                      | 000                   | 000               | 1            | 200       |
| Pyrigsches                 | aft                   | elem.             |              | HOU &        | Ramin                          | Ra                    | Ra                | 21           | 3 30,2    |
| Stadtrecht                 | Ph                    | Ph                | 22           | 37,7         | Ramsberg                       | Ra                    | (S) B             | 9            | 38,3      |
| Stadtackerhof              | 100                   |                   | 2            | Eds (C)      | Rankwig                        | u-W                   |                   | 8            |           |
| Pyrig,                     | -68                   |                   | 1 36         | perside      | Rarfin                         | Be                    | Be                | 15           | 322,10    |
| Umt Ultstadt               | Pŋ                    | Pŋ                | 56           | 37,7         | Rarvin, Unteil<br>des Flemming |                       | 10000             | 5.0          | 1252)     |
| Quacenburg                 | St                    | Ru                | 17           | D1,3         | schen Kreises                  | Ra                    | 8                 | 4            | 38,6      |
| Quackenburg                | u                     | 21                | 1            | 3 30,5       |                                | 30                    |                   | 1 87         | diase     |
| Gr. Quäsdow                | Schi                  | Schl              | 9            |              |                                |                       | 1                 | 1.83         | ods:K     |
| Al. Quäsdow                | Schl                  | Schl              | 4            | 3 17,7       | schen Kreises                  | Ra                    | <b>36</b>         | 8            | 38,4      |

| Drf                | Rreis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton      | Drt 2            | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton      |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Rathebur           | 21                    | 21                | 17           | 3 30,5      | Rehfelde         | So                    | Pŋ                | 22           | 37,6        |
| Rathsdamnig        | St                    | St                | 12           | 3 17,4      | Rehhagen,        | 3m3                   |                   | 70           |             |
| Papiermühle        | and l                 |                   | 1            | men Ci      | Hollanderei      | u                     | 21                | 1            | 3 30,5      |
| Ratteick           | Schi                  | Schl              | 9            | 3 17,9      | Rehwinkel        | Sa                    | Sa                | 50           | 37,2        |
| 1 Höfchen          | 98                    |                   | 2            | aiu.        | Reichenbach      | Pŋ                    | Sa                | 29           | 37,1        |
| Ragebuhr,          | 0                     |                   | 62020        | aluQ[       | Fährmühle        |                       | 25                | 1            | Shirts      |
| Stadt nebst        |                       |                   |              |             | Fährzoll         |                       | deen              | 1            | IMB         |
| 2 Mühlen           | N                     | N                 | 112          | <b>D1,5</b> | Gr. Reichow      | Be                    | Be                | 10           | 322,10      |
| Ravenhorst         | Ra                    | Gb                | 15           | 38,6        | Kl. Reichow      | Be                    | Be                | 10           | 322,10      |
| Holzkathen         |                       | 196 Pan           | 2            | In Ruth     | Reinberg         | D                     | 2                 | 19           | 330,10      |
| Ravenstein         | Sa                    | Sa                | 69           | 37,2        | Mühle            |                       | 70 4              | 1            | muii.       |
| Mühle              | F GCF                 |                   | 1            | Man P       | Reinfeld         |                       |                   | 19(5)        | grud        |
| Rebelow            | 21                    | 21                | 15           | 3 30,6      | bei Barnow       | Ru                    | Ru                | 10           | <b>D1,1</b> |
| Reblin, Anteil d.  |                       |                   | 930          | aill i      | Reinfeld bei     |                       | 9.4               |              | 3393        |
| Schlaweschen       | Tank!                 |                   | 50           | 40.0        | Rummelsburg      | Ru                    | Ru                | 18           | D1,2        |
| Kreises            | Schl                  | Schl              | 7            | 3 17,6      | Reinfeld         | Be                    | Be                | 27           | 322,10      |
| Reblin, Anteil d.  | 977                   |                   | 1500         | 00.9        | RI. Reinkendorf  | Ra                    | Ra                | 11           | 3 30,1      |
| Stolpschen         | ~ **                  | _ GT0             | [500]        | 0.15        | Reinwasser       | Ru                    | Ru                | 15           | <b>D1,1</b> |
| Rreises            | Shi                   | St                | 11           | 3 17,5      | Reig =           | St                    | Sf                | 3            | 3 17,4      |
| Rrug               | -                     |                   | 1            | Stade !     | Arug             |                       | 100               | 1            | dang        |
| Rector             | (Sh                   | Ph                | 23           | 37,9        | Rensekow         | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 31           | 38,2        |
| Rector             | Re                    | Re                | 6            | 38,1        | Rensin           | <b>36</b>             | 8                 | 14           | 38,8        |
| Redow              | Ra                    | GB                | 42           | 38,4        | Repenow          | Py                    | Pŋ                | 20           | 37,8        |
| Rector             | T                     | 2                 | 11           | D1,11       |                  | Rö                    | FR                | 23           | 3 22,5      |
| Redow              | Rö                    | FR                | 13           | 3 22,4      | Repplin          | Ph                    | Ph                | 49           | 37,3        |
| Reddentin          | Schl                  | Schl              | 12           | 3 17,6      | Resehl           | Nau                   | Da                | 17           | 25,4        |
| Mühle              |                       |                   | 1            | TELL !      | Reselkow, Unteil |                       | 778               | 1 93         | Bill.       |
| Rathe              | m                     | m                 | 1            |             | des Ostenschen   | on                    | -                 | 1            | 000         |
| Reddies            | Ru                    | Ru                | 18           | D1,3        | Rreises          | Ro                    | D                 | 18           | 22,3        |
| Redel              | Be                    | Be                | 13           | 322,10      | Reselkow, Unteil | 689                   |                   | 680          | the party   |
| Redlin             | or.                   | ~                 | 06           | 001         | d. Greifenberg-  | 0                     | mr                | -            | 200         |
| nebst Vorwerk      | Be                    | Be                | 26           | 22,1        | schen Kreises    | Ro                    | <b>®</b> 6        | 7            | 38,2        |
| Reeftow            | U-233                 | u                 | 4            | 3 30,3      | Regin            | Be                    | Be                | 16           | 322,10      |
| Gr. Reet           |                       | Ru                | 12           | D1,2        | Regin,           | m                     | m                 | -            | 7 20 6      |
| Al. Reeg           | Ru                    | Ru                | 4            | D1,2        | pomm. Unteils    | Ra                    | Ra                | 9            | 3 30,2      |
| Reegow             | u-233                 | 233               | 10           | 25,9        | Regtow           | Nau                   | Da                | 9            | 25,4        |
| Reegow             | u-W                   | u                 | 6            | 3 30,4      |                  | Ra                    | (B)               | 23           | 38,4        |
| Regenwalde,        | 35                    |                   | 1 7 6        |             | Rewahl           | <b>®</b> 6            | <b>36</b>         | 10           | 38,3        |
| adlige Feuer-      | Re                    | Re                | -            | 391         | Regin Const      | St Car                | St OF             | 18           | 3 17,2      |
| stell. b. d. Stadt | u-23                  |                   | 7            | 38,1        | Ribbekardt       | <b>®</b> 5            | <b>36</b>         | 25           | 38,6        |
| Regezow, Iw        | 21                    | 21                |              |             | 6                |                       | 530               | 2            | -           |
| Rehberg,           | 21                    | 21                | 13           | \$ 50,8     |                  | 13 70                 | 87                |              | DIES!       |
| renoety,           | 1                     | -DIROT            | 197197       | 0.0         | Dammhof          | 3/33                  | 1 0100            | 2            |             |

|                 |                       |                   | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 44                    |                   | -            |             |
|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 8 181 8         | feit<br>18            | 1000              | Feuerftellen | HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 1                 | 18 18                 | 1000              | Fenerstellen | по          |
| Drt             | 17/                   | 818               | erfte        | Ranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drt                  | 17/                   | 818               | erft         | Ranton      |
|                 | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Sen          | स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Areis feit<br>1817/18 | Reeis vor<br>1817 | Gen          | 6           |
|                 |                       |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                       |                   |              |             |
| Riebig          | Ra                    | <b>®</b> 6        | 8            | \$8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rohrsdorf, Unt.      | 0                     | 9                 |              |             |
| Rienow          | Re                    | Re                | 11           | 38,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d. Pyr. Kreises      | (Sh                   | By                | 8            | 37,7        |
| Rieth nebst der |                       | Sometic           | (m23)        | tom:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rohrsdorf,           | 0.83                  |                   |              |             |
| Mühle           | u                     | 21                | 24           | 3 30,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unteil des           | 408                   |                   |              |             |
| Gr. Rischow     | Pŋ                    | By                | 34           | 37,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Greifenhagen-        |                       |                   |              |             |
| Al. Rischow     | Py                    | Bŋ                | 21           | 37,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | schen Kreises        | (Sh                   | (3h               | 16           | <b>D5,8</b> |
| Rignow          | Ra                    | <b>36</b>         | 24           | 38,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Roidin               | D                     | D                 | 9            | 3 30,1      |
| Holzkathen an   | 1000                  |                   | Pine.        | man i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Roman                | Ro                    | <b>35</b>         | 27           | 38,2        |
| der Heide       |                       | The state of      | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rosemarsow           | D                     | D                 | 4            | 3 30,8      |
| Ristow          | Schi                  | Schl              | 26           | 3 17,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rosenfelde           | Gh                    | Gh                | 13           | 25,6        |
| Ristow          | Caje                  | Caga              | 20           | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rosenfelde           | Re                    | Re                | 16           | 22,5        |
| bei Krangen     | Schi                  | Schi              | 1            | 3 17,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Holzkathen           | 3                     | 000               | 2            |             |
| Ristow          | Be                    | Be                | 11           | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rosenfelde           | By                    | Pn                | 24           | 37,6        |
| Rigerow         | Be                    | Be                | 1            | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rosengarten,         | 79                    | 79                |              | ~ .,.       |
| Rigow           | St                    | St                | 12           | 3 17,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vorwerk              | Ra                    | Ra                | 1            | 37,9        |
| Robe            | <b>®</b> 6            | <b>36</b>         | 33           | 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rosenhagen           | 21                    | 21                | 24           | 3 30,6      |
| Rochow, Unteil  | 00                    | 00                | 00           | 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rosenow              | Re                    | Re                | 15           | 22,5        |
| des Schlawe-    | _00                   |                   | -            | A COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLU | Rosenow              | Nau                   | Sa                | 31           | 38,8        |
| schen Kreises   | Ru                    | Schi              | 4            | 3 17,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | L                     | T                 | 9            | 21,11       |
|                 | อเน                   | Cuji              | 4            | 211,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bachtmüller          | 2                     | 2                 | 1            | 21,11       |
| Rochow, Unteil  | 1000                  |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rosow                | Ra                    | Ra                | 22           | 3 30,1      |
| des Rummels-    | 10000                 | 13.2              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rossenthin           | Ro                    | FR                | 8            | 3 22,8      |
| burgschen       | Ru                    | Ru                | 6            | 21,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rossin               | 21                    | 21                | 24           | 3 30,5      |
| Areises         | Sh                    | Sh                |              | D5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Rö                    | FR                | 19           | 3 22,6      |
| Roderbeck       | (90)                  | (91)              | 15           | 25,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rognow               | Sa                    | Sa                | 16           | 38,9        |
| Rönnewerder,    | Ra                    | Ra                |              | 37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rossow               | Be                    | Be                | 21           | 22,1        |
| Wassermühle     | Ra                    |                   | 1            | 38,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rostin<br>Roter Krug | 26                    | DE                | 21           | 22,1        |
| Rönz            |                       | 8                 | 3            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bei Köslin           | Rö                    | FR                | 1            | 3 22,5      |
| Rörchen         | Gh                    | Gh                | 28           | 25,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | ü                     | 21                | 13           | 3 30,4      |
| Vorwerk         | 10000                 | L. Ga             | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rothemühl            | u                     | 21                | 13           | 2 30,4      |
| Mühle           | 1                     |                   | 2            | and of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rothenklempe-        | Ra                    | Ra                | 20           | 3 30,3      |
| Schäferei       | e rr                  | e rr              | 1            | 0 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | now                  | na                    | Ju                | 20           | 2 30,0      |
| Rögenhagen      | Schi                  | Schi              | 40           | 3 17,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 181                   | St                | 22           | 3 17,3      |
| Roggaß          | St                    | St                | 6            | 3 17,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rotten               | St mr                 |                   | 6            |             |
| Roggow          | Re                    | Re                | 10           | 38,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rottnow              | 86                    | 86                | 13           | 38,2        |
| Roggow nebst    | 0                     | 0                 | 20           | 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rottow               | Be                    | Be                | 6            | 3 22,9      |
| Vw u. Mühle     | Be                    | Be                | 20           | 22,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rogog                | Schi                  | Schi              | 17           | 3 17,8      |
| Roggow          | Sa                    | Sa                | 11           | 38,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rowen                | St                    | St                | 37           | 3 17,3      |
| Roggow          | Re                    | Da                | 29           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rubenow              | 21                    | 21                | 14           |             |
| Mühle           |                       | -                 | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rudolfswalde         | Bü                    | Bü                | 8            |             |
| Rogzow          | Rö                    | R                 | 18           | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 0                  | Re                    | D                 | 6            | 22,4        |
| Hegemeister     | 6                     |                   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rügenwalde,          |                       | ~                 | 1000         | 0.10        |
| Rogzow          | Ro                    | FR                | 24           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Schi                  | Schi              | -            | 317         |
| Rohr            | Ru                    | Ru                | 18           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rügenwalder-         | 1~                    | 1~                | Par          | 0.150       |
| Ucerhof         | 199                   |                   | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | műnde                | Schi                  | Schi              | 21           | 3 17,9      |

| Drí           | Rreis feit<br>1817/18 | Kreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton    | Drt              | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       |
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Rügenfelde    | D                     | D                 | 1            | 3 30,.    | Sand Schöneu     | Re                    | Da                | 15           | <b>D</b> 5,1 |
| Rügenhagen    | <b>इक्</b> र          | Schi              | 29           | 3 17,7    | Sanort (ehed.    | SIE                   | Du                | 10           | 20,1         |
| Rügnow        | <b>36</b>             | (3b)              | 31           | 38,3      | am Pielburger    |                       |                   | 2            | 23 . 200     |
| Rügow         | Ro                    | FR                | 23           | 3 22,7    | Gee)             | N                     | N                 | 4            | 3 22,2       |
| Ruhnow        | 310                   | Bar               | 20           | ~ 22,.    | Sanstow          | St                    | St                | 8            | 3 17,4       |
| pomm. Anteils | Re                    | Sa                | 20           | 37,2      | Sanzfow          | D                     | D                 | 21           | 330,10       |
| Rumbke        | St                    | St                | 6            | 3 17,1    | Sarnow           | Ra                    | 8                 | 38           | 38,7         |
| Rummelsburg,  | Ol                    | Ot                | 0            | ~,.       | Sarnow           | 21                    | 21                | 19           | 3 30,6       |
| Stadt .       | Ru                    | Ru                | 1            | <b>D1</b> | Garow            | D                     | D                 | 21           | 330,10       |
| Runow         | Schl                  | Schi              | 10           | 3 17,6    | Sassenburg       | N                     | FR                | 27           | 3 22,4       |
| Die Höfchen   | Cuji                  | Cuji              | 1            | 211,0     | Sassenburg       | Sa                    | Sa                | 18           | 38,9         |
| Gr. Runow     | St                    | St                | 24           | 3 17,2    | Gassenhagen      | Sa                    | Sa                | 35           | 38,9         |
| Al. Runow     | St                    | St                | 11           | 3 17,5    | Gr. Satspe       | Be                    | FR                | 17           | 3 22,6       |
| Ruschüß       | St                    | St                | 16           | 3 17,1    | Kl. Satspe       | Be                    | FR                | 9            | 3 22,6       |
| Rußhagen      | <b>E</b> क्ता         | Schi              | 13           | 3 17,9    | Sauerkrugsche    | DE                    | Age               | 9            | 2 22,0       |
| rubbuden      | Cuji                  | Cuji              | 10           | 211,0     | Heidereuterei    | ü                     | 21                | 1            | 3 30,4       |
| Saaben nebst  |                       | 1.27.000          | 27-83        |           |                  | u                     | a                 | 1            | 3 50,4       |
| der Mühle     | Ru                    | Ru                | 10           | D1,1      | Sauersacks-      | Ra                    | Ra                | 1            | 0710         |
| Saagen        | Re                    | Re                | 18<br>12     | D2,5      | mühle            | u-W                   | u                 | 1 5          | 37,10        |
| Saarow        | Sa                    | Sa                |              | 38,9      | Sauzin<br>Saviat | St St                 | St                |              |              |
|               | Sa                    | Sa                | 36           | 37,2      |                  | Of                    | Ot                | 5            | 3 17,2       |
| Saagig        |                       | PEDAGA I          | 28           | 37,5      | Schadefähre,     | or                    | 0(                |              | 7 90 0       |
| Sabes         | Ph                    | Ph                | 29           | 38,5      | Holländerei      | 21                    | 21                | 1            | 3 30,6       |
| Sabessow      | Ra                    | <b>3</b> 6        | 16           |           | Schafbrück       | Nau                   | Da                | 1            | 25,2         |
| Sabow         | Ph                    | Pŋ                | 21           | 37,7      | Alte Mühle       | 0                     | mr                | 1            | 201          |
| Iw u. Mühle   | ~                     | -                 | 3            | OF 1      | Scharchow        | Ra                    | <b>36</b>         | 27           | 38,4         |
| Gr. Sabow     | Nau                   | Da                | 11           | 25,1      | Scharmügel,      | THE REAL PROPERTY.    | 17,00             | 1173         | 12 (5)       |
| Rogen-Vw      | m                     | 0                 | 1            | 011       | Glashütte        | 272                   |                   |              | The Late     |
| Al. Sabow     | Nau                   | Da                | 12           | D5,1      | (ehed. bei Fer-  | 43                    | 01                | 13           | 2 00 4       |
| Sagemühl      | Ru                    | Ru                | 6            | D1,3      | dinandshof)      | ü                     | 21                | 33           | 3 30,4       |
| Sager         | Be                    | Be                | 18           | D2,1      | Scharnig         | m                     | m                 | 34           | 011          |
| Sager         | Ra                    | 3                 | 15           | 38,7      | Holzkathen       | Ru                    | Ru                | 4            | D1,1         |
| Sagerig       | St €                  | St .              | 10           | 3 17,4    | Scharpenort      | M                     | 212               | 14           | 3 22,3       |
| Sagerke       | St                    | St                | 9            | 3 17,5    | Scharsow         | St .                  | Ru                | 7            | D1,3         |
| Sagersberg    | Mau                   | Da                | 1            | D5,1      | Scheddin         | Schi                  | <b>E</b> क्री     | 10           | 3 17,7       |
| Saleske       | St_                   | Schi              | 46           | 3 17,5    | Schellin         | <b>®</b> 5            | <b>36</b>         | 12           | 38,2         |
| Sallenthin    | <b>u-33</b>           | u                 | 2            | 3 30,4    | Schellin         | Ph                    | Pŋ                | 43           | 37,4         |
| Sallentin     | Py                    | Ph                | 56           | 37,4      | Scheune          | Ra                    | Ra                | 16           | Section 2    |
| Sallmow       | Re                    | Da                | 9            | D5,1      | Schierwens       | St .                  | St .              | 18           | 3 17,1       |
| Salveimühlen  | Ra                    | Ra                | 4            | 3 30,1    | Schillersdorf    | Ra                    | Ra                | 24           | 3 30,1       |
| Salzow        | Ra                    | Ra                | 4            | 3 30,2    | Schinchow        | Ra                    | F                 | 17           | 38,7         |
| Samelower     | ~                     | ~                 | pots         | ection.   | Schinz           | Be                    | Be                | 14           | D2,1         |
| Mühle         | St                    | St                | 1            | 3 17,5    | Schlackow, Unt.  | 0.1                   |                   | (6)          | Stage of     |
| Sandkrug      | ü                     | 21                | 2            | 3 30,4    | des Stolpschen   | 1130                  | ~                 |              | 100          |
| Sandow        | Ph                    | By                | 43           | 37,4      | Areises          | SHI                   | St                | 12           | 3 17,5       |

| Drf                   | Kreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton      | Drt           | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Schlackow,            | 3                     |                   |              | scen 5 i    | Schnatow,     |                       | ,90               |              |              |
| Unteil des            |                       |                   |              | enth 8      | Unteil des    | - 0                   |                   | 1901         |              |
| Schlaweschen          |                       |                   | THE          | cub -       | Flemming-     | - 24                  | 30                | -            |              |
| Rreises               | Schl                  | Schi              | 6            | 3 17,6      | schen Kreises | Ra                    | 8                 | 3            | 38,6         |
| Alt Schlage           | Be                    | Be                | 18           | 322,10      | Schnatow,     |                       |                   | 51           |              |
| Gr. Schlasikow        | Sa                    | Ga                | 32           | 37,1        | Anteil des    |                       |                   | (C)          |              |
| Kl. Schlatikow        | Sa                    | Sa                | 16           | 37,1        | Greifenberg-  |                       |                   | 505]         |              |
| Alt Schlawe           | Schl                  | Schl              | 24           | 3 17,7      | schen Kreises | Ra                    | <b>36</b>         | 13           | 38,4         |
| Schlawe, Stadt        | Schi                  | Schl              | -            | 21          | Schneidemühl  |                       | · Islag           | 36           |              |
| Schlawin              | Schl                  | Schl              | 31           | 3 17,8      | bei Juchow    | N                     | N                 | 4            | 3 22,2       |
| Schleffin             | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 20           | 38,3        | Schneidemühl  |                       |                   | 0,5          |              |
| Schlennin             | Be                    | Be                | 5            | 3 22,9      | bei Zicker    | N                     | UD                | 15           | 3 22,3       |
| Schleps               | Ro                    | FR                | 1            | 3 22,7      | Schneide- und |                       | 1                 |              |              |
| Schlochow             | St                    | St                | 5            | 3 17,1      | Walkmühle     |                       | 13936             | 100          |              |
| Schlönwig             | Schl                  | Schl              | 24           | 3 17,6      | bei Schlawe   | Schl                  | <b>E</b>          | 2            | 3 17,6       |
| Schlötenig            | By                    | By                | 26           | 37,4        | Schneidemühle |                       |                   | - 32         |              |
| Schloiffin Schloiffin | Nau                   | Da                | 8            | 25,2        | bei Bütow     | Bü                    | Bü                | 1            | 21,11        |
| Schloßackerhof        | 1000                  |                   | 0            | bigge 8     | Hohen Schönau | Nau                   | Da                | 31           | 25,4         |
| bei Bütow             | Bü                    | Bü                | 1            | 21,11       | Schönebeck    | Sa                    | Sa                | 36           | 38,10        |
| Schloßkämpen .        | Rö                    | FR                | 5            | 3 22,4      | Mühle         |                       |                   | 1            | Dags 3       |
| Schloßkorn-           | -1.50                 | 1                 |              | 10000       | Schöneberg    | Sa                    | Sa                | 59           | 37,3         |
| mühle b. Bütow        | Bü                    | Bü                | 1            | 21,11       | Schönenberg   | Schl                  | Schi              | 6            | 3 17,7       |
| Schmaag               | St                    | St                | 12           | 3 17,4      | Schönfeld     | Ra                    | Ra                | 23           | 3 30,1       |
| Schmachtgrund         | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5      | Schönfeld     | Gh                    | Gh                | 28           | 25,6         |
| Schmagerow            | Ra                    | Ra                | 11           | 3 30,2      | Schönfeld     | D                     | D                 | 18           | 3 30,9       |
| Schmalentin           | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 20           | 38,2        | Gr. Schönfeld | Ph                    | By                | 44           | 37,5         |
| Schmarsow             | D                     | D                 | 21           | 3 30,8      | Al. Schönfeld | Gh                    | Py                | 25           | 37,8         |
| Schmelzdorf           | Re                    | Da                | 16           | <b>D5,1</b> | Schönhagen,   | -                     |                   | - 123        | The state of |
| Schmellenthin         | Ra                    | Ra                | 14           | 3 30,1      | Unteil des    |                       | Sight             | 18           | La mar       |
| Schmelzenfort         | Ra                    | 8                 | 1            | 38,7        | Flemming-     |                       | LAT S             | 100          | -            |
| Schmenzin             | Be                    | Be                | 15           | 3 22,9      | schen Kreises | Nau                   | 8                 | 19           | 38,8         |
| Schminz,              |                       |                   | 1- 94        |             | Schönhagen,   | - OTO                 | 185               | 230          | daway.       |
| Holzwärterei          | Ra                    | 8                 | 1            | 38,7        | Unteil des    |                       | 2016              | 1988         | 1000         |
| Schmollen-            |                       |                   |              | Miles 5     | Saagiger      | -                     | 92 24             | 100          | -            |
| hagen                 | Rö                    | FR                | 7            | 3 22,6      | Rreises       | Nau                   | Sa                | 19           | 38,8         |
| Schmolfin             | St                    | St                | 70           | 3 17,1      | Schöningen    | 0                     | m                 | 1            | 0.00         |
| Schmolsinsche         | - 46                  | 1                 | 1            | nillos      | nebst Müller  | Ra                    | Ra                | 15           | 3 30,1       |
| Holz- und             | 88-11                 |                   |              | milled      | Schönow       | Ra                    | Ra                | 20           | 3 30,2       |
| Fischerkathen         | St                    | St                | 19           |             | Schönow       | By                    | By                | 49           |              |
| Schmorow              | Re                    | Re                | 9            |             | Mühle         | ~                     | ~                 | 1            | 1            |
| Schmuckenthin         | Ro                    | <b>36</b>         | 6            | 1           | Schönwalde    | St                    | St                | 16           | 1            |
| Schmuggerow           | 21                    | 21                | 18           | 3 30,5      | Schönwalde    | Nau                   | Da                | 31           |              |
| Auf dem               | F 25                  | 1                 | 1            | She P       | Tierschäferei | m                     | m                 | 1            |              |
| Giebigdamm            | 1                     | Pelding.          | 1            | Propri      | Schönwalde    | Re                    | Re                | 38           | 22,5         |

| Drt                      | Kreis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       | Drt                    | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| G.K. in walks            |                       |                   |              |              | @demostic              | £                     | £                 | 10           | 21,11  |
| Schönwalde,<br>Uckerwerk | u                     | 21                | 10           | 3 30,4       | Schweslin              | Ru                    | Ru                | 13           | 1      |
|                          |                       | Ph                | 10           | 37,3         | Schwessin<br>Schwessin | Rö                    |                   | 20           | D1,1   |
| Schönwerder              | Pŋ<br>Ko              |                   | 57           | 3 22,7       |                        |                       | R                 | 24           | 3 22,5 |
| Schögow                  | Re                    | Re                | 10           | 38,1         | Schwessow              | Gb<br>St              | ®b<br>St          | 38           | 38,6   |
| Schofanz                 | St                    | St                | 7            | 3 17,3       | Schwegen, Iw           | St                    | St                | 1            | 3 17,1 |
| Schojow                  | Of                    | Ot                | 11           | 311,5        | Schwegtow              |                       | D                 | 10           | 3 17,3 |
| Schäferei                |                       |                   | 1            | 10.267       | Schwichtenberg         | D<br>Ka               |                   | 13           | 3 30,9 |
| Scholwin                 | Ra                    | Ra                | 20           | 37,10        | Schwirsen              | Ru                    | Ru                | 29           | 38,6   |
| nebst Ziegelei           |                       |                   | 30           |              | Gr. Schwirsen          |                       | Ru                | 22           | D1,2   |
| Schorin States           | St                    | St .              | 15           | 3 17,1       | Kl. Schwirsen          | Ru                    |                   | 16           | D1,2   |
| Schoffow                 | 2                     | D                 | 6            | 330,10       | Schwochow              | Ph                    | Ph                | 42           | 37,7   |
| Schottofske              | St .                  | St                | 8            | 3 17,2       | Schwolow               | St                    | St                | 19           | 3 17,5 |
| Schreitstaken            | Rö                    | FR                | 6            | 3 22,6       | Schwuchow              | St .                  |                   | 7            | 3 17,4 |
| Schruptow                | <b>36</b>             | <b>36</b>         | 14           | 38,3         | Seddin, Iw             | St                    | St                | 3            | 3 17,4 |
| Schübben                 | Rö                    | FR                | 23           | 3 22,5       | Seebeck, nebst         | libe                  |                   | 1            | iolo 3 |
| Mühle                    | 4%                    | SIRES             | 1            |              | Popielschen            | 0                     | mr                | VI S         | Line.  |
| Schulzenberg             | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5       | Holzkathen             | Ro                    | <b>®</b> 6        | 4            | 38,2   |
| Schulzenhagen            | Rö                    | FR                | 11           | 3 22,7       | Seefeld                | Sa                    | Sa                | 58           | 38,9   |
| Rathe                    |                       |                   | 1            | noth D       | Seefeld                | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5 |
| Schurow                  | ~                     | ~                 | BI.          |              | Seefeld                | Ro                    | FR                | 16           | 3 22,8 |
| nebst Krug               | St                    | St                | 14           | 3 17,1       | Seeger                 | Rö                    | FR                | 12           | 3 22,6 |
| Schwanenbeck             | Sa                    | Sa                | 54           | 37,1         | Seehof                 | 11.00                 | en al la          | 3.4          | Jenn.  |
| Schwantefig              | Ra                    | F                 | 12           | 38,7         | bei Recken             | Ru                    | Ru                | 4            | D1,1   |
| Schwantes-               | 0.00                  | The same          | 120          | MAS !        | Seehof                 | 10                    | Snur              | in the       | Sdund  |
| hagen                    | Ra                    | <b>36</b>         | 17           | 38,5         | bei Beswiß             | Schl                  | Ru                | 2            | D1,4   |
| Mühle                    |                       | 2 63571           | 1            | 5 30 1       | Seelig                 | Ru                    | Ru                | 5            | D1,4   |
| Schwartow                | Ro                    | FR                | 13           | 3 22,8       | Segenthin              | Schl                  | Schl              | 21           | 3 17,9 |
| Schwarzin                | Schl                  | Schl              | 6            | 3 17,8       | Selberg                | ell:                  | - 10              | ods.         | emmë)  |
| Schwarzmühle             | St                    | St .              | 1            | 3 17,2       | bei Vettrin            | Ru                    | Schl              | 1            | 3 17,8 |
| Schwarzow                | Nau                   | Da                | 15           | <b>D</b> 5,2 | Selchow                | Gh                    | Gh                | 43           | 25,7   |
| Schwarzow,               | Buell                 | E asillo          |              | reds i       | Selesen                | St                    | Gf                | 17           | 3 17,1 |
| Uckerwerk                | Ste                   | Ra                | 4            | 3 30,1       | Mühle                  |                       |                   | 1            | 233    |
| Gr. Schwarzsee           | N                     | ND                | 29           | 3 22,3       | Sellen                 | Schl                  | Schl              | 17           | 3 17,9 |
| KI. Schwarzsee           | N                     | 212               | 22           | 3 22,3       | Sellin                 | Ru                    | Ru                | 16           | D1,3   |
| Schwedt                  | Ro                    | <b>36</b>         | 21           | 38,2         | Schäferei auf          | 1000                  |                   |              |        |
| Schwellin                | Rö                    | FR                | 7            | 3 22,5       | dem Berge              |                       |                   | 1            | mms)   |
| Schwemmin                | Rö                    | FR                | 27           | 3 22,7       | Sellin                 | <b>36</b>             | <b>3</b> 5        | 10           | 38,3   |
| Schwendt                 | Ga                    | Sa                | 33           | 38,10        | Sellin                 | u-233                 | u                 | 6            | 3 30,4 |
| Schwennenz               | Ra                    | Ra                | 18           | 3 30,1       | Sellnow,               | 11:43                 |                   | 100          | 47.7   |
| Schwenz                  | Ra                    | <b>36</b>         | 26           | 38,4         | Freidorf               | 2                     | 2                 | 5            | D1,11  |
| Schwerin                 | Re                    | Sa                | 21           | 37,2         | Sellnow                | Ro                    | FR                | 14           | 3 22,8 |
| Schwerinsburg            | no in                 | 900 005           | Dete         | 0.300        | Selow                  | Gh                    | Py                | 24           | 37,9   |
| (ehed. Rumme-            |                       | 10 1-10           | 3.4          | 100          | Self                   |                       | -                 |              | 200    |
| row)                     | 21                    | 21                | 20           | 3 30,6       |                        | 0                     | D                 | 17           | 330,10 |

| Drt             | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton   | Drí                   | Rreis feit<br>1817/18 | Reeis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton    |
|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Semmerow        | Ro                    | FR                | 11           | 3 22,9   | Sparsee               | 14.3                  |                   | all          |           |
| Sendel          | Rö                    | FR                | 23           | 3 22,5   | nebst Mühle           | N                     | N                 | 34           | 3 22,3    |
| Siedenbollentin | D                     | D                 | 29           | 3 30,8   | Spantekow             | 21                    | 21                | 38           | 3 30,6    |
| Siedenbrünzow   | 2                     | D                 | 20           | 3 30,8   | Sparrenfelde          | Ra                    | Ra                | 5            | 3 30,1    |
| Siedenbüssow    | 2                     | 2                 | 24           | 3 30,8   | Speck, Unteil         | 300                   | 000               |              | 9         |
| Siedfow         | Be                    | Be                | 11           | 3 22,9   | des Saagiger          | 3 -99                 |                   | -6-          |           |
| Siegelfow       | Ra                    | <b>®</b> 6        | 3            | 38,5     | Rreises               | Nau                   | Sa                | 5            | 38,8      |
| Neuer Krug      | stu                   | 00                | 1            | 20,0     | Speck, Anteil         | 200                   |                   |              | i water   |
| Silesen         | Be                    | Be                | 19           | \$ 22,9  | des Flemming-         | 110 F                 |                   | ma.          |           |
| Gr. Silkow      | St                    | St                | 12           | 3 17,4   | schen Kreises         | Nau                   | F                 | 8            | 38,8      |
| RI. Silkow      | St                    | St                | 15           | 3 17,4   |                       | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,9    |
| Schneidemühle   | OI.                   | Ci                | 1            | 21.,1    | Splinterfelde,        | 300                   | Ooc               | 10           |           |
| Schäferei       | 100                   |                   | 1            | -57      | Vorwert               | Gh                    | Gh                | 9            | D 5,7     |
| Wendisch        | 39                    |                   | 10-10        |          | Staarz                | Ra                    | <b>®</b> 6        | 26           | 38,5      |
| Silfow          | St                    | St                | 13           | 3 17,2   | Heideschäferei        | oca                   |                   | 1            | edini.    |
| Silligsdorf     | Re                    | Sa                | 35           | 37,2     | Stabenow,             | i pi                  |                   |              |           |
| Simögel         | Ro                    | FR                | 22           | 3 22,8   |                       | Sa                    | Pŋ                | 1            | 37,5      |
| Sinzlow         | Sh                    | By                | 42           | 37,9     | Stadtkathe            | - Cu                  | 79                |              | midi D    |
| Slupp           | Bü                    | Bü                | 1            | D1,1     | bei Köslin            | Rö                    | FR                | 1            | 3 22,5    |
| Sochow          | St                    | St                | 6            | 3 17,3   |                       | Ra                    | <b>36</b>         | 22           | 38,4      |
| Söllnig         | Schi                  | Schi              | 8            | 3 17,8   |                       | Ra                    | Ra                | 10           | 3 30,1    |
| Soldemin        | u-W                   | 233               | 9            | 25,9     | Stallberg             | u                     | 21                | 1            | 3 30,5    |
| Sollnig,        | 4-20                  | 20                | -            | 20,0     | Beim Stallberg        | ü                     | 21                | 2            | 3 30,5    |
| der Freihof     | 2                     | 2                 | 1            | 21,11    | Standemin             | Be                    | Be                | 15           | 322,10    |
| Gr. Soltikow    | Schi                  | Schi              | 17           | 3 17,9   | Stantin               | St                    | St                | 6            | 3 17,4    |
| Al. Soltifow    | Schl                  | Schi              | 14           | 3 17,9   |                       |                       | Sa                |              | 3 22      |
| Soltin          | Ra                    | <b>36</b>         | 18           | 38,3     | Stargordt             | Re                    | Re                | 16           | 38,1      |
| Soltnig         | N                     | N                 | 28           | 21,4     | Starkow               | Ru                    | Ru                | 12           | 21,3      |
| Vorwerf         | 1                     | -                 | 1            | ~ -/-    | Holzkathe             | 014                   | 0.00              | 1            | 100       |
| 2 Mühlen        | E.F.                  |                   | 5            |          | Starkow               | St                    | St                | 26           | 3 17,5    |
| Adlig-Solfniß   | - 6                   |                   | 21           | 300      | Starnig               | St                    | Gf                | 19           | 3 17,4    |
| Sommersdorf     | D                     | D                 | 28           | 3 30,9   | Starsberg             | Ro                    | <b>36</b>         | 2            | 38,2      |
| Sommersdorf     | Ra                    | Ra                | 26           | 3 30,2   | Stecklin              | (3h)                  | (Sh               | 29           | 25,5      |
| Sommin          | Bü                    | Bü                | 19           | 21,21    | Mühle                 | 0                     | 173               | 2            | es lend   |
| Kornmühle       | Ou                    | Ou                | 1            | ~ 1/21   | Steglin               | ઉત્તા                 | Sch [             | 8            | 3 17,9    |
| Sonnenberg      | Ra                    | Ra                | 19           | 3 30,2   | Steinburg, Iw         | N                     | N                 | 2            | 3 22,2    |
| Sonnenwalde     | Bü                    | Bü                | 2            | D1,11    | Steinforth Steinforth | n                     | N                 | 19           | 3 22,1    |
| Sophienhof      | D                     | D                 | 20           | 3 30,9   |                       | 50                    |                   | 1            | Man 3     |
| Sordion         | St                    | St                | 14           | 1        |                       | Ra                    | Ra                | 1            | 37,10     |
| Sordion         | St                    | St                | 7            |          |                       | 21                    | 21                | 21           |           |
| Sorenbohm       |                       |                   | 20           | 1        | Steinort              | Schi                  | Schi              | 18           |           |
| nebst Wind-     |                       | 1                 |              | 0.50     | Steinwehr             | Sh                    | Sh                | 24           |           |
| mühle           | Rő                    | FR                | 29           | 317,10   |                       | 049                   | 0.5               | 1            | Section S |
| mayee           | 000                   | Osc               | -            | lo Elica | THE STATE OF          | 1 30                  | 390               | ke s         | B bed     |

| Drt            | Kreis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton | Drí             | Kreis seit<br>1817/18 | Reis vor<br>1817 | Benerstellen | Ranton   |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|----------|
| Stemnig        | <b>ઉ</b> ત્તા         | Sch [             | 25           | 3 17,7 | Stränder        |                       |                  |              |          |
| Stengow        | u-W                   | W                 | 35           | 25,8   | bei Saleske     | Gt                    | @ rr             | 0            | 0175     |
| Stepen         | N                     | FR                | 21           | 3 22,4 | Stramehl        | Re                    | Schl<br>Re       | 8            | 3 17,5   |
| Mühle          | Ji                    | Qu                | 1            | 2 44,4 | Strebelow       | Ro                    | (3b              | 20           | 38,1     |
| Gr. Stepenig   | Ra                    | æ                 | 62           | 38,7   | Strebelow       | Bn                    |                  | 1            | 38,2     |
| RI. Stepenig   | Ra                    | F                 | 36           | 38,7   | Streckenthin    | Rö                    | Ph<br>FR         | 35           | 37,4     |
| Sternin        | Ro                    | <b>3</b> 5        | 21           | 38,2   | Streckentin     | <b>36</b>             | 35 B             | 3            | 38,2     |
| Stettin, Stadt | Ste                   | Ra                | -            | 37u.8  | Streesen        | Pn                    | Ph               | 12           | 37,4     |
| Stevenhagen    | Nau                   | Sa                | 14           | 38,8   | Stregow         | Ra                    | 36               | 21<br>10     | 38,4     |
| Mühle          | Stuu                  | Ou                | 3            | 20,0   | Strehlow        | nu                    | 00               | 10           | 20,4     |
| Stoben         | u-W                   | u                 | 9            | 3 30,4 | nebst Wasser-   |                       |                  |              |          |
| Stöctow        | Ro                    | FR                | 24           | 3 22,8 |                 | D                     | D                | 13           | 330,10   |
| Stölig         | <b>36</b> 6           | D                 | 5            | D2,3   | Gr. Streiß      | Rö                    | FR               | 17           | 3 22,6   |
| Die Damm-      | 00                    | ~                 | 0            | ~ 2,0  | RI. Streiß      | Rö                    | FR               | 7            | 3 22,6   |
| kathen         |                       |                   | 2            |        | Streißig        | 300                   | Bar              | 1            | 2 22,0   |
| Stöwen         | Ra                    | Ra                | 16           | 3 30,1 | nebst Mühle     | N                     | n                | 28           | 3 22,3   |
| Stohentin      | St                    | St                | 23           | 3 17,1 | Gr. Strellin    | St                    | St               | 12           | 3 17,5   |
| Stojentin      | St                    | St                | 14           | 3 17,1 | Kl. Strellin    | St St                 | St               | 9            | 3 17,5   |
| Stolp, Stadt   | St                    | St                | _            | 317    | Strelowhagen    | Mau                   | Da               | 19           | D5,2     |
| Stolpe Stolpe  | 0.                    | O.                |              | ~      | Stresow         | Ra                    | 86               | 16           | 38,3     |
| nebst Mühle    | 21                    | 21                | 12           | 3 30,7 | Stresow         | Gh                    | Sh               | 46           | 25,8     |
| Stolpe         | u-233                 | u                 | 20           | 3 30,3 |                 | 01)                   | 01)              | 1            | 20,0     |
| Stolpmünde     | Gf                    | St                | 28           | 3 17,5 | Stresow, Iw     | St                    | St               | 2            | 3 17,3   |
| Stolzenberg    | Ro                    | FR                | 21           | 3 22,7 | Stretense       | 21                    | 21               | 9            | 3 30,6   |
| Stolzenburg,   | 000                   | Occ               |              |        | Strickershagen  | St                    | St               | 9            | 3 17,5   |
| Unteil des     |                       |                   |              |        | Strippow        | Rö                    | FR               | 35           | 3 22,6   |
| Unklamschen    | 200                   |                   |              |        | Strippow        | 21                    | 21               | 8            | 3 30,6   |
| Rreises        | Ra                    | 21                | 25           | 3 30,4 | Ströpfack       | Ro                    | FR               | 1            | 3 22,8   |
| Stolzenburg,   |                       |                   |              |        | Strohsdorf      | Pŋ                    | Ph               | 40           | 37,7     |
| Unteil des     | Sing!                 |                   | 100          |        | Struffow        | Bü                    | Bü               | 15           | 21,21    |
| Randowschen    | 100                   |                   | 1            |        | Stuchow         | Ra                    | <b>36</b>        | 19           | 38,4     |
| Rreises        | Ra                    | Ra                | 33           | 3 30,3 | Stüdnig         | Bü                    | Bü               | 8            | 21,11    |
| Stolzenhagen   | Ra                    | Ra                | 31           | 37,10  | Stutthof, Iw    | Ra                    | Ra               | 3            | 37,9     |
| Stolzenhagen   | Sa                    | Sa                | 35           | 37,3   | Suctor          | 1170                  |                  |              | 717-20-8 |
| Storchnest-    | Sag                   |                   |              | 1      | a. d. Ihna,     |                       | 03               |              |          |
| holländerei    | u                     | 21                | 1            | 3 30,5 | Unteil d. Saat- | -                     |                  |              |          |
| Storkow        | Ga                    | Sa                | 10           | 38,9   | ziger Kreises   | Sa                    | Sa               | 43           | 37,3     |
| Storkow        | N                     | n                 | 23           | 3 22,2 |                 |                       |                  |              | Time 8   |
| Storfow        | Ra                    | Ra                | 21           | 3 30,2 |                 |                       |                  |              |          |
| Strachmin      | Rö                    | FR                | 25           | 3 22,6 | Unteil d. Pyr.  |                       |                  |              |          |
| Stränder       | 13:0                  | 20                | 832          | nie de | Rreises         | Sa                    | Pn               | 12           | 37,1     |
| bei Arolow     | Schi                  | Schl              | 4            | 3 17,5 | Suctoro         |                       | -0.00            | PP           |          |
| Stränder       |                       |                   | all          | nite l | a. d. Plöne     | Py                    | Py               | 39           |          |
| bei Muddel     | St                    | Schi              | 4            | 3 17,5 | Suctoro         | Schl                  | Schl             | 24           | 3 17,7   |

|             |        | eit<br>18             | Soot              | Uen          | no      | 1 1 2 1 2       | leit<br>18            | por 7             | Uen          | no                                      |
|-------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Dr          | 1 3    | 17/                   | lis 1             | erfte        | Ranton  | Drt             | 17                    | sis<br>81         | erfte        | Ranton                                  |
|             | - May  | Rreis feit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1812 | Feuerstellen | Re      | ¥ 15 15         | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Fenerstellen | E .                                     |
|             |        |                       |                   |              |         |                 |                       | - 1/4             |              | Language Control                        |
| Suctow      |        |                       |                   | -166         | ne Mily | Todenhagen      |                       |                   | 100          |                                         |
| b. Rüger    | malde  | Schi                  | હવા               | 8            | 3 17,9  | nebst dem Bw    | Rö                    | FR                | 24           | 317,10                                  |
| Suctow      |        | u-233                 | u                 | 10           | 3 30,3  | Törpin          | D                     | D                 | 25           | 3 30,9                                  |
| Suctowid    | 10823m | <b>3</b> 6            | <b>3</b> 6        | 1            | 22,3    | Gr. Toitin      | D                     | 21                | 10           | 3 30,7                                  |
| Swantee,    |        | St                    | St                | 1            | 3 17,2  | Al. Toitin      | D                     | 21                | 11           | 330,7                                   |
| Rrug        | ~      | n                     |                   | 1            | 1       | Tolz            | Sa                    | Sa                | 12           | 38,9                                    |
| Swantuß     |        | u-233                 | W                 | 10           | 25,9    | Tonnebuhr       | Ra                    | <b>35</b>         | 24           | 38,6                                    |
| Großtru     |        | 10                    | To de la          | 1            | Sacista | Tonnin          | u-W                   | 233               | 13           | 25,10                                   |
| Sydow       | 9      | Schl                  | Schi              | 46           | 3 17,8  | Krug (foll ge-  | T THE                 |                   | 100          | 20,20                                   |
| Symbow      |        | Schi                  | Schl              | 6            | 3 17,6  | baut werden)    |                       | . spil            | 1            | in a                                    |
| Holzkatl    | ie i   | - 690                 | 200               | 1            | 0.000   | Torgelow, Dorf  | u                     | 21                | 28           | 3 30,4                                  |
| og o e gent | 11     | 112.11                |                   |              | South 1 | Alf Torgelow,   | 1 14                  | 252               | 1            | 2 30,1                                  |
| Tangen      |        | Bü                    | Bü                | 15           | 21,21   | Holländerei     | u                     | 21                | 1            | 3 30,5                                  |
| Gr. und     |        |                       | -                 | 1            |         | Tornow          | Sa                    | Sa                | 27           | 37,1                                    |
| Al. Tar     | men    | N                     | N                 | 6            | 3 22,2  | Trabehn nebst   |                       |                   |              | rina P                                  |
| Tarnow      |        | Re                    | Re                | 5            | 38,1    | der Buschkathe  | N                     | N                 | 24           | D1,5                                    |
| Techlipp    |        | Ru                    | Schl              | 18           | 3 17,8  |                 | Ro                    | FR                | 15           | 3 22,8                                  |
| Mühle       |        | 0.11                  | - 494             | 1            |         | Trampfe         | Sa                    | Sa                | 11           | 100000000000000000000000000000000000000 |
| Gr. Teet    | Tehen  | D                     | D                 | 24           | 330,10  |                 | 21                    | 21                | 9            | \$ 30,7                                 |
| Al. Teek    |        | 2                     | D                 | 14           | 330,10  | Trebenow        | Ra                    | <b>3</b> 6        | 13           | 38,4                                    |
| Tellin      |        | 2                     | 2                 | 15           | 3 30,8  |                 | Ru                    | Ru                | 24           | 21,3                                    |
| Temnick     |        | Sa                    | Ga                | 19           | 37,3    | 2 Schäfereien   |                       |                   | 2            | maiu Z                                  |
| Tengerot    | p P    | D                     | D                 | 11           | 330,10  | 2 Fließhöfe     |                       |                   | 2            | des 23                                  |
| Teschend    |        | Re                    | Sa                | 34           | 37,3    | Trechel         | Nau                   | Da                | 23           | 25,2                                    |
| Tessin      |        | Rö                    | FR                | 12           | 3 22,6  | Treptow a. d.   |                       |                   |              | EC 2                                    |
| Knisterk    | ath    |                       | 000               | 1            | atan Ca | Tollense, Stadt | D                     | D                 | 1            | 25                                      |
| Tessin, 2   |        |                       | 633               | in sec       | nings.  | Treptow,        |                       |                   | 13           | Tolons.                                 |
| des Flei    |        |                       | 6 6 6             | 0.50         |         | Uderwerk in     | - 58                  |                   | 0            | the I                                   |
| schen K     |        | Ra                    | 3                 | 2            | 38,7    | der Stadt nebst |                       |                   |              |                                         |
| Tessin, 2   |        | 2.9                   | 0                 | lette.       | Bring!  | Schäferei       | D                     | D                 | 3            | 3 30,8                                  |
| d. Greif    |        | 1500                  |                   | - in         | hon D   | Mühle vor der   | 100                   |                   | 13           | للواكم                                  |
| schen K     |        | Ra                    | <b>36</b>         | 10           | 38,4    | Stadt           |                       |                   | 1            | lanne.                                  |
| Teferin     |        | 21                    | 21                | 29           | 3 30,6  | Hospital        | 0.5                   | 1                 | 100          | es table                                |
| Teglaffs    | hagen  | Ra                    | <b>36</b>         | 15           | 38,5    | St. Georg       | 15 31                 |                   | 10           | hired!                                  |
| Teusin      | , , ,  | D                     | D                 | 15           | 3 30,1  | Treptow a. d.   | - 69                  |                   | 1 5          | denhi                                   |
| Thänsdo     | rf     | Sh                    | (Sh               | 19           | 25,7    | Rega, Stadt     | <b>36</b>             | <b>36</b>         | -            | 22                                      |
| Thunow      | 1 18   | Rö                    | FR                | 15           | 3 22,5  |                 | Sa                    | Sa                | 15           | 1 = 1                                   |
| Thurow      |        | 21                    | 21                | 11           | 3 30,6  |                 | <b>36</b>             | <b>35</b>         | 17           |                                         |
| Thurow      |        | N                     | N                 | 24           |         |                 | 1                     | Billig            | ol ma        | 1 .00                                   |
| Thurow      |        | Ra                    | Ra                | 2            | 3 30,3  |                 | Ra                    | Ra                | 10           | 37,10                                   |
| Gchäfer     | ei     | 3                     |                   | 1            | drin's  | Treten          | Ru                    | Ru                | 32           |                                         |
| Thyn        | 11. 59 | Schl                  | <b>डक्ता</b>      | 15           | 3 17,6  |                 | 1                     |                   | SON          | machf.                                  |
| Tiegow      |        | Be                    | Be                | 14           |         |                 |                       | THE !             | 7 00         | amily.                                  |
| Timmenl     | ingen  | Rö                    | FR                |              | 3 22,7  |                 | Ra                    | <b>35</b>         | 24           | 38,4                                    |

| Drí             | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton            | Drt              | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Beuerftellen | Ranton |
|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| A               | Rr 18                 | R                 | Sel          | GZ                | - Malla          | Rr<br>18              | Rr                | See          | 8      |
|                 |                       |                   |              |                   |                  |                       |                   |              |        |
| Tribsow, Anteil |                       |                   | 000          | redo 🖫            | Uhlenburg,       |                       |                   |              | tobur? |
| des Flemming-   | 49.                   |                   | 150          | (Cont.)           | Schäferei        | Be                    | Be                | 1            | 22,1   |
| schen Kreises   | Ra                    | F                 | 50           | 38,6              | Uhlenkrug        | MI-II                 |                   | 1            | is but |
| Triebs          | <b>36</b>             | <b>B</b> b        | 39           | 22,2              | bei Robleng      | ü                     | Ra                | 1            | 3 30,3 |
| Trieglaff       | <b>3</b> 5            | <b>®</b> 6        | 17           | 38,6              | Uhlenkrug,       | 13                    |                   | .59          | mas.   |
| Triente         | Ro                    | FR                | 24           | 3 22,9            | Heidereuterei    | u                     | 21                | 1            | 3 30,5 |
| Trittelwig      | D                     | D                 | 13           | 3 30,9            | Ulrichsschäferei |                       |                   | i gu         | and 3  |
| Truglag         | Mau                   | Da                | 19           | <b>D5,1</b>       | (jett Linow)     | N                     | FR                | 4            | 3 22,4 |
| Gr. Tuchen      | Bü                    | Bü                | 22           | 21,21             | Unheim           | Re                    | Re                | 10           | 38,1   |
| Papiermühle     |                       |                   | 2            | pund              | Usedom,          |                       |                   | -010         | duna 2 |
| Al. Tuchen      | Bü                    | Bü                | 12           | 21,21             | Mühle vor der    |                       |                   | den          | aled - |
| Tünkenwerder    | Re                    | Re                | 1            | D2,5              | Stadt            | <b>u</b> -233         | u                 | 1            | 3 30,3 |
| Tügpag,         | P D                   |                   | Keni         | Bert !            | Bauernhof vor    | 186                   |                   | 1            | Sang!  |
| pomm. Unteil    | D                     | D                 | 5            | 330,10            | der Stadt        | 100                   |                   | 1            | Ba u   |
| Turzig, Unteil  |                       |                   |              | Stube             | Rgl. Umts-       | 318                   |                   | 138          | 2.18   |
| des Rummels-    |                       |                   | bles         | C 1000 1          | wieke            | Me.                   |                   | 5            | Samo   |
| burgschen       | 6.73                  |                   | 177          | mos2              | Ugedel           | D                     | D                 | 15           | 330,10 |
| Rreises         | Ru                    | Ru                | 12           | D1,2              | A Charles        |                       |                   | 1.63         | SHATE  |
| Turzig, Anteil  | e K                   |                   | me           | was Di            | Vahnerow         | <b>36</b>             | <b>3</b> 6        | 6            | 38,6   |
| des Schlawe-    | - 52                  |                   | bio:         | 10012             | Valm             | n a                   | N                 | 98           | 3 22,2 |
| schen Kreises   | Ru                    | Schl              | 6            | 3 17,8            | Vangerin         | Ru                    | Ru                | 5            | D1,2   |
| Tutow           | D                     | 21                | 8            | 3 30,7            | Vangerow         | 25                    |                   | 3            | Emms Z |
| Wendisch        |                       |                   | BASI         | 7.2               | nebst Mühle      | N                     | N                 | 24           | 21,5   |
| Tychow          | Schl                  | Schi              | 40           | 3 17,6            | Vangerow         | Rö                    | FR                | 13           | 3 22,5 |
| 2 Mühlen        |                       | .6                | 2            | tries E           | Vangerske        | St                    | St                | 10           | 3 17,1 |
| Gr. Tychow      | Be                    | Be                | 18           | 3 22,9            | Vanselow         | D                     | D                 | 10           | 3 30,8 |
| Woldisch        |                       |                   | .010         | 10002             | Windmühle        |                       | Hat               | 1            | nile Z |
| Tychow          | Be                    | Be                | 10           | 322,10            | Varchentinsche   |                       | Senim             | 1003         | R296   |
| Spinisted.      |                       |                   | deli         | 0                 | Schäferei        | Nau                   | Da                | 1            | 25,2   |
| 11 bedel        | Rö                    | FR                | 12           | 3 22,4            | Varchmin         | Rö                    | FR                | 25           | 3 22,6 |
| Uchtdorf        | Gh                    | Gh                | 44           | D5,7              | Varchmins-       |                       | Second.           | 1077         | s@.d   |
| Mühle           |                       |                   | 1            | in the last       | hagen            | Rö                    | FR                | 15           | 317,10 |
| Uchtenhagen     | Sa                    | Sa                | 12           | 38,10             | Vargow           | Gt                    | St                | 6            | 3 17,2 |
| Uberschlag      | Re                    | Re                | 2            | 38,1              | Varzin           | Ru                    | Schi              | 31           | 3 17,7 |
| Ucterhof        | Py                    | Py                | 6            | 37,5              | Varzmin          | Gt                    | St                | 10           | 3 17,2 |
| Uderig          | D                     | D                 | 8            | 3 30,9            | Mühle            | BIET                  |                   | 1            | Share  |
| Ucterig         | u-W                   | u                 | 12           | The second second | Veddin           | St                    | St                | 14           | 3 17,4 |
| Uderfrug        | 100                   | 2                 | 1            | 10000             | Vehlingsdorf     | Sa                    | Sa                | 20           | 37,2   |
| od. Kamigkrug   | ü                     | 21                | 1            | 3 30,5            | Vorwerk          | . 30                  |                   | 1            | OTHER  |
| Udermunde,      | - 68                  | 100               | 100          | Helen             | Vellin           | Schi                  | <b>डक्रा</b>      | 19           | 3 17,8 |
| Stadt           | u                     | 21                | -            | 25                | Verchen          | D                     | D                 | 45           | 3 30,9 |
| Uctermünde,     |                       | Bond              | 1 8          | 100 July 30 J     | Verchland        | Py                    | Py                | 16           | 37,4   |
| Einwohner auf   |                       | -grant            | 1000         | 10 4              | Versin           | Ru                    | Ru                | 17           | D1,3   |
| dem Graben      | ü                     | 21                | 27           | 3 30.5            | Vessin           | St                    | St                | 11           | - 22-0 |

| Drt            | Rreis feit<br>1817/18 | Areis bor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton      | Drt                | Rreis feit<br>1817/18 | Areis bor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                | Rre<br>181            | Rre<br>1          | Beu          | Re          | P 3 . 2            | Rre<br>18             | Rre               | Beu          | 8            |
|                |                       |                   |              |             |                    |                       |                   |              |              |
| Vettrin, Uder- | 15                    |                   | 900          | Dal 25      | Kl. Volz           | Ru                    | Ru                | 10           | <b>D1,2</b>  |
| hof            | Schl                  | Schl              | 1            | 3 17,8      | Gr. Vorbeck        | Ro                    | FR                | 2            | 3 22,7       |
| Vegte          | Bü                    | Bü                | 2            | 21,11       | Kl. Vorbeck        | Ro                    | FR                | 1            | 3 22,8       |
| Viartlum       | Hu                    | Ru                | 6            | D1,1        | Vorwerk            | - Made                |                   | Uŝ           |              |
| Viatrow        | Gt                    | St                | 8            | 3 17,3      | bei Demmin         | D                     | D                 | 40           | 3 30,9       |
| Vierhof        | Mau                   | Da                | 2            | D5,1        | Vorwerk            |                       |                   |              |              |
| Vieschen       | St                    | St                | 10           | 3 17,3      | bei Neuwarp        | u                     | 21                | 2            | 3 30,5       |
| Vietkow        | Gt                    | St                | 11           | 3 17,2      | Biegelei           |                       |                   | 1            | ding.        |
| Vietkowsche    |                       | mag               | p)es         | ouni FIS    | Vorwert            | II.                   |                   |              | NINE S       |
| Mühle          | Gt                    | St                | 1            | 3 17,3      | nebst Uderhof      | Be                    | Be                | 18           | D2,1         |
| Viegig         | u-33                  | 233               | 10           | <b>D5,9</b> | Voßberg, Iw        | u                     | 21                | 1            | 3 30,5       |
| Viegte         | ઉત્તા                 | St                | 7            | 3 17,5      | Voßberg            | Sa                    | Sa                | 31           | 37,2         |
| Viegow         | Be                    | Be                | 11           | 322,10      | Buhlensee          | u-W                   | u                 | 3            | 3 30,4       |
| Vilgelow       | Gt                    | Gt                | 5            | 3 17,4      | Ma. 149 330.2      |                       |                   | 1            | it in Fix    |
| Villtow        | 2                     | 2                 | 10           | D1,11       | Gr. Wachlin        | Nau                   | Sa                | 14           | 38,9         |
| Lehnmüller     | 2年                    |                   | 1            | duli I      | Kl. Wachlin        | Nau                   | Sa                | 15           | 38,9         |
| Villnow        | N                     | N                 | 6            | 3 22,2      | Heidekathe         |                       | 出                 | 1            | 22" . 120    |
| Virchenzin     | Gt                    | Gf                | 19           | 3 17,1      | Wahrlang           | u                     | 21                | 16           | 3 30,5       |
| Vitte          | Schl                  | ઉર્ભા             | 13           | 3 17,7      | Gr. Waldhof        | <b>डक्ता</b>          | Sch [             | 3            | 3 17,5       |
| Gr. Viverow    | Rö                    | FR                | 1            | 3 22,5      | Kl. Waldhof        | Schl                  | <b>इक्</b> र      | 1            | 3 17,5       |
| Dber Viverow   |                       | mpgu              | 1            | Ome d       | Waldow             | Ru                    | Ru                | 16           | D1,1         |
| Kl. Viverow    | Rő                    | FR                | 2            | 3 22,5      | Mühle              |                       | 1136              | 1            | pesca        |
| Vicow          | St                    | Gt                | 21           | 3 17,1      | Wallachsee         | N                     | N                 | 34           | 3 22,1       |
| Völschendorf   | Ra                    | Ra                | 28           | 37,10       | Walsleben          | Nau                   | Da                | 24           | <b>D</b> 5,3 |
| Völschenhagen  | <b>36</b>             | <b>35</b>         | 12           | 38,6        | Wamlig             | Ra                    | Ra                | 13           | 3 30,1       |
| Stuthof        | 110                   |                   | 1            | edo ER      | Wandhagen          | Schl                  | Sch [             | 20           | 317,10       |
| Völschow       | D                     | 21                | 39           | 3 30,7      | Wangerin,          |                       | Ite               | 100          | Pathy CCC    |
| Völzin         | ঞ্জচ                  | <b>B</b> B        | 8            | 38,6        | Stadt              | Re                    | Re                | -            | 22           |
| Vogelsang      | Re                    | Re                | 5            | 38,2        | Wangerin,          |                       |                   |              | in later     |
| Vogelsang,     | 19                    | - Min             | .85          | ghold !     | adlige Feuer-      |                       | TI TI             | EB           | Onect        |
| Schäferei bei  | TE                    | 739               | mi           | the St      | stell. b. d. Stadt | Re                    | Re                | 9            | 22,5         |
| Rölpin         | Ro                    | <b>36</b>         | 1            | 38,2        | Wangerin           | <b>B</b> b            | <b>35</b>         | 9            | 22,4         |
| Vogelsang,     | dir                   | 1                 | 931          | 10008       | Wangerig           | Nau                   | Sa                | 19           | 38,8         |
| Uckerwerk      | u                     | 21                | 5            | 3 30,5      | Mühle              |                       |                   | 1            | 1073         |
| Holländereien  |                       | -malz             | 2            | 加斯。         | Warbelin           | St                    | St                | 9            | 3 17,2       |
| Biegelei       | 0.72                  | and m             | 2            | unlin s     | Warbelow           | St                    | St                | 11           | 3 17,4       |
| Vogelsang      | Schi                  | Schl              | 1            | 3 17,8      | Warbelow, Un-      |                       |                   | enic         | Diffe Com    |
| Voigtshagen    | 86                    | <b>35</b>         | 31           | 22,3        | teil des Rum-      |                       | 1 514             | -            | Zaids        |
| Heidehof       |                       | fiel              | 1            | rio(3)      | melsburgschen      | 6                     |                   | 1 a          | Asiere       |
| Holzkathe      | nit                   | 1                 | 1            | 为山淮 清       | Rreises            | <b>डक्ता</b>          | Ru                | 6            | 21,4         |
| Voigtshagen    | Nau                   | Da                | 20           | D5,3        | Warbelow, Un-      |                       | 61                | dina         | (Section     |
| Gr. Voldekow   | Be                    | Be                | 12           | 3 22,9      | teil des Schla-    |                       | ifes.             | 03.77        | trachi       |
| Kl. Voldekow   | Be                    | Be                | 7            | 3 22,9      | weschen Rreises    |                       | <b>डक्</b> र      | 8            |              |
| Gr. Volz       | Ru                    | Ru                | 15           | 21,2        | Wardin             | Be                    | Be                | 6            | 322,10       |

| Drt               | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton      | Drt            | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton |
|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Warnin            | Be                    | Be                | 11           | 3 22,9      | Wietstock      | 21                    | 21                | 19           | 3 30,6 |
| Warnin            | Rö                    | FR                | 15           | 3 22,7      | Wiegow         | D                     | 21                | 12           | 3 30,7 |
| Warnig            | Py                    | Py                | 38           | 37,4        | Wildberg       | D D                   | D                 |              | 330,10 |
| Warnow            | u-w                   | W                 | 22           | D5,9        | Wildenbruch    | ®b                    | <b>6</b> 5        | 56           | D5,7   |
| Warschow          | Schi                  | <b>इक्</b> रा     | 32           | 3 17,6      | Wildenhagen    | Ra                    | \$6               | 21           | 38,5   |
| Mühle             | Cuji                  | Cuji              | 1            | ~ 1./0      | Wilhelmshof    | u-23                  | u                 | 3            | 3 30,3 |
| Warsin            | By                    | Py                | 26           | 37,5        | Wilkenkamp-    | 4-20                  | ш                 | 0            | 2 00,0 |
| Mühle             | 14                    | 14                | 1            | 21,0        | holländerei    | u                     | 21                | 1            | 3 30,5 |
| Warsin            | u                     | 21                | 17           | 3 30,5      | Wintershagen   | Gt                    | St                | 13           | 3 17,5 |
| Warsow            | Ra                    | Ra                | 20           | 37,10       | Wisbu          | Re                    | D                 | 31           | 22,4   |
| Wartekow          | Ro                    | FR                | 15           | 3 22,8      | Wisbuhr        | Rö                    | FR                | 24           | 3 22,5 |
| Wartenberg        | By                    | Ph                | 36           | 37,8        | Wißmar         | Nau                   | Da                | 19           | 25,3   |
| Warthe            | u-23                  | 11                | 15           | 3 30,3      | Wittbeck       | St                    | St                | 7            | 3 17,3 |
| Wartin            | Ra                    | Ra                | 49           | 3 30,2      | Wittenfelde    | Nau                   | Da                | 28           | 25,4   |
|                   | u-23                  | 233               | 5            | 25,9        | Wittenfelde    | ®b                    | (3) b             | 10           | 38,5   |
| Wartow            | u-23                  | u                 | 2            | 3 30,3      | Wittichow      | Pn                    | By                | 56           | 37,4   |
| Waschensee        | A 122                 |                   | 8            |             |                | St                    | St                | 10           | 3 17,3 |
| Gr. Weckow        | Ra                    | 3                 | 14           | 38,7        | Wittstod R.    | Gh                    |                   | 3            | 37,8   |
| Al. Wectow        | Ra                    | Re                | 3            | 38,7        | Wittstock, Bw  | Re                    | Ph                | 23           | 22,3   |
| Wedderwill        | Re                    | ne                | 0            | 38,1        | Wigmig         | are                   | צ                 | 20           | 22,3   |
| Wefelowsches      | air                   | air               | Spi          | 004         | Der Neidhof    | 57                    | - 014             | 1200         |        |
| Vorwerk           | <b>36</b>             | <b>BB</b>         | 1            | 22,4        | und Gramhaus   |                       | 070 101           | 1            | 1000   |
| Wegezin           | 21                    | 21                | 15           | 3 30,6      | Holzkathen     | m                     | m                 | 5            | 077    |
| Weichmühl         | Ra                    | 8                 | 7            | 38,6        | Wobbermin      | Ph                    | By                | 28           | 37,7   |
| Weißmühle         | ~                     | ~                 | 100          | 0.450       | Wobbrow        | Bü                    | Bü                | 2            | 21,1   |
| bei Vieschen      | St                    | €t                | 1            | 3 17,3      | Wobesde        | St                    | St                | 19           | 3 17,  |
| Weitenhagen       | St                    | St                | 31           | 3 17,3      | Wobeser        | Ru                    | Ru                | 14           | D1,3   |
| Weitenhagen       | Nau                   | Da                | 17           | 25,4        | Woblanse       | Ru                    | Ru                | 16           | 21,4   |
| Welgin            | D                     | D                 | 24           | 3 30,8      | Holzkathe      | 000                   | ~~                | 1            | 2 00   |
| Welzin            | 11-233                | u                 | 13           | 3 30,3      | Wobrow         | Ro                    | FR                | 13           | 3 22,  |
| Wendhagen         | Rö                    | FR                | 9            | 317,10      | Wochog, Schäf. | St                    | St                | 3            | \$ 17, |
| Werben            | Bŋ                    | Py                | 47           | 37,5        | Wocknin        | Ru                    | Ru                | 12           | 21,2   |
| Werder            | D                     | D                 | 25           | 3 30,8      | Wodarg         | D                     | D                 | 20           | 3 30,  |
| Werder            | 21                    | 21                | 6            | 3 30,7      | Woedte         | GB                    | (B)               | 21           | 38,3   |
| Werder            | u-233                 | 233               | 4            | <b>D5,9</b> | Woistenthin,   | D                     |                   | 130          | POSE.  |
| Allt Werder       | Ro                    | FR                | 10           | 3 22,8      |                |                       | raja:             | ada          | 1000   |
| Westklüne-Zgl.    | 11-233                | u                 | 1            | 3 30,3      | mingschen Rr.  | Ra                    | 8                 | 6            | 38,8   |
| Westswine         | 11-233                | u                 | 16           | 3 30,4      | Woistenthin,   | MbS                   | 1                 | THE          | 10000  |
| Wied              | Sch [                 | Schi              | 28           | 3 17,9      |                | 1000                  | 515               | ind          | in lat |
| Wierow            | Gh                    | Gh                | 15           | 37,8        | Dompropstei    |                       |                   | 100          | dist.  |
| Wietstock, Unt.d. | 1000                  |                   | 1            | Man a F     | Rucelow        | Ra                    | <b>36</b>         | 15           |        |
| Greifenberg-      |                       | Tenic i           | mile         | 3-100       | Wolffict       | By                    | By                | 13           |        |
| schen Kreises     | Ra                    | <b>35</b>         | 6            | 38,5        | Woigel         | Re                    | Re                | 24           |        |
| Wietstod, Unt.d.  |                       | balling.          | 200          | Marie 1     | Woißig         | 11-233                | u                 | 5            | 3 30,  |
| Flemming. Rr.     |                       | 8                 | 26           | 38,7        | Wojenthin      | Rö                    | FR                | 17           | 3 22,  |

| Drt            | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton       | Drf              | Rreis seit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton    |
|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Woldow         | Nau                   | Da                | 9            | <b>D</b> 5,2 | Wusterbarth      | Be                    | Be                | 18           | 322,10    |
| Neuhof         | ~                     | ~ "               | 1            |              | Wusterhanse      | N                     | N                 | 18           | 3 22,2    |
| Holzkathe      |                       |                   | 1            |              | Wustermig        | Ra                    | 8                 | 21           | 38,7      |
| Woldenburg     | Re                    | D                 | 16           | 22,4         | Wusterwig        | Schl                  | Schl              | 40           | 3 17,8    |
| Wolfshagen     | Rö                    | FR                | 15           | 317,10       | Wustrow          | <b>B</b> b            | 86                | 3            | 22,2      |
| Wolfshorst     | Ra                    | Ra                | 1            | 37,9         | Wustrow          | Ru                    | Ru                | 3            | 21,1      |
| Wolgaster      | 1                     |                   |              | in limit     | Holzkathe        |                       | 0.0               | 1            | 1053      |
| Fähre          | u-233                 | u                 | 4            | 3 30,4       | Wugtow           | St                    | St                | 13           | 3 17,2    |
| Wolfow         | Re                    | Da                | 7            | 25,1         | Wuzow u. Bw      | Be                    | Be                | 13           | 322,10    |
| Wolfwig        | D                     | D                 | 14           | 3 30,9       | 8.02 2           |                       |                   | 10           | O MINIS   |
| Wolfwig        | 2                     | 2                 | 26           | 330,10       | Babelsdorf,      |                       | 1                 |              | la silver |
| Wollin, Stadt  | <b>u</b> -233         | W                 |              | 22           | Uderwerk         | Ste                   | Ra                | 3            | 37,10     |
| Ratswieke      | 11-233                | W                 | 18           | 25,10        | Zachan, Stadt    | Sa                    | Sa                | _            | 37        |
| Umtswieke      |                       | ~                 | 62           |              | Zachariäer       |                       | -                 |              | in the S  |
| Wollin         | Ra                    | Ra                | 25           | 3 30,2       | Mühle            | D                     | 2                 | 2            | 3 30,9    |
| Wollin         | St                    | Gt                | 17           | 3 17,1       | 3acharinsche     | ~                     | -                 | -            | all the   |
| Wollmirstädt   | u-W                   | W                 | 4            | 25,9         | Mühle            | N                     | 212               | 1            | 3 22,3    |
| Woltersdorf    | Gh                    | Pn                | 33           | 37,8         | Bachow           | Re                    | Re                | 13           | 38,1      |
| Wolfersdorf    | Ra                    | Ra                | 23           | 3 30,2       | Badelow          | Sa                    | Ga                | 48           | 37,1      |
| Wolfersdorf    | Sa                    | Ga                | 13           | 37,2         | Badttow          | Be                    | Be                | 19           | 3 22,9    |
| Woltin         | Gh                    | Pn                | 44           | 37,8         | Zamborst         | ~ .                   | 1                 | 1,           | 2 22,0    |
| Wonneburg      | Ra                    | (B)               | 2            | 38,4         | nebst Mühle      | N                     | N                 | 27           | 3 22,1    |
| Woserow        | 21                    | 21                | 17           | 3 30,6       | Bamow            | (B)                   | <b>35</b>         | 9            | D2,1      |
| Wottnogge      | St                    | St                | 4            | 3 17,2       | Bampelhagen      | Nau                   | Da                | 17           | D5,3      |
| Wuckel         | N                     | N                 | 6            | 3 22,4       | 3ampelmühle      | Nau                   | Da                | 1            | 25,1      |
| Wudarge        | Ga                    | Sa                | 43           | 37,1         | Zanow, Stadt     | Schl                  | Schi              | 1            | 21        |
| Mühle          |                       | - Cu              | 1            | ~ //         | Gr. Zapplin,     | Cuje                  | Cuji              | _            | ~ -       |
| Wüstenfelde    | D                     | D                 | 4            | 3 30,9       | Unt. d. Osten-   |                       |                   |              | - Correct |
| Neu Wuhrow     | n                     | 212               | 57           | 3 22,4       | schen Kreises    | (B)                   | D                 | 8            | 22,4      |
| Wulflagte      | N                     | 2                 | 37           | 3 22,1       | Gr. Zapplin,     | 00                    | ~                 | 0            | THE PARTY |
| Wulfow         | Sa                    | Sa                | 24           | 38,10        | Unt. d. Greifen- |                       | 1                 |              |           |
| Wundichow      | Gt                    | Gt                | 10           | 3 17,2       | bergschen Rreif. | <b>36</b>             | (B)               | 10           | 38,3      |
| Wurow          | Re                    | Re                | 14           | 38,1         | Kl. Zapplin      | (B)                   | 86                | 13           | 38,3      |
| Wusseken       | Bü                    | Bü                | 15           | D1,21        | Barben           | <b>35</b>             | ®b                | 19           | 22,2      |
| Wusseken       | Schl                  | Ru                | 8            | D1,4         | Barnefanz        | Be                    | Be                | 20           | 322,10    |
| Wusseken       | St                    | St                | 7            | 3 17,3       |                  | Be                    | Be                | 12           | 3 22,9    |
| Wusseken       | Rö                    | FR                | 26           |              | Zarnglaff        | Ra                    | 8                 | 30           | 38,7      |
| Wusseken       | 21                    | 21                | 21           | 3 30,6       |                  | Sa                    | Sa                | 19           | 38,10     |
| Wussentin      | 21                    | 21                | 11           | 3 30,7       |                  | Py                    | By                | 30           |           |
| Bussow         | Ru                    | Schi              | 16           | 3 17,8       |                  | Sh                    | Sh                | 15           | 25,6      |
| Wussow         | Ra                    | Ra                | 18           |              |                  | 99                    | O.D               | 10           | 20,0      |
| Wussow         | Nau                   | Da                | 4            | D5,3         | Heidereuterei    | u                     | 21                | 1            | 3 30,5    |
| Bussowie       | Ru                    | Ru                | 4            | D1,2         | Mühle            | 44                    | 21                | 2            | 2 00,0    |
| Alte Schäferei |                       | Ju                | 4            |              | Zarrenthin       | D                     | D                 |              | 3 30,8    |

| Dri              | Kreis seit<br>1817/18 | Rreis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton      | Drt               | Rreis feit<br>1817/18 | Areis vor<br>1817 | Feuerstellen | Ranton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 30            | 8-                    | (G)               | क्ष          | 05          | 30 30             | 8-                    | 8                 | 82<br>82     | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | ~                     | ~                 |              |             |                   | ~                     | ~                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zargig           | Sa                    | Sa                | 33           | 38,10       | Biegenhagen       | Sa                    | Sa                | 22           | 37,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hammermühle      | - 31                  | 10                | 1            | affull P    | Gr.u.Rl.Ziegen-   |                       |                   | 10.74        | dus R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bauchram         | Ro                    | FR                | 1            | 3 22,9      | ort nebst Teer-   |                       |                   | 300          | Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Holzkathen       | 1,58                  |                   | 2            | SHORE.      | brennerei         | u                     | Ra                | 51           | 37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zebbin           | Ra                    | F                 | 12           | 38,6        | Biegniß           | Schl                  | Schl              | 24           | 3 17,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zeblin           | Rö                    | FR                | 15           | 3 22,4      | Biemig            | <b>u-23</b>           | u                 | 5            | 3 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mühle            |                       | 1                 | 1            | alog!       | Bieflow           | Be                    | Be                | 24           | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rrug             | 13                    |                   | 1            | Min all     | Biegen            | St                    | St                | 21           | 3 17,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Becherin im Use- | 1 S                   | cu8               | n 10         | o murico    | Biezeneff         | Be                    | Be                | 18           | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| domer Winkel     | <b>u</b> -233         | u                 | 11           | 3 30,3      | Billmig           | Schl                  | Schl              | 16           | 3 17,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Becherin         |                       |                   | nås          | isda P      | Bimdarse          | <b>35</b>             | (3b               | 15           | 22,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| im Wolgaster     | 1                     |                   | 130          | علافد       | Bimmerhausen      | Re                    | D                 | 20           | 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Winfel           | <b>u</b> -233         | u                 | 9            | 3 30,4      | Biegelei          | 700.11                |                   | 1            | minik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bechinen,        | 2 1                   |                   |              | mona        | Schäferei         |                       | TOTAL             | 1            | minute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ein Holzwärter   | Bü                    | Bü                | 1            | D1,1        | Binnowig          | u-W                   | u                 | 8            | 3 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zechlin          | St                    | Gt                | 4            | 3 17,2      | Binzow            | 21                    | 21                | 19           | 3 30,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zedlin           | St                    | Gt                | 15           | 3 17,2      | Biptow            | 128-11                | ME AL             | 1            | 10 Bartet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zeitliß          | Re                    | Re                | 16           | 38,1        | oder Zepkewig     | Gt                    | St                | 22           | 3 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zeitlow          | D                     | D                 | 4            | 3 30,9      | Birchow           | u-23                  | u                 | 8            | 3 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zemlin           | Ra                    | <b>36</b>         | 30           | 38,5        | Birchow           | Gt                    | St                | 9            | 3 17,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3emmin           | St                    | St                | 13           | 3 17,1      | Zirkwig           | <b>85</b>             | \$6               | 24           | 38,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vorwerk          | O.                    | 0.                | 1            | ~/-         | Heidekathe        | 00                    | 00                | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bemmin           | N                     | N                 | 6            | 3 22,1      | Birgloff          | u-233                 | W                 | 14           | D5,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zemmin           | N                     | 212               | 12           | 3 22,3      | Zigewig           | ©t                    | St                | 21           | 3 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zemmin           | D                     | 21                | 15           | 3 30,7      | Zigmar Zigmar     | <b>36</b>             | <b>35</b>         | 18           | 22,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zempin           | u-w                   | u                 | 7            | 3 30,4      | Zigmin            | <b>E</b>              | Schi              | 17           | 3 17,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zernin           | Ro                    | FR                | 27           | 3 22,8      |                   | Schi                  | Schi              | 27           | 3 17,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Rö                    | FR                | 7            | 3 22,6      | Zizow<br>Zoldekow | Ra                    | (3) b             | 24           | 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berrehne         | 300                   | Du                | 7            | 2 44,0      |                   | Re                    | D                 | 16           | 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arug             | 0.0                   | 53/1              | 1            | 113(23)     | Bowen             | are                   | D                 | 10           | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berrentin,       | 97                    | Ra                | 2            | 3 30,3      | Platensche zwei   |                       |                   | 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pomm. Unteils    | Pre                   | Bü                | 5            |             | Schäfereien       | m.                    | Re                |              | 38,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berrin           | Bü                    |                   | 17           | 21,21       | Bozenow           | He                    |                   | 18           | The state of the s |
| Zetthun          | Rö                    | FR                | 11           | 3 22,4      | Buch              | N                     | N                 | 14           | 3 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zettin           | Ru                    | Ru                | 14           | D1,3        | Buchen            | Rő                    | FR                | 25           | 3 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zewelin          | Rö                    | FR                | 17           | 3 22,5      | Buchen            | Be                    | Be                | 13           | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bezenow          | St                    | St                | 22           | 3 17,1      | Buckers           | Ru                    | Ru                | 10           | D1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bicker           | N                     | UD                | 32           | 3 22,3      | Bülkenhagen       | N                     | N                 | 16           | 3 22,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biegelei         | -                     | City.             | 2            | Baant       | Büllchow          | Ra                    | Ra                | 19           | 37,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3icter           | <b>36</b>             | 86                | 7            | 38,3        | Bülzefig          | Re                    | Re                | 11           | 38,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3iderte          | Nau                   | Da                | 18           | <b>D5,1</b> | Bünz              | u-w                   | 233               | 12           | <b>D5,10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ziegelei b.Rösl. | Rö                    | FR                | 1            | 3 22,5      | Zürkow            | Ro                    | FR                | 7            | 3 22,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biegelscheune    | - Kang                | lima              | ries         | died.       | Zwilipp           | Ro                    | FR                | 28           | 3 22,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| vor Stargard     | Sa                    | Sa                | 2            | 38,9        | 3wirnig           | Be                    | Be                | 10           | 322,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biegenberg       | u                     | 21                | 1            | 3 30,5      | 3wölfhufen        | <b>डक्रा</b>          | <b>डक्ता</b>      | 3            | 3 17,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Regimentskantonbezirke.

Infanterie=Regiment Rr. 7 (7. 9. 15. 16. 24. 25).

Altdamm. Altenfließ. Altenwedel. Alt Grape. Armenheide. Arnimswalde. Babbin. Barfelde (Bn). Bahn. Ball. Barfugdorf. Barnimskunow. Barskemig. Bartikom. Beelig. Belkom. Bergland. Bergmühle. Benersdorf. Billerbeck. Binow. Blankenfee (Bn). Blaurocksmuhle. Blumberg (Pn). Bollinken. Borin. Brallentin. Braunsberg. Braunsforth. Bredow. Briefen. Briegig. Bruchwarterhaus, Brünken. Brunn, Buchholz (Gh). Buche. Buslar (Pn). Dammicher Rrug. Damnig, Damufter, Dobberphul (Bn). Dobberphul (Gh). Dolig. Duchow. Eckerberg= iche Schäf. Gr. Ehrenberg. Enger Oderkrug. Falkenberg (By). Alt Falkenberg (By). Falkenwalde (Ra). Falkenwalde (Sa). Frauendorf. Freienwalde. Fürftenfee. Barben. Gart a. d. Plone. Gerglow. Glien (Gh). Glienken. Goldbeck (Ga). Gollin, Gottberg, Goklow, Grabow (Ste), Guntersberg, Sagen (Ra). Sam= mer (U). hammermuhle. haffelbuich. heidden. hofdamm. hohengrape. hohen= krug. Hohenwalde. Horft (By). Ifinger. Sagow. Jakobsdorf (Sa). Jakobshagen Jajenig. Jeferig (Gh). Rashagen. Ravelwijch. Rempendorf. Riefholz. Rlapp= mühle, Rlausdamm. Rlebow. Rlemmen (Bn). Rlorin. Rlücken. Rlüg. Rlügow. Rofelig (Bn). Rolbag, Umt. Rollin. Rolow. Kortenhagen. Roffin. wieck. Krauseiche. Kreckow. Kremmin. Kremzow. Kruffow. Krug bei Ihnamündung, Rublank. Gr. Rüffow. Al. Rüffow. Runow a. d. Straße. Runow por Bahn. Rupfermuhle bei Stettin. Langenberg. Gr. Lagkow. Leefe. Leine. Lettnin. Libbehne. Linde (Bn). Gr. Lindenbufch. Loift. Lübtow. Malzmühle. Mandelkow (So). Marienfließ. Marienhagen. Marienwerder. Marsdorf. Megow. Mellen. Meffenthin. Moderow. Gr. Möllen. Rl. Möllen (Gh). Mückenmühle. Mühlenbeck. Münchendorf. Muscherin, Muthgebermühle. Naulin Nemit (Ste). Neuendorf (Ra). Neugrape. Neuhaus (Ra). Neumark. Obermühle. Sober Oderkrug. Banfin. Bapiermühle bei Gollnow. Bafkrug. Begnick. Blongig. Bodejuch. Bolit. Bolchow (Ra). Pommerensdorf. Boppilionmuhle. Brilipp. Brillwig. Bumptow. Byrig, Umt ufw. Rackitt (By). Ravenstein. Reckow (6h). Rehfelde. Rehminkel. Reichenbach. Repenow. Repplin. Gr.u.Rl. Rifchow. Rönnewerder, Rohrsdorf. Rojenfelde (By). Rojengarten. Ruhnow. Saatig. Sabes, Sabow. Sallentin. Sandow. Sauerjacksmühle. Scheilin (Py). Scheune. Gr. u. Rl. Schlatikow. Schlötenit. Schöneberg (Sa). Gr. u. Rl. Schönfeld (Bn). Schönow (Bn). Schönwerder. Scholwin. Schwanenbeck. Schwerin. Schwochow. Selow. Silligsborf, Singlow. Stabenow. Steinforthiche Mühle. Stettin. Stolzenhagen (Ra). Stolzenhagen (Sa). Strebelow (Bn). Streefen Strohsdorf. Stutthof. Suckow a. d. Ihna. Suckow a. d. Plone. Temnick. Tefchenborf. Tornow. Treptow (Sa). Treftin. fickerhof. Behlingsdorf. Berchland. Bolichendorf. Bogberg (Sa). Warnig. Warfin (Pp). Warfow. Wartenberg. Werben. Wierow. Wittichow (B). Wittstock (Gh). Wobbermin. Woitfick. Wolfshorst. Woltersdorf (Gh). Woltersdorf (Sa). Woltin. Wudarge. Wuffow (Ra). 3a= belsdorf. Bachan. Badelow. Barnow. Biegenhagen. Gr.u. Rl. Biegenort. Bullchow.

## Infanterie=Regiment Mr. 8 (8. 17. 19).

Altendorf. Althof. Altstadt (bei Freienw.). Baldebuß. Baldekow. Bandejow. Barkow. Basenthin. Baylaff. Baywig. Baumgarten. Benz. Bewerdick. Beweringen. Böck (Ra). Bonin (Re). Gr. u. Kl. Borckenhagen. Brendemühl. Bresow. Broig. Bruchhausen. Brückenkrug (Ko). Brüsewig. Buchholz (Sa).

Buchwald, Buddendorf. Buffenthin. Buffow (Re). Burow (Nau). Daarg. Da= dow. Dahlow. Damerfik. Damerow (Ra). Alt u. Neu Damerow (Sa). Darqis= laff. Dargfow. Deuthin. Dischenhagen. Dobberphul (Ra). Alt u. Neu Döberig. Dolgenkrug, Dorow. Dorphagen. Drammin. Drefow (Bb). Drewig. Drofedow (Gb). Dübzow. Dünow. Düffin. Dummadel. Eichenwalde. Elvershagen. Falkenberg (Nau). Flackenhagen. Friedrichswalde. Gahnz. Ganferin. Gardin. Garz (Ra). Gaulig. Neuen Gedde. Gerdshagen. Gervin, Gieskow (Ra). Gliegig (Re). Glinkermühle. Gnageland. Görke (Gb). Grabow (Ra). Grabow (Re). Grambow (Ka). Gramhusen (Gb). Grandhof. Granzow. Graseberg. Greifenberg. Griftow. Großenhagen. Gruchow. Grunhofe (Ra). Grunhof (Ra). Grunhof (Re). Gulzow. Gunnicht. Gugelfig. Sagen vor Wollin. Sammer (Ra). Sansfelde. Sarmsdorf. Beideschäferei bei Gr. Stepenig. Benkenhagen (Ra). Bermelsdorf. Hinzendorf. Höfchen. Hoff. Hohenbrück. Sohenholzkathen. Holzhagen. Solzkathen im Regenwaldeschen Solze. Honigkathen bei Gr. Stepenitz. Gr. u. Rl. Horft. Ihnazoll. Jäglin. Jakobsdorf (Mau). Gr. u. Rl. Jarchow. Jaffow bei Rammin. Jaffow bei Wollin. Jagel. Gr. u. Rl. Juftin. Auf den Rampen. Rahlen. Rambz. Rammin, Stadt. Ramminer Umtswiek. Rankelfig. Rannen= berg. Kantreck. Rardemin. Rarkow. (Sa). Karnit (Re). Karnit (Gb). Karow (Re). Rartlow (Ra). Riegig. Rigerow. Rlaushagen (Ra). Rlemmen (Ra). Rlempin (Sa). Rlögin. Knurrbuich. Röckerigiche Papiermuhle, Rölpin (Ro). Rolpiniche Mühle. Röpig. Röselig (Ra). Rohn. Roldemang. Ropplin. Rorkenhagen. Krampe (Ra). Kratig (Re). Kretlow, Kröffin, Rucklow. Rukahn. Rummin. Runow a.d. Strafe. Runow (Ra). Laatig. Labes. Labuhn (Re). Langendorf. Lanke. Lebbin (Bb). Lenfin. Leng. Leffenthin. Liebenthal. Loppnow. Lowin. Lübow. Lübsow. Lübzin. Lüchenthin. Lüttkenhagen (Ra). Lüttkenhagen (Nau). Lüttmannshagen. Marquardsmühl. Martenthin. Magdorf. Medewig (Gb). Medewik (Ra). Milchow. Mönchgrund, Moikow. Mokrak. Molftow (Re). Molftow (Gb). Morat. Morgow. Müggenhall. Mühlenbruch. Mühlendorf. Mulkenthin. Nahmersdorf. Negrepp. Neides. Neklag. Nemig (Ra). Neuendorf bei Massow (Nau). Neuhaus, Ths. (Sa). Neuhöfe (Ra). Neuhof bei Ult Döberig (Re). Neukirchen. Niederhagen. Niefken. Ninikow. Nignow. Dbernhagen. Ornshagen. Baatig (Re). Baatig (Ka). Bapenhagen. Barlin. Barlow. Barpart (Gb). Paulsdorf. Begelow. Bemplow. Biepenhagen. Binnow (Re). Plaftichow. Boberow (Ra). Polchow (Ra). Premslaff. Pribbernow. Deutsch u. Wendisch Pribbernow. Briemhausen. Brugnow. Pruft. Buddenzig. Butt. Bügerlin. Puftchow (Gb). Rackitt (Ra). Raddack. Gr. u. Rl. Raddow. Rams= berg. Rarvin. Ravenhorft. Reckow (Re). Reckow (Ra). Regenwalde. Renjekow. Renfin. Refelkow, Revenow, Rewahl. Ribberkardt. Ribbertow, Riebig. Rienow. Rifnow. Rong. Roggow (Re). Roggow (Sa). Roman. Rofenow (Nau). Roffom. Rottnow. Rugnow. Saarow. Sabeffow. Sager (Ra). Sarnow (Ra). Saffenburg (Sa). Saffenhagen. Scharchow. Schellin (Gb). Schin= chow. Schleffin. Schmalentin. Schmelzenfort. Schming. Schmorow. Schmucken= thin. Schnatow. Schonebeck. Schonhagen. Schofang. Schruptow, Schwantefig. Schwanteshagen. Schwedt. Schwendt. Schweng. Schweffow. Schwirfen (Ka). Seebeck, Seefeld (Sa). Sellin (Bb), Siegelkow. Soltin. Speck. Staarg. Stäwen. Stargordt, Starsberg, Gr u. Rl. Stepenig. Sternin. Stettin. Stevenhagen. Storkow (Sa), Stramehl. Strebelow (Ro). Streckenthin (Gb). Stregow, Stre= fow (Ra). Stuchow. Tarnow. Teffin (Ra). Teglaffshagen. Tolz. Tannebuhr. Trampke. Trebenow. Tribjow, Trieglaff. Uchtenhagen. überschlag. Unheim.

Bahnerow. Bölschenhagen. Bölzin. Bogelsang (Re). Bogelsang (Ko). Gr.u.Kl. Wachslin. Wangerig. Gr.u.Kl. Weckow. Wedderwill. Weichmühl. Wietstock (Ka). Wildenshagen. Wittenfelde (Gb). Woedtke. Woistenthin. Woizel. Wonneburg. Wulskow. Wurow. Wustermig. Zachow. Gr.u.Kl. Zapplin. Zarnglaff. Zarnikow. Zarzig. Zebbin. Zeitlig. Zemlin. Zicker (Gb). Ziegelscheune vor Stargard. Zirkswig. Zoldekow. Zozenow. Zülzesig.

## Infanterie=Regiment Nr. 17 (3. 10. 13. 27).

Abtshagen. Altenhagen (Ro). Altenhagen (Schl), Urnshagen. Balenthin, Bandfechow. Bartlin. Bargwig. Bauerhufen. Beckel. Bedlin. Beelkow. Bengin. Befow. Befmig. Bewersdorf (St). Bewersdorf (Schl). Birkhof. Birkow. Bobbelin. Borkenhagen. Borkow. Bornhagen. Bornzin. Bofens. Breitenberg. Brugger Bw. Gr.u. Rl. Brüskow. Buckow (Schl). Deutsch Buckow (St). Wendifch Buckow (Schl). Wendisch Buckow (St). Buckowiche Mühle (St). Budow. Buffow (Schl). Buffin. Daber (St). Schwarg Damerkow. Damerkowiche Schaf. Damerow (Schl). Damerow (St). Damkerort. Dammen. Damshagen. Dargeroje. Darfin. Darfow (St). Dagow. Deep (Ro). Dochow. Dodow, 3gl. Dorfenthin (Schl). Dominke. Drenzig. Drejow (St). Drejow (Gb). Drofedow (Schl). Dubbergin. Gr. u. Rl. Dubjow. Dunnow. Dumroje. Egjow. Gulenkrug. Eventin. Fichthof b. Bellin. Flinkow, Forth, Franzen. Freet. Freift(St), Funkenhagen, Gaat. Gaffert, Gallensow. Gallengin, Gambin. Gr. u. Rl. Ganjen. Gr. u. Rl. Garde. Gerbin. Geforke. Giefebig, Gliesnig, Gloddow (St). Gloddowiche Schaf. Glowig. Gr. u. Rl. Glufchen. Görig. Görshagen. Gohren. Gofchen. Grangin. Grapig. Großendorf. Grumbkow. Grupenhagen. Gumbin. Ult u. Neu Gugmerow. Gugmin. Bebron-Damnig. Benkenhagen (Ro). Sobenftein. Solzkathen bei Rathsdamnig. Holzkathen bei Rl. Gilkow. Horft (St). Järshagen. Jamrin. Jannewig. Jagingen. Jershöft, Jerskewig. Jeferig (St). Jüdenhagen. Jugelowiche Mühle. Ult u. Neu Jugelow. Raltenhagen. Rarnkewig. Deutsch u. Wend. Rarst= nit. Rarthow. Rarmen. Rarwig, Gr. Karzenburg. Rarzin (St). Rarzin (Schl). Mlarenwerder, Rleiching, Röpnig, Rörlin (Schl), Röslin, Röfternig (Schl), Ropahn. Kordeshagen. Roje. Rojemühl. Rosijcher Krug. Rottow. Rrakow. Rrampe (St). Rrangen (Schl). Gr. u. Rl. Rrien. Rriwan. Rrolow. Rruffen. Rublig. Ruddedom. Rugelwig. Ruhnhof. Ruhg. Rulfow. Rummerow (Schl). Rummergin. Rufferow. Ruffow. Laafe. Labehn, Labüffow. Labuhn (St). Langebofe. Lankwig. Lantow. Lanzig. Lappenhagen. Laffehne. Lagig (Schl). Leikow (Schl). Leffaken. Lie= pen (St). Lindow (St). Loigerhof. Ober Loigerhof. Lojow. Loffin. Lubzow (St). Lillemin. Lupow. Gr. u. Rl. Machmin. Mahnwig. Malchow. Maleng Malgkow. Marfow, Martinshagen, Masselwitz, Medenick, Meikow, Mellin, Mickrow. Misdower. Miß. Großmöllen (Rö). Rleinmöllen (Rö). Muddel. Mügenow. Muttrin (St). Naglaff. Nagmershagen. Neidergin. Neigkow. Nemig (Schl). Nefekow. Reft. Neuenhagen (Rö). Neuenhagen (Schl). Neuenhagen bei Betershagen (Schl). Neuhof bei Mickrow (St). Neuwasser. Niemietke. Nimzewe. Nipnow. Nippoglenfe. Niglin. Noffin Rl Noffin. Nogkow. Baalow. Balawig. Banknin. Parpart (Schl). Beeft. Bennekow. Betershagen (Ro). Philippsthal. Birbftow. Deutsch u. Wendisch Blaffow. Plogig. Boblog. Gr. u. Rl. Bodel. Boppeln. Boganig. Bollnow. Poppenhagen. Brebendow. Breeg. Brigig (Ru). Buddemsdorf. Deutsch u. Wendisch Buddiger. Bustow. Bustamin. Gr. u. Al. Quasdow. Quakow. Raderang. Gr. u. Rl. Rakitt. Rambow. Rathsdamnig. Ratteick. Reblin. Reddentin. Reig. Regin. Riftow (Schl). Riftow bei Rrangen

(Shl). Rikow. Rochow. Rögenhagen. Roggat. Rotten. Rokog. Rowen. Rugenwalde. Rügenwaldermunde. Rügenhagen. Rumbke. Runow (Schl). Gr. u. Rl. Runow (St). Rufchüg. Rußhagen. Sagerig. Sagerke. Saleske. Samelower Mühle. Sanskow. Saviat. Scheddin. Schierwens. Schlackow. Alt Schlawe. Schlawin. Schlochow. Schlönwig. Schmaag. Schmolfin. Schmolfiniches Solz und Fischerkathen. Schönenberg (Schl). Schönwalde (St). Schojow. Schorin. Schottofske. Schurow. Schwarzin. Schwarzmühle. Schwegen. Schwegkow. Schwolow. Schwuchow. Seddin. Segenthin. Gelberg. Selefen. Sellen. Gr.u.Rl. Silkom. Wendisch Sila kow. Sochow. Göllnig. Gr. u. Rl. Soltikow. Sorchow. Sorenbohm. Stantin. Starkow (St). Starnig. Steglin. Steinort. Stemnig. Stohentin. Stojentin. Stolp. Stolpmunde. Strander bei Rrolow. Strander bei Muddel. Strander bei Saleske. Gr. u. Rl. Strellin. Stresow (St). Strickershagen. Suckow (Schl). Suckow b. Rügenwalde (Schl). Swantee. Sydow. Symbow. Techlipp. Thyn. Todenhagen. Tolz. Tonnebuhr. Turzig. Wendisch Tychow. Bangerske. Barchminshagen. Bargow, Bargin, Bargmin, Beddin, Bellin Beffin, Bettrin, Biatrow, Biefchen, Bietkow. Bietkowiche Mühle. Biegke. Bilgelow. Birchengin. Bitte. Birow. Bogeljang (Schl). Gr. u. Rl. Waldhof. Wandhagen. Warbelin. Warbelow (St). Warichow. Weißmühle bei Bieschen. Weitenhagen (St). Wendhagen. Wieck. Wintershagen. Wittbeck. Wittstock (St). Wobesbe. Wochok. Wolfshagen. Wollin (St). Wottnogge. Wundichow. Buffeken (St). Buffow (Ru). Bufterwig. Bugkow. Bechlin. Bedlin. Bemmin (St). Begenow. Bicker (M). Biegnig. Biegen. Billmig. Bipkow oder Bepkewig. Birchow (St). Bigemig. Bigmin. Bigow. 3mölfhufen.

## Infanterie=Regiment Rr. 22 (14. 18. 28. 30).

Altenwalde. Altmuhl. Arnhaufen, Auguftin. Barmalde, Bahrenberg, Bahrenbuich. Balfang. Ballenberg. Bannow. Alt u. Neu Bangin. Barenkathen, Barken. Barkenbrugge. Barning, Bartin (Ro). Barglin, Baft, Battin, Alt u. Neu Belg. Bergen. Bewerdick, Bijchofthum. Bigiker. Bogenthin. Boiffin. Bolkow. Bonin (Ro). Bork. Gr. Born. Borntin (M). Bramftadt (Be). Bramftadt (N). Brandstädt. Brückenkrug (Rö). Bw. Bublig. Ulten Buckow. Neuen Buckow (Be). Buffow (Ro). Bulgrin (M). Bulgrin (Be). Burgen. Burglaff. Bufch= katen b. Dubbertech. Desgl, b. Goldbeck. Buslar (Be). Butke. Dallenthin, Damen. Damgardt. Damig. Dang-Rrug, Dargen. Darkow. Darfow (Ro). Daffow. Datjow. Deep (Kö). Degow. Dieck. Döbel. Döberit (N). Dörsenthin (Kö). Draheim. Drawehn. Drenow (Be). Drenow (Ro). Drenich. Gr. u. Rl. Dubberow. Dubbertedy. Dummerfig. Dumgin. Eckern. Gichen. Gichenberge. Efchbruch. Efchenriege. Fähre bei 3mielipp. Flackenheide. Flackfee. Flederborn. Frigow. Galow. Sandelin. Gangkow (Be). Gangkow (Ro). Garchen. Garrin. Gellen. Gellin. Gerfin. Gerig. Gieskow (Ro). Giffolk. Glienke. Glogin. Gonne. Gohrband. Goldbeck (Rö). Graben. Gramenz (N). Gramhaus (Ru). Griebnig. Grünewald. Grünhof (N). Grünhof (Rö). Grünhof (Rö). Grumsdorf. Gulg. Guft. Sammer bei Bicker. Hafenfier. Beinrichsdorf (M). Hölkewiese. Hölle. Hohenborn. Sohen= gahden. Holzkathe bei Röslin. Buhnerheide. Butten (N). Butten bei Bulgrin. Jaasde. Jagertow. Jamund. Jagthum. Jeferit (Be). Gr. u. Rl. Jeftin. Juchow. Jungfernwerder. Rahlberg. Ralenberg. Ralkwerder. Rarkow (Ro). Rarvin. Gr. u. Rl. Rarzenburg, Rarzin (Rö). Rafimirsburg. Raftmirshof. Raulbarsmühle. Rerften. Rieckow. Riepersdorf. Klannin. Klaptow. Klaushagen (N). Kleift. Rlempin (Be). Rlingbeck. Rlogen. Gr. u. Rl. Rlug. Anachfee. Rolpin (91). Ror=

liniches Bw. Bw. Köslin. Röfternig (Be). Rolberg, Umt Altitadt. Rollag. Ronihow. Roprieben. Rofeeger, Rothlow. Rowalk, Romang. Rrampe (Be), Rrangen (M). Rragig (Ro). Rrettmin. Gr. u. Rl. Rroffin. Rruckenbeck. Rruhne. Rucherow, Ruhhagen, Kurow (Rö). Kurjewanz, Labenz (N). Labus, Langen, Lankow. Langen. Lasbeck. Lagig (Ro). Leikow (Ro). Leiskenhagen. Leppin (Ro). Leftin. Alt u. Neu Liepenfier. Linde (M). Lubow (Ro). Lubow (M). Lucknig. Lubchow. Lübguft. Lüptow. Luftebuhr. Gr. u. Rl. Lugig. Mallnow. Mandelag. Manow. Marienthron. Marrin. Maskow (Ro). Mechenthin. Gr. u. Rl. Meieret. Merfin. Moigelfig. Moiglin. Moltow. Moffin. Mühlenkamp. Muttrin (Be). Naffin. Nafeband. Naffow. Naktow. Naugard, Dorf (Ro). Neblin. Necknin. Nedlin. Nehmer. Neffin. Neuendorf (N). Neuhof (N). Neukleng. Neurefe. Niedermühle bei Röslin. Nitkenhagen. Oberschäferei. Barnow. Barpart (Ro). Barfow. Bagig. Berfangig. Beterfig. Bielburg, Binnow (R). Blauenthin. Bleushagen. Blietnig. Blumenhagen. Bobang. Gr. u. Rl. Bobloth. Bodewils. Böhlen. Bolbemin. Bonicken. Borft. Bralang. Brettmin. Briddargen. Priebkow. Proffin. Pumlow. Puftar. Buftchow (Be). Bugernin. Byrig, Stadt. Quegin. Quisbernow. Rabuhn. Rackow. Raddag. Gr. u. Rl. Rambin. Ramelow. Rarfin. Reckow (Ro). Redel. Gr. u. Rl. Reichow. Reinfeld (Be). Repkow. Regin (Be). Riftow (Be). Rigerow. Roggow (Ro). Roggow (Ro). Roffenthin. Roknow. Roter Rrug bei Roslin. Rottom. Rugow. Sanort. Saffenburg (M). Gr. u. Rl. Satspe. Scharpenort. Alt Schlage. Schlennin. Schleps. Schlofkämpen. Schmenzin. Schmollenhagen. Schneidemühl bei Juchow. Schneidemühl bei Bicker. Schögow. Schreitstaken. Schübben. Schulzenhagen. Schwartow. Gr. u. Rl. Schwarzsee. Schwellin. Schwemmin. Schweffin (Ro). Geefeld (Ro). Seeger. Sellnow (Ro). Semmerow. Sendel. Siedkow. Silefen. Simogel. Sparfee. Spie. Stadtkathe bei Roslin. Standemin. Stargard. Steinburg. Steinforth. Stepen. Stockow. Stolzenberg. Storkow (M). Strachmin. Streckenthin (Rö). Gr. u. Rl. Streig. Streigig, Strippow (Rö). Stropfack. Gr. u. Rl. Tarmen. Teffin (Rö). Thunow. Thurow (N). Tiegow. Timmenhagen. Tramm. Trienke. Gr. Tuchow. Woldisch Inchow. Ubedel. Ulrichs Schäferei. Balm. Bangerow (Ro). Barchmin. Biegow. Billnow. Gr. u. Rl. Biverow. Gr. u. Rl. Boldekow. Gr. u. Rl. Borbeck. Wallachfee. Wardin. Warnin (Be). Warnin (Kö). Wartekow. Ult Werder (Ro). Wisbuhr. Wobrow. Wojenthin. Buckel. Neu Wuhrow. Wulflagke. Buffeken (Ro). Bufterbarth. Bufterhanfe. Butdow. Bachariniche Mühle. Badtkow. Bamborft. Barnefang. Barnekow. Bauch= ram. Beblin. Bemmin (M). Bernin. Berrehne. Betthun. Bewelin. Bicker (M). Biegelei bei Köslin. Bietlow. Biezeneff. Buch. Buchen (Rö). Buchen (Be). Bülkenhagen. Bürkow. Bwilipp. Bwirnig.

## Infanterie=Regiment Nr. 30 (1. 4. 5. 6. 10. 20. 21. 22. 23. 29).

Aalgraben. Ahlbeck auf Ujedom. Ahlbeck (Ü). Albrechtsdorf (Ü). Altenshagen (D). Altwarp. Altwigshagen. Anklam. Anklamer Fähre. Auerofe. Bahsrenkuhl. Balm. Bannemin. Banjin. Bargijchow. Barkow. Barnimslow. Bartow. Battinsthal. Bauerort. Beeskow. Beggerow. Belliner 3gl. Below. Kl. Below. Benzin. Benz. Blankensee (Ra). Blauerhecht. Blesewig. Blumberg (Ra). Boblin, Böck (Ra). Boldekow. Boock. Borgwall (Ü). Borgwall (D). Bornkamp. Borntin (A). Borrentin. Bossin. Breeft. Broock. Bruchmühl. Buchar. Bucholz (D). Bugewig. Bullermühle. Burow (D). Busow. Daber (Ra). Daberkow

(D), Damerow (U=B). Damigow. Dargibell. Dargig. Demmin. Demnig. Dennin. Derfewig. Dewichow. Drewelow. Ducherow. Rl. Dungig. Dungiger Hollanderei Eggefin. Ellermühle. Finkenbrück. Friedefeld. Froftenwalde. Gaag. Ganfchendorf. Gara (U=W). Gatichow. Geefow. Gehmkow. Gellendin. Gellenthin. Gellin (Ra). Glashütte bei Stolzenburg, Glasow, Glendelin, Glien (U). Gneventhin, Snevezin. Gnevkow. Gnevzow. Gorke (U). Gorke (U=W). Gorkeburg. Gormig. Golden. Gorkow. Gothen. Grambin. Grambow (Ra). Grammentin. Gram= zow. Grapzow. Grifchow. Grünhof (U). Grünz. Grüffow (U=W). Grüttow. Grunewald. Gulg. Guftow. Gumnig. Rl. Gumnig. Gummlin. Gumzin. Sabicht= horft. Hammelftall (U). Gr. u. Rl. Sammer. Saffeldorf. Beidemuhl bei Ducherow. Heinrichshof. Hölkebaum. Hohenbollentin. Hohenbrungow. Hohenbuffow. Sohenholz. Sohenmocker. Sohenreinkendorf. Sohenfeldow. Sohenzahden. Suhnerkamp. Hühnerkampholländerei. Hundsberg, Hundsbeutel. Iven. Jädkemühl. Jägerbrück. Jägerbrückscher Krug. Jagehow. Jamikow. Janow. Japenzin. Jap= 30m. Jarmen, Jaknick. Johannisberg, Jungfernbeck. Rachlin. Radow, Rafeke, Ragendorf. Ragenow. Raluberberg. Ramminke. Ramp (U). Rarnin. Rarow (Ra). Rartlow (D). Rajeburg. Rasekow. Kaslin. Ratschow. Rattschow. Ravelpaß. Reefow. Renglin. Reffin, Riebighrug. Rlempenow. Rlengermuhle, Rlegin. Klinkenberg. Knapberg. Robleng. Rölln. Röftin. Rohlmorgen. Rolbigow. Rorswandt. Rojenow. Rojerow. Rrackow. Rrien. Krienke. Kruckow. Krummin. Rummerow (D). Rummerow (Ra). Runow (Ra). Rurow (Ra). Rugow, Ry= rig. Laak. Labomig. Ladenthin. Lanzkron. Lebbin (D). Lebehn. Leiftenow. Lengen (Ra). Leppin (D). Legin. Leuschentin. Leussin (D). Lienken, Liepe (U=W). Liepe (U). Liepen (U). Liepgarten. Lindenberg, Loddin. Löwig. Loicken= zin. Luckow (U). Luckow (Ra). Lübs. Lüskow (U). Lütow. Mahlzow. Manbelkow (Ra). Maufeort. Medow. Meefiger. Mellenthin. Mefcherin. Metschow. Mewegen. Modderloch. Möhringen. Mölschow. Mönchow. Mönkeberg. Mönkebergicher Rrug. Monkebude. Molgahn. Moorbrugge. Morgenig. Müggenburg (U). Müggenburg (U). Mühlenhagen, Müffentin. Mügelburgicher I.=D. Nabren= fee. Naffenheide. Neeberg. Neehow. Neppermin. Nerdin. Negelkow. Neuendorf bei Janow (U). Neuendorf bei Uckermunde (U). Neuendorf bei Ultwigs= hagen (U). Neuendorf auf Ufedom (U=W). Neuenkirchen (U). Neuenkirchen (Ra). Neuenkrug, Fhs. Neuhof bei Gorke (A). Neuhof bei Uckermunde (U). Neuhof (U=W). Neuhof bei Bock (Ra). Neuhof bei Benkun (Ra). Neukrug, Neuwarp. Neverow. Nieder Zahden. Often. Oftklüne. Padderow. Pampow Banichow. Bargow. Baske. Beenemunde, Beefelin. Belfin. Benkun. Benfin. Beng. Petershagen (Ra). Pfenningshorft. Philippshof. Binnow (D). Binnow (Ra). Bleftlin. Blög. Blöwen. Bomellen. Boftlow. Bratenow. Breegen. Briemen. Brilipp (Ra). Pripsleben. Briglow. Prügen. Brügnow. Budagla. Bugar. Quackenburg(U). Quilig. Quigerow. Radekow. Radewig. Ramin. Rankwig. Rathebur. Rebelow. Reeftow. Reekow. Regezow. Rehberg (U). Rehhagen. Reinberg. Rl. Reinkendorf. Regin (Ra). Rieth. Roidin. Rosemarsow. Rosenhagen. Rosow. Roffin, Rothemuhl, Rothenklempenow, Rubenow, Rügenfelde, Gallenthin, Galveimühle. Salzow. Sandkrug. Sangkow. Sarnow (21). Sarow. Sauerkrugiche Beidereuterei. Sanzin. Schadefähre. Scharmugel. Schillersdorf. Schmachtgrund. Schmagerow. Schmarsow. Schmellenthin. Schmuggerow. Schönfeld (Ra). Schonfeld (D). Schöningen. Schönow (Ra). Schönwalde (U). Schoffom. Schulgenberg. Schwarzow (Ste). Schwenneng. Schwerinsburg. Schwichtenberg. Seefeld (ü). Sellin (U=UB). Gelg. Siedenbollentin. Siedenbrungow. Siedenbuffow.

Sommersdorf (D). Sommersdorf (Ra). Sonnenberg, Sophienhof, Spantekow. Sparrenfelbe, Staffelbe. Stallberg. Beim Stallberg. Steinmocker. Stoben. Stöwen. Stolpe (U). Stolpe (U=W). Stolzenburg. Storchnesthollanderei. Storkow (Ra). Strehlow. Stretenje. Strippow (U). Suckow (U=W). Gr. u. Rl. Teetleben. Tellin. Tenzerow. Teterin. Teufin. Thurow (A). Thurow (Ra). Torpin. Gr. u. Rl. Toitin. Torgelow. Ult Torgelow. Tramftow. Treptower Uckerwerk (D). Trittelwig. Tügpag. Tutow. Uckerig (D). Uckerig (U=W). Uckerkrug. Graben bei Uckermunde. Uhlenkrug, bei Roblenk, Uhlenkrug, Seidereuterei. Ufedom außerhalb der Mauern. Ugedel. Banfelow. Berchen. Bolichow. Bogelfang (U). Borwerk bei Demmin. Borwerk bei Neuwarp. Bogberg (U). Bublenfee. Wahrlang, Bamlik, Barfin (U). Warthe. Wartin. Waschenfee. Wegegin. Belkin. Welzin. Werder (D). Werder (U). Westklune-3gl. Westswine. Wietftock (21). Wiegow. Wildberg. Wilhelmshof. Wilkenkamphollanderei. Wodarg. Boikig. Wolgafter Fähre. Wolkwig. Wollin (Ra). Woltersdorf (Ra). Wojerow. Buftenfelde. Buffeken (21). Buffentin. Bachariaer Muhle. Barow. Barrenthin, Becherin im Ufedomer Winkel. Becherin im Wolgafter Winkel. Beitlow. Bemmin (D). Bempin. Berrentin. Biegenberg. Biemig. Binnowig, Bingow. Birchow (U=W).

### Dragoner=Regiment Rr. 1.

Adolfsheide. Barkogen. Barnow. Bartin (Ru). Barvin. Belgard, Belgard (2). Bernsdorf (Bu). Begmig. Biallen. Bornen. Borntuchen. Brandheibe, Brefin, Broken, Brunnow, Butow, Chinnowiche Grenge, Chorow, Ublig Damerkow. Dampen. Damsdorf. Darjekow. Dulzig. Falkenhagen Rgl. Freift (2). Friedrichshuld. Gadgen. Gargigar. Gefifzig. Gewiesen. Nag u. Trocken Glienke. Gloddow (Ru). Grameng (Bu). Grunwalde. Gumeng. Sammer (Ru). Heinrichsdorf (Ru). Gr. u. Rl. Berzberg. Sohenfelde. Sohenholz. Holzkathe bei Reckow. Holzwärterkathe bei der Bundichowschen Brücke. Hopfenkrug. Singendorf. Jaffemo. Jaffonka. Joduth. Raffzig. Ramnitz. Rattenberg. Rlonichen. Körlin, Stadt. Alt u. Neu Rolziglow. Rrampe. Rremerbruch. Rrofinow. Rrug bei Sonnenwalde. Gr. u. Rl. Rudde. Rummerthal. Runfow. Labenz. Landeck. Lang. Latig (Ru). Lauenburg. Leba. Libienz. Lindenbuich. Lodder. Lottin. Lubben. Lungow. Luggewiefe. Lupowske. Mangwit. Medderfin. Misdow. Miffow. Morgenftern. Muskowiter bei Gonnenwalde. Neue Kornmühle bei Butow. Neuendorf (2). Neuhof bei Treblin (Ru). Neuhof (Bu). Neuhutte. Neuftettin. Obliwig. Papengin. Blogig. Boberow (Ru). Böppeln. Rl. Bomeiske. Bonickel. Bottack. Brigig (Ru). Brondanka. Buftow. Buppendorf. Bufity. Pyafchen. Quackenburg (St). Ragebuhr. Reckow (2). Reddies. Gr. u. Rl. Reeg. Reinfeld bei Barnow. Reinfeld bei Rummelsburg. Reinwaffer. Rochow. Rohr. Roslafin. Rudolfsmalde, Rummels= burg. Saaben. Sagemühl. Scharnig. Scharjow. Schlame. Schlofackerhof bei Butow. Schlofkornmuhle das. Schweslin. Schweffin (Ru). Gr. u. Rl. Schwirfen. Seehof bei Recken. Geehof bei Begwit. Seelig. Gellin (Ru). Sellnow (L). Slupp. Sollnig. Soltnig. Sommin. Sonnenwalde. Starkow (Ru). Struffow. Stüdnig. Tangen. Trabehn. Treblin. Treten. Gr. u. Rl. Tuchen. Turzig. Bangerin. Bangerow (M). Berfin. Bethe. Biartlum. Billkow. Gr. u. Kl. Bolz. Waldow. Warbelow (Gol). Wobefer. Woblanfe. Wobrow. Wocknin. Wuffeken (Bü). Wuffeken (Gol). Wuffowke. Wuftrow (Ru). Banow. Bechinen. Bemmin (D). Bempin (U=W). Berrin. Bettin. Buckers.

#### Dragoner=Regiment Mr. 2.

Malkift. Altenhagen (Re). Urnsberg. Bandekow. Behlkow. Belbuck Belgard. Bernsdorf (Re). Borntin (Gb). Darfow (Gb). Oft u. Weft Deep. Alten Deep. Dengin. Drofedow (Ro). Giersberg. Geiglig. Glanfee. Gramhaus (Re). Grandshagen. Gruchow. Gruffow (Be). Gutlaffshagen. Gummin. Gumtow. Sagekoft. Hagenow. Henkenhagen (Re). Bendebreck. Holm. Jakobsdorf (Re). Juftin, Ramiffow, Ramp (Ra), Kardemin, Rirchhagen, Rlaushagen (Re), Rlät= kow. Ruffin. Rummerow (Re). Ruger. Langenhagen (Gb). Latig (Be). Lengen (Be). Lewegow. Liegow, Lulfig. Mackfig. Maffow. Muddelmow. Natelfig. Naugard, Stadt, Neuendorf (Re). Neuenhagen (Re), Neuhof bei Treptow a. d. R. (Gb). Neuhof (Re). Gr. u. Rl. Panknin. Biepenburg. Binnow (Re). Polchow (Re). Bolgin. Radduhn. Redlin. Refelkow. Robe. Roggow (Be). Rofenfelde (Re). Rofenow (Re). Roftin. Rübenhagen. Saagen. Sager (Be). Sching. Schönwalde (Re). Stölit. Suckowiches Bw. (Gb). Treptow a. d. Rega. Treffin. Triebs. Tünkenwerder. Uhlenburg, Boigtshagen (Gb), Borwerk (Be). Wangerin, Stadt. Wangerin (Gb). Wefelowiches Bm. Wisbu. Wigmig. Woldenburg. Wollin, Stadt. Wuftrow (Gb). Zamow. Gr. Zapplin. Zarben. Zimdarfe. Zimmerhaufen. Bigmar. Bowen.

### Dragoner=Regiment Mr. 5.

Bafenthiniche Mühle. Belling. Gr. u. Rl. Beng. Bernhagen. Braunsberg Breitenfelde. Brufenfelde. Bunnewig, Chinnow. Daber, Stadt. Daberkom (Re). Damerow (Mau). Damerow (Gh). Dannenberg. Dargebang. Darfewig. Dievenow. Döringshagen, Dufterbeck, Janger, Farbegin, Fiddichow, Freiheide. Friedrichsberg. Gart, Stadt. Gebersdorf. Glewig. Gliegig (Nau). Gollnow. Gornow. Greifenwalde. Griftow. Hägenken. Safeleu. Beidebrink. Beinrichsdorf (Gh). Hindenburg. Höckenberg. Hökendorf. Hoffelbe. Jadersdorf. Jarchlin. Jarmbow. Justemin. Kartig. Karzig. Rehrberg. Ricker. Rladow. Rluß. Kniep= hof bei Maffow. Kniephof bei Naugard. Rodram. Rörtenthin. Röfelik (Pn). Rolbig. Rolzow. Aramonsdorf. Ariewig. Arugsdorf. Rülz. Langenhagen (Gh). Langkafel. Lasbeck. Lauen. Lebbin (U=W). Gr.u. Al. Leistikow. Leuffin (U=W). Liebenow. Linde (Gh). Lindow (Gh). Lülzow (U=W). Lüskow (U=W). Luifen= hof. Maldewin. Marienthal. Marwitz. Maskow (Nau). Meefow. Minten. Mis= dron. Gr. Möllen. Gr. u. Rl. Mokrag. Naugard, Amt. Neuendorf bei Damerow (Nau). Neuendorf (Gh). Neuendorf a. d. Infel Wollin. Neugrape. Neuhaus, Ths. bei Wollin. Nipperwiese. Oftswine. Bagenkopf. Bakulent. Bapenbecksche Mühle. Pasewalk. Pajewalksche Sollanderei. Pflugrade. Plantikow. Blögin. Britter. Radem. Reegow. Rehberg (U=W). Refehl. Regtow. Roder= beck. Rörchen. Roggow (Re). Rohrsdorf. Rojenfelde (Gh). Gr. u. Rl. Sabow. Sagersberg. Sallmow. Sand = Schoneu. Schafbruck. Schloiffin. Schmelzdorf. Hohen Schönau. Schönfeld (Gh). Schönwalde (Nau). Schwarzow (Nau). Gelchow. Soldemin. Splinterfelde. Stecklin. Steinwehr. Stengow. Strelowhagen, Stresow (Gh). Swantuß. Thänsdorf. Ionnin. Trechel. Treptow a. d. T. Trutlat. Uchtdorf. Uckermunde. Barchentiniche Schaf. Bierhof. Biegig. Boigts= hagen (Nau). Walsleben. Warnow. Wartow. Weitenhagen (Nau). Werder (U-W). Wildenbruch. Wigmar. Wittenfelbe (Nau). Wolchow. Wolkow. Wolliner Ratswieke. Wollmirftadt. Buffow (Nau). Zampelhagen. Zampelmühle. Rl. Barnow. Bickerke. Birglaff. Bung.

# Zur Geschichte des Feldzuges von 1761 in Pommern und der dritten Belagerung von Kolberg im Siebenjährigen Kriege.

Von

# Eberhard Reffel.

Nach der Besetung Ostpreußens durch die Russen zu Beginn des Jahres 1758 war Pommern für die folgenden Feldzüge des Siebenjährigen Krieges zum Kriegsschauplatz gegen die Russen gesworden, und Kolberg, das Hinterpommern deckte und, solange es in preußischer Hand blieb, den Russen das Überwintern auf pommerschem Boden unmöglich machte, wurde dreimal belagert, ehe die dritte Belagerung im Jahre 1761 das kleine Bollwerk nach zäher und tapserer Berteidigung schließlich doch in russische Gewalt brachte.

Es ist natürlich, daß gerade wegen des unglücklichen Ausgangs dieses Feldzugs die Borgänge, die zu dem Verlust der wichtigen Festung geführt haben, von jeher lebhastes Interesse und vielsache Behandlung gefunden haben. Am wertvollsten ist, daß schon die Zeitgenossen dem Feldzuge ihre besondere Ausmerksamkeit zugewandt und sich der Erforschung der Ereignisse und ihrer Zusammenhänge mit großem Eiser gewidmet haben<sup>1</sup>). Die Mithandelnden

<sup>1)</sup> Bor allem die Darftellung des fächsischen Artillerie-Hauptmanns 3. G. Tielde (val. über ihn FBBG [= Forich. 3. Brandenb. u. Breuß. Geichichte] III [1890] 5.493-554 und Neues Archiv für fächfische Geschichte Bd. 35 [1914] S. 259 ff.), Der Feldzug Gr. Durchlaucht des Berzogs von Württemberg und Generalleutnants von Platen in Bommern 1761 im 5. Stück feiner Bentrage gur Rriegs=Runft und Geschichte des Krieges von 1756-1763, Frenberg 1784. Ferner G. F. v. Tempelhoff im 5. Band feiner Geschichte des Siebenjährigen Rrieges in Deutschland, Berlin 1794. Schlieflich F. W. v. Gaudi in feinem 1778 abgeschlossenen Journal des Siebenjährigen Rrieges, das im Wortlaut unveröffentlicht geblieben ift, aber dem alten preufischen Generalftabswerk des Siebenjährigen Rrieges (6 Bde., Berlin 1824-1847) als Hauptquelle gedient hat; vgl. auch Urkundliche Beitrage und Forschungen gur Geschichte des Preu-Bischen Heeres, hrsg. v. Großen Generalftab Rriegsgeschichtl. Ubt. II, Befte 3 und 20, Berlin 1901 und 1912, dazu neuerdings H. Eckert in FBPG 48 (1936) 6. 374ff. Bon den neueren Darftellungen ift die wichtigfte die von Rarl Marichall v. Gulicki in feinem Werk, Der Giebenjährige Rrieg in Bommern, Berlin 1867, G. 400 ff.

selbst haben, soweit sie an verantwortlichen Stellen gestanden haben, das Bedürfnis gehabt, sich angesichts des ungünftigen Berlaufs des Feldzugs durch Herstellung von sogenannten "Journalen" aus ihren Bapieren zu rechtfertigen, für deren Berbreitung durch Schrift und Druck fie dann felbst noch Sorge getragen haben. So liegt zunächst ein Journal von dem damaligen preußischen kommandierenden General in Bommern, dem Generalleutnant Bring Friedrich Eugen von Bürttemberg, vor. Es ist zwar nicht sicher, vielmehr unwahrscheinlich, daß der Bring das Journal perfonlich verfaßt hat, aber es ift zu seiner Rechtfertigung mit seinem Aktenmaterial gearbeitet worden; und zwar halt sich der Berfasser in erster Linie an die Ronzepte der Berichte des Bringen an den Rönig — mit gelegentlicher Einfügung anderer Materialien -, offenbar weil in ihnen schon eine fortlaufende Darftellung der Ereigniffe gegeben mar2). Daneben steht ein Journal des Generalleutnants Dubislav Friedrich v. Blaten, der im September 1761 vom Ronig aus Schlesien durch Bolen nach Bommern geschickt murde, um einerseits die ruffischen Magazine in Bolen zu gerftoren, andererseits aber den Bringen von Burttemberg zu unterstützen, und der dann auch seit dem 2. Oktober 1761 an den Operationen um Rolberg teilgenommen hat3). Schlieflich hat

<sup>2) 3</sup>m folgenden Journal Bürttemberg genannt; gedruckt in der Sammlung Ungedruckter Nachrichten, fo die Geschichte der Feldzüge der Preugen von 1740-1779 erläutern, Bd. III, Dresden 1783, S. 113 ff (in der Folge abgekurzt: Ungedr. Rachr.), handschriftliche Eremplare in Stuttgart St.= U., Saus= archiv 236 Abt. Friedrich Gugen B. 9'a; ferner in Berlin G. St.=A., HA. 15 A, 27, 614; in Berbft St.- A. Abt. Deffau A 9b VII 8 q; in den Gugenbachifden Bapieren 1761 Mr. IV (ber Gugenbachifden Jählung) in Darmftadt Landesbibl. 3168 II fol. 64 ff., Dresden S. St.- 2l. Rriegsarchiv Loc. 773 M usw. Die Rongepte der Berichte des Bringen an den Ronig sowie das weitere Aktenmaterial besselben in Stuttgart St.=A. a. a. D., die Ausfertigungen ber Berichte an den Ronig befinden fich in Berlin G. St.= U. Rep. 96, 112 J. -Der Druck des Journals in den Ungedr. Nachr. weicht nur geringfügig von ben handichriftlichen Egemplaren ab. Maggebend ift natürlich bas Stuttgarter Eremplar. — Unter den Ukten des Bringen befindet fich auch der Unfang eines eigenhändig geführten Tagebuchs vom 18. Mai bis 7. Juni, das aber nicht mit in das "Journal" übergegangen ift.

<sup>3)</sup> Das Journal Platen ist in Ungedr. Nachr. III S. 1ff. nur sehr unvollskommen abgedruckt; handschriftlich in Berlin G. St.-A., H. 15 A, 27, 615; in der Sammlung Tempelhoff in Berlin Heeresbücherei; ein ganz kurzer Auszug bei Süßenbach in Darmstadt Landesbibl. 3169 III. Der Herausgeber der Unsgedr. Nachr. hat weitgehend gekürzt und vor allem den ganzen Schluß seit dem 16. November einsach fortgelassen, wahrscheinlich weil diese Ereignisse bereits in dem im gleichen Band enthaltenen Journal Württemberg hinreichend dargestellt waren. Der Teil des Journals, der den Jug durch Polen behandelt,

der Generalmajor Reinhold v. Thadden, der dem Bringen gleich zu Beginn des Feldzugs mit vier Grenadier-Bataillonen zur Berftärkung zugeschickt und vor allem als sachkundiger Berater in allen Fortifikationsfragen gedacht mar4), einen kurzen Bericht über den Feldzug abgefaßt, der wohl unmittelbar nach den Ereigniffen entftanden sein dürfte5). Außerdem ift ein ausführlicheres Journal vorhanden, das mahrscheinlich in seinem Auftrage hergestellt worden ift6). Ein Bruchstück findet fich im Nachlaß des als Sammler von Nachrichten und Journalen des Siebenjährigen Rrieges bekannten späteren Generalmajors v. Scheelen7); in dem Berzeichnis feiner Bapiere, das Scheelen eigenhändig angelegt hat, wird als Herkunft des Journals ein Rapitan Schlott, in dem zweiten, späteren Berzeichnis jedoch ein Rapitan v. Scholten angegeben. Als Berfaffer kommen aber beide nicht recht in Frage; der erstere ift niemals Rapitan gewesen, sondern Ingenieur-Leutnant8) und war auf den pommerichen Rriegsschauplat erft mit dem Rorps Platen gekommen; die Anderung seines Namens in dem zweiten Berzeichnis scheint darauf hinzudeuten, daß er im erften versehentlich verschrieben worden ift. Scholten aber, der Rapitan im Garnisonregiment Lattorf war und eine der beiden Grenadierkompagnien des Regiments befehligte, die mit zwei anderen das Grenadierbataillon Busch bildeten, kann das Journal schwerlich abgefaßt haben, weil wir von ihm zwei Briefe in Abschrift überliefert haben, die er an seinen Regimentschef, den Generalleutnant v. Lattorf in Rosel, geschrieben hat und die mit

ist eine Erweiterung des von Platen selbst mährend der Expedition in zwei Teilen erstatteten Berichts an den König, der auch im Journal Württemberg Ungedr. Nachr. III S. 216ff. inseriert worden ist.

<sup>4)</sup> Bgl. Politische Korrespondenz Friedrichs d. Gr. (im folgenden absgehürzt: PR mit Bandzahl und Nr.) XX, Berlin 1893, 12 907.

<sup>5)</sup> Berlin G. St.-A., Ha. 15 A, 27, 608. Das Exemplar ist von Schreiberhand geschrieben und von Thadden unterzeichnet.

<sup>6)</sup> Das Journal Thadden ist ebenfalls in den Ungedr. Nachr. III S. 46 ff., später nochmals in der Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges Bd. 61 (1844) gedruckt; handschriftlich z. B. in Berlin G. St.-U., Hu. 15 A, 27, 607; Berlin Staatsbibl. Ms. Boruss. 40 Nr. 298; Weimar Landesbibl. O 330; bei Süßenbach 1761 Nr. V in Darmstadt Landesbibl. 3169 I. Die handschriftlichen Exemplare und auch der Druck in der Zeitschrift beginnen erst mit dem 4. Juni (Ungedr. Nachr. III S. 59 ff.), das Stück vorher in den Ungedr. Nachr. ist vielleicht erst von dem dortigen Herausgeber hinzugesügt worden.

<sup>7)</sup> Berlin G. St.=U., H. 15 A, 28, 122. Bgl. über Scheelen Urkundl. Beisträge und Forich. & Geich. des preuß. Heeres heft 10 (Berlin 1906) S. 4ff.

<sup>8)</sup> Bgl. Urkundl. Beitrage ufm. Seft 20 (Berlin 1912) S. 19f.

den betreffenden Stellen in dem Journal in offenbarem Widerspruch stehen<sup>9</sup>). Scholten wird also Scheelen das Journal nur besorgt haben, desse Beziehung zu Thadden auch darin zum Ausdruck kommt, daß es die genauesten Angaben über die Besestigung des Kolberger Lagers macht, die durch einen Plan erläutert werden<sup>10</sup>).

Diese Journale sind frühzeitig bekannt gemacht, vielsach benutzt, haben Widerspruch, Zustimmung und Ergänzungen erfahren und haben auf diese Weise eine auf primäre Quellen zurückgehende aufschlußreiche Tradition gebildet<sup>11</sup>). Zu ihr tritt außerdem noch eine

<sup>9)</sup> Die Briefe in Berlin G. St.-A., HA. 15 A, 27, 614 und auch bei Sugenbach 1761 Nr. XII in Darmftadt Landesbibl. 3169 III.

<sup>10)</sup> Der Plan ist in dem Exemplar im G. St.-A. von Brockhausen gezeichnet (damals Fähnrich im Drag.-Regt. Württemberg), in dem Exemplar in der Staatsbibl. Berlin von L. A. v. Guionneau, der sich auch auf dem Titelblatt mit dem Datum: 21. Febr. 1768, vermutlich als Abschreiber, einzgetragen hat. Tielck e fußt denn gerade in seinen technischen Ungaben auf dem Journal Thadden.

<sup>11)</sup> Bu diesen drei Journalen hat der Herausgeber der Ungedr. Nachr. in Bb. V feiner Sammlung (Dresden 1785) noch "Berichtigungen" aus unbekannter Feder veröffentlicht, die nicht eben febr viel Reues bieten und in ihren Behauptungen nicht unbedingt zuverläffig find. Gie haben Bermandt= ichaft mit den Ungaben des im gleichen Bande erichienenen Journals des Dragonerregiments Plettenberg. Diefe Nachrichten haben barauf im 18. Stück ber Zeitschrift "Bellona" (1785) noch "Rleine Bufage" erfahren, die noch meniger befagen. Übrigens wird hier als Herausgeber der Ungebr. Nachr. der Auditeur Genfarth bezeichnet, und das ift mahricheinlicher als die feit Breuß gebräuchliche Unnahme der Berausgeberschaft des Regimentsquartier= meifters Naumann, der die Dangiger Beitrage gesammelt hatte, vgl. R. Rofer, Geichichte Friedrichs d. Gr., 3./4. Aufl., Berlin 1912-1914, IV G. 133. Ferner find diefe Journale naturgemäß von den späteren Darftellungen benutt worden. Tielde hat nach feiner eigenen Aussage "Behn" verschiedene Sournale gehabt, darunter ficher jene drei, mahrend die übrigen in Ableitungen, Ginzelrelationen von untergeordneter Bedeutung und bergl., darunter mohl auch das ruffifche Journal, bestanden haben werden. Das Journal Blaten hatte er mohl durch den Sohn Platens, das Journal Württemberg durch Raldereuths Bermittlung eigens zum 3weck der Berwendung für die Rechtfertigung des Prinzen erhalten, vgl. FBPG III (1890) S. 534ff. Das Journal und den Plan Thaddens hat ihm offenbar Carl v. Geidl verschafft, vgl. Carl v. Geidl, Friedrich der Große und feine Gegner Bd. I, Gotha 1819, G. 157. übrigens bemerkte Tielche die Beröffentlichung der drei Journale von anderer Seite nicht ohne Migvergnügen (Bd. V feiner Bentrage a. a. D. Borbericht) und meinte, die Berfaffer derfelben hatten fie nicht gur Beröffentlichung beftimmt gehabt, woran nur fo viel mahr sein wird, daß die Berfasser Tielcke nichts von einer beabsichtigten eigenen Beröffentlichung gesagt haben. Tempelhoff hat alle drei Journale bereits im Druck benutt; außerdem hatte er ein vollständiges Eremplar des Journals Platen zur Berfügung. Gaudi bagegen, der fein Journal ja 1778

vorzügliche aktenmäßige Überlieferung, die vor allem deswegen besonders reichhaltig ist, weil der preußische kommandierende General in Pommern sowie auch der Gouverneur von Stettin, der Herzog August Wilhelm von Bevern<sup>12</sup>), fürstliche Persönlichkeiten waren, bei denen eine Kanzlei für die Erhaltung der Akten gesorgt hat. Aber auch die Platensche Familie hat dessen Papiere ausbewahrt und der Nachwelt erhalten<sup>13</sup>), und dazu kommt verschiedenes andere zerstreute Material<sup>14</sup>), so daß wir im ganzen über diesen Feldzug besonders gut unterrichtet sind und erwarten können, auch über dessen Sinteregründe wenn nicht klare Aufschlüsse, so doch wenigstens andeutende Hinweise zu erhalten.

Prinz Friedrich Eugen von Württemberg hatte zu Beginn des Feldzugs in Pommern gegen die Russen 15 Bataillone Infanterie (einschließlich der 4 Bataillone Thaddens), 2 Freibataillone und 20 Eskadrons Husaren und Dragoner in Stärke von 10468 Mann Infanterie und 2771 Mann Kavallerie, zusammen 13239 Mann zur Berfügung. Ihm stand das für die Belagerung von Kolberg be-

abgeschlossen hatte, hat nur die Journale Württemberg und Platen gekannt und benutzt, nicht aber das Journal Thadden; im übrigen verwertete er darüber hinaus mündliche Mitteilungen Platens, mit dem er im Winter 1761/62 in Sachsen zusammenkam, und steht überhaupt auf dessen Seite gegen den Prinzen, der in seiner Darstellung sehr schlecht wegkommt. Im übrigen vgl. Urkundl. Beiträge Heft 20 S. 75ff., wo der Jusammenhang zwischen Gaudi und dem Journal Württemberg bereits erkannt, aber nicht ganz richtig gebeutet wurde; denn Gaudi ist nicht "schlechter" orientiert als das Journal, sondern hat es in den Details seinerseits gekürzt, z. T. auch misverstanden oder durch andere Quellen verdrängt. Gaudis Schlußurteil über den Feldzug im Wortlaut ebenda S. 102ff. wiedergegeben.

12) Nachlaß Bevern in Berlin G. St.-A., HA. 15 A Kap. 35; die Berichte Beverns an den König in Rep. 96, 102 G, an den Prinzen Heinrich in Rep. 92 Pr. Heinrich B III 7.

13) Abschriften in Berlin G. St.=A., HA. 15 A, 27 verschiedene Fasikel, dazu Platens Berichte an den König und Prinz Heinrich im G. St.=A., &. T. schon früher veröffentlicht von K. W. v. Schöning, Der Siebenjährige Krieg nach der Original-Correspondenz Friedrich des Großen, Bd. III, Potsdam 1852.

14) Ein Journal des Kap. v. Bessel (Brigademajor bei Schenkendorf, der noch im November zur Verstärkung nach Pommern gesandt wurde, dann bei Platen) in zwei Exemplaren im Nachlaß Scheelen (1761 Nr. 12 und 13) in Berlin G. St.-U., HU. 15 A, 28, 122; das eine stellt eine ursprünglichere und kürzere, das andere eine später erweiterte Fassung dar. Die kürzere Fassung ist von Bessel unterschrieben. Ein Exemplar auch dei Süßenhach 1761 Nr. VIII Darmstadt Landesbibl. a. a. D. Dies Journal hat sicher Gaudi mit vorgelegen. — Im G. St.-U., HU. 15 A, 27, 606 und 637 ferner die bei Schenkendorf einzgegangenen Schreiben des Königs, Prinz Heinrichs u. a. — Schenkendorfs und Thaddens Berichte im G. St.-U. Rep. 96 u. a. m.

stimmte russische Korps des General Rumjanzew in einer Unfangsstärke von 16 bis 17 000 Mann gegenüber, das später nach Einstressen der Flotte Ende Juli auf annähernd 25 000 Mann verstärkt wurde.

Als Hauptaufgabe oblag dem Prinzen von Württemberg die Deckung und Erhaltung der Festung Rolberg, deren Rommandant der von den vergangenen Belagerungen rühmlich bewährte alte Oberft v. d. Sende war. Als Besatzung befanden sich in Rolberg zwei Bataillone des Garnisonregiments Buttkamer und zwei Bataillone pommerscher Landmiliz in Stärke von zusammen etwa 1800 Mann. Für den Felddienft, Ausfälle und dergl. maren diefe Befatzungstruppen aber nicht geeignet. Der Ronig bestimmte deshalb, daß das Rorps Württemberg ein verschanztes Lager unmittelbar vor Rolberg zur Berteidigung der Festung beziehen sollte, und Anfang Juni rückte dort der Pring mit seinen Truppen ein. Im August näherte fich Rumjanzew und begann die Ginschliegung und Belagerung von Rolberg mit dem vorgelagerten Korps Württemberg. Am 2. Ok= tober ftieß Generalleutnant Platen über Spie und Prettmin zu Württemberg, und damit wuchs das Korps auf 30 Bataillone und 50 Eskadrons in Stärke von 14001 Mann Infanterie und 4112 Mann Ravallerie, zusammen 18113 Mann an. Gleichzeitig aber griffen Teile der durch Bolen und die Neumark zurückmarschierenden ruffischen Hauptarmee in Bommern ein. Die preußischen Streitkräfte blieben also nach wie vor bedeutend unterlegen, und auch die acht Bataillone, die der Generalmajor von Schenkendorf ichlieflich im November noch nach Bommern brachte, vermochten das Migverhältnis der Rräfte nicht entfernt auszugleichen, zumal inzwischen die Truppen ftarke Berlufte gehabt hatten.

Als Schenkendorf in Pommern eintraf, hatte Platen mit einem Teil der Truppen bereits wieder das Kolberger Lager verlassen, um den unter dem Prinzen dort zurückgebliebenen Truppen neuen Proviant und Fourage zuzussühren. Da dies nicht gelang, sah sich auch der Prinz mit dem Rest des Korps zum Abmarsch gezwungen, den er am 15. November glücklich bewerkstelligte. Die Berteidigung der Festung blieb der kleinen Besatung allein überlassen, und Rumjanzew konnte sie nunmehr eng einschließen. Die Entsatversuche des Prinzen und Platens scheiterten, und da Rumjanzew trot der späten Jahreszeit die Einschließung aufrecht erhielt, mußte schließlich Oberst v. d. Hende nach der Ausgabe der letzten Lebensmittel an die Besatung kapitulieren. Doch geschah dies erst am 16. Dezember.

Mit einer so langen Dauer des Feldzuges hatte niemand von

vornherein rechnen können. Immerhin ist es klar, daß bei einer besseren Berproviantierung Kolbergs das Korps Württemberg nicht hätte abzumarschieren brauchen, und damit wäre Kolberg bestimmt erhalten geblieben, da die Russen einen ernsthaften Angriff nach mehreren mißglückten Ansägen dazu nicht mehr wagten. Der mangelhaften Berproviantierung hat man denn auch nicht mit Unrecht in der Hauptsache Schuld gegeben, daß die Festung in Feindeshand überging<sup>15</sup>), und der König selbst hat "das mit Colberg geschehene Unglück den übeln Dispositionen und schlechten Einsichten des bei dem Corps gewesenen Feldcommissariats", namentlich den Kriegsräten v. Hirsch und v. Kleist, "guten Teils" zugeschrieben<sup>16</sup>). Das zwingt zur Untersuchung der Frage nach den für die Berproviantierung von Kolberg getroffenen Maßnahmen.

Die Magazinanlagen in Pommern waren im voraufgegangenen Winter im Sinblick auf den möglichen Gang der bevorftebenden Operationen eingerichtet worden. Man wußte zunächst nicht, ob sich die Ruffen gegen Schlesien, gegen Kolberg oder gegen die Mark wenden würden. Der Wandel in der Auffassung von der strategischen Gesamtlage aber äußerte sich dann auch in wechselnden Unordnungen des Königs für die Magazinanlagen, die von vornherein nicht fehr präzis gehalten und die Details dem Korpskommandanten überlaffend, beim Oberkommando und dem Feldkommiffariat einige Berwirrung hervorgerufen zu haben scheinen 17); und wenn wir heute die Akten durchgehen, vermögen wir uns kaum ein gang klares Bild da= von zu machen, was der Rönig hinsichtlich der Magazine gewünscht hat und wie diesen Bünschen nachgekommen worden ift. schlieklich Ende März die Wahrscheinlichkeit einer ruffischen Sauptunternehmung in Bommern wuchs und der König daraufhin ein neues Magazin in Stettin für 30 000 Mann auf fünf Monate verlangte 18), klagte der Herzog von Bevern dem Bringen Friedrich

<sup>15)</sup> So Gaudi, vgl. Urkundl. Beiträge a. a. D. Heft 20 S. 104f.

<sup>16)</sup> Friedrich d. Gr. an Pring Friedrich Eugen 29. Dez. 1761 (PR XXI, Berlin 1894, 13 369).

<sup>17)</sup> Schon die Antwort des Königs auf Württembergs Magazinanschläge vom 25. Jan. 1761 empfand dieser als "nicht deutlich" (Württemberg an Kriegsrat v. Hirsch 3. Febr. Stuttgart St.-A. a. a. D. B. 26), und später Kriegsrat v. Hirsch an den Prinzen 5. Mai über die ständigen Anderungen in den Magazinanordnungen (ebda. B. 32).

<sup>18)</sup> Bgl. PR XX 12 776. Kriegsrat v. Hirsch und Bevern an den Prinzen 2. April und der Prinz an Wedell 3. April, Stuttgart St.-A. a. a. D. B. 30.

Eugen am 2. Upril: "Il me parait, que nous changeons des idées et des projets à tout bout de champs, il y peut-être 2 fois 24 heures, que nous manquions même encore avec quelque apparence de doute, que, si les Russes agiraient, cela ne serait surement pas contre la Pommeranie, mais en revange vers la Silésie, et à cet heure on veut dans l'instant et au commencement d'Avril établir un magazin pour 5 mois pour une Armée de 30 000 hommes, justement avec la même facilité, comme si j'envoiais ma tabatière chez l'épicier pour la remplir pour 2 dreyer; il faut, que le tout se fera, mais toujours avec plus de confusion et de perte" 19). Die Vorräte für dieses neue Magazin scheinen dann auch nicht gang beschafft worden zu sein, und zwar aus Geldmangel, weil der König keine Gelder weiter dafür anweisen wollte 20). Immerhin hatte das auch nicht viel auf sich gehabt, da diese Borräte für den Eventualfall bereitgestellt werden follten, der später gar nicht eintrat, nämlich, daß der König noch ein besonderes Rorps von solcher Stärke nach Pommern senden würde. In Stettin hat es auch später nicht an Vorräten gefehlt. Die wichtigere Frage ift, was in Rolberg vorhanden mar.

Die Möglichkeit, daß das Korps Württemberg längere Zeit zur unmittelbaren Deckung von Kolberg bei der Festung Stellung nehmen und dann von dort aus verpslegt werden mußte, war von vornsherein ins Auge gefaßt worden. Hierfür war ein Magazinvorrat für 30 000 Mann auf wenigstens zwei Monate vorgesehen worden<sup>21</sup>). Daraus geht hervor, daß man gegebenenfalls eine beträchtliche Berstärkung des Korps Württemberg vornehmen wollte, wenn nämlich der russische Hauptstoß gegen Kolberg gerichtet sein würde; und Prinz Friedrich Eugen bemerkte dann ganz zutressend, daß für ein solches Korps in Kolberg allerdings nur für zwei Monate Proviant vorhanden zu sein brauchte, "weil sodann in kurzer Zeit etwas entscheidendes vorgehen muß, welches dann auch veränderte Bewegungen veranlaßt". Ein kleineres Korps aber konnte entsprechend länger von diesen Vorräten zehren<sup>22</sup>).

Während das Magazin in Kolberg angelegt und die übrigen Feldzugsvorbereitungen dort getroffen werden follten, befand sich der

<sup>19)</sup> Eigenhändige Nachschrift.

<sup>20)</sup> Württemberg an Kriegsrat v. Hirsch 10. Mai 1761 ebda. B. 32.

<sup>21)</sup> Kriegsminister v. Wedell an den Prinzen Berlin den 25. Febr. Stuttsgart St.-A. a. a. D. B. 27, ebda. Antwort des Prinzen im Ronzept vom 27. Febr., Kriegsrat v. Hirsch an den Prinzen 16. und 21. März ebda. B. 28. 29.

<sup>22)</sup> Pring Württemberg an Sirich 10. Mai ebba. B. 32.

Bring von Württemberg perfönlich noch in Rostock in Mecklenburg. wo er mit einem Teil seines Korps überwintert hatte. In der Nähe von Rolberg ftand Generalleutnant v. Werner mit dem anderen Teil. Die Magazingeschäfte wurden vom Rommiffariat von Stettin aus geleitet. Während des Aufbruches des Brinzen aus Mecklenburg nach Rolberg stellte es sich nun heraus, daß die Beschaffung der Borräte in Rolberg noch weit hinter den gestellten Anforderungen zu= rückgeblieben war 23). Daraufhin wurde die Angelegenheit offenbar energischer in die Sand genommen und untersucht. Die Borgange, die dabei zur Sprache kamen, find feltsam genug. Der Herzog von Bevern beschuldigte nämlich den Kommandanten von Rolberg, Oberft v. d. Hende, absichtlich die Magazinanlage hintertrieben zu haben<sup>24</sup>). Unter dem 3. Juni schrieb er darüber an den Bringen u. a.: "Der Herr Commandante von Henden hat gegen alles protestirt, was so= wohl von mir als der Rammer wegen Refraichirung von Colberg arrangiret und verfüget worden, auch sogar dem Ministre de Guerre von Wedell mit darin infinuiret, worüber nichts als Schrenberen und Zeit = Berweylung entstanden. Seine Rönigliche Majestät sind auch in so weit daran schuld, daß Sochstdieselbe bald an Pontium, bald an Pilatum schrenben und Ordres geben, worüber ehrliche Leute nur lauter Berdruß, Hinderniß und am Ende Brostitution haben. 3ch habe die Cammer nicht lieb25), wie es gut bekannt ist, aber dieses mahl haben sie nicht recht Schuld, indehm der Colbergsche Commandant . . . der Cammer alle Hinderniß in den Weg legen laffen . . . Alles dieses hat mich auch bewogen, den Obrift von

<sup>23)</sup> Werner an den Prinzen 23. Mai mit Nachweisung des Magazindesstandes vom 20. (ebda. B. 33), "welcher wohl in einigen Rubriquen stärker seyn möchte, und es scheinet, daß die Entrepreneurs die Lieferungen besonders von Heu dis zum Zuwachs des neuen trainiren wollen". Danach waren damals in Kolberg vorhanden: 944 Stück Brot, 794 Wispel Mehl, 3388 Wispel Roggen, 1899 Wispel Hafer, 8199 Zentner Heu und 1157 Schock Stroh. Eine Nachweisung pro ult. April von dem Stettiner Kommissariat ausgestellt ergibt merkswürdigerweise andere Bestandszissern; wahrscheinlich handelt es sich bei ihnen um die mit den Lieferanten abgeschlossenn Mengen, nicht um die wirklich schon in Kolberg vorhandenen. Dieser Nachweisung entnehmen wir folgende Sollzissern des Kolberger Magazins: 1500 Wispel Mehl, 3515,15 Wispel Roggen, 5273,10,8 Wispel Hafer, 39 272,80 Zentner Heu und 4500 Schock Stroh.

<sup>24)</sup> Bevern an Württemberg 24. Mai, 3. und 7. Juni (Stuttgart St.=A. a. a. D. B. 33 und 34).

<sup>25)</sup> Bgl. 3. B. die Instruktion Beverns für seinen Stellvertreter im Gouvernement von Stettin bei seinem Abgang zur Armee 1762 (Eberhard Ressell, Die preußische Armee 1640—1866, in: Deutsche Heeresgeschichte, hrsg. v. Karl Linnebach, Hamburg 1935, S. 162f.).

Schmeling zum Mit Commandanten ben Seiner Röniglichen Majestät zu erbitten26). Ich habe heute der Cammer fogleich ben Ropf und Rragen Em. Durchlaucht Berlangen zu befolgen aufgegeben, allein ich glaube, daß das Land entblößet ist von Vivres. Die rasende Caprice des Herrn von Senden ift fogar fo weit gegangen, daß Selbige dem Generallieutenant von Werner, da Selbiger in Colberg etwas erinnert, vom Arrest in seiner Bestung vorgesprochen . . . " und in Ergänzung dazu unter dem 7. Juni noch: "Betreffend den Umstand des Arrestes, so habe ich solchen in der Art gehöret, der Obrist von Sende hätte, als der damalige Generalmajor von Werner durchmarchiren wollen, das Thor zu öffnen verweigert, worüber ihm der Urrest angebothen worden, worauf jedoch solcher geantwortet, wenn es auf den Arrest ankame, so murde er den herrn Generalmajor in seiner Bestung arretiren können<sup>27</sup>). Ich habe davon vorhin und jest nur darum gedacht, weil ich aus folchem den Obriften einen fehr wunderlichen Mann judicire, denn ihn weiter nicht als von Unsehen kenne . . . " Der Borgang mag fo, wie ihn hier der Herzog von Bevern nach Erzählungen anderer berichtet, entstellt und übertrieben fein, und andere Zeugnisse besitzen wir darüber nicht, aber merkwür= dig bleibt die Sache auf jeden Fall. Die Stettiner Rammer felbst erwähnte in ihrem Rechtfertigungsbericht an den Prinzen vom 4. Juni nichts von solchen perfonlichen Schwierigkeiten. Sie begnügte fich mit der Feststellung, daß der Rriegs- und Steuerrat von Sendlit feit Februar mit den betreffenden Magnahmen betraut gemesen mare, und machte ihrerseits neue Borschläge gur Beschaffung des noch fehlenden Proviants. Offenbar war nun aber bereits die beste Zeit verftrichen, in der Umgebung von Rolberg herrschte selbst Mangel, und das Berfäumte konnte nicht ganz eingeholt werden. Ein Endrapport über die Magazinanlage in Rolberg ift nicht überliefert. Wahrscheinlich hat man fortgefahren, es nach Möglichkeit zu erganzen, als der Feldzug bereits begonnen hatte. Anfang Juni rückte ja bereits das Korps Württemberg in das Rolberger Lager ein, und die Ruffen kamen näher heran. Gaudi weiß dabei dann noch zu berichten, daß der Bring von Württemberg das Land zu sehr geschont und die dort befindlichen Vorräte den

Die Mitkommandantur des Oberst v. Schmeling ist freilich bereits unter dem 29. März vom König angeordnet worden, wie wir aus Hendes Dankschreiben vom 4. April wissen, und es ist fraglich, ob sie speziell etwas mit den Magazinsachen zu tun hat.

<sup>27)</sup> Der Borgang muß sich beim Durchmarsch Werners im Februar 1761 abgespielt haben.

anmarschierenden Russen überlassen hätte. Man geht wohl nicht sehl, wenn man diese Erzählung in das Gebiet der Gerüchtemacherei verweist, die sich gerade um die Frage der Verproviantierung gruppiert hat. In Kolberg selbst wurde sogar behauptet, daß die Magazinverwalter die Vorräte unter der Hand auf eigene Rechnung an die Vürger verkauft hätten<sup>28</sup>). Gaudis ungünstiges Urteil über den Prinzen läßt alles, was er gegen ihn vorbringt, zudem in sehr fraglichem Lichte erscheinen.

Aber den Oberst v. d. Hende aber haben wir außer jener unkontrollierbaren Aussage des Herzogs von Bevern über die Affare mit Werner noch andere Unzeichen eines feltsamen Berhaltens, Die hier erwähnt sein mogen, um einen Makstab für die von Bevern gegen ihn erhobenen Unschuldigungen in der Verproviantierungs= angelegenheit zu gewinnen. So hat der Oberst auch dem Ingenieur-Leutnant Müller, der zur Inangriffnahme und Leitung der Berschanzungsarbeiten an dem projektierten Kolberger Lager noch vor Unkunft des Korps dorthin geschickt worden war, alle möglichen Schwierigkeiten gemacht, ihm keine Arbeiter gegeben und dergl. mehr. Obwohl Müller bereits am 11. Mai bei Rolberg eintraf, konnten die Arbeiten erft am 22. Mai begonnen werden und wurden erft im Juni nach dem Eintreffen des Prinzen und Thaddens nachdrücklich gefordert29). Ebenso merkwürdig ift ein Schriftwechsel zwischen dem Bringen von Württemberg und dem Oberst vom 4. November 1761, als der Bring einige seiner Offiziere gur Bestandsaufnahme aller in Privathand in Rolberg befindlichen Lebensmittel in den Säufern der Einwohner visitieren ließ. Sende verhinderte gunächst die Bisitation, verwahrte sich dann nachdrücklichst gegen einen der= artigen Übergriff in seine Rommandantenrechte und ließ die Bisi= tation von sich aus durchführen, die dann übrigens ein sehr mäßiges Ergebnis hatte 30).

Nach alledem liegt die Annahme nahe, daß sich der Oberst durch die Anwesenheit höherer Besehlshaber in Kolberg in seisner Würde als Kommandant der Festung beeinträchtigt fühlte und bestrebt gewesen sein mag, solche nach Möglichkeit zu verhindern. Deshalb weigerte er sich offenbar, in seine Festung mehr Vorräte aufzunehmen, als er für sich und seine Besatung brauchte, deshalb auch bereitete er der Anlage des Lagers Schwierigkeiten, um von

<sup>28)</sup> Berlin Staatsbibl. Mf. Boruff. 40 Mr. 26.

<sup>29)</sup> Bericht des Leutnants Müller an den Prinzen 16. und 22. Mai, Werner an den Prinzen 23. und 30. April, 3., 11., 23., 26., 28., 30. Mai usw.

<sup>30)</sup> Bgl. Beilage 1 und 2 unten S. 340f.

vornherein zu verhindern, daß sich das Korps Württemberg unmittelbar bei seiner Festung lange Zeit sestsete. Deshalb auch wünschte er wohl später, als die Russen Kolberg eingeschlossen hielten und der Proviant in der Festung immer knapper wurde, den möglichst baldigen Abmarsch des Prinzen<sup>31</sup>). Die Zivilbehörden wagten offenbar nicht, gegen den Oberst Klage zu führen, und der Prinz selbst hat auch alle solche Dinge wohl mit Rücksicht auf den verdienten alten Ofsizier nicht vor den König gebracht.

Die Frage des Abmarsches von Rolberg aber hatte freilich sonst durchaus eine strategische Bedeutung. Un sich mußte es ja fehr nabe liegen, an den Abmarsch zu denken, wenn Proviant und Fourage knapp murden. Bor allem an letterer fehlte es besonders. Gaudi hat deshalb ganz recht, wenn er meint, daß die Entsendung des Generalleutnants v. Werner mit dem Hauptteil der Ravallerie aus dem Lager im September, die zu dem unglücklichen Gefecht bei Treptow am 12. September und der Gefangennahme des Generals führte32), nicht nur den 3weck einer Diversion in den Rücken des Gegners hatte, sondern auch zum Teil deswegen geschah, um die Reiterei aus dem Lager loszuwerden. Als Platen fich Ende Geptember mit seinem Unterstützungskorps Kolberg näherte, erwartete der Pring von ihm einen Ungriff in den Rücken des Belagerungskorps oder, falls dies nicht möglich sein sollte, wenigstens die Serbeischaffung eines größeren Proviantransports nach Kolberg. Als sich Platen, der eine Operation rechts der Berfante nicht gewagt hatte, am 2. Oktober den Weg durch das Einschließungskorps über Spie gebahnt hatte, mar die Enttäuschung groß, daß dieser keinerlei Proviant mitbrachte, vielmehr jett sein Korps mit aus den er-

<sup>31)</sup> Bgl. auch Hans von Held, Die Belagerungen Colbergs im Sieben= jährigen Kriege, Berlin 1847, S. 213.

<sup>32)</sup> über das Gesecht bei Treptow am 12. September liegen von preußischer Seite zwei Berichte des Oberst v. Massow vor, der eine vom 12. Sept. an Bevern (von diesem dem König unter dem 13. Sept. zugesandt), der andere vom 4. Okt. in Kopie im Nachlaß des Prinzen Heinrich Berlin G. St.-A. Rep. 92 B III 140, ferner eine Relation im Nachlaß Scheelen (Berlin G. St.-A., H.) 15 A, 28, 122), die den General Werner zu entschuldigen sucht. Die gleiche Tendenz zeigt ein Zeitungsbericht (Danz. Beiträge XIV [Danzig 1762] S. 340 sch.). Württemberg erhielt die erste Nachricht durch den Koch Werners am 13. Sept. Unter dem 17. erstattete er dem König eine Relation, die wohl auch auf einen Bericht Massow zurückgeht. Sie ist fast wörtlich in das Zournal Württemberg überzgegangen, vgl. Ungedr. Nachr. III S. 203 sf. Ferner liegt die Aussage eines selbstranzionierten Plettenberg-Dragoners der Massowichen Eskadron vom 16. Sept. vor (Stuttgart St.-A. a. a. D. B. 40).

schöpften Beständen des Kolberger Magazins unterhalten werden mußte. Platen vertrat deshalb von vornherein die Unsicht, die auch der Herzog von Bevern teilte, daß man das Kolberger Lager aufgeben müßte. Der Prinz dagegen war anderer Unsicht. Der Abmarsch war für ihn das allerlette Mittel zur Rettung seines Korps, wenn alle sonstigen Möglichkeiten erschöpft waren. Er faßte lediglich den Abmarsch eine Zeitlang für den Fall ins Auge, daß Butturslin die ganze russische Hauptarmee nach Pommern sühren würde<sup>33</sup>). Darüber bahnte sich eine erste Meinungsverschiedenheit zwischen dem Prinzen und Platen an, die indessen zu keiner persönlichen Verstimmung gesührt zu haben scheint. Platen konnte nicht anders, als den abweichenden Standpunkt des Prinzen, der immerhin die Gesamtsverantwortung trug, anzuerkennen.

Indessen mußte doch etwas geschehen. Alle Versuche im Oktober, einen Transport von Stettin nach Rolberg zu schaffen, scheiterten. Deshalb entschloß sich der Bring, am 17. Oktober Platen selbst mit dem Hauptteil der noch bei Rolberg verbliebenen Ra= vallerie und sieben Bataillonen, zusammen rund 4000 Mann, über Treptow auf Gollnow zu entsenden, wohin von Stettin aus Broviant und Fourage gebracht wurden. Die Aufgabe war keines= wegs leicht. Das ruffische Korps Berg, das beim Rückmarsch der ruffischen Hauptarmee in Pommern geblieben mar, machte die ganze Gegend unsicher und deckte den Rücken des Belagerungskorps. Außerdem war die Division Dolgorucky von der Hauptarmee zu Rumjanzew gestoßen. Dagegen hoffte der Prinz von Württemberg auf Unterstützung von seiten der Stettiner Garnison und des freilich schwachen preußischen Korps Stutterheim, das in Vorpommern gegen Die Schweden focht. Bur Erleichterung der Rückkehr Blatens mit dem Transport wollte er anfangs Treptow besetzt halten, das in= deffen nach dem Abzug Platens fehr exponiert mar.

Der Prinz sandte deshalb in Besorgnis vor einem seindlichen Unschlag, vor dem ihn Platen wiederholt noch von unterwegs warnte<sup>34</sup>), am 19. Oktober den Generalmajor v. Knobloch mit

<sup>33)</sup> Württemberg an Bevern und den König 10. Oktober. Platen an Württemberg 13. Okt.: "PS. L'ennemi a surement des mauvaises dessins contre nous, ou il pense à nous affumer ou à nous exterminer. J'ai dit à Kriegsrat v. Kleist de séparer de toutes ses dépots la subsistance de 3 semaines pour une garnison de 6 bataillons et de dire ensuite, ce qui nous reste, il faudra à ce premier jour prendre une vigoureuse et prompte résolution; nous n'avons point de têtes et serons battu en détail." (Stuttgart St.-A. a. a. D. B. 41).

<sup>34)</sup> Bu Platens Ratichlägen und seinem Abmarsch sei noch folgende Stelle

seinem Infanterie-Regiment, den Dragonern von Pomeiscke und 100 Husaren nach Treptow, um das dort postierte Infanterie-bataillon sowie die in dem Ort gebliebenen Kranken, die eigentlich hatten nach Stettin abtransportiert werden sollen, nach Kolberg zu-rückzuholen. Die Entsendung Knoblochs nach Treptow sührte zu einer neuen Schlappe: Knobloch wurde durch überlegene russische Kräfte von Kolberg abgeschnitten und schließlich am 22. Oktober zur Wafsenstreckung gezwungen 35). Imischen Knobloch und dem Prinzen erhob sich sogleich ein Streit darüber, wer für das Unglück verantwortlich zu machen wäre. Der Prinz behauptete, Besehl gegeben zu haben, er sollte nicht mit allen Truppen bis nach Treptow

aus feinem Schreiben vom 16. Okt. an den Bringen mitgeteilt: "Ich weiß felbst nicht, zu mas vor einer Resolution man schreiten foll ... was ich hiernächft mit 3 bis 4000 gegen 10 000 ausrichten kann, überlasse Em. Durchlaucht eigenen Einsichten; ... Ein vor allemahl ift alles, was wir unternehmen, schwer und difficile, weil das Bergiche Corps leicht renforciret und mir fast 2 mahl superieur werden kann. Ronnten Em. Durchlaucht noch das Urnimsche Bataillon miffen, mare es mir fehr nötig, weil ich mich auf die Cavallerie nicht mehr verlaffen kann, denn außer derfelben macht die Infanterie, die ich mitnehme, nur 1800 Mann, und muß ich von Treptow, wie es wohl begreiflich, rechts weg und bem Feinde in die Flangue geben, so ift und bleibt bas Bataillon Braun, fo in Treptow bleiben foll, verloren, denn daß ich mit fo inferieurer Macht etwas übern Saufen schmeißen könnte, ist wohl nicht möglich. Alles, was ich tun kann, ift, durch gekünstelte Marche die Seite von Gollnow gewinnen, einen Renfort an mir ziehen und alsdann wieder vorwärts Bu geben fuche . . . " Württemberg an Bevern 17. Okt. ermähnt Blatens Bedenken megen Treptom: "Ich habe ihm dagegen zu erwegen gegeben, daß, wenn wir Treptow nicht behielten, der Feind die Brücke da abbrennen und uns alle Rückweg über die Rega nehmen, oder die Schweden dahin rücken könnten, und ich niemanden hätte, der von denen Mouvements der Ruffen oder Schweden fodann die geringfte Nachricht von der Seite geben konnte . . ., überdem ich bafür halte, baf Treptow fo situiret, bag ein Bataillon, wenn es sich nicht surpreniren ließe und überall sein Devoir thate, sich ba gegen eine weit superieure Force halten konnte, ich inzwischen es dem Berrn Generalleutnant überließe, es fo zu arrangiren, wie er es für den Dienst des Rönigs und das Befte der Sache am convenableften erachtete." Blaten wiederholte am 17. von Treptow aus seine Bedenken wegen Treptow. Stuttgart St.=U. a. a. D. B. 41.

35) Die Akten Knoblochs über die Treptower Affäre in Berlin G. St.=A., H. 15 A, 27, 609, die Ausfertigung des Berichtes Knoblochs an den König im G. St.=A. Rep. 96, 87 X, die der Berichte Knoblochs an den Prinzen, z. T. von den Konzepten etwas abweichend, in Stuttgart St.=A. a. a. D. Ebenfalls in Stuttgart die Konzepte der Schreiben des Prinzen an Knobloch, darunter auch die der nicht mehr zu Knobloch durchgekommenen Schreiben. Sulicki, Der Siebenjährige Krieg in Pommern S. 518 hat bereits die in HA. 15 A, 27, 609 enthaltenen Akten benutzt.

hineingeben, sondern das Infanterieregiment unterwegs zur Sicherung des Rückzugs postieren, mit der Ravallerie die Rranken und das Bataillon aus Treptow herausholen und unverzüglich den Rückmarsch antreten. Knobloch behauptete, einen derartigen Befehl nicht erhalten zu haben. Die schriftliche Instruktion für Knobloch vom 19. Oktober besagte, er solle "über Neumühle auf Treptow marchiren, die dasige Waldung à la Bandoure durchstöbern laffen, und dann das Bataillon Braun nebst allen Rranken, Brot und was an Getrende wegzuführen möglich, da herauszuziehen und morgen damit hierher kommen". Im übrigen wurde Knobloch auf die mündliche Erläuterung verwiesen, die ihm der Adjutant des Bringen, Ravitan v. Damnik, übermitteln murde. In feinem Schreiben vom 21. Oktober, als das Berhängnis herannahte und Knobloch nicht unmittelbar zurückkehrte, berief fich der Pring auf seine schriftliche Ordre, er hätte nicht mit allen Truppen gang nach Treptow hineingehen follen, und Damnit hatte diese Ordre mundlich wiederholen sollen. Sier liegt bestimmt ein Bersehen des Bringen vor; denn die schriftliche Inftruktion enthält diefen Befehl nicht. Immerhin enthält auch fie den Ausdruck "herausziehen", und mahrscheinlich wird das Detail der Ausführung eben Damnit haben erläutern sollen. Knobloch verwahrte sich sogleich in seiner Untwort darauf, einen derartigen Befehl entweder schriftlich oder mündlich er= halten zu haben. Es ift aber schwer denkbar, daß der Bring feine Behauptung aus der Luft gegriffen haben sollte; denn Knobloch hatte zuerst unmittelbar nach seiner Unkunft ganz optimistisch über die dortige Lage berichtet, und der Prinz hatte fofort darauf geantwortet, er solle sich unter keinen Umständen dort aufhalten, sondern unverzüglich umkehren, eine Weisung, die er in Besorgnis um das Schickfal Knoblochs gleich darauf wiederholte. Einen Hinweis auf den fraglichen Befehl enthalten diese Ordres freilich nicht.

Gaudi stellte sich von vornherein auf die Seite des Adjutanten: "Es ist freilich ein Umstand anzumerken: Der Capitain von Damnitz... wurde von dem Prinzen angeklagt, dessen Besehle an den
Generalmajor von Knobloch wegen des Marches gegen Treptow
nicht recht bestellet zu haben, und da die Sachen einen so unglücklichen Ausschlag genommen hatten, wurde er in der Folge darüber
zur Berantwortung gezogen. Der Prinz erklärte, daß dieser Ofsicier den Auftrag gehabt hätte, dem Generalmajor von Knobloch
die Ordre zu bringen, daß er nach Neumühle vorrücken, von hier
aus aber nach Besinden der Umstände entweder seine Cavallerie, von
einiger Infanterie unterstützt, nach Treptow senden sollte, um die

Befatung und die . . . Rranken abzuholen, oder wenn es nöthig wäre, dieses mit seinem gangen Detachement zu thun, alsdann aber ohne Aufenthalt den Rückmarch nach Spie anzutreten; der Capitain hingegen betheuerte auf das kräftigfte, daß der Bring ihm lediglich befohlen hätte, dem Generalmajor von Knobloch die Ordre zu bringen, daß er . . . nach Treptow marchiren, den daselbst . . . stehenden Obrift Troschke verftärken und das Commando daselbst übernehmen follte; der Bring, fagte er, hatte noch hinzugefügt, daß er darum suchen muffe, Meifter von diesem Ort zu bleiben, weil da= durch der March derer von Stettin erwarteten Convons, deren Unkunft er noch immer für möglich hielte, erleichtert werden würde, der Bring hingegen konnte sich nicht erinnern, dies gesagt zu haben, blieb aber daben, daß er ihm aufgegeben hätte, die oben angezeigte Instruction dem Generalmajor von Knobloch, und daß Treptow gleich wieder verlassen werden sollte, bekannt zu machen; da nun niemand gegenwärtig gewesen mar, der ein Zeugnis darüber hatte ablegen können, so kann man leicht erachten, wem Glauben bengemeffen murde."

Saudi wird diese Mitteilungen zweisellos von Damnit selbst haben, und entsprechend wird er dessen Aussage einigermaßen richtig wiedergegeben haben, während man auf seine Formulierung der Aussage des Prinzen nicht so viel Gewicht wird legen dürsen. Diese Aussage Damnit' aber wird schon durch die überlieserte schristliche Instruktion widerlegt, aus der zusammen mit den übrigen Korrespondenzen deutlich hervorgeht, daß der Prinz bei Entsendung Knoblochs nicht mehr an die Möglichkeit der Erhaltung Treptows glaubte. Man wird also ein Mißverständnis zwischen dem Prinzen und seinem Adjutanten annehmen müssen. Vielleicht hatte der Prinz bei Erörterung der Lage erwähnt, daß er früher aus den erwähnten Gründen Treptow hätte halten wollen, daß dies nun aber nicht mehr möglich wäre, und daraus kann das Mißverständnis entstanden sein.

Noch schlimmer als der Verlust von Treptow mit der Kapituslation Knoblochs aber war die Tatsache, daß Platen den geplanten Transport nicht nach Kolberg brachte, ja überhaupt nicht einmal den Bersuch dazu machte. Der Berzicht Platens auf die Durchsführung seines Auftrags zur Heranschaffung des Transports des reits am 19. Oktober wird durch ein Schreiben von ihm an den Prinzen von diesem Tage aus Schwanteshagen bewiesen, in dem es heißt: "Stutterheim kommt nicht, aus Stettin wird auch nichts gegeben. Auf den Convon müssen vor der Hand Ew. Durchlaucht

nicht rechnen. Des Feindes Intentions gehen dahin, die Rega zu halten, und wäre ich nicht fortgegangen, wäre auch diefer Reft zum Sungern gebracht. Der Feind hat diesseits der Rega menigstens 12 000 Mann. Ben Naugarten soll auch noch was stehen, davon ich die Umstände noch nicht erfahren kann. Ich müßte ein Corps haben zum Schlagen und eines zur Deckung des Transports. Bendes fehlet. Ich kann also weiter nichts thun, als das, was noch ben Damm stehet, an mich ziehen, mich Bulver zu schaffen und denn mit prudence vorwerts zu manoeuvriren und dem Feind Blendwerk im Rücken zu machen, welches in dren Tagen zu unternehmen mich vorgenommen. Bringt ihn das nicht zum Weichen, so weiß ich nicht, wie es ablaufen wird. Alles ift marode und in einer schlechten Berfaffung . . . " Dem Rönig gegenüber begründete Blaten unter dem 20. Oktober feinen Entschluß damit, daß Berg durch Rumjangem auf 12 000 Mann verstärkt worden wäre und deshalb nicht von ihm, der nur 4000 hätte, angegriffen und verdrängt werden könnte. Dagegen wird im Journal Platen fälschlich angegeben, Blaten habe am 19. Oktober noch die Absicht gehabt, den Transport an sich zu giehen und durchzubringen 36).

Platens Schreiben vom 19. erregte bei seinem Eintreffen im Kolberger Lager am 23. Oktober große Verwunderung und Erbittezung gegen ihn. Der Prinz schrieb ihm sogleich einen sehr deutlichen Antwortbrief, und Thadden äußerte sich zum Prinzen: "An den manoeuvres des Generallieutenant von Platen habe ich niemals gezweifelt, nos kennimus. Wir werden uns nunmehro wohl allein unserer Haut wehren müssen." Und noch schärfer am 28. Oktober: "Pour ce qui regarde Platen, je veux, que lui pour sa personne sut au diable, ce coquin, car je ne saurais le nommer autrement, est seulement la cause de notre chagrin."

Der Prinz hat Platen sein Berhalten nicht verziehen, und die Folgen sollten sich alsbald zeigen. Borläufig war Platen freilich überzeugt, daß er vollkommen seine Schuldigkeit getan habe und seine Beziehungen zum Prinzen von den mancherlei Meinungs-verschiedenheiten, die ja auch schon früher bestanden hatten, unberührt geblieben wären<sup>37</sup>). Noch am 7. November trat Platen in

<sup>36)</sup> Bgl. Ungedr. Nachr. III S. 31f.

<sup>37)</sup> Platen suchte sich in einem Schreiben vom 30. Oktober an den Prinzen gegen die erhobenen Borwürfe zu rechtfertigen und war von der Durchschlags=krast seiner Gründe offenbar ganz überzeugt. Indessen konnte er doch nicht die Tatsache aus der Welt schaffen, daß er die Heranschaffung des Transports nicht einmal versucht hatte.

einem vertraulichen Billett an den Kabinettsrat Eichel den, wie er gehört hatte, sich im Hauptquartier des Königs verbreitenden Gerüchten von Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Bringen entgegen: "Ich erfahre mit einem mahren chagrin, daß apparentl: ein oder der andere meiner Courirs den Berdacht erweckt, als mahre zwischen mir und dem Bergog von Bürtenberg keine harmonie gewefen. Ich kann aber Ew: Wohlgeboren auf meiner Ehre versichern, daß auch nicht das mindeste zwischen uns vorgefallen, so dazu Anlaß gegeben hätte, au contraire darf ich mich den Ausdruck bedienen, so haben wir recht brüderlig gelebet. Wenn ich indeffen öfters bereuet, daß ich meine erfte Idée, aus dem Retranchement zu gehen, nicht mehr appunret habe, so muß ich doch auch der Wahrheit nach gestehen, daß ich nur mutmaslich schloß und daß mir auch ge= grundete einwurffe gemacht wurden, wie ich den auch versichert bin, daß der Bergog von Bürtenberg, wen er erft von allen Umbständen, die mir betroffen, hinreichend informiret fein würdt, mir auch das Beugnis geben würdt, daß ich nicht anders, als ich agiret, habe agiren können, in summa das Berderb der gangen Sache berubet darin, daß niemand gewußt noch glauben können, daß die gange Rufsische Armée im Land wäre" 38).

Indeffen zwangen die Berhältniffe vor Rolberg den Bringen von Württemberg schließlich doch zum Abmarich von der Festung. Um 15. November zog er in einem kühnen Marsch über das Rolberger Deep und den Ausfluß des Ramper Sees hinweg nach Greifenberg ab, ohne daß die Ruffen, die gar nicht damit ernfthaft gerechnet hatten, ihn hinderten. Hinter der Rega vereinigte sich der Bring wieder mit Blaten, zu dem inzwischen Generalmajor von Schenkendorf gestoßen mar. Der Ronig hatte diesem ferner seinen persönlichen Adjutanten, den Major Wilhelm von Unhalt, als Berater mitgegeben, da die Gefahr für Rolberg dringend zu fein schien 39). Alsbald stellte es sich heraus, daß nicht mehr das alte Bertrauensverhältnis zwischen dem Bringen und Blaten bestand. In der Frage der weiteren Operationen zog der Pring ihn gar nicht Bu Rate. Der Bring fafte den Blan, über Regenwalde auf Belgard ber feindlichen Belagerungsarmee in den Rücken zu geben, um fie dadurch zum Abzug zu bewegen. Diefer Berfuch verlief jedoch ergebnislos, man mußte nach Überwindung mannigfacher Strapazen und unter unfäglichen Leiden bei der ftarken Ralte schlieglich doch

<sup>38)</sup> Berlin G. St.= 21. Rep. 96, 89 U 2.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Bgl. PR XXI 13 270.

umkehren, und zu einem zweiten direkten Bersuch von Greifenberg aus über Treptow schreiten. Ginen solchen direkten Borstoß aber hatte Blaten von Anfang an vertreten.

Um 26. November berichtete Platen dem Bringen Seinrich über die Lage und fein verändertes Berhältnis jum Pringen Friedrich Eugen: "Bielleicht gehet es beffer, als ich es einsehe, welches von Bergen muniche. Seit meiner Conjunction mit dem Bergog von Bürtenberg hat derfelbe das völlige Commando übernommen, so daß ich auch nichts weiß, wie senne Projecte senn, noch weniger, was den folgenden Tag foll geschehen. Der Major von Anhalt ist mit dem Schenkendorfichen Corps allererft zu mir gekommen, und gehet, wenn hier alles vorben ift, wieder zum Rönig zurück. Er hat sich aber ben meiner Conjunction ziemlich moderat gegen mich betragen 40), auch bis dahin meine Idées mehrenteils befolget, nunmehro aber ift er beständig ben dem Herkog und wird vermuthlich feinen Rath zu allem ertheilen . . . " Und am 4. Dezember erganzte Platen diesen Bericht an den Bringen dahin, "daß ich immer der Mennung gewesen, ben Treptow und Greifenberg steben zu bleiben, von dort aus den Romanhow zu intriguiren und zu drängen und Colberg zu ravitailliren. Mit diefer meiner Mennung ging der Major von Unhalt zum Bringen von Württemberg nach Treptow. kam aber nach einigen Stunden wieder zurück mit der Antwort, daß der Bring über Belgard dem Feind in Rücken gehen wollte, und dieses murde mit einer entsetlichen Promptitude unternommen, der Bring declarirte auch zugleich, daß er allein commandire und keines Menschen Rath bedürffe. In diefer Berfassung find die Sachen bis zum 27. geblieben, da nicht nur der embarras von Tag zu Tage zunahm, sondern auch Gr. Röniglichen Majestaet Befehle lieffen damahlen an den Pringen und mich ein, Colberg coute que coute zu ravitailliren. Ich wurde darüber endlich zu Rathe gezogen. Ich detaillirte darauf mein Betragen im Colbergichen Lager und wie sensible mir das Migtrauen ware, und wie gut es gewesen, wenn man ben Treptow stehen geblieben mare . . . "41)

Die Rolle Anhalts bei alledem ist nicht ganz deutlich. Die Behauptung Platens, er habe Anhalt mit seinem Borschlag, bei Trep= tow stehen zu bleiben, zum Prinzen geschickt, klingt nicht sehr wahr= scheinlich. Ein Schreiben Platens an den Prinzen vom 17. No=

<sup>40)</sup> Platen erwähnt das besonders, weil Unhalt als Günftling des Königs wegen seines anmaßenden oder doch nicht sehr rücksichtsvollen Benehmens gegenüber den Generalen, zu denen er geschickt wurde, berüchtigt war.

<sup>41)</sup> Berlin G. St.= A. Rep. 92 Pring Beinrich B III 46.

vember ift überliefert, in dem er vorschlägt, statt bei Regenwalde, bei Greifenberg über die Rega zu geben, was fachlich mit feiner Meinung eines direkten Vorgehens gegen Rolberg übereinstimmt. Infofern finden alfo Blatens Ungaben eine gemiffe Bestätigung aus den gleichzeitigen Zeugniffen. Aber von Anhalt ift in dem Schreiben nicht die Rede, was doch wohl geschehen wäre, wenn dieser einen detaillierten mündlichen Vorschlag überbracht hätte. Blaten wird mit Unhalt die Lage durchgesprochen haben, mehr nicht; und Unhalt wird seinerseits nach Unkunft des Bringen nicht mehr viel auf Blaten gehört haben; denn nun mar der Bring die maggebende Instang. Wenn Unhalt von der Richtigkeit der Meinung Platens überzeugt gewesen wäre, so hätte er sich zweifellos nicht so ohne weiteres vom Bringen umftimmen laffen, wie dies Blaten behauptet. Sicher hatte Unhalt mündliche Weifungen vom Rönig, denen der Marich über Belgard in den Rücken des Gegners entsprochen haben wird, und letten Endes wird darauf die gange Bewegung guruckguführen sein. Wir wissen, daß Unhalt sich sofort am 15. November zum Prinzen von Württemberg nach Treptow begeben hatte, alfo ift jedenfalls der Entschluß zum Marich nach Greifenberg am folgenden Tage und zum entsprechenden Rechtsziehen des Rorps Blaten nach Blathe nicht ohne Beteiligung Anhalts gefaßt worden. Wir miffen aber ferner, daß Unhalt mit dem Gedanken an eine Demonstration in den Rücken des feindlichen Belagerungskorps auf dem pommerschen Kriegsschauplat eingetroffen war42). Die Schluffolgerung liegt also fehr nahe, daß er eine dahingehende Instruktion vom König hatte und daß dies nicht ohne Ginfluß auf die Magnahmen des Prinzen gewesen ift.

Was aber Platen gegenüber dem Prinzen Heinrich verschweigt, das ist die Tatsache, daß er am 26. November den Prinzen von Württemberg offiziell und in aller Form um eine "Decharge"bat, daß er an allen Beschlüssen bezüglich der Operationen seit dem 15. November unschuldig sei<sup>43</sup>). Auch Gaudi weiß davon — ganz offenbar von Platen selbst — und berichtet auch über "eine sast nichts bedeutende Antwort" des Prinzen darauf, die nicht überliesert ist und in "der man sich auf alte zwischen beyden Generals getroffene Berabredungen bezog, die nach denen jeho sehr veränderten Umständen nicht mehr angeführt werden konnten". Wir können uns das nach vorstellen, was der Prinz erwidert hat: Er wird an den Transs

<sup>42)</sup> Unhalt an den König 7. Rov. 1761 Berlin G. St.=U. Rep. 96, 85 D.

<sup>43)</sup> Bgl. Beilage 3 G. 341f.

port erinnert haben, den ihm Platen hatte nach Kolberg bringen wollen und wegen dessen Ausbleibens der Abmarsch von der Festung unvermeidlich geworden war. Auf jeden Fall scheint auf diesen Schritt Platens hin wenigstens äußerlich eine Art Aussöhnung stattgefunden zu haben, wenn der Prinz Platen nunmehr wieder, wie letzterer berichtet, zur Beratschlagung der Operationen herangezogen hat.

Merkwürdig ift dabei, daß der vorsichtige Blaten bei diefer Gelegenheit einmal für das direktere und unmittelbarere Berfahren und gegen die Diversion gewesen war. Jedoch darf man sich keinen Täuschungen darüber hingeben, daß er wohl auch mit dem "Stehenbleiben bei Treptom" nicht jo fehr an ein entschloffenes direktes Borstoßen auf Kolberg wie vielmehr an ein "Intrigieren" und "Manöverieren" von dieser Basis aus gedacht hat. Übrigens war auch Thadden in diefem Bunkte ähnlicher Unficht wie Blaten. Er fagt in seinem Bericht darüber: "Jedermann vermuthete ffc. nach dem Abmarich am 15. November], wir würden nach geschehener Conjunction mit dem Generalleutnant v. Blaten unfere gange Attention darauf richten, daß wir uns auf einige Tage Subsiftence anschafften. Diefes war um defto eber practicable, da die Gegend von Treptow bis Cammin eben diejenige mar, wo der Feind wenig hingekommen und wo noch alle Scheunen voll waren. Wenn fodann wieder Mann und Pferd zu fich felbst gekommen und wir aus Stettin den Trans= port an uns gezogen hätten, so wären wir von hier aus eher im ftande gemesen, etwas zu tentiren . . . " Indeffen scheint danach der Sauptfehler des Bringen mehr darin gelegen zu haben, daß er fich nicht hinreichend proviantiert und übereilt wieder aufgebrochen fei. Ebenso äußerte fich der Rapitan v. Scholten vom Grenadierbataillon Busch an seinen Regimentschef, General v. Lattorf, unter bem 4. Dezember: "Jeder einsehende Mann . . . migbilligte diese Abereilung." Auch Blaten und Thadden feien "gant anderer Meinung" gewesen 44).

Demgegenüber genügt es jedoch, auf die Tatsache hinzuweisen, daß der Prinz sich volle fünf Tage mit der Regelung des Nachschubs aushielt und daß er den eigentlichen Vormarsch erst am 22. von Regenwalde antrat, nachdem ein erster Brottransport am 21. dort eingetroffen, im übrigen aber der geregelte Nachschub gesichert schien. Daß später nicht alles so funktionierte, wie vorgesehen war, wird man dem Prinzen nicht zur Last legen können. Dieser selbst beschul-

<sup>44)</sup> Die Briefe Scholtens vgl. oben S. 320 Unm. 9.

digte in einem Schreiben vom 1. Dezember an den Herzog von Bevern das Kommiffariat. Ob wirklich eine Nachläffigkeit des Kommissariats oder die Macht der Verhältnisse die Transporte verzögerte — über die Schwierigkeiten bei diesen ergibt fich einiges aus den Stuttgarter Akten -, läßt sich schwer entscheiden. Jedenfalls fehlte es fpäter besonders an Brennholz, bei der empfindlichen Rälte ein erheblicher Mangel, und an Salz. Brot scheint dagegen genügend nachgekommen zu sein. Überhaupt aber mar die Gile des Bringen durchaus gerechtfertigt. Er handelte gang sachgemäß, wenn er meinte, mit der Regelung des sukzessiven Nachschubs und Heranführung des Bedarfs für die erften Tage genug zu haben, um losmarschieren zu können. Ob Thadden darüber hinaus auch für eine direktere Unmarschrichtung auf Rolberg anstelle einer Diversion gewesen war, läßt sich nicht sicher entscheiden. Berftändlich ift es natürlich, daß er wie die Mehrzahl der Offiziere zunächst für eine Ruhepaufe war. Daß der Bring fie nicht bewilligte, mag hart gewesen fein und unter den damaligen Berhältniffen die sowieso ftarke Defertion erheblich gesteigert haben, es kann aber bei der Schwierigkeit der Lage kaum als falsch bezeichnet werden.

Dagegen hat sich der Berfuch der Diversion in den Rücken des Feindes allein durch den Mikerfolg als fehlerhaft herausgestellt, und zweifellos hatte man den direkten Borftof auf Rolberg, zu dem man sich nachber doch entschließen mußte, auch schon am 22. November, und jedenfalls mit größerer Zuversicht unternehmen können. Indeffen muß man berücksichtigen, daß man positive Nachrichten über Abmarschabsichten des Gegners von Kolberg und auch Ursache hatte, ihnen zu glauben 45). Es schien nur noch einer Nötigung zu bedürfen, um den Feind zum Rückzug aus Bommern in die Winterquartiere zu veranlassen. Man täuschte sich eben gründlich über die Ausdauer und Energie Rumjanzems, über deffen Berfonlichkeit man sich ein falsches Bild machte. Gang richtig bemerkt Scholten in seinem Brief an Lattorf: "... mit einem Worte: wir wollten ihn schrecken. Allein zum Unglücke ift der General Romanzow kein Mann zum schrecken, und wir, die wir die ganke Campagne durch die Superiorité über ihn verloren hatten, waren nicht die Leute, vor welche er fich fürchtete." Und er fügt hinzu: "Dem

<sup>45)</sup> Platen an Württemberg 17. Nov.: "Wenn man den hiefigen Nachrichten glauben darf, so wäre der Gen: Romanzoff intentioniret gewesen, den
15. aufzubrechen und nach den Winterquartieren zu marchiren." Württemberg
an Bevern 21. Nov. über Nachrichten von bereits angetretenem Ubmarsch Rumjanzews, usw. Stuttgart St.-A. a. a. D. B. 42.

Rönige oder dem Prinzen Heinrich würde ben ihrem großen Renommé ein solcher Coup gelungen seyn, aber dem Herrn Herzog von Württemberg nicht." Zedenfalls: wenn man von Treptow-Greisen-berg aus direkt über Pinnow vorging, mußte man sich eher auf eine Schlacht gesaßt machen, während man durch die Bewegung über Regenwalde auf Belgard wohl hoffen konnte, ohne Ramps die Russen zum Abzug zu bewegen. Über die Strapazen und Entbehrungen, die von den Russen nicht weniger als von den Preußen erduldet werden mußten, war man durch Deserteure usw. unterrichtet. Rumjanzew aber hat das Verdienst, über alle diese Schwierigkeiten hinaus ausgehalten zu haben, nachdem er Ansang Oktober ein Schwanken über die Durchführbarkeit seiner Ausgabe überwunden hatte.

Schlieflich muß auch noch erwähnt werden, daß es den Grundfägen der damaligen Rriegführung überhaupt mehr entsprach, eine Diversion zu versuchen, als direkt auf den Feind loszugeben. Es spricht nur für den Bringen Friedrich Eugen, daß er nach Fehlschlagen der Diversion noch einen direkten Borftof magte, den Blaten. allein gelassen, höchstwahrscheinlich gar nicht versucht haben würde. Man gewinnt überhaupt als abschließendes Urteil über den Prinzen von Württemberg aus alledem die Meinung, daß er fich einigermaßen frei von den Grundfäten und zuweilen auch den Borurteilen der zeitgenössischen Kriegführung zu benehmen wußte. Das konnte ihn zuweilen etwas mikalücken laffen. Aber es bewahrte ihn vor der Gelbitbeschränkung mancher zeitgenöffischen Generale. Daber erklärt sich auch in der Sauptsache Gaudis ungunftiges Urteil über die Armeeführung des Prinzen im ganzen. Auch der Abmarich von Rolberg, der ein zweifellos ebenso gewagtes Unternehmen war wie der spätere Bersuch, wieder hinein zu kommen, findet deshalb im Grunde nicht Gnade vor feinem kriegstheoretischen Richterstuhl. Der Bring versuchte eben zuweilen etwas auf den Zufall und auf Fehler des Gegners hin, "... so wie er, ohne zu rechnen, allezeit hoffte . . . ", meinte Gaudi. Dabei ift die durchaus fachliche Grundlage des Gaudischen Urteils einigermaßen sicher. Er stand an sich in persönlich sehr guten Beziehungen zum Brinzen46) und hatte keinen Unlag, wie etwa beim Ronig, ihm aus personlichen Grunden übel zu wollen. Das aber wirft gleichzeitig ein Licht auf seine Rritik am König. Auch diese enthält keineswegs nur perfonliche Berftimmung. Auch ihr liegt ein sachliches Element zu Grunde, nämlich der kriegs-

<sup>46)</sup> Bgl. Urkundl. Beiträge a. a. D. Heft 20 S. 63 und 76.

theoretische Doktrinarismus, der das ganze Gaudische Journal erfüllt. Platen entsprach ihm im Grunde mehr als der Prinz. Deshalb in erster Linie vertrat er dessen Standpunkt. Erst in zweiter Linie mag hinzugekommen sein, daß Platen ihm im mündlichen Gespräch viel leichter seine Meinung auseinandersehen und seine Maßnahmen rechtsertigen konnte als der Prinz hinterher durch schristliche Außerungen.

Mit diesen Erwägungen und Untersuchungen gewinnen wir einen einigermaßen sicheren Standpunkt zur Beurteilung des Feldzugs im Ganzen und der Persönlichkeiten der Führer. Zum Schluß muß aber noch erwähnt werden, daß die Verpslegungsfrage, so wichtig sie gewesen ist, allein noch nicht den Ausschlag zum Verderben gegeben hätte. Es mußte dazu kommen einmal die Energie des seindlichen Führers, sich diesen Umstand zu nute zu machen, und die Verketung der Unglücksfälle auf preußischer Seite, die im wesentlichen auf die Unterschätzung des Gegners und dessen, die Aberlegenheit zurückzusühren ist. Die Festung Kolberg hat sich trot allen Mangels noch die zum 16. Dezember gehalten, also die in eine Zeit hinein, in der man unter normalen Verhältnissen längst in die Winterquartiere gegangen wäre.

# Beilagen.

1. Prinz Friedrich Eugen von Württemberg an Oberst v.d. Hende, Kolberg den 4. November 1761.

Konzept eigenhändig. Stuttgart St.=U. Hausarchiv 236, Ubt. Friedrich Eugen B. 42.

Em. Sochwohlgebohren haben mir durch meinen Mojutanten, den Lieut: von Spüljen folche complimente machen laffen, welche berjenigen Achtung, welche Gie gegen einen commandirenden General haben muffen, gant entgegen fein, und ich begreiffe nicht, wie es Em. Sochwohlgebohren einfallen kann, folches au thun, da ich von G: R: M: mit einem plein pouvoir versehen bin, alles gu thun, was zu Dero allerhöchstem Dienst nothig und nüglich fein kann, und Sochftdieselben mir fogar den Commandanten von Cuftrin, welcher doch außer der Proving ift, subordiniret haben. Es wird alfo lediglich auf Em. Soch= wohlgebohren die Schuld und die Berantwortung zurückfallen, wenn des Ronigs Armée Noth leidet und gezwungen fein folte, aus Mangel von bier wegzumarchiren und dem Feind den größten Theil von Pommern in die Sande kommen zu laffen. Ich werde wiffen, Ew. Sochwohlgebohren Betragen des Königs Majeftaet zu melden und die Umbstände gewiß nach der Bahr= heith zu beschreiben. Ich weiß nicht, aus was vor einem Recht die hiesige Raufleuthe berechtigt fein follen, ihr Getreide zu einer Beith zu vorenthalten, da es die Armée höchst nothig hat. Meine Cavalerie hat kein Futter mehr, und alles Unglück, was entstehen kann, wird auf Ew. Sochwohlgebohren gurückfallen. Meine Intention bei der Bisitirung der Säuser in der Stadt ift

gewesen, daß man wisse, auf was man zur Subsistence vor die Armée und die Guarnison zu rechnen habe und danach seine Eintheilung mache. Ich zweisle also nicht, daß Ew. Hochwohlgebohren dem Könige ehender etwas gönnen werden als denen Kausseuthen und also alle behülfliche Hand zu der Bistizung leisten werden, ohne welche alle unsere Subsistence aufhört. Ich versbleibe etc.

2. Oberst Heinrich Siegmund v. d. Hende an Prinz Friedrich Eugen von Württemberg, Rolberg den 4. November 1761.

Ausfertigung ebda.

Durchlauchtigfter Herzog . . .

Em. Sochfürstlich Durchlauchtigftes Schreiben habe durch die 4 Officier. Die gu Durchsuchung ber fämtlichen Bodens beorbert, gu erhalten die Gnade gehabt. Em. Sochfürstliche Durchlauchten wollen gnädigft zu erwegen geruhen, daß ich gegenwärtig das hiefige Gouvernement commandire, welches mir von Gr. Roniglichen Majeftaet allerhöchft gu meiner Beforgung aufgetragen. Wann nun ein und anders zu Em. Sochfürstlichen Durchlaucht Rotig und Satisfaction zu missen und zu erfahren vor nöthig erachtet werden solte, so werde ich gewiß nicht ermangeln, das verlangte auf das fordersamfte bengutragen. Em. Sochfürstlichen Durchlauchten Sochstem Ermeffen muß ich aber billig unterthänig anheim stellen, ob es nicht einem Gouvernement jum größten Defpect gereichen muffe, durch commandirte Officier von der Armée ben convocirter Burgerichaft eine Festung durchsuchen gu laffen und den Borrath dadurch festfeten, deffen Wahrheit und Richtigkeit ich nach meiner Treue gegen Gr. Rönig= lichen Majestaet Dienst allemahl Em. Hochfürstlichen Durchlaucht darzulegen imstande bin. Em. Sochfürstlichen Durchlaucht gnädigen Intention unterthänig zu befolgen, werde ich also, und da es schon Nachmittags, nicht den geringsten Unftand nehmen, morgen in aller Frühe durch 4 Officier, die ich dazu fogleich commandiren werde, auf das genaueste visitiren und Em. Sochfürstlichen Durchlaucht sodann unterthänigen Rapport abstatten zu laffen. 3ch zweifle nicht, Em. Sochfürstlichen Durchlauchten werden die Onade haben, mir und denen Officiers denjenigen Glauben benzumeffen, den die Wahrheit der Bisitation mit fich bringen wird.

3. Generalleutnant Dubiflav Friedrich v. Platen an Brinz Friedrich Eugen von Württemberg, Moizelfitz den 26. November 1761.

Ausfertigung ebda.

Durchlauchtigfter Herzog . . .

Ew. Durchlaucht wissen, und ich mache auch daraus kein Geheimniß, daß ich von des Rönigs Onade einzig und allein leben muß.

Se. Königliche Majestet haben das gnädige Zutrauen gehabt, mir ein Corps Dero Trouppen anzuvertrauen. Sie haben mir daben öfters besohlen, daß ich mit demselben de concert mit Ew. Durchlaucht agiren sollte, niemahlen aber ist mir besohlen worden, daß ich und das Corps gänzlich unter Ew. Durchlaucht Ordre stehen soll; inzwischen haben Ew. Durchlaucht vor gut besunden, das Corps mit dem Ihrigen völlig zu combiniren, und ich habe mir dieses um so viel lieber gesallen sassen, weisen ich reellement geglaubet, daß dadurch was efficaceres zu des Königs Dienst bewürket werden könte und daß auch das durch alse Berfügungen schneller und gemächlicher geschehen könnten.

Seit der Zeit aber, daß ich die Ehre habe, mit Ew. Durchlaucht konsjungiret zu senn, haben Höchstdieselben nicht vor nöthig gefunden, mir Dero Operations-Plan zu communiciren oder mit mir über Dero Desseins ein Wort zu sprechen, au contrair Höchstdieselben haben öffentlich declariret, daß Sie niemanden fragen, auch niemandes Rath verlangten.

Auch hiemit bin ich vollkommen zufrieden und werde mich auch dessen nicht unterziehen, weil man aber den Ausgang der Sache nicht wissen kann, so wersen. Durchlaucht auch nicht ungnädig nehmen, wenn ich Höchstdenenselben unterthänig bitte, mir wenigstens eine Decharge zu geben, mit welcher ich mich heute oder morgen ben Sr. Königlichen Majestet legitimiren könne, daß ich von unserer Conjunction an hier ben dem Corps nur als Subaltern gewesen.

Ich werde hiernechst Dero Ordres mit Freuden besolgen, meine Schuldigskeit wie ein ehrlicher Mann thun und an dem zu wünschenden glücklichen Auszgang sowohl in Ansehung des König als auch Ew. Durchlaucht den alleraufzrichtigsten Antheil nehmen.

# Die Arbeiten Martin Wehrmanns der Jahre 1931 bis 1936 in zeitlicher Folge.

Busammengestellt von

## Wilhelm Braun.

In der Festschrift der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde zu Martin Wehrmanns 70. Geburtstage (Balt. Stud. N. F. Bd. 33, H. 1931) hat Hans Bellée das Schrifttum des verehrten Altmeisters der pommerschen Geschichte in zeitlicher Folge zusammengestellt. Diese Wehrmann-Bibliographie hat ofte mals wertvolle Hilfe geleistet, so daß es nahe lag, aus Anlaß des 75. Geburtstages M. Wehrmanns eine Fortsetzung für die inzwischen verslossenen sünf Jahre vorzulegen. Die Zusammenstellung schließt unmittelbar an die Belléesche Wehrmann-Bibliographie an; die dort schon ausgesührten Arbeiten des Jahres 1931 sind hier nicht wieders holt; die Zählung der Titel ist fortgesetz.

| 1931 — 12 (1941) 1940 (1941)                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Die Neugründung der Universität Greifswald 1539. — Mbl. 3g. 45 S. 154      |
| bis 157. [771]                                                             |
| Eine Bifitation pommericher Rirchen i. 3. 1576. — Blätter für Rirchen-     |
| geschichte Pommerns, Heft 8, 1931, S. 39—63. [772]                         |
| Die geschichtliche und politische Entwicklung Pommerns. — In: Pommern, das |
| Grenzland am Meer. Hrsg. von E. Murawski und E. Stein. Berlin-             |
| Friedenau 1931. S. 16—18. [773]                                            |
| Einiges aus mittelalterlichen Bibliotheken Bommerns. — In: D. Dr. Johannes |
| Luthers Leben und Werk. (Greifswald 1931.) S. 25-30. [774]                 |
| Bon Johann Knipstros Testament In: Festschrift aus Unlag der Einweihung    |
| des Knipstro-Denkmals in Pyrit. Pyrit 1931, S. 57—59. [775]                |
| Bom alten Schiffbau in Rolberg. — Monatsbl. des Rolberger Bereins für      |
| Heimatkunde Ig. 8 Nr. 12. [776]                                            |
| Bom Jungfrauenklofter Marienfließ im 16. Jahrhundert nach der Refor-       |
| mation. — Heimatklänge, Stargard 1931, Nr. 165. [777]                      |
| Pommersche Geschichtsforschung. — Ebda Nr. 166. [778]                      |
| Gneisenau und Pommern. — Ebda Nr. 167. (Siehe auch Stettiner General-      |
| Anzeiger vom 23. August 1931.) [779]                                       |
| Aus der Notzeit (der Stadt Stargard) vor 300 Jahren. — Ebda Nr. 169. [780] |
| Herzog Bogislaws X. von Pommern Weihnachtsfeier in Rom 1497. — Ebda        |
| Nr. 170.                                                                   |
| Altere Nachrichten von den Treptower Kirchen. — Beimatklänge, Treptow,     |
| 3g. 8 S. 20—22. [782]                                                      |
| Die Wachholz und das Kloster Belbuck. — Ebda S. 37—38. [783]               |

## 1932

| Aus der Reformationszeit (in Stargard). — Mbl. 3g. 46 S. 89-92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 784]  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Joachim Lagebusch, ein pommericher Dichter um 1500 Ebda G. 134-136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7851  |
| (Dasselbe: Oftpommerfche Heimat, Stolp 1932, Nr. 22.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Ein Guftav-Udolf-Festspiel (des Stettiner Professors Martin Leuschner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | non   |
| 1000 (9/1 % 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [786] |
| Aus der Geschichte der Lande Lauenburg und Bütom. — Pommersche Hei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 그는 그 나는 아이들이 나는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그는 그들은 그들은 그를 가지 않는 것이다. 그들은 그는                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [787] |
| (Dasselbe: Bütower Anzeiger vom 29. Dez. 1932.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Bon Synoden und Synodalstatuten der Camminer Diöcese. — Blätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | für   |
| Rirchengeschichte Pommerns H. 9, 1932, S. 3-19. (Roch einmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibge= |
| druckt: Ebda H. 12, 1934, S. 17—31.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [788] |
| Ein pommersches Kirchenblatt vor 100 Jahren. — Bote für Bommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1932. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [789] |
| Frang von Uffifi. — Stargarder Kirchenblatt 1932, Nr. 41 S. 324—325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Aus der Geschichte des pommerschen Zeitungswesens. — Zeitungsverlag I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [791] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [792] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     |
| Aus vier Jahrhunderten pommerscher Kirchengeschichte. — In: Bomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 보고 있는 그런 그는 사람들이 아내를 되는데 하는데 없는데 가장 없는데 가장 하셨다면 하는데 사람들이 되었다. 그는데 아내는데 아내는데 아내는데 아내는데 아내는데 아내는데 아내는데 아내                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [793] |
| König Gustav Adolf von Schweden und Stettin. — Amtl. Nachrichtenbl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . des |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [794] |
| Bom alten Herzogsschlosse zu Stettin. — Ebda Nr. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [795] |
| Aus Friedrich Dregers Jugendzeit. — Die Heimat, Greifenberg 1932, Nr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [796] |
| Die älteste erhaltene Greifenberger Junftrolle (1517). — Ebda 1932, Rr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [797] |
| Greifenberger auf dem Badagogium ju Stettin (1576-1657) Ebda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [798] |
| The state of the s | [799] |
| Rösliner auf dem Badagogium in Stettin i. d. 3. 1576—1666. — U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [800] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [801] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die Reformation in Kolberg. — Monatsbl. des Kolberger Bereins für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000  |
| matkunde Ig. 9 Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [802] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ebda  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [803] |
| Das Umt Rugenwalde im Jahre 1817. — Heimatbeil, der Schlawer Zei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [804] |
| Aus der Geschichte des pommerschen Zeitungswesens. — Beimatklänge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Star= |
| gard 1932, Nr. 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [805] |
| Der Kreis Saahig. — Ebda Mr. 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [806] |
| Dörfer im Rreife Saatig, die einstmals Städte genannt wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ebda  |
| Mr. 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [807] |
| Bom Stargarder Wochenblatt. Ein Urteil über Stargard aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1847. — Ebda Nr. 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [808] |
| Bon der pommerschen Presse im Jahre 1847. — Ebda Nr. 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [809] |
| Die Eisenbahn Stettin-Stargard. — Ebda Nr. 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [810] |
| Aus der Geschichte des Stargarder Zeitungswesens. Zeitungszensur in Ki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| zeit. — Ebda Nr. 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [811] |

| Bon einer alten Stargarder Sängerzeitung ("Pommersche Sängerhalle" 69). — Ebda Nr. 180. | 1868/<br>[812] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bommersche Zeitungen und Zeitschriften vor 100 Jahren. — Ebda Nr. 182.                  | 4              |
|                                                                                         |                |
|                                                                                         | [814]          |
| Bur Geschichte der Treptower Zeitungen und Zeitschriften Ebda Nr. 19.                   |                |
| Die Zerstörung der Stadt Cammin im Jahre 1308. — Heimatkalender                         |                |
|                                                                                         | [816]          |
| Vom alten Rolberger Domkapitel. — Heimatkalender der Kr. Kolberg                        |                |
|                                                                                         | [817]          |
| Stettins Zeitungswesen vor neunzig Jahren. — Stettiner Abendpost                        |                |
|                                                                                         | [818]          |
| liber die Feuersbrunft (in Garty a. D.) vom 30. April 1624. — Gartyer                   |                |
|                                                                                         | [819]          |
| 1933                                                                                    | FOOOT          |
|                                                                                         | [820]          |
| Die Trauer um den Tod des Königs Gustav Adolf in Pommern uni                            |                |
| überführung seiner Leiche (Juli 1363). — Ebda S. 113—120.                               | [821]          |
|                                                                                         | [822]          |
| Grenzbesichtigung im Westen Pommerns (1626). — Pommersche Jahrb. 8. 5. 133—157.         | [823]          |
| Stargard in Bommern. — Die Brücke. Nachr. von der Stabila Röslin                        | 3g. 6          |
|                                                                                         | [824]          |
| Ein mittelalterlicher Grabftein (des Beinrich von Rehberg) in der Ste                   | ttiner         |
| Schlofkirche. — Nachrichtenbl. d. Stettiner Berkehrsvereins 3g. 7 Nr. 8.                | [825]          |
| Kolberg als Sitz der pommerschen Regierung 1683-86. — Monatsbl                          | . des          |
| Rolberger Bereins für Heimatkunde Ig. 10 Nr. 7.                                         | [826]          |
| Wege und Biele der familiengeschichtlichen Forschungen. — Beimat-Beil                   | . des          |
| Pyriher Kreisblattes 1933, Nr. 10.                                                      | [827]          |
| Aus alten Beschreibungen der Stadt Byrit Ebda Rr. 12.                                   | [828]          |
| Bon hauptleuten des Schloffes Saagig Beimatklänge, Stargard                             | 1933,          |
| Nr. 184.                                                                                | [829]          |
| Die alte Kirche in Friedrichswalde. — Ebda Nr. 186.                                     | [830]          |
| Bauern in Saatiger Dörfern im Jahre 1509. — Ebda Rr. 187.                               | [831]          |
| Schloß Saahig. — Ebda Nr. 187.                                                          | [832]          |
| Saffenburg (Kr. Saatig). — Ebda Nr. 188.                                                | [833]          |
| Bom alten Bistum Rammin. — Ebda Rr. 192.                                                | [834]          |
| (Dasfelbe Beimatkalender für die Rr. Saatig und Stargard i. B.                          | 1934,          |
| S. 63—65.)                                                                              |                |
| Eine Reise durch Bommern vor 200 Jahren Heimatklänge, Sta                               | rgard          |
| 1933, Nr. 192.                                                                          | [835]          |
| (Dasselbe: Heimatkalender für die Rr. Saatig und Stargard i. P.                         | 1934,          |
| 5. 61—62.)                                                                              |                |
| Handwerksgilden in Stargard 1618 und 1624. — Heimatklänge, Sta                          | rgard          |
| 1933, Nr. 193.                                                                          | [836]          |
| Die Bildung der Bommerschen Landkreise vor rund 100 Jahren. — He                        |                |
| kalender für den Kr. Regenwalde 1933, S. 36-38.                                         | [837]          |
| (Auch in den Ralendern 1933 für die Rr. Greifenhagen und Pyrik.)                        |                |

| Deutsche Stimmen gegen Frankreich vor 250 Jahren. — Neues Pommer                                                                      | sches |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                       | [838] |
|                                                                                                                                       | [839] |
| Bon den ältesten Weihnachtsbildern. — Ebda 24. Dez. 1933.                                                                             | [840] |
| 1934                                                                                                                                  |       |
| Stralfund und Herzog Bogiflam X. von Pommern. — Batt. Stud. N                                                                         | . F.  |
| 95b. 36 S. 121—143.                                                                                                                   | 841]  |
| Rammin als Begräbnisstätte pommerscher Herzöge. — Mbl. 3g. 48 C                                                                       | 5.81  |
|                                                                                                                                       | 842]  |
| Heinrich von Treitschke und Gustava von Haselberg. — Ebda S. 146—147.                                                                 | 843]  |
|                                                                                                                                       | 844]  |
|                                                                                                                                       | [845] |
| Hugo Lemcke. — In: Pommersche Lebensbilder, hrsg. von der Landesgesch                                                                 | icht= |
|                                                                                                                                       | ). 1, |
|                                                                                                                                       | 846]  |
|                                                                                                                                       | 934). |
|                                                                                                                                       | 847]  |
|                                                                                                                                       | 848]  |
| Ein altes Gedicht über Pommern im 30-jährigen Kriege. — Ebda S. 31-35. [                                                              |       |
| Martin Luthers Beziehungen zu Pommern. — Unser Pommerland I                                                                           |       |
|                                                                                                                                       | 850]  |
|                                                                                                                                       | 851]  |
| Ein Gang durch die Geschichte Stettins. — Nachrichtenbl. d. Stettiner                                                                 |       |
|                                                                                                                                       | 852]  |
|                                                                                                                                       | 853]  |
|                                                                                                                                       | 854]  |
| Eine Sahrt (des Kammerhern Dietrich Sigismund von Buch) an die hin<br>pommersche Rüste i. I. 1678. — Monatsbl. d. Rolberger Heimatver |       |
|                                                                                                                                       | 855]  |
|                                                                                                                                       | 8561  |
| Deutsche Städte entstehen in Pommern. — Oftland Ig. 15 S. 259—260.                                                                    |       |
| Die Bildung des heutigen Kreises Greifenberg. — Unsere Heimat, Grei                                                                   |       |
|                                                                                                                                       | 8581  |
| Wie ift der jegige Rreis Greifenberg zuftande gekommen? - Ebda Nr.9. [                                                                |       |
| Pfarrer an der Marienkirche gu Greifenberg im Mittelalter Ebda Nr. 12. [                                                              |       |
| m1 / 1: /m// m2                                                                                                                       | 861]  |
| Das Landichulwesen der Synode Greifenberg vor 100 Jahren. — Ebda Nr. 29. [                                                            | 862]  |
| Der Landtag zu Treptow a. R. 1534. — Heimatstimmen aus dem Rr. K                                                                      | am=   |
|                                                                                                                                       | 863]  |
| (Dasselbe: Sarmer Zeitung 1934, Heimatbeil. Nr. 16.)                                                                                  |       |
| Schulen des Pyriger Kreises im Jahre 1773. — Beimat-Beil. des Pyr                                                                     | iger  |
|                                                                                                                                       | 864]  |
| Mus einem Bericht über die Landschulen (i. Rr. Pyrity) vom Jahre 1768                                                                 |       |
|                                                                                                                                       | 865]  |
|                                                                                                                                       | 866]  |
|                                                                                                                                       | 867]  |
| Stargard vor 350 Jahren. — Stargard und Stralfund von 1460—1486.                                                                      |       |
| heimatklänge Stargard 1934, Nr. 194                                                                                                   | 8681  |

| Bon einer Ziegelei im Saatiger Amte vor 300 Sahren. — Ebda Nr. 200.                                                     | 1934<br>[869]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stralfunds Bedeutung in der Geschichte Bommerns. Rede Ebda Nr. 201.                                                     |                |
| Die Huldigung in Stargard im April 1605 (für Bogislaw XII.).                                                            |                |
|                                                                                                                         | [871]          |
| Der erste evangelische Pastor in Behlkow (Joden Belinck). — Heimatkl                                                    | 1 1            |
|                                                                                                                         |                |
|                                                                                                                         | [872]<br>[873] |
|                                                                                                                         |                |
| Johann Bugenhagen, Dr. Pomer. — Heimatkalender für den Rr. 9 1934, S. 36—39.                                            |                |
|                                                                                                                         | [874]          |
| (Dasselbe: Greifenberger Heimatkalender 1934 und Heimatkalender für Kr. Greifenhagen 1934.)                             |                |
| Vom alten Bistum Rammin. — Beimatkalender für die Rr. Saatig                                                            | und            |
|                                                                                                                         | [875]          |
|                                                                                                                         | [876]          |
| Flugversuche älterer Zeit in Pommern. — Neues Bommersches Tage                                                          |                |
| vom 5. Juni 1934.                                                                                                       | [877]          |
| 1935                                                                                                                    |                |
| Das Bistum Ujedom. — Mbl. Sg. 49 S. 17—20.                                                                              | [878]          |
|                                                                                                                         | [879]          |
| (Dasielbe: Blätter für Kirchengeschichte Pommerns, S. 13, G. 1-2.)                                                      | -              |
| Bon den Kirchenbüchern in Bommern. — Unfer Bommerland 3g. 20 @                                                          | . 339          |
| bis 342.                                                                                                                | [880]          |
| Aus theologischen Schriften Johann Bugenhagens. — Pommersche He                                                         | imat=          |
| kirche 1935, Nr. 25.                                                                                                    | [881]          |
| Aus dem Testament des Konrad Witte v. J. 1329. — Monatbsbl. des                                                         | Rol=           |
|                                                                                                                         | [882]          |
| Bon den alten Klöftern in Stettin. — Nachrichtenbl. d. Stettiner Berk                                                   |                |
|                                                                                                                         | [883]          |
| Johannes Bugenhagen und Greifswald. — Heimatleim un Mudders                                                             |                |
|                                                                                                                         | [884]          |
| Eine Reise durch Pommern im Jahre 1586. (Mitteilungen aus dem Tag                                                       |                |
|                                                                                                                         | [885]          |
| Die Pommerschen Provinzialblätter Heimat = Beil. des Pyriger Si                                                         |                |
|                                                                                                                         | [886]          |
| Purit im Jahre 1478. — Ebda Nr. 21 S. 81—83.<br>Kloster Kolbat und der "Grabstein Herzog Barnims". — Ebda Nr. 22 S. 88. | [887]          |
| Johannes Bugenhagen in Pommern von 1485—1521. — Ebda Nr. 25 u. 26.                                                      |                |
|                                                                                                                         | [890]          |
|                                                                                                                         | [891]          |
| Byrig in der Merianschen Topographie von Bommern. — Ebda Nr. 38 S                                                       |                |
|                                                                                                                         | [892]          |
| Bon Rirchen im Byriger Rreife in den Jahren 1489-1494 Ebda M                                                            | I              |
|                                                                                                                         | [893]          |
| Johann Bugenhagen und Stargard. — Heimatklänge, Stargard 1935, Nr. 209.                                                 |                |
|                                                                                                                         | [895]          |
|                                                                                                                         | [896]          |
|                                                                                                                         | [897]          |
|                                                                                                                         |                |

| Bon Bugenhagens Lehrtätigkeit in Treptow. — Heimatklänge, Treptow,                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sg. 12 Nr. 6. [898]                                                                                                             |
| Der deutsche Bauernkrieg. — Beimatkalender für die Rr. Saahig und Star-                                                         |
| gard i. P. 1935, S. 85—87. [899]                                                                                                |
| Vom ältesten Buchdruck in Pommern. — Stettiner General-Anzeiger vom 20. März 1935. [900]                                        |
| 20. März 1935. [900]<br>Pommersche Zeitungen 1835. — 100 Jahre Ostsezeitung. Sonderbeil. des                                    |
| Stettiner General-Anzeigers vom 15. Juni 1935. [901]                                                                            |
| Die Hafen- und Schiffbaustadt (Stettin). — Ebda. [902]                                                                          |
| Johannes Bugenhagen. Bu feinem 450. Geburtstage Belgarder Beitung                                                               |
| vom 21. Juni 1935. [903]                                                                                                        |
| (Auch in andern pommerschen Zeitungen abgedruckt.)                                                                              |
| 1936                                                                                                                            |
| Die pommerichen Beitungen und Beitschriften in alter und neuer Beit. Breg.                                                      |
| von der Gesellschaft für Zeitungskunde und Buchdruck in Pommern.                                                                |
| Phrity 1936. [904]                                                                                                              |
| 3um fünfzigsten Sahrgange der Monatsblätter. Berfönliche Erinnerungen                                                           |
| Mbl. Sg. 50 S. 1—3. [905]                                                                                                       |
| Gart a. D. und Tangermünde. — Ebda S. 17—20. [906]                                                                              |
| Ramminer Weihbischöfe. — Ebda S. 97—101. [907]                                                                                  |
| Aus dem Kreise Saazig. — Ebda S. 114—117. [908]                                                                                 |
| Der Bau des Börsengebäudes in Stettin. Gine Jahrhundert-Erinnerung. —                                                           |
| Ostsee-Handel Ig. 16 Nr. 18 S. 5—17.                                                                                            |
| Bom Stettiner Theater in alter Zeit. — Nachrichtenbl. d. Stettiner Ber-                                                         |
| kehrsvereins Ig. 10 H. 4. [910]                                                                                                 |
| Bom ersten Stettiner Buchdrucker. — Ebda H. 2. [911]                                                                            |
| Pommern im Raplande. — Familiengeschichtl. Mitt. 3g. 4 S. 9—10. [912]                                                           |
| Bon der Kirche zu Pyrig. — Heimat-Beil. des Pyriger Kreisblattes 1936,                                                          |
| Mr. 7. Setmat-Sett. des phrizet Kreisdiaties 1890,                                                                              |
| Der Kreis Pyrig. — Ebda Nr. 9. [914]                                                                                            |
| Bon der mittelalterlichen Stadtmauer Greifenbergs. — Greifenberger Beimat-                                                      |
| kalender 1936, S. 36—41. [915]                                                                                                  |
| Stargarder Rriegsnöte vor 300 Jahren Beimatkalender für die Rr.                                                                 |
| Saahig und Stargard i. P. 1936, S. 49—52. [916]                                                                                 |
| Die Hochzeit eines pommerschen Herzogs (Philipp I. von Bommern-Wolgast). — Stettiner General-Anzeiger vom 26. Febr. 1936. [917] |
| Bommerns Herzöge und die Universität Greifswald. — Ebda vom 17. Juni                                                            |
| 1936. [918]                                                                                                                     |
| Sie Pommern, hie Brandenburg. Bon einem Rampf um Stargard vor                                                                   |
| 650 Jahren. — Stargarder Tagebl. vom 18./19. Jan. 1936. [919]                                                                   |
| Berühmter Stargarder Urgt in alter Zeit (David Herlicius) Ebda 1. Febr.                                                         |
| 1936. [920]                                                                                                                     |
| Wie kam der Kreis Saatig zu seinem Namen? — Ebda 29. Febr./1. Marz                                                              |
| 1936. [921]                                                                                                                     |
| Bon den Städten des Rreises Saahig Ebda 20. April 1936. [922]                                                                   |

| Personennamen-Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Belinek, Jochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 872                                                                                                                 | Safelberg, Guftava v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 843                                                                                                   |  |  |
| Blücher in Deep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                 | Herlig, David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 920                                                                                                   |  |  |
| Bogiftom X., Sig. v. Bommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Retelhut, Chriftian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 845                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 841                                                                                                                 | Riechel, Samuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 885                                                                                                   |  |  |
| — Weihnachtsfeier in Rom 1497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 781                                                                                                                 | Rnipstro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 775                                                                                                   |  |  |
| Bogiflam XII., Sag. v. Bommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | Lagebusch, Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 785                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 871                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 846                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 855                                                                                                                 | Lemcke, Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 903                                                                                                                 | Leuschner, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 786                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 889                                                                                                                 | Loige. — Loigenhof in Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 854                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 896                                                                                                                 | Luther, Martin. — Beziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 884                                                                                                                 | zu Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850                                                                                                   |  |  |
| - und Stargard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 894                                                                                                                 | Briefe nach Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                   |  |  |
| - Lehrtätigkeit in Treptow a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 898                                                                                                                 | Melanchthon, Philipp. — Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |  |  |
| - Uns feinen theolog. Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 881                                                                                                                 | ziehungen zu Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                   |  |  |
| Dreger, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 796                                                                                                                 | Philipp I., Hag. v. Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 917                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 790                                                                                                                 | Rehberg, Henning v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 825                                                                                                   |  |  |
| Gneisenau und Bommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 779                                                                                                                 | Schlösser, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 911                                                                                                   |  |  |
| Guftav Adolf, Rg. v. Schweden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Swawe, Beter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 839                                                                                                   |  |  |
| und Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 794                                                                                                                 | Treitschke, Heinrich v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 843                                                                                                   |  |  |
| - Trauer um feinen Tod und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | Wachholz (Familie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 783                                                                                                   |  |  |
| überführung der Leiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 821                                                                                                                 | Wehrmann, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 905                                                                                                   |  |  |
| - Stettiner Festspiel von 1632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 786                                                                                                                 | Witte, Konrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 882                                                                                                   |  |  |
| - State and a decision of the Court of the control of the court of the |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |  |  |
| (12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CIEX                                                                                                                | M15/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | es Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 075                                                                                                   |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 890                                                                                                                 | Kammin (Bistum) 834,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935<br>Behlkow, Erfter ev. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | Rammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 788                                                                                                   |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935<br>Behlkow, Erster ev. Pfarrer<br>Belbuck (Kloster) und die Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 890<br>872                                                                                                          | Rammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalftatuten — Weihbischöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935<br>Behlkow, Erster ev. Pfarrer<br>Belbuck (Kloster) und die Familie<br>Wachholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 890<br>872<br>783                                                                                                   | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe<br>Kammin (Stadt), Zerstörung i. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 788<br>907                                                                                            |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935<br>Behlkow, Erster ev. Pfarrer<br>Belbuck (Rloster) und die Familie<br>Wachholz<br>Bütow (Land)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 890<br>872<br>783<br>787                                                                                            | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Kammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 788                                                                                                   |  |  |
| Bahn, Zubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachhold Bütow (Land) Deep, Blücher in —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 890<br>872<br>783<br>787<br>814                                                                                     | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pom=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 788<br>907<br>816                                                                                     |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Rloster) und die Familie Wachhold Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830                                                                              | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte poms<br>merscher Fürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 788<br>907<br>816<br>842                                                                              |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Garh a. D., Feuersbrunst 1624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819                                                                       | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte poms<br>merscher Fürsten Köslin, ülteste Zeitungen                                                                                                                                                                                                                                                                         | 788<br>907<br>816<br>842<br>801                                                                       |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Garh a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906                                                                | Rammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pom= merscher Fürsten Röslin, ülteste Zeitungen — Rösliner auf dem Stettiner                                                                                                                                                                                                                                               | 788<br>907<br>816<br>842<br>801                                                                       |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Gary a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greifenberg (Kreis) 858,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819                                                                       | Rammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pom= merscher Fürsten Röslin, ülteste Zeitungen — Rösliner auf dem Stettiner Pädagogium                                                                                                                                                                                                                                    | 788<br>907<br>816<br>842<br>801                                                                       |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Garh a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greifenberg (Kreis) B58, Greifenberg (Synode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859                                                         | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten Köslin, ülteste Zeitungen — Kösliner auf dem Stettiner Pädagogium Kolbat, Sogen. Grabstein Bars                                                                                                                                                                                                       | 788<br>907<br>816<br>842<br>801                                                                       |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Gary a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greifenberg (Kreis) B58, Greisenberg (Synode) Landschulen um 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859                                                         | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pom- merscher Fürsten Köslin, ülteste Zeitungen — Kösliner auf dem Stettiner Pädagogium Kolbat, Sogen. Grabstein Bar- nims                                                                                                                                                                                                 | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888                                                         |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Gary a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greifenberg (Kreis) B58, Greifenberg (Synode) Landschulen um 1830 Greisenberg (Stadt), Stadtmauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915                                           | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pom- merscher Fürsten Köslin, Ülteste Zeitungen — Kösliner auf dem Stettiner Pädagogium Kolbat, Sogen. Grabstein Bar- nims Kolberg, Domkapitel                                                                                                                                                                             | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817                                                  |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachhold Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Gary a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greisenberg (Kreis) 858, Greisenberg (Synode) Landschulen um 1830 Greisenberg (Stadt), Stadtmauer — ülteste Zunstrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915<br>797                                    | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten Köslin, Alteste Zeitungen — Kösliner auf dem Stettiner Pädagogium Kolbat, Sogen. Grabstein Barsnims Kolberg, Domkapitel — Reformation                                                                                                                                                                 | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817<br>802                                           |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachhold Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Garh a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greifenberg (Kreis) 858, Greifenberg (Synode) Landschulen um 1830 Greifenberg (Stadt), Stadtmauer — ülteste Zunstrolle — Pfarrer an der Marienkirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915<br>797<br>860                             | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten Röslin, Alteste Zeitungen — Kösliner auf dem Stettiner Pädagogium Kolbat, Sogen. Grabstein Barsnims Kolberg, Domkapitel — Reformation — Sit der pomm. Regierung                                                                                                                                       | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817<br>802<br>826                                    |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Garh a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greifenberg (Kreis) 858, Greisenberg (Synode) Landschulen um 1830 Greifenberg (Stadt), Stadtmauer — ülteste Zunstrolle — Pfarrer an der Marienkirche — Musikleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915<br>797                                    | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten Röslin, Alteste Zeitungen — Kösliner auf dem Stettiner Pädagogium Kolbat, Sogen. Grabstein Barsnims Kolberg, Domkapitel — Reformation — Sitz der pomm. Regierung — Schiffbau                                                                                                                          | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817<br>802<br>826<br>776                             |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Gary a. O., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greifenberg (Kreis) 858, Greisenberg (Synode) Landschulen um 1830 Greisenberg (Stadt), Stadtmauer — ülteste Zunstrolle — Pfarrer an der Marienkirche — Musikleben — Greisenberger a. d. Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915<br>797<br>860<br>799                      | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten Röslin, Ülteste Zeitungen — Kösliner auf dem Stettiner Pädagogium Kolbah, Sogen. Grabstein Barsnims Kolberg, Domkapitel — Reformation — Sitz der pomm. Regierung — Schiffbau — Ein Prinz v. Kurland in —                                                                                              | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817<br>802<br>826                                    |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie<br>Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche<br>Garh a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde<br>Greisenberg (Kreis) 858,<br>Greisenberg (Synode) Landschulen um 1830 Greisenberg (Stadt), Stadtmauer — ülteste Zunstrolle — Pfarrer an der Marienkirche — Musikleben — Greisenberger a. d. Stettiner Pädagogium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915<br>797<br>860<br>799                      | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten Röslin, Alteste Zeitungen — Kösliner auf dem Stettiner Pädagogium Kolbah, Sogen. Grabstein Barsnims Kolberg, Domkapitel — Reformation — Sih der pomm. Regierung — Schiffbau — Ein Prinz v. Kurland in — Wohltätigkeitsgesellschaft von                                                                | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817<br>802<br>826<br>776<br>856                      |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Gary a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greisenberg (Kreis) 858, Greisenberg (Synode) Landschulen um 1830 Greisenberg (Stadt), Stadtmauer — ülteste Zunstrolle — Pfarrer an der Marienkirche — Musikleben — Greisenberger a. d. Stettiner Pädagogium Greiswald. — Bugenhagen u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915<br>797<br>860<br>799                      | Kammin (Bistum) 834, — Synoden und Synodalstatuten — Weihbischöfe Rammin (Stadt), Zerstörung i. I. 1308 — Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten Röslin, Alteste Zeitungen — Kösliner auf dem Stettiner Pädagogium Kolbah, Sogen. Grabstein Barsnims Kolberg, Domkapitel — Reformation — Sitz der pomm. Regierung — Schiffbau — Ein Prinz v. Kurland in — Wohltätigkeitsgesellschaft von 1820                                                          | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817<br>802<br>826<br>776<br>856                      |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Rloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Garh a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greisenberg (Kreis) 858, Greisenberg (Synode) Landschulen um 1830 Greisenberg (Stadt), Stadtmauer — ülteste Zunstrolle — Pfarrer an der Marienkirche — Musikleben — Greisenberger a. d. Stettiner Pädagogium Greiswald. — Bugenhagen u. G. — Neugründung d. Universität 1539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915<br>797<br>860<br>799<br>798<br>884<br>771 | Kammin (Bistum) 834,  — Synoden und Synodalstatuten  — Weihbischöfe  Rammin (Stadt), Zerstörung i. I.  1308  — Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten  Röslin, Ülteste Zeitungen  — Kösliner auf dem Stettiner  Pädagogium  Kolbah, Sogen. Grabstein Barsnims  Kolberg, Domkapitel  — Reformation  — Sih der pomm. Regierung  — Schiffbau  — Ein Prinz v. Kurland in —  Wohltätigkeitsgesellschaft von  1820  Lauenburg (Land)                         | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817<br>802<br>826<br>776<br>856                      |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Garh a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greisenberg (Kreis) 858, Greisenberg (Synode) Landschulen um 1830 Greisenberg (Stadt), Stadtmauer — ülteste Zunstrolle — Pfarrer an der Marienkirche — Musikleben — Greisenberger a. d. Stettiner Pädagogium Greisswald. — Bugenhagen u. G. — Neugründung d. Universität 1539 — Die Herzöge u. d. Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915<br>797<br>860<br>799<br>798<br>884<br>771 | Kammin (Bistum)  Rammin (Bistum)  Bishdischöfe  Rammin (Stadt), Zerstörung i. I.  1308  Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten  Röslin, Ülteste Zeitungen  Kösliner auf dem Stettiner  Pädagogium  Rolbah, Sogen. Grabstein Barsnims  Kolberg, Domkapitel  Reformation  Sih der pomm. Regierung  Schiffbau  Gift ber pomm. Regierung  Schiffbau  Gin Prinz v. Kurland in  Wohltätigkeitsgesellschaft von  1820  Lauenburg (Land)  Mariensließ, Kloster | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817<br>802<br>826<br>776<br>856<br>803<br>787<br>777 |  |  |
| Bahn, Jubelfeier 1935 Behlkow, Erster ev. Pfarrer Belbuck (Kloster) und die Familie Wachholz Bütow (Land) Deep, Blücher in — Friedrichswalde, Kirche Garh a. D., Feuersbrunst 1624 — und Tangermünde Greisenberg (Kreis) 858, Greisenberg (Kreis) 858, Greisenberg (Stadt), Stadtmauer — ülteste Junstrolle — Pfarrer an der Marienkirche — Musikleben — Greisenberger a. d. Stettiner Pädagogium Greisswald. — Bugenhagen u. G. — Neugründung d. Universität 1539 — Die Herzöge u. d. Universität Hinterpommern, Fahrt a. d. Küste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 890<br>872<br>783<br>787<br>814<br>830<br>819<br>906<br>859<br>862<br>915<br>797<br>860<br>799<br>798<br>884<br>771 | Kammin (Bistum) 834,  — Synoden und Synodalstatuten  — Weihbischöfe  Rammin (Stadt), Zerstörung i. I.  1308  — Dom als Begräbnisstätte pomsmerscher Fürsten  Röslin, Ülteste Zeitungen  — Kösliner auf dem Stettiner  Pädagogium  Kolbah, Sogen. Grabstein Barsnims  Kolberg, Domkapitel  — Reformation  — Sih der pomm. Regierung  — Schiffbau  — Ein Prinz v. Kurland in —  Wohltätigkeitsgesellschaft von  1820  Lauenburg (Land)                         | 788<br>907<br>816<br>842<br>801<br>800<br>888<br>817<br>802<br>826<br>776<br>856<br>803<br>787<br>777 |  |  |

| Bommern im 30 jährigen Kriege    | 848 | Seefeld                                         | 876        |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------|
| - Gedicht über Pommern im 30=    |     | Stargard                                        | 824        |
| jährigen Kriege                  | 849 | - Rampf Brandenburgs und Pom-                   |            |
| - Pommern im Raplande            | 912 | merns um die Stadt                              | 919        |
| - Bibliotheken im Mittelalter    | 774 | - und Stralfund von 1460-1486                   | 868        |
| — Buchdruck                      | 900 | — Reformationszeit                              | 784        |
| - Flugverfuche                   | 877 | - Huldigung 1605                                | 871        |
| - Geschichtsforschung            | 778 | - 30=jähriger Krieg                             | 916        |
| - Grenzbesichtigung 1626         | 823 | - i. 3. 1631                                    | 780        |
| - Grenzland                      | 792 | - Urteil über St. a. d. 3. 1847                 | 808        |
| - Herzogshaus, Begräbnisstätte   |     | Augustinerklofter                               | 895        |
| in Rammin                        | 842 | Buchdruck                                       | 897        |
| - Intelligenzwerk                | 820 | - Bugenhagen und Stargard                       | 894        |
| - Juden                          | 891 | - Handwerksgilden i. d. Jahren                  |            |
| — Rirchenblatt von 1832          | 789 | 1618 und 1624                                   | 836        |
| — Rirchenbücher                  | 880 | — David Herlicius                               | 920        |
| — Kirchengeschichte              | 793 | - Pommeriche Sängerhalle                        | 812        |
| — Kirchenvisitation i. 3. 1576   | 772 | - Zeitungen 808,                                | 811        |
| - Kreise 837.                    |     | Stettin, Sang durch die Geschichte              |            |
| — Provinzialblätter              | 886 | — Bedeutung in der Geschichte                   | 002        |
| — Regierung in Kolberg           | 826 | Bommerns                                        | 870        |
| - Reise, 1586                    | 885 | — König Gustav Adolf v. Schwe-                  | 010        |
| — Reife, 1733                    | 835 | den und Stettin                                 | 794        |
| - Städte                         | 857 | — im Sahre 1870                                 | 851        |
| - Straffunds Bedeutung für B.    |     | — Schloß                                        | 795        |
| — Zeitschriften                  | 904 | — Loigenhof                                     | 854        |
| - Zeitungen 791, 805,            |     |                                                 | 910        |
| — Zeitungen i. 3. 1832           | 813 | — Theater in alter Zeit<br>— Erster Buchdrucker | 911        |
| — Zeitungen i. 3. 1835           | 901 |                                                 |            |
| - Zeitungen i. 3. 1847           | 809 | — Zeitungen 1842<br>— Zakobikirche              | 818<br>853 |
|                                  | 914 |                                                 |            |
| Byrity (Rreis)                   |     | - Schloßkirche, Grabstein                       | 825        |
| — Kirchen i. d. Jahren 1489-1494 |     | — Kloster                                       | 883        |
| — Schulen 864,                   |     | - Greifenberger a. d. Pädagogium                |            |
| Phrity (Stadt) i. I. 1478        | 887 | — Kösliner auf dem Pädagogium                   | 800        |
| - im Dreißigjährigen Rriege      | 847 | — Börsengebäude                                 | 909        |
| — Alte Stadtbeschreibungen       | 828 | — Stettin=Stargarder Eisenbahn                  | 810        |
| — i. d. Merianschen Topographie  |     | - Safen= und Schiffbauftadt                     | 902        |
| - Kirche                         | 913 | Stralfund und Stargard in den                   |            |
| Rom, Bogislaw X. in R.           | 781 | Jahren 1460—1486                                | 868        |
| Rügenwalde (Umt) i. 3. 1817      | 804 | - und Herzog Bogiflam X.                        | 841        |
| Saatig (Amt), Bauern i. 3. 1509  | 831 | Tangermünde und Gart a. D.                      | 906        |
| — Ziegelei i. 17. Jahrh.         | 869 | Treptow a. R., Kirchen                          | 782        |
| Saakig (Schloß)                  | 832 |                                                 | 873        |
| — Hauptleute                     | 829 | - Friedhof von 1363                             |            |
| Saatig (Kreis) 806,              | 908 | - Lehrtätigkeit Bugenhagens                     | 898        |
| — Name                           | 921 | — Landtag 1534 844,                             |            |
| — Städte                         | 922 | - Zeitungen und Zeitschriften                   | 815        |
| - Dörfer, vordem Städte          | 807 | Usedom (Bistum)                                 | 878        |
| Sollenhura (Qr Sactio)           | 833 | Birkmit .                                       | 961        |

## Forschungsberichte".

#### Polonica 1934/1935.

Bon Sans Bellée.

Unentbehrlich für jeden fich mit Bolen beschäftigenden Siftoriker ift die von Rarl Eftreicher begonnene und von Staniflam Eftreicher fortge= führte umfangreiche Bibliographie des polnischen Schrifttums, die von der Ukademie der Wiffenichaften in Rrakau herausgegeben wird. In mehreren Gerien ent= hält sie: die Literatur des 19. Jahrhunderts bis 1881, eine Fortsetzung dazu von 1881 bis 1900, die polnischen Druckschriften von 1455—1870 chronologisch und die Literatur des 15. bis 18. Sahrhunderts alphabetisch nach Autoren. Diefe besonders wichtige Reihe ift im Gegenfat zu den anderen bereits abgeschloffenen Reihen noch in Bearbeitung. Sie ift aber durch den kurglich er= ichienenen ftattlichen Band Sn-Sa bem Abichluft wieder ein Stuck naber gebracht worden1). Die Zeitschrift Reformacja w Polsce widmete diesem Bande eine ausführliche Unzeige2).

Das im vorigen Bericht3) angezeigte polnische biographische Lexikon nimmt einen erfreulichen Fortgang. Band 1 ift bereits vollständig4), von Band 2 find Seft 1-4 erichienen. In dem dritten Seft, das bis Bona Gforga reicht, find auch die pommerichen Berzöge mit Namen Boguflaw aufgeführt. Jedem Ur= tikel find Literaturangaben und die Beichnung durch den Berfaffer beigefügt.

Der bekannte Ortsnamenforicher St. Rogierowski hat fich nach der Beröffentlichung gahlreicher Arbeiten über die Ortsnamen Grofpolens und feiner Nachbargebiete5) jett in besonderem Mage den westflavischen Siedlungs= ländern zugewandt. Die Ergebnisse seiner Forschungen beginnt er in dem Atlas der geographischen Namen des Westflavengebiets6) zu veröffentlichen. Für Diesen Atlas sammelte R. alle flavischen Namen in der mittelalterlichen überlieferung aus Urkundenbüchern oder der Ortsnamenliteratur über die Gebiete weftlich von Bolen bis zur Linie Samburg-Bamberg. Die ermittelten Namen

<sup>\*)</sup> Anmerkung der Schriftleitung: Für den Bericht "Pommern und der skandinavische Norden" liegt dieses Mal zu wenig Literatur vor, so daß er mit dem nächstjährigen Forschungsbericht vereinigt wird.

<sup>1)</sup> Bibljografja Polska Karola Estreicher [Polnische Bibliographie des Karl E.], hrsg. von Stanistaw Estreicher. Bb. 30. Krakau 1934. 372, IV S.

2) Reformacja w Polsce Ig. 6 (1934) Nr. 21/24 S. 202—207.

3) Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S. 290.

4) Polski Słownik biograficzny [Polnisches biographisches Legikon]. Bd. 1.

<sup>5)</sup> In besonderem Make berührt folgende Arbeit die Broving Bommern: Stanistam Rogieromski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski [Untersuchungen der topographischen Namen im Gebiete des früheren westlichen und mittleren Groß-polens]. Roczniki towarzystwa przyjaciół nauk w Poznaniu Ig. 47 und 48 (1921 und 1922).

<sup>6)</sup> Stanistaw Kozierowski, Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny zachodniej Itlas der geographischen Namen des Westslavenstums]. Hrsg. von Stanislaw Pawłowski in Prace Instytutu geograficznego. Posen 1934. Blätter: Stosp, Kolberg, Stettin, Schneidemühl. 1:300000. Posen 1935. Blatt Rügen. 1:100000.

abertrug er auf Deftischblätter, die er dem oben genannten Atlas gu Grunde legte. Die benutte Blatteinteilung entspricht der von dem Reichsamt für Landesaufnahme herausgegebenen Rarte des Deutschen Reichs im Magitab 1: 300 000. Bei der Beichränkung auf einen kleineren Mafftab mußten nach der Angabe des Berfassers viele Ortsnamen ausfallen und zwar gerade in Dichter befiedelten Gegenden. Bisher find zwei Lieferungen erichienen, nämlich Die Blätter Stolp, Rolberg, Stettin und Schneidemühl fowie das Blatt Rügen. Bebe diefer Lieferungen enthält je ein Borwort und eine Ginleitung in polnifcher, frangofifcher und englischer Sprache. In dem Bormort gu der Rarte von Rügen berichtet R. von den frühesten Nachrichten über die Bewohner der Infel und das Borkommen flavischer Sprachrefte. Rach feiner Auffassung würde fich erft bei der Aufstellung eines Wörterbuchs der heutigen nieder-Deutschen Sprache auf Rugen das umfangreiche flavische Sprachmaterial abgrengen laffen. In den Ginleitungen zu den Rarten wird eine Befchreibung des Rartenbildes unter Zugrundelegung der flavischen geographischen Namen gegeben. Giner jeden Lieferung ift ein Ortsnamenregifter beigegeben, das allerbings nur mit gemiffen Borbehalten gu benuten ift. Die 1. Lieferung diefes Werkes, das trot feines dreifprachigen Tertes Die deutsche Sprache wie mit ichlechtem Gemiffen meidet, hat bereits im vorigen Band ber Baltifchen Studien 5. 299-302 und 6. 374-377 durch Fr. Lorents und S. G. Oft eine ausführliche und kritische Ungeige erfahren; eine fprachwiffenschaftliche Würdigung der 2. Lieferung von Fr. Lorent findet fich unten G. 361ff., mahrend eine eingehende Besprechung dieser Lieferung vom Standpunkt des Siftorikers im nächften Band gebracht werden wird.

Eine lehrreiche Betrachtung über das polnische Grengland im Norden und Beften gibt 3 aborski7) in dem miffenschaftlichen Teil des Ralenders der großen polnischen Zeitung Kurjer Ilustrowany Codzienny für das Jahr 1936. Diefe Studie bringt den Berlauf der modernen Grenge Bolens mit der alten polnischen Grenze aus der Zeit vor den Teilungen in Berbindung und unterfucht dabei, wie weit fie mit der natürlichen Bodenbeschaffenheit in Beziehung fteht. Der Weichsellauf hat die Bolen nach feiner Feststellung feit altersher auf die Richtung jum Meere gewiesen. In deutschen geopolitischen Arbeiten vermißt er diese Erkenntnis, da deutsche Autoren von einer willkürlich konftruierten Grenglinie fprechen. Die Bevolkerung der westlichen Teile Bolens hatte feit früher Beit unter dem Ginfluß einer ftarken deutschen Ginmanderung gestanden, ohne jedoch an Nationalempfinden eingebuft gu haben. Wohl aber hatten die Gebiete, die bereits gur Beit der Teilungen außerhalb des Staates gelegen hätten, Berlufte an polnisch sprechender Bevolkerung gehabt, so 3. B. reichte damals am Ende des 18. Jahrhunderts das Polentum weftlich bis gur Stolpe. Den Rückgang des polnischen Nationalbewußtseins bringt er bei einzelnen nicht mehr zu Bolen gehörenden Grenggebieten damit gufammen, daß Die Bevölkerung evangelisch geworden fei. Undererfeits gebe es aber noch außerhalb Bolens in verschiedenen Gegenden polnische Bevölkerung, die im Rreife Lauenburg in einzelnen Dörfern fogar die Mehrheit erreiche; ebenso besige der Rreis Butow eine polnische Gruppe und zwar eine kaschubische Bevölkerung mit gut entwickeltem Nationalbewußtsein. Ahnliche Abweichungen

<sup>7)</sup> Bogdan Zaborski, Polskie pogranicze północne i zachodnie. [Nördliche und westliche Grenzländer Polens]. Kalendarz Ilustrowanego Kurjera Codziennego na rok 1936. Krakau 1935. S. 69—76.

der politischen Grenze von den polnischen Siedlungsplätzen weist er auch an anderen Stellen im Verlauf der Grenze nach. Doch so wie bei uns die Festigung des Deutschtums gesordert würde, müsse man auch in Polen für die Sicherung des Volkstums eintreten und zwar für das der Raschuben, die besonders gefährdet seien.

Dem Aufsat sind bemerkenswerte Karten beigegeben, unter denen sich zwei Kartenskizzen der preußisch=pommerellischen Länder aus dem Museum Czartoryski in Krakau befinden. Sie stammen aus dem 15. Jahrhundert und gehören zu den ältesten Denkmälern der polnischen Kartographie. Eine weitere Karte ist eine erst kürzlich in der Nationalbibliothek in Warschau aufgesundene Darstellung der Küstenkreise der ehemaligen Wojwodschaft Pommerellen mit dem Kreise Lauenburg. Sie fertigte der Kgl. Geometer Peter Langau im Jahre 1659 im Maßstab 1: 150000 an und widmete sie dem Danziger Senat.

In großen Bugen schildert Semkowicg8) auf geographischer Grund= lage die territoriale Entwicklung Polens, in der er zwei Abschnitte untericheiden zu können glaubt, zuerft den Zeitraum vom Gintritt Bolens in die Geschichte bis jum Ende des 14. Sahrhunderts und dann von dort bis jum Ende des 18. Jahrhunderts. Im erften Abichnitt besteht Bolen einheitlich aus den kernpolnischen Stämmen und zwar den fünf Binnenftämmen (Bolanen, Slenganen, Wislanen, Rujawiern und Majowiern) und dem Ruftenftamm der Bomoranen und zeigt den ungewöhnlich ftarken Ginfluß des Flugneges bei der staatlichen Entwicklung. Denn die Fluggebiete der Oder und Weichsel mit ihren Nebenfluffen bilden bas Staatsgebiet bes damaligen Bolens. Go wie es nach außen durch Urwälder abgeschlossen war, so murden auch im Innern die Gebiete der einzelnen Stämme durch Waldzonen voneinander geschieden. In diefer Beife maren auch die Siedlungsgebiete ber Bomoranen im Guden durch Balder und Gumpfe begrengt. Obwohl fie einen polnischen Stamm bildeten, blieben fie durch die natürliche Abgrenzung ihres Landes im Separatismus stecken, fo daß Bolen nur mit Mühe die Berbindung mit ihnen aufrecht erhalten konnte. Bon Weften her mar allerdings der Zugang nicht in gleicher Weise erichwert und wurde daher auch von den brandenburgischen Markgrafen gur Eroberung des Landes benutt. Durch den folgenden Berluft der Obermundung und des Landes Lebus murde auch die Loslojung Schlefiens von Bolen gefördert, fo daß ichlieflich Bommern und Schlefien dem polnischen Staate verloren gingen und trot der inneren Erftarkung des Landes im 14. Sahrhundert nicht wiedererlangt werden konnten. Rach der Aufgabe der Oderlinie hatte die Erpansion des Staates vom 15. Jahrhundert ab eine neue Richtung nach Often eingeschlagen. Sie hatte die Berührung mit den Litauern, die gur Union mit ihnen führte, gur Folge. Erft die Erschütterungen des Weltkrieges brachten dann die geographischen und volkischen Boraussetzungen für einen polnischen Staat wieder zur Geltung.

Für die historische Forschung über die Anfänge des polnischen Staates ist von größter Bedeutung, daß die ältesten schriftlichen Quellen über Polen sich auf sein Verhältnis zu Pommern beziehen. Daher steht die älteste Geschichte Pommerns an hervorragender Stelle in der polnischen Geschichtsforschung.

<sup>8)</sup> Władnsław Semkowicz, Rozwój terytorjalny Polski na podłożu geograficznem [Territoriale Entwicklung Bolens auf geographischer Grundlage]. Kalendarz Ilustrowanego Kurjera Codziennego na rok 1936. Krakau 1935. S. 63—68.

Bommern mar nämlich eine der erften Landschaften, die der junge um Onesen entstandene Staat in feine Interessensphäre gog. Unter diesem Gesichtspunkt widmete ber Bofener Universitätsprofessor Wojciechowski der Rolle, die Bommern in dem Bolen gur Beit der Biaften fpielte, eine besondere Betrach= tung9). Der Verfasser weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Deutung Schinesghe = Stettin hin. Bei Boleslaw Chroben fieht 2B. ben klaren Blan, alle Weftflaven zu einem Staate zu vereinigen; boch verlaffen deffen Nachfolger diefe Linie, um erft nach großen Schwenkungen wieder auf fie gurückzukommen. Bereits im 11. Jahrhundert zeigt die Berlegung der Sauptstadt von Onesen nach Rrakau eine Beränderung der politischen Sauptlinie. Unter Boleflam Rranwouftn murde gwar die frühere Berbindung mit Bommern wieder hergestellt - die Errichtung eines Bistums in Rolberg fpreche nicht dagegen, daß Stettin damals auch zu Bolen gehörte -, doch die Ent= wicklung der Gelbständigkeit der Teilfürstentumer beeinflufte die allgemeine polnische Bolitik ungunftig, und ebenso hat die Erpansion des polnischen Staates nach Gudoften ihm die ruthenische Frage vorgelegt, die in manchen entscheidenden Momenten die Initiative im Besten lähmte, wiewohl Bolen geitweilig bewußt im Sudoften einen Erfat für den verlorenen Weften gu erringen hoffte. Jedenfalls ichob fich immer wieder die von Boleslaw Chroben begründete Staatsidee hervor, Bolen als Oder- und Beichselftaat aufzurichten, "in dem Bommern die Rolle des Schluffels für die Garantie der Gesamtheit spielte". In diesem Staatsgedanken standen Bommern und Schlesien in ber durch die Oder naturgegebenen Berbindung, die fich in anderer Beise noch im 18. Jahrhundert auswirkte, als nach der Erlangung der Odermündung durch Breugen bald danach auch Schlefien von Breugen erworben murde. Wojciechowski fieht auch in den dynastischen Beziehungen Rasimirs des Großen gu den Stettiner Bergogen ein Nachwirken der alten vorher ermähnten Staats= ibee trot feines gleichzeitigen Bergichts auf das Dangiger Bommern. Diefen Darlegungen über die Rolle Bommerns in der polnischen Staatsentwicklung verdiente eine deutsche Untersuchung gegenübergestellt zu werden, da Bommern fehr früh unter deutschen Ginfluß kam und einen noch bedeutenderen Blat in der deutschen Geschichte erhalten hat.

Ingwischen hat Wojciechowski den gangen Fragenkompler um Miefako I.10) in einer größeren Arbeit kritisch behandelt und ihr jogleich einen Nachtrag angefügt, in dem er fich besonders mit Professor Tymieniecki auseinandersett. Gine ausführliche Unzeige diefer neuen Beröffentlichungen wird im nächften Forschungsbericht erfolgen.

Die gleiche Beschäftigung mit der mittelalterlichen Geschichte Bommerns hat eine neue Arbeit von Widajewicg 11) gezeitigt, in der er fich ein-

<sup>9) 3</sup> ng munt Wojciechowski, Pomorze a pojęcie Polski Piastowskiej o roli poszczególnych dzielnic w budowaniu Państwa Polskiego

stowskie] < 0 roli poszczegolnych dzielnic w budowaniu Państwa Polskiego > [Hommern und der Begriff Polens zur Piastenzeit (über die Rolse der einzielnen Teilländer beim Aufbau des polnischen Staates >]. Rocznik Gdański Bd. 7/8 (1933/34). Danzig 1935. S. 3—22.

10) 3 ng m u n t Wojciech owski, Mieszko I. i powstanie Państwa Polskiego [Mieszko I. und die Entstehung des polnischen Staates]. Thorn 1936. 81 S. — S.-A. aus Zapiski towarzystwa naukowego w Toruniu. Ferner der s., Jeszcze o Mieszku I. [Noch einmal über Mieszko I.]. Thorn 1936. 24 S. — S.-A. aus Zapiski tow. nauk. w Toruniu.

11) 3 6 ze f W id a se w ic z, Burysław. Rocznik Gdański Ig. 7/8 (1933/1934). Danzig 1935. S. 23—26.

<sup>(1933/1934).</sup> Danzig 1935. S. 23-26.

gehend mit der Deutung der Geftalt Burnflams auseinanderfett. Er wendet jich hauptfächlich gegen Leon Roczy12), der unter Burnflaw einen felbftandigen Fürften von Ufedom-Wollin fieht und der eine Bersonengleichheit Burnflaws mit Mieszko als unerwiesen ablehnt. Widajewicz sucht nun die von ihm verfochtene Identität Burnflams und Miefzkos mit icharf durchdachten Grunden gu bemeifen. Der Rame Burnflams wird in den Sagas für Boleflam gebraucht, wenn es fich um Boleslaw Rrzywousty handelt, und Widajewicz bringt dazu verschiedene Unalogien für die Berwechslung von Borgangern und Nachfolgern in den mittelalterlichen Quellen. Auch schreibt Abam von Bremen durch die Benutung nordischer Quellen verschiedene Sandlungen Boleflam zu, die nachweislich Miefzko betreffen. Ahnlich nimmt dann Widajewicz an, daß fich in den Sagas Burnflam - Boleflam gelegentlich Miefzko verbirgt. Diefen Fehler erklärt er damit, daß man im Norden nur Boleflaw als den großen Glaven= fürsten in der Erinnerung behalten habe. Gin weiteres Urgument findet Widajewicz in der Jomswikingersaga. In dieser wird nämlich die Niederlage der Jomsburger in Norwegen und danach der Berfall der Jomsburg erwähnt, die geblüht habe, als Burnflam noch lebte. Diefer kann danach nur Miejsko gewefen fein, da es einen anderen gleichbedeutenden Fürften um 986, für welches Jahr auch Rocan diese Niederlage der Jomsburger annimmt, nicht gegeben hat. Das Bundnis Miefzkos mit dem Schwedenkönige erklärt Widajewicz durch gegenseitige Intereffen baran. Miefakos Borteil lag aber in ber Soffnung, mit Silfe der Schweden Wollin den Danen wieder entreißen gu können. Wenn die Somsburg auf Ufedom gelegen hatte, wie Roczn glaubt, fo hatte Bolen keine Gefahr durch die dänische Besetzung gedroht, und die Beweggründe gu einem Bundnis mit Schweden liegen fich nicht erklaren. Unter hinweis auf feine Arbeit über die Somsburg13) weift Widajewick auf die wichtigen Folgen hin, die fich daraus für die Lagebestimmung der Jomsburg ergeben. Diese ift mit Wollin gleichzuseten. Rocan aber trifft der Borwurf, fich allzu leicht den Thefen Larfens14) angeschlossen zu haben. Jum Schluß wendet er sich gegen die Auffassung von Randt, die Buloini anderswo als in Wollin zu suchen 15).

Micht nur in überwiegend von Bolen bewohnten Gegenden bildeten fich als Folgeerscheinung der Novemberrevolution 1918 polnische Bolksräte, sondern auch in rein deutschen Städten wie Stettin. Hier war ein Schmied, Ignaz Banachowski, schon vor dem Kriege ein eifriger Berfechter des Bolentums, der Träger des Gedankens, der zur Gründung eines polnischen Volksrates am 1. Dezember 1918 in Stettin führte. Die Protokolle diefes Bolksrates veröffentlichte jest unter hinzufügung eigner Erlebniffe Untoni Gauman16).

<sup>12)</sup> Leon Roczn, Kilka uwag o najstarszych dziejach Pomorza [Einige Bemerkungen zur ältesten Geschichte Pommerns]. Roczniki historyczne Bd. 8 Heft 1. Posen 1932. S. 1—21, und von dem s., Jomsborg. Kwartalnik historyczny Ig. 46. 1932. S. 277—320. — Auch in seiner Arbeit: Polska i Skandynawia za pierwszych Piastów [Posen und Skandinavien zur Zeit der ersten Piasten]. Posen 1934. 250 S. sehnt Koczy die Gleichsetzung von Burrsten und Wisten ab. Burnflam und Miefzko ab.

<sup>13)</sup> Bgl. die Anzeige in Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S. 288—289. 13) Bgl. die Anzeige in Sait. Stud. R. S. St (1993) S. 200—208.

14) S. Larfen, Jomsburg, dens Beliggenhed og Historie. Aarboger for Nordisk Oldkyndighed og Historie Reihe 3 Bd. 17 (1927) S. 1—138 und Bd. 18 (1928) S. 1—128. — Bgl. dazu Balt. Stud. R. F. 34 (1932) S. 111.

15) Bgl. Balt. Stud. R. F. 34 (1932) S. 139 ff.

16) Antoni Szuman, W Szczecinie 1919. Na usługych powstania Wistorolskiego 1919. Grattin 1919. Im Dienite des graknolnijden Aufer

Wielkopolskiego 1919. [In Stettin 1919. Im Dienste des großpolnischen Auf-

bamals technischer Leiter der Stettiner Baufirma Reincke. Der Inhalt Diefer Berichte ift nicht bedeutend, da der polnische Bolksrat in der absolut deutschen Stadt ein geeignetes Betätigungsfeld zunächft nicht finden konnte. Bezeichnend ift jedoch feine Berbindung mit der katholischen Geiftlichkeit, die ihm auch in der Propstei einen Bersammlungsfaal zur Berfügung stellte. Erft durch das Bingutreten Szumans erhielt dann der Bolksrat eine Bielfetzung in der Fürforge für die Bolen, die in Netwalde (Rynarzewo) mahrend des Bofener Aufftandes gefangen wurden und in das frei gewordene Ruffenlager bei Ultdamm gebracht worden waren. Er felbst trat dabei in Berbindung mit dem polnischen Ronfulat in Berlin und erhielt von diesem einen allgemeinen Auftrag, fich der gefangenen Polen in Deutschland anzunehmen und gleichzeitig die polnifchen Arbeiter bei ber Rückbeforderung nach Bolen gu begleiten. Gine befondere Tätigkeit entfaltete er für die Gefangenen im Lager ju Altdamm, denen er im großen Magitab zur Flucht verhalf, indem er fich der nach Bolen abgehenden Urbeitertransporte bediente. Noch andere Erlebniffe zweifelhafter Urt berichtet er, mobei auch das polnische Wohltätigkeitskomitee im Sintergrunde ericheint, bas in der nachkriegszeit den preugischen Behorden in Berlin fattfam zu ichaffen gemacht hatte.

Bereits im Jahre 1932 hatte Ud am Fifcher mit der Berausgabe einer Glavifchen Ethnographie 17) begonnen, die in Seft 1 die Laufiger und in Seft 2 die Bolaben unter Mitberücksichtigung der Bommern behandelt. über die Ausbreitung, materielle, gesellschaftliche und geistige Rultur dieser Bolks= gruppen gibt er einen kurgen überblick, der durch je eine Rarte und Literaturangaben ergangt wird. In einem dritten Seft werden nach der gleichen Dethode, aber ausführlicher, die Bolen beschrieben. Gine wichtige Grundlage für volkskundliche Forschungen bildet der von R. Mofannski herausgegebene Utlas der Bolkskultur in Bolen18). Der Berfaffer hatte fich nach dem Welt= kriege gunächst mit volkskundlichen Arbeiten in Oftpolen beschäftigt und mar dadurch zu einer umfaffenden Darftellung der Bolkskunde der Glaven19) gelangt. Während er fich zuerft nur ber materiellen Rultur midmete, beren Grundlagen er durch vielfältige Bereifungen Bolens gesammelt hatte, reifte in ihm bald der Blan, auch die Zeugniffe der geiftigen Rultur fuftematifch au erfassen. Er tat dies nach besonderer Methode, indem er über 100 ausge-

standes 1919]. In: Antoni Szuman i Wacław Dąbrowski, w Łodzi 1888 -1893. Pojen: Chrzanowski 1935. S. 47-97.

<sup>1893.</sup> Pojen: Chrzandowski 1935. S. 41—91.

11) Udam Fischer, Etnografja słowiańska [Slavische Ethnographie]. Heft 1—3. Lemberg-Warschau: Verlag Atlas 1932—1934.

18) Kazimierz Mosznski, Atlas kultury ludowej w Polsce [Atlas der Bolkskultur in Polen], hrsg. von der Ethnogr. Kommission der Ukad. der Wiss. Heft 1—2. Krakau 1934—1935.

19) Kazimierz Mosznski, Kultura ludowa Słowian [Volkskultur der Slaven]. Bd. 1: Kultura materjalna. Bd. 2,1: Kultura duchowa. Krakau: Ukademie der Wiss. 1929 und 1934. Bd. 1: IX, 710 S.; Bd. 2,1: VI, 722 S. - Es fei dabei noch weiter darauf hingewiesen, daß in dem neu entstandenen Bolen die wissenschaftliche Forschung sich in starkem Maße der Rulturgeschichte und Bolkskunde widmet. Zwei besonders eindrucksvolle Ergebniffe feien hierfür noch außer Mojaniski genannt: Allegander Brückn er, Dzieje kultury polskiej sceschichte der polnischen Kultur]. 3 Bde. Krakau 1930—1931. VII, 653; 660 und 778 S.; und Jan St. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce [Geschichte der Sitten im asten Polenj. (16.—18. Ihdt.) 2 Bde. Warschau 1932—1934. 469 und 575 S. Mit zahle reichen guten Abbildungen.

wählte Orte Polens durch Gelehrte und ihre Schüler untersuchen ließ und die so gewonnenen Ergebnisse zusammen mit seinen eigenen kartographisch darstellte. Unwillkürlich denkt man an den Deutschen Bolkskunde-Atlas! Leider kann aber der polnische Volkskunde-Atlas in einer nach unseren Begriffen nur sehr bescheidenen Aussührung veröffentlicht werden, da ihm die Mittel sehlen. Die einzelnen Karten besitzen nur Oktavformat. In ihnen sind innerhalb des durch eine Grenzlinie dargestellten polnischen Staates die 134 Frageorte mit so mannigsaltigen Zeichen eingetragen, wie die durch die Karte zum Ausdruck gebrachte Frage es erfordert. Die Ortsnamen selbst sehlen dabei. Sie können aber mit Hilfe einer durchscheinenden Deckkarte durch Aussegen ermittelt werden. Bisher sind zwei Heste zu 8 bzw. 12 Karten erschienen. Die zur Darsstellung gebrachten Fragen beziehen sich auf die Bezeichnung der Plejaden, des Abendsterns, des Neumondes, des abnehmenden Mondes, die Ausdehnung des Dämonenglaubens, Zauber am Iohannisseste u. ä.

Infolge der Rleinheit der Karten ist leider die Bedeutung der völkischen Minderheiten für die eingezeichneten Ergebnisse nicht erkennbar. Wichtig werden aber die polnischen Forschungsergebnisse für entsprechende Untersuchungen

in den anschließenden deutschen Oftgebieten werden.

Einen Beitrag zur Bolkskunft der Raschuben liefert Brzeczkowski in einem kurzen inhaltsreichen Auffat über das Wefen des kaschubisch=pom= merschen Ornaments20), zu dem er vier Skizzen lieferte. In der kaschubisch= pommerichen Bolkskunft kommt dem Ornament eine besondere Bedeutung gu, da es hier eine eigenste Schöpfung der Bolkskunft ift. Es findet fich auf Rleidungsftucken, auf Möbeln ufm., auch als Malerei unter Glas. Das Wefen diefer Runftäußerung erklärt er aus den äußeren Einwirkungen namentlich durch die Runft der Barockzeit, in der sich das Bolk seinen eigenen Stil bildete, und von innenher aus dem Bolkscharakter. Bflanzenmotive spielen auch hier wie überhaupt in der Bolkskunft der mitteleuropäischen Bölker eine große Rolle. Man kann aber, meint der Berfaffer, nicht gewiffe Motive für deutsch und andere für kaschubisch erklären, wobei er freilich Ausnahmen anerkennt, weil ein Bolk nicht Pflanzen zum Ornament verwenden kann, die ihm fremd find. Die ichonften Denkmäler des kafcubifchen Ornaments find die Sauben; fie find infolge des gediegenen Materials zahlreich und gut erhalten, jedoch nur wenig bekannt.

Die Geschichte der Kirchenpatrozinien verdient mehr als bisher in der Geschichtsforschung beachtet zu werden. Die Berehrung bestimmter Heiliger in einer Gegend hat stets einen tieseren Sinn, was bisher in der historischen Erskenntnis nicht in vollem Maße zur Geltung gekommen ist. Einen Beitrag zu dieser Frage liesert ein mit 3. B. gezeichneter Berfasser über die Anfänge des Kultes des heiligen Stanislaus in Pommern<sup>21</sup>). Auf den Angaben in Hoogewegs Werk: Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern sußend, weist der Verfasser darauf hin, daß, kaum ein Jahr nach der Kanonisation des Krakauer Bischofs Stanislaus (1253), ihm zu Ehren zusammen mit dem heis

21) Początki kultu św. Stanisława na Pomorza [Die Anfänge des Rultes des heil. Stanislaw in Bommern]. Bon 3. B. Przegląd powszechny. Bd. 206

(1935) 5. 384—388.

<sup>20)</sup> St. Brzęczkowski, O istocie ornamentu kaszubsko-pomorskiego [Bom Wesen des kaschubisch-pommerschen Ornaments]. Gryf Ig. 9 (1933/1934) Nr. 4 S. 21—24. (Diese Zeitschrift hat inzwischen ihr Erscheinen eingestellt.)

ligen Augustin in Pommern eine Klosterkirche, nach der Urkunde von 1254 für Kloster Belbuck, gegründet werden sollte 22). Diese Klostergründung wurde zwar schließlich nicht verwirklicht, aber die dem heiligen Stanislaus zugedachte Berehrung ist eine historische Tatsache. Der Berfasser begründet sie mit den Familienverbindungen zwischen dem pommerschen und polnischen Fürstenhaus. In einem anderen Falle war die Kirche zu Groß Garde, nördlich von Stolp, demselben heiligen Stanislaus geweiht. Die Errichtung dieser Kirche glaubt der Berfasser nicht später als höchstens ein Jahr nach dem Tode des Erzbischoss Fulko von Gnesen († 1258), mit dem Swantopolk II. von Pommerellen in nahen Beziehungen stand, ansehen zu dürsen. Das Patronatsrecht dieser Kirche erhielt das Kloster der Prämonstratenserinnen in Stolp, doch wurde es praktisch von dem Abt des Klosters Belbuck ausgeübt, dem das Stolper Kloster unterstand. Somit ließen sich also in zwei räumlich getrennten Gebieten Pommerns, in denen allerdings jedesmal das Kloster Belbuck eine Rolle spielte, zwei Erwähnungen der Verehrung des heiligen Stanislaus nachweisen.

Die hervorragende Rolle, die das polnische Baltische Institut in Thorn in dem östlichen Nachbarlande der Provinz Pommern spielt, und die Fülle und Bedeutung seiner auch die Belange der Provinz Pommern bezührenden Veröffentlichungen verlangen, daß auf den Jahresbericht dieses Instituts näher eingegangen wird<sup>23</sup>).

Das im Jahre 1925 bereits gegründete Institut, das seine Arbeit jedoch erst 1927 begann, gab im Jahre 1932 seinen ersten Bericht über seine fünssährige Tätigkeit heraus. Im Jahre 1933 erstattete dann das Institut seinen zweiten Bericht und fügte im Anhang ein Berzeichnis der gehaltenen oder im Austausch bezogenen Zeitschriften und Zeitungen hinzu, aus dem sich der ausgedehnte Interessense des Instituts auch außerhalb Polens erkennen ließ. Diesem Bericht ist jest ein dritter gesolgt, der die Jahre 1933—1934 umfaßt und diesmal in der Anlage ein aufschlußreiches Bild von der umfassenden Tätigskeit des Instituts durch eine Aufzählung der veröffentlichten und geplanten Arsbeiten enthält.

In einleitenden Sätzen wird das Ziel der Institutsarbeit kurz umrissen. Diese erstreckt sich auf das Problem des Zusammenhanges Pommerellens mit Polen und den Zugang Polens zum Meere. Darüber hinaus sind in Erweiterung des Aufgabenkreises Anknüpfungen mit den wissenschaftlichen Zentren in den baltischen und skandinavischen Ländern erfolgt, die zur Einbeziehung der Probleme dieser Länder in die Arbeit des Instituts geführt haben. Das sichtbare Zeichen dafür ist die in englischer Sprache herausgegebene Zeitschrift Baltic Countries, an der hervorragende Gelehrte, darunter auch nichtpolnische, mitarbeiten.

Die Hauptgebiete der Forschung sind Geschichte, Geographie und Wirtschaft. An der Spize der aufgeführten Arbeiten steht die pommerellische Bibliographie, welche die gesamten Probleme des Meeres und der baltischen Länder zunächst für die Jahre 1918—1932 umfassen soll. Sie wird 16 000 Titel enthalten. Auch für die pommersche Forschung dürfte dieses Werk ein bedeutendes Hilsmittel werden. Im Institut wird die Bibliographie von 1933 als Manusskript weitergeführt, um späterhin ebenfalls veröffentlicht zu werden. In den

<sup>22)</sup> H. Hooge weg, Bd. 1 S. 20—21 und Pomm. U. B. II Nr. 586.
23) Sprawozdanie dyrekcji Instytutu Baltyckiego III [Bericht der Leitung des Baltischen Instituts III]. Thorn 1935. 36 S.

philologischen Forschungen, in denen die über die kaschubische Sprache einen besonders breiten Raum einnehmen, treten neben diese auch Untersuchungen über die Mundart der Bewohner in der Tucheler Heide u. a. Die vorgeschichtlichen Forschungen werden von dem bekannten Prosesso von Kostrzewski in Posen geseitet und durch umfangreiche Ausgrabungen gesördert, deren Ergebnisse in der vorgeschichtlichen Abteilung des städtischen Museums zu Thorn gesammelt werden. Um diese Forschungsergebnisse einem größeren internationalen Fachskreise bekannt zu machen, wird von Prosessor Rostrzewski ein Abris der Borzgeschichte Pommerellens in englischer Sprache erscheinen. Auf dem Gebiete der Ethnographie und Ethnologie arbeitet das Institut nach der auch bei uns übelichen Methode der Materialsammlung durch Fragebogen. Gerade über die Fragen der Volkskultur sind Berbindungen mit baltischen und skandinavischen Forschern aus einer Tagung in Stockholm im Jahre 1934 angeknüpst worden.

Als besonders ergebnisreich werden die Arbeiten auf dem eigentlich historisichen Gebiete bezeichnet. An die Spike der Beröffentlichungen wird hier das in Leipzig in deutscher Sprache erschienene Buch von Sobieski über den Kampf um die Oftsee gestellt, das bald nach Erscheinen in Deutschland vollkommen abgelehnt wurde. Neuerdings wendet sich die historische Forschung des Baltischen Instituts der Geschichte Oftpreußens zu und bereitet darüber ein zweisdändiges Sammelwerk vor. In der Reihe der geographischen Arbeiten wursden die Denkschriften über die pommerellische Weichsel und über Oftpreußen auch in englischer und französischer Sprache herausgegeben. In der historischen Arbeiten wirden Geographie widmet man sich ausschließlich dem großen Plan eines historischen Atlasses von Pommerellen, der auf allen versügbaren gedruckten, handschriftlichen und kartographischen Quellen beruhen soll.

Die Probleme der Wirtschafts- und Siedlungsverhältnisse wurden in zahlereichen Beröffentlichungen behandelt. Sie haben meist auf ganz Pommerellen ausgedehnte Betrachtungen über den Landbesitzstand, die Agrarstruktur, die Landwirtschaft, geographisch und wirtschaftlich, das polnische Siedlungswesen u. a. zum Gegenstand, aber auch spezielle Untersuchungen wie die Arbeit über die Holländersiedlungen in der Sartawitzker-Neuenburger Weichselniederung und in informatorischen Communiqués den deutschen Transitverkehr durch Polen nach Ostpreußen. Sbenfalls sehr eingehend beschäftigte man sich mit den Problemen des Seehandels der Häsen und des Außenhandels. Neben umfangereicheren Arbeiten sind auch hier kurze informatorische Schriften erschienen, von denen zwei dem Stettiner Hasen in den Jahren 1932 und 1933 gewidmet sind 24).

In der Zusammenfassung des Institutsberichts wird die Zahl der veröffentslichten Bücher in der Berichtszeit 1933 bis 1934 mit der sehr beträchtlichen Zahl 40 angegeben. Von der Zweigstelle des Instituts in Gdingen wird nur die dorztige Beschäftigung mit den Meeresproblemen hervorgehoben. Auch über das innere Leben des Instituts begnügt sich der Bericht mit knappen Bemerkungen. Außer der in der Bibliothek aufgestellten Literatur werden für Forschungszwecke Zeitungsausschnitte aus der polnischen und ausländischen Presse, ferner Illustrationen und Klisches gesammelt. Wichtig ist der Abdruck der Satzung des Instituts. Nach § 1 bezeichnet es sich als eingetragener Berein und gibt

<sup>24)</sup> In dem Communiqué Serie 2 Nr. 75: Sztark, Port szczecinski w roku 1932 [Der Stettiner Hafen i. 3. 1932] und Communiqué Serie 3 Nr. 14: Der s., für das Jahr 1933.

nach § 2 als feinen 3weck an: die wissenschaftliche Erforschung der pomme= rellischen und baltischen Probleme unter Berücksichtigung der Bedürfniffe ber polnischen Staatsraifon. Bum Schluß gahlt der Bericht in Bollständigkeit die bisher erschienenen Schriften auf.

Ein wesentlicher Teil der Tätigkeit des Baltischen Inftituts ift die Berwiffenichaftlichen pommerellenkundlichen der Tagungen, die in Abständen von zwei Jahren abgehalten werden. Die lette fand unter fehr reger Teilnahme (150-170 Berfonen) von Bertretern der Wiffenschaft und Bragis in Rrakau vom 1 .- 2'. November 1934 ftatt. Man verfolgt dabei das Berfahren, daß die einzelnen Referate bereits vor der Tagung den Teilnehmern gur rechtzeitigen Renntnisnahme zugefandt werden, jo daß auf der Tagung felbit nach einem kurgen überblick durch den Berfammlungsleiter fogleich mit ber Aussprache begonnen werden kann. Beranstaltung in Rrakau hatte man das Thema gestellt: Die wirtschaftliche Lage des pommerellischen Siedlungswesens und das Problem der territorialen Berteilung des Grundbesites in nationaler Sinsicht. Es bedeutete dies die Fortführung der bei der vorhergehenden Tagung in Bojen im Jahre 1932 aufgenommenen Frageftellung nach ber geographischen und wirtschaftlichen Seite hin. über dieje Rrakauer Tagung gab das Institut gleichfalls eine Beröffent= lichung 25) heraus, über die von deutscher Seite bereits ein ausführlicher Bericht 26) vorliegt.

Meben der Wiffenschaftlichen Gefellschaft in Thorn27) ift in Bommerellen die Gefellschaft der Freunde der Wiffenschaften und Runft in Dangig, unter dem Borfit von Professor Dr. Martin Dragan, hauptfächlich bemüht, die Gefchichte des Landes zu pflegen. Ihre laufende Zeitschrift ift das Danziger Jahrbuch28), in dem auch die Berichte über die Gefellichaftstätigkeit, gulegt über die Jahre 1933 und 1934 veröffentlicht werden 29). Ihrer Aufgabe, polnische Rultur in Bommerellen und Renntniffe über Bommerellen gu verbreiten, dient die Gefellichaft durch eine rege Bortragstätigkeit und umfangreiche Bublikationsplane. Außer dem obenermähnten Jahrbuch gibt die Gejellichaft Gingelichriften von größerem und geringerem Umfang beraus. Darunter befindet fich ein Sammelband mit Auffagen über Chriftoph Mrongowius 30), der durch feine Arbeiten auch der deutschen Sprachwissenschaft bekannt ift. In einer Reihe fremdsprachlicher Beröffentlichungen ericien in deutscher Sprache eine Untersuchung von Ragimiera Jezowa über den Grundbesit in Weichselpommern 31). Für die bereits in Balf. Stud. N. F. 37 (1935) S. 293 angezeigten Monumenta Poloniae maritima werden in bem

<sup>25)</sup> Stan posiadania ziemi na Pomorzu II [Der Stand des Landbesitzes in Pommerellen II]. Thorn 1935. 254 S.

<sup>26)</sup> Oftland-Berichte Ig. 8 (1934) Reihe A S. 1—52.
27) Towarzystwo naukowe w Toruniu [Wissenschaftliche Gesellschaft in Thorn]. Sie gibt Fontes, Roczniki [Jahrbucher] und Zapiski [Aufzeichnungen] heraus.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Rocznik Gdański. Organ towarzystwa przyjaciół nauk i sztuki w Odańsku. Danziger Jahrbuch. Organ ber Gesellschaft ber Freunde der Wiffenschaften und Runft in Danzig], zulegt Bb. 7/8. Danzig 1935. 460 G.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) U. a. D. S. 451-460.

<sup>30)</sup> Krzystof Celestyn Mrongowjusz. 1764—1855. Hrsg. von Włady=

flaw Pniewski. Danzig 1933. 378 S.

31) Razimiera Seżowa, Der Grundbesit in Weichselpommern gur Beit der Teilungen Bolens und vor dem Weltkriege. Dangig 1934. 214 S.

Jahresbericht vielfältige Vorbereitungen mitgeteilt, darunter eine Reise von D. Leon Roczy nach Berlin, Lübeck und Ropenhagen. Weiterhin befindet sich in Borbereitung die Korrespondenz von Stanislaw Przybyszewski, der auch zu deutschen literarischen Kreisen Beziehungen gehabt hatte.

# Pommern in der polnischen sprachwissenschaftlichen Literatur des Jahres 1935.

Bon Friedrich Lorent.

Die wichtigste Pommern betreffende polnische Beröffentlichung des Jahres 1935 ist die 2. Lieferung von Kozierowskis "Atlas der westslavischen Länder", die die Insel Rügen mit Hiddensee behandelt'). Der Maßstad der Karte ist, wie vorgesehen war, 1:100000, wodurch es dem Berfasser möglich war, eine gewaltige Jahl von Namen — ich schätze sie auf etwa 1000 — auf ihr unterzubringen, nur wäre es besser gewesen, wenn er ein etwas engeres Gradnetz — statt 20' etwa 10' oder für die geographische Breite sogar nur 5' — angewendet hätte, da dies die Aufsindung der Ortschaften nach dem Namenregister sehr erleichtert haben würde.

Der Inhalt des vorliegenden Seftes ift reichhaltiger als der des erften. In der Borrede2), die ebenso wie die Ginleitung Bawlowskis wiederum außer in polnischer auch in frangösischer und englischer Sprache gegeben wird, behandelt Rozierowski in Rurze die Geschichte Rugens, weift darauf hin, daß zu Beginn des 14. Sahrhunderts die flavische Sprache in den höheren Schichten des Bolkes verschwindet und im 15. (1404 oder um 1450) ganz untergeht, wobei fie fich am längsten auf Wittow gehalten habe, wie aus der Fülle der Flurnamen flavischer Berkunft zu ichließen fei, und ftellt fest, daß die Typen ber Ortsnamen mit denen in den übrigen flavifchen Candern übereinstimmen. Dann gibt Bawlowski in der Ginleitung ein "Landschaftsbild Rugens in den flavischen geographischen Namen"3), auf das noch näher zurückzukommen fein wird. Es folgt das namenregister, das in alphabetischer Reihenfolge die auf der Rarte verzeichneten Namen gibt, und zwar als Stichwort die von Rozierowski erschloffene Form in polnischer Lautgestalt, dann (in Rlammern) den heutigen Namen, die Urt der Ortlichkeit (Ortschaft, Burg, Fluß usw.), bis= weilen die Landschaft, das Quadrat auf der Rarte, die urkundlichen Formen mit Quellenangabe und gelegentlich Sinweise auf verwandte Namen in andern Gegenden, besonders in Bolen. Es folgen ein Bergeichnis von flavischen topographischen Namen, die nicht in die Rarte eingetragen find, und ein Berzeich= nis rügischer Personen= und Geschlechtsnamen. Da ich auf dies Berzeichnis nicht weiter eingehen werde, möchte ich hier gleich die Siftoriker warnen, diese Namen irgendwie zu geschichtlichen Schluffolgerungen zu benuten. Rozierowski gibt hier nämlich nicht nur die wirklich als solche überlieferten Bersonennamen, sondern auch die Namen, die er aus Ortsnamen erschlossen hat. Gang abge= feben davon, daß ein auf diefe Weife gewonnener Personenname vielleicht niemals vorhanden gewesen ift, wenn nämlich die Etymologie des Ortsnamens,

Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej. Zeszyt
 B. Arkusz Rugja. Poznań 1935.
 Przedmowa G. 3-4.

<sup>3)</sup> Wstęp. Krajobraz Rugji w geograficznych nazwach słowiańskich S. 9.

in dem er fich erhalten haben foll, nicht richtig erkannt ift - bas ift ziemlich ficher der Fall g. B. bei bem BR. Darn, den Rogierowski aus dem DR. Darnevitz 1473, Darnovitze 1314 erschlossen hat: er faßt diesen Ortsnamen als patronymisches Darnowice auf, er ift aber weit mahrscheinlicher als Darnovica, d. h. als Ableitung von derna "Rafen" anzusehen -, ift die Ableitung eines rügischen Ortsnamens von einem Personennamen keineswegs ein Beweis dafür, daß auf Rugen jemand diefen Namen geführt hat. Denn ebenfo wie das Bolk bei seiner Einwanderung Bersonennamen mitbrachte, brachte es aus der alten Beimat Ortsnamen mit: wenn wir zufällig aus einem folchen Ortsnamen - fein Ulter einem flavischen Ortsnamen anzusehen ift in den jeltenften Fällen möglich! - einen Berfonennamen erschließen, fo erhalten wir amar einen flavifchen Bersonennamen, aber noch keineswegs einen rügi= ich en. Als folche find nur die angufprechen, die in den Quellen wirklich als Namen von Rügenern belegt find - zum Glück hat Rozierowski in feinem Berzeichnis diese dadurch kenntlich gemacht, daß er bei ihnen die Quelle angegeben hat -; davor, die übrigen als rugifche Berfonennamen anzusehen und zu benuten, muß ausdrücklich gewarnt werden.

Was die Sammlung der Orts= oder besser Srtlichkeitsnamen betrifft, so zeugt diese wiederum von dem ungeheuren Fleiß des Verfassers: die Veröffentslichungen, die rügische Örtlichkeitsnamen enthalten, sind in weitestem Umfange berücksichtigt und, soweit ich beurteilen kann, restlos ausgebeutet. Nicht benutzt iind die Familiengeschichten und die dazu gehörigen Urkundenbücher, die aber wegen des Fehlens von Registern der Benutzung durch Nichthistoriker sast unsüberwindliche Schwierigkeiten machen. Auf die Benutzung von noch nicht gesdruckten Quellen hat Kozierowski verzichtet, zu bedauern ist, daß er nicht wesnigstens die Karte der schwedischen Landesaufnahme von 1692—98 im Stettiner Staatsarchiv eingesehen hat, die ihm wohl noch manchen Namen, und zwar kartographisch genau sestgelegt, hätte liesern können. Ob bei Kozierowski die Namen eingegangener Ortschaften immer ihren richtigen Plat auf der Karte gefunden haben, mögen Kundigere entscheiden, mir ist es rätselhaft, wie er z. B. die vielen nur im Hebungsverzeichnis von 1314 und der Köskilder Mastrikel genannten Ortschaften kartographisch bestimmt hat.

Bei der Feststellung der flavischen Namen macht Rozierowski dieselben Fehler wie bei den Namen der erften Lieferung. Auch hier erfindet er will= kürlich flavische Namen, indem er allein überlieferte deutsche Namen überfett, 3. B. nennt er den Juchsberg auf Jasmund Lisia Gora, den Bertha-Gee, für den auch die Namen Schwarzer See und Borg-See genannt werden, Grodno, den Stein-Bach bei der Rl. Stubbenkammer Krzemienica (warum nicht Kamienica?), die Ortschaft Sohe Solz bei Bietke Wysokilas, das Mönchgut (1585 Monkegudt) Mnichow, die Meerenge Trog Koryto, das Dorf Altefahr, 1314 Passagium genannt, was jedenfalls nur übersetzung eines deutschen "Fähre" ift, Przewóz, ohne zu überlegen, ob der Ort nicht bei den Glaven einen Namen trug, der mit der dort befindlichen Fähre nichts zu tun hatte. Sang finnlos werden folde übersetungen, wenn es fich um Namen handelt, die aus einer Beit stammen, in der von Glaven in der betreffenden Gegend nicht mehr die Rede fein kann, wie bei der Jaromarsburg auf Wittow und der Svantevitsschlucht auf Hiddensee, die Rogierowski Jaromira Grod und Swietovita wawóz nennt. Alle folche Namen find doch nur zu dem 3mecke erdacht, die Bahl der flavischen Namen auf Rügen nach Möglichkeit zu vermehren.

Um den Bestand an flavischen Ortsnamen zu vergrößern, gibt Rozierowski weiter ben durch Busammensetzung eines flavischen Bersonennamens im Genitiv mit den deutschen Wörtern Hagen, Dorf u. a. gebildeten Ortsnamen die Form eines von dem Bersonennamen abgeleiteten possessiven Abjektivs, 3. B. nennt er Quatendorf (1318 Quatsthorp) Kwasów, Sumeshaghen 1318 Sumów, Verchoslaveshagen 1314 Wierzchosław, Ralswick (Ralswiik 1311) Ralów, Maschenholz (Maskenholt 1318) Maszków, Bohlendorf (Bulendorp 1318) Bolen. Ausgeschlossen ift es natürlich nicht, daß diese deutschen Namen an die Stelle flavischer Bildungen getreten find, wie das jest eingegangene Trochen= dorf 1318 Trochesitze und 1556 Troseuitze genannt wird: für die Ortschaften, für die ein flavischer Name nicht überliefert ift, wiffen wir nicht, erftens ob ein flavischer Name jemals vorhanden war, benn es ift fehr wohl möglich, daß der Gründer des Orts ein ichon germanisierter Glave mar, der ihm sogleich ben Namen in deutscher Form gab, und zweitens, wenn es fich mahrscheinlich machen läßt, daß die deutsche Namensform an die Stelle einer flavischen getreten ift, welche von den verschiedenen Möglichkeiten, Ortsnamen von Berfonennamen abzuleiten, hier vorgelegen hat, ob &. B. Quagendorf wirklich den poffeffivifchen Namen Kwasów gehabt hat und nicht vielmehr einen patronymischen Kwasice oder Kwasowice. Solche Ortschaften mit flavischen Namen gu benennen, ift deshalb Willkür und durchaus unwiffenschaftlich.

Aber Rozierowski gibt nicht nur Ortschaften, die bloß unter deutschen Namen bekannt find, einen flavifchen Namen, er erfindet auch für Ortichaften und Wohnpläte, für die überhaupt kein Name überliefert ift, einen schönen flavischen Namen. Go werden im Sebungsregister von 1314 in der Bogtei Garg "bona domini Panian" genannt: Rogierowski kennt den Namen des Guts: Panianów, ebenso weiß er, daß die "bona Hennekini Raleken", die 1318 in der Pfarrei Garg genannt werden, Ralikowice geheißen haben, aus der Bosition "de Utessen in Negatze" im Hebungsregister von 1314, womit doch nur ein Besitzer in Regast gemeint ift, macht er einen Wohnplatz namens Uciesze, auch ift ihm bekannt, daß der Rrug des Rrugers Blisatze in Donkvik ("de Blisatzen tabernatore" Sebungsregister von 1314) den Namen Blizacze trug. In anderen Fällen wieder tragen nach ihm folche Wohnpläte ben Namen dział, dwór ("Unteil, Hof des N. N."), 3. B. Sulisławy dział = "de domina Sullislava" in der Bogtei Gingst, Przybna dział = "alios (uncos) colunt fratres Priben" in Nakevik<sup>4</sup>), Głosowa dwór = "Hermannus Glossowe" in der Bogtei Garz, alle im Hebungsregister von 1314. Und alle diese der Phantafie Rozierowskis entsprungenen Ortschaften oder Wohnpläge find auch auf der Karte verzeichnet, z. B. liegt "Uciesze" etwa 3/4 km nordöstlich von Regast, "Blizacze" siegt etwa 1 km südöstlich von Uciesze, "Przybna" ungefähr ebensoweit sudwestlich von Negast. Ich glaube, daß dies genügt, um den Wert von Rozierowskis Rarte als folcher zu beurteilen. Beiläufig sei bemerkt, daß in dieser Gruppe Rozierowskis Berzeichnis nicht vollständig ift, es fehlen g. B. die curia iunioris Scacht in der Bogtei Schaprode, der tabernator Zume in Mizeklas, die Besitzer Hinricus Dives und Nicolaus Stamer in Jarnevig: daraus hätten doch auch noch hübsche Ortsnamen erschlossen werden können.

<sup>4)</sup> Hier hat Rozierowski jogar den Personennamen Przyben (Przybnakann nur der Gen. dazu sein, doch sehlt Przyben im Berzeichnis der Personennamen) erfunden, denn fratres Priben sind die Brüder des Pribe (deutsche Genitivsform), was auch für Rozierowski nur ein Przyby dział hätte ergeben dürfen.

Ju dieser Gruppe von "Ortsnamen" gehört auch das mehrmals von Kozierowski genannte Kniezice und das einmalige Kniezica dział. Diese "Ortsnamen" gewinnt er aus dem in rügischen Urkunden (B.U. Nr. 2918, 3234, 3308, 3388) öfters vorkommenden Ausdruck "de knesitzen", den er augenscheinlich überhaupt nicht verstanden hat. Das rügische Wort knezic, Deminutiv zu dem hier nicht besegten knez "Edelmann", bezeichnet den Kleinadligen, der nur einen Anteil eines adligen Gutes besitzt, aber nicht einen zu dem betreffenden Gut gehörigen Wohnplatz und hat keine geographische, sondern nur kulturgeschichtliche Bedeutung. Übrigens ist die Wiedergabe des Wortes durch Kniezice falsch, Kozierowski hätte Knieżyce oder, wenn er es ganz ins Polnische übersehen wollte, Ksieżyce schreiben müssen

Welches Unheil Kozierowski mit seiner Sucht, slavische Namen zu finden, angerichtet hat, zeigt Pawłowskis "Landschaftsbild Rügens in den slavischen geographischen Namen". Hierin stütt sich der Verfasser "ausschließlich auf das Material, das die Karte gibt, wobei es uns hauptsächlich darum ging, ausmerksam zu machen auf die Tatsache, wie viele geographische Namen von slavischem Klang sich erhalten haben und welchen Zusammenhang sie mit der Physiosgraphie der Insel haben".

Pamlowski bemerkt gunächft, daß 22 Namen von Buchten und Deerengen mit flavischem Rlang auf der Rarte angegeben seien. Gewiß, auf der Rarte aber woher hat Rozierowski diese Namen? Nach Bawlowski ift der wert= vollfte das "morze Ranskie", der Greifsmalder Bodden. Wertvoll ware diefer Name, wenn irgendwo ein "ranisches Meer" genannt ware, überliefert ift aber nur ein mare Rugianorum (Urk. Raifer Ottos von 946, B.U. Mr. 10), das allein beweift, daß man diefen Namen am Raiferhof oder in Savelberg gebrauchte, aber nicht, daß er auf Rügen oder dem benachbarten Gestlande vorhanden war, und am wenigften, daß das flavische ranski darin vorkam. Daß der Name Prorer Wiek eine abgeanderte Form von Przerwa ift, ift trog des Prorabucht 1677 nicht bewiesen, denn dies ift doch nur die Bucht an der Prora - ob die Bucht selbst als Prora (Przerwa) bezeichnet murde, missen mir nicht. Die Tromper Wiek trägt ihren Namen doch wohl nach einem topographischen Namen Tromp an der Ruste; daß die Rugener die Bucht Trapów nannten, ift nicht bewiesen. Rubiger Bodden und Udarfer Wiek find nach den an ihnen liegenden Ortschaften Rubig und Udars benannt, die Namen sind rein deutsch, ins Polnische könnte man sie über segen als zatoka Kubicka, Udrożycka, Rozierowskis zatoka Kubice, Udrożyce find künstliche Gebilde, ebenso die zatoka Raszów (Rassower Bucht) statt möglicher zatoka Raszowska. "Die wichtigeren Meerengen tragen bis heute flavifche Namen, wie Strzała, Jelenin, Kozłów": auf Rozierowskis Rarte trägt nur der Danholm den Namen Strzala (der sich aber nicht "bis heute" erhalten hat), Bawdowski meint wohl das Stralfunder Sahrmaffer, das bei Rozierowski Strzalów (= Stadt Stralfund, beffer mare also Strzałowska rzeka oder ahnlich gemesen) heißt und für das die Namen Stralesund 1240 und Orvasund (Widfith) überliefert find: beides bedeutet "Bfeilfund", wie diefer Ausdruck im Glavischen hieß, ift daraus aber nicht zu erkennen. Kozłów ist der Roselower See, darin ift wohl ein topographischer Name Rofelow (Kozłów) erhalten, der See felbft aber durfte mur jezioro Kozłowskie genannt sein. Nur der Name Jelenin ist durch das Gellent der Rarte von 1532 als Name einer Meerenge verburgt, dies ift aber nicht der Geller Saken öftlich, fondern der Gellenftrom weftlich vom Gellen.

Wenn Pawłowski weiter den Zusammenhang zwischen dem Namen Schaprode und der Seichtheit der benachbarten Bucht nicht erklären kann, so braucht er sich darüber den Kopf nicht zu zerbrechen: die — übrigens schon alte, nicht erst von Kozierowski gesundene — Deutung des Namens Schaprode als "Ort hinter (za) der Furt (bród)" ist nämlich falsch, die urkundliche Überlieferung (Szabroda 1193, Scaprod 1232, Scabrodt 1259, Schaprode 1260, Scaprode 1297) weist darauf, daß der Anlaut sk-war, ich halte den Namen überhaupt nicht für flavisch, sondern für germanisch und glaube, daß er mit "Schaf" zusammenhängt. Was endlich den Namen Koryto betrifft, so ist dies nur eine Abersetzung des deutschen Namens Trog, der übrigens keineswegs untergegangen ist, nur hat ihm Rozierowski einen falschen Platz auf der Karte gegeben, er bezeichnet nämlich nicht den Eingang zum Rassower Strom, sondern die Enge zwischen Seehof und der Fähr-Insel.

So ist unter den von Pawkowski als die wichtigsten angesehenen slavisch klingenden Namen der Buchten und Meerengen nur ein einziger (Gellent — Jelenin), der als die unmittelbare Fortsetzung eines alten slavischen Namens angesprochen werden kann und nicht erst durch übersetzung oder andere Manipulationen aus dem heutigen Namen herausdestilliert werden mußte. Nicht viel besser sieht es mit den übrigen von ihm für sein "Landschaftsbild" benutzen Namen. Der nach seiner Ansicht hinsichtlich seines Alters wertvollste von ihnen ist der Name Stara Rana, wie Rozierowski das Inselchen Alt Rügen im Kl. Jamunder Bodden benennt. Da Pawkowski hier gerade das Alter hervorbebt, scheint er der Ansicht zu sein, daß es für die Insel wirklich einen Namen gibt, der in seinem Klange an ein slav. Rana erinnert. Die Insel hat aber nur den Namen Alt Rügen und den hat Rozierowski ganz willkürlich in Stara Rana überset. Auch Chycina ist eine willkürliche Ummodelung von Hiddensee, denn dieser Name ist, wie längst bekannt ist, germanisch.

Auch sonst benutt Pawdowski für sein "Landschaftsbild in den slavischen geographischen Namen" unbedenklich Namen, denen Kozierowski nur durch willkürliche Namengebung ein slavisches Aussehen gegeben hat. So spricht er von der puszcza Bada: Dies ist die Baaber Heide, benannt nach dem benachbarten Baabe, die Kozierowski hätte puszcza Badska nennen müssen<sup>5</sup>). Der Lobber See ist kein jezioro Lowy, sondern bestenfalls, wenn slav. Lowy = Lobbe richtig ist, ein jezioro Lowy, sondern bestenfalls, wenn slav. Lowy = Lobbe richtig ist, ein jezioro Lowskie, ebenso der Selliner See keine jezioro Zieleń, sondern ein jezioro Zieleńskie. Ob man den Jusaß "Wendisch, Slavisch" bei Ortsnamen, die die alte slavische Form des Ortsnamens wiedergeben sollen, durch "słowiański" wiedergeben dars, ist mir sehr fraglich, jedenfalls ist Wendorf keine Übersehung eines slavischen Słowiańska Wieś, denn Wendorf ist ein rein deutscher Name, und wir wissen, daß z. B. Wendorf Kr. Franzburg 1311 Moysenstorp hieß; so werden wir annehmen dürsen, daß auch Wendorf auf Rügen ursprünglich einen andern Namen hatte.

Bei der Umschreibung der urkundlich überlieferten Ortsnamen in die pol-

<sup>5)</sup> Nebenbei bemerkt, ist der Ausdruck puszcza dem Rügischen wahrscheinlich fremd gewesen, es wird, wie das Pommersche, die Heide gola genannt haben. Übrigens dürste Puszcza allein nicht als topographischer Name gezgeben werden, wie Kozierowski es dreimal tut: 1. die Jasmunderschmale Heide, 2. die große Heide, 3. die Silmenitzer Heide, zum Namen wird es nur durch eine nähere Bestimmung.

nische Form hat Rozierowski wieder mehrmals gegen die bereits sicheren Ergebniffe der Lautlehre verftogen. Go gibt er Banfenig, urk. Vansonovitze 1314, Vansenevitze 1318, wohl nach Brückner B3 III 4 durch Wiecenowice wieder, was wegen des an unmöglich ift, es ift wohl von einem gu asb "Bart" gehörigen Bersonennamen abgeleitet. Das urk. Sember 1318 ift ficher nicht Ząbrze, das Samber lauten wurde, sondern wurde im Polnischen Siebry oder Siębrze lauten. Für Dranske, urk. Dranseke 1314, Dranseghe 1318, stellt Rogierowski Dreska und Drzeńsk zur Auswahl: letteres ift unmöglich, für ersteres fehlt die Unknüpfung, ich halte es für drezga "Wald" (poln.\*drzezga oder \*drzązga). Für Losentik, urk. Losentitze 1314, gibt R. Lodzięcice, das auf Rügen Lodentitz heißen wurde, richtig ware Losiecice. Die Strafe in Gingft "de Gatz" kann nicht Gae fein, das nur Gat heißen könnte, es ift das dt. Gasse. Butbus, urk. Podebuz 1253, Podbusczck 1320, Podebuzke 1326, ift nicht Podborz, das auf Rügen Podbor sein würde, sondern Podbucz und Podbuck, das R. auch zur Auswahl ftellt. Gang unmöglich ift die Wiedergabe von Darsband, urk. Darsebande 1318, und urk. Draszebande 1318 durch Darsobady oder Dzierzobady, beides murde poln. Drożebady fein, ebenso die von Desit, urk. Decitze 1314, Desicze 1318, durch Deszyce statt Dzieszyce.

Auffällig ist, daß Kozierowski, der sich sonst recht frei über die Überlieserung hinwegset (was ich durchaus nicht tadeln will), sich in einzelnen Fällen sklawisch an sie klammert, so wenn er das schon P.U.V S. 698 als sehlerhaft für Ghurke (= Woorke) erkannte Shurke 1318 durch Szurki wiedergibt oder aus dem falschen Withora statt Withoua bei Sazo Grammaticus auf eine undekannte Insel bei Arkona Witorza schließt. Auch ist es unrichtig, wegen des dt. Puttgarten gegenüber dem urk. Pudgarde 1314 neben Podgrodzie ein Podgrodno sür möglich zu halten.

So ist auch das zweite Heft von Rozierowskis Atlas zwar eine sehr fleißige Arbeit, besitzt aber nicht den der aufgewendeten Mühe entsprechenden Wert und darf nur mit äußerster Vorsicht benutzt werden.

Von der vom Westslavischen Institut herausgegebenen Slavia Occidentalis ist für das Jahr 1935 der 14. Band im Juni 1936 erschienen. Er enthält zwei Pommern betreffende Artikel sprachwissenschaftlichen Inhalts von M. Rud = nicki: "Studien über die Namen lechischer Flüsse") und "Skizzen aus der lechischen Kultur".

Die "Studien" zerfallen in die Abschnitte: 1. Leba und Lupows), 2. Lu=pows), 3. Stolpe10), 4. Radüe11), 5. Persante12), 6.13) Rega, Regala14),

<sup>6) &</sup>quot;Studja nad nazwami rzek lechickich" SO 14 (1935) S. 184—213. Dazu französisches Résumé S. 311.

<sup>7) &</sup>quot;Szkice z kultury lechickiej" SO 14 (1935) S. 214—234. Dazu französisides Résumé S. 311—312.

<sup>8) &</sup>quot;Leba i Lupawa" S. 184—192.

<sup>9) &</sup>quot;Lupawa" S. 192-194.

<sup>10) &</sup>quot;Słupia, Stołpia" S. 194.

<sup>11) &</sup>quot;Radew" S. 194.

<sup>12) &</sup>quot;Parsata" S. 194-199.

<sup>13)</sup> Im Tegt 5.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) S. 199—203.

7. E[be15), 8.16) Wipper17), 9.18) Dievenom19) und ichliegen mit einem "Allige= meinen überblick" 20).

Die "Studien" haben im Bufammenhang mit den früheren in den Banden 5-13 der Slavia Occidentalis veröffentlichten Arbeiten Rudnickis über lechische Flugnamen den 3meck, nachzuweisen, daß alle Flugnamen in den Fluggebieten von Weichsel und Oder und dem dazwischen liegenden Ruftenlande lechischen Urfprungs find, um auf diese Beise den Beweis zu erbringen, daß die Bewohner diefer Gegenden in der indogermanischen Urzeit die Borfahren der heutigen Lechen (Bolen und Bomoranen) maren.

Für den Namen der Leba ergibt sich aus dem Raschubischen als Grundform Leba und für den des Leba-Gees Lebsko, und die Schreibungen in den Urkunden beweisen, daß fich die Namen seit ihrem erften Auftreten (Ukk. Lebam 1140, Lebsco 1252) nicht verändert haben. Als ursprüngliche Form für Leba erfcließt Rudnicki Lbba, deffen b fich dadurch erhalten habe, daß es betont gewesen sei. Der Stamm des Namens sei 13b-, der auch in flav. 13be "Schadel, Ropf" fteche, die urfprungliche Bedeutung des Wortes Ibba fei "Baumrinde" gemefen, aus der fich dann über die 3mifchenftufen "Gefäß aus Baumrinde" - "Rinne aus Baumrinde" - "Rinne im allgemeinen" -"Graben, Flugbett" die Bedeutung "Flug" entwickelt habe. Der Stamm Ibbund beffen Ablautstufe lub- fei auch fonft gur Bildung von Flugnamen verwendet, wofür gahlreiche Beispiele angeführt werden. "Es überrascht (bei Lbba) die Altertümlichkeit der Bildung, gerade hier in Pommern ift die Bildung altertümlicher als alle verwandten Flugnamen in Bolen, eventuell in Rleinrufland in den mir bekannten Fällen. Das ftimmt zu meiner Sypothese, daß das Ruftenland der Oftfee von der Weichsel bis gur Oder feit den älteften Beiten flavifch mar".

Der schwache Bunkt in Rudnickis Ausführungen ift - abgesehen von der reichlich gezwungenen Bedeutungsentwicklung 21) - die Unnahme, daß das T sich unter dem Akzent erhalten habe, da sonst der Akzent bei der Erhaltung des b keine Rolle gespielt hat22). Aber selbst die Herleitung von Leba aus Laba gibt uns nicht die Gewißheit, daß es fich um einen urfprünglich flavischen Namen handelt. Denn die Form Luba, die dem Lbba voraufgegangen fein muß, hat nichts an sich, was nur flavisch fein kann, im Gegenteil, fie ift für jede andere indogermanische Sprache ebenso möglich. Go bleibt der Name der Leba auch weiter dunkel. Die von Rudnicki gegebene Etymologie ist natürlich gang unsicher.

Den Namen der Lupow Lupova leitet Rudnicki von dem Stamme lup-, dem Barallelftamme zu lub-, in der Ablautform leup- oder loup- her, für den er ebenfalls eine Reihe von Flugnamen anführt. Da diefer Name mit dem

<sup>15)</sup> "Elda" S. 204—209.

<sup>16)</sup> Im Tert 6.

<sup>17) &</sup>quot;Wieprza – 18) Im Tegt 7. Wieprza = Wipper" 5. 209-210.

<sup>19) &</sup>quot;Diewenow" S. 210-212.

<sup>20) &</sup>quot;Poglad ogólny S. 212—213.
21) Einfacher mare es, von der von E. Berneher Glav. Etymol. Wörter= buch, Heidelberg 1908—1913, S. 749 als möglich erschlossenen Grundbedeutung von 1565 "Gefäh" auszugehen.
<sup>22</sup>) Bgl. I. Rozwadowski, Gramatyka języka polskiego, Krakau

<sup>1923,</sup> S. 108.

Suffir -ava gebildet ift, das auch fonft in flavischen Flugnamen häufig auftritt, kann man kaum bezweifeln, daß der Name flavisch ift, ob die Etymologie richtig ift, muß dahingestellt bleiben.

Mit dem Namen der Lupow verbindet Rudnicki den 1295 genannten Ortsnamen Luppenow, für den in anderen Urkunden 1274 Lippeno, 1282 und 1283 Lippenowe erscheint 23). Dies ift aber gang unsicher 24).

Stolpe, nach Rudnicki Słupia, Stolpia, und Radue, Radew, find flavifch; ersteres gehört zu apoln. słupia osłup "Einrichtung zum Fangen von Fischen"25). letteres zum Stamme rad- "alacer".

Beim Namen der Berfante machen die verschiedenen Formen Schwierigkeit. Das älteste mehrmals auftretende Parsandi mochte Rudnicki als lat. Gen. jum masc. Nom. Parsand, d. i. Parsat, ansehen, woneben im fem. Parsata bestanden habe, davon feien die Namen für Bersangig Parsack und Parsatva abgeleitet, über Persantika spricht sich Rudnicki nicht weiter aus, er vergleicht es nur hinfichtlich seiner Bildung mit poln. osika neben osa "Espe". Abgeleitet sei der Name von einem flav. porsb = lat. porcus, deffen Borhandensein im Pomoranischen dadurch bezeugt werde. Das poln. Prośnica fieht Rudnicki mit Recht als künftlich an.

Die Frage des Namens der Berfante ift von Rudnicki nicht geklärt. Daß in der Wendung fluvius Persandi das lettere Gen. ift, ift unmahricheinlich, dies wird auch durch Parzand, Parzan nicht bewiesen, denn die Richtschreibung von auslautenden Bokalen ift in den Urkunden etwas gang Gewöhnliches. Die Unnahme, daß in den älteren Urkunden das d nur Schreibung für t ift, wird kaum zu umgehen fein, wenn auch noch gemiffe Bedenken bleiben.

Im letten Absat beschäftigt fich Rudnicki mit dem Fortleben des Namens Parsata im Deutschen. Besonders liegt es ihm am Bergen, daß festgestellt wird, ob in den deutschen Dialekten im Flufgebiet der Berfante der Name des Fluffes die Aussprache "Berfante" (mit weichem s) oder "Berfante" (mit icharfem s) hat. "Im legten Falle ware die traditionelle pomoranische Aussprache in diefen Dialekten noch erhalten, mas man insofern erwarten könnte,

<sup>23)</sup> Un der Identität von Lippeno, Lippenowe und Luppenow ist nicht zu zweifeln, fraglich ist nur, welcher Ort damit gemeint ist, Labehn, wie das P.U. will? oder Liepen, wie Berlbach meint? Wenn das letztere richtig ist, würde die allein berechtigte Form Lippeno sein, das sich genau mit dem kasch. Löpno deckt, dann macht aber Luppenow für den Augenblick noch unüberwindliche Schwierigkeiten. Für Labehn kennen mir keinen modernen kaschubischen Namen, die für die verwandt erscheinenden Namen angegebenen Formen: Labuhn Kr. Stolp, nach Cejnowa Lebuń, Labenz Kr. Lauenburg, Lebjińc, wie ich gehört habe, Löbjińc nach Cejnowa, Lebjińc oder Löbjińc nach Ramukt, Labehn Kr. Lauenburg, Lëbjino nach Cejnowa, Lebjin oder Lëbjin nach Ramutt, Labuhn Kr. Lauenburg, Lëbuno nach Cejnowa, Lebunjô oder Lëbunjô nach Ramutt gehen zu weit auseinander, um Rückschlüsse zu gestatten. Nach der urkunds lichen Überlieferung liegt allen diesen Namen ber Stamm ljub- 3u Grunde, aber wie daraus lab- entstehen konnte, ist unklar. Wäre es nicht wenigstens in sachlicher Beziehung möglich, festzustellen, ob dem Rlofter Rolbat Labehn oder Liepen gehört hat?

<sup>24)</sup> Wenn wirklich ein Zusammenhang besteht, so murde bas Schwanken awischen Lupp- und Lipp- in den Ortsnamen beweisen, daß von der Stammform ljup- auszugehen ist. Der Name der Lupow wäre dann Lupava und nicht Lupava. Rudnicki hält beides für möglich.

25) Das hier genannte urk. Stolpa 1209 ist nicht die pommersche Stolpe, sondern ein Ort bei Iuckau Kr. Karthaus, die ursprüngliche Stätte des Klosters.

Noch heute heißt ein hier mundender Zufluß der Radaune Stolpe.

als auch die alte, d. h. pomoranische Bevölkerung im Flußgebiet der Persante nicht durch eine neugekommene Bevölkerung ersest wurde, sondern nur einer oberflächlichen Germanissierung erlag, indem sie ihren alten pomoranischen Diaelekt durch einen deutschen Dialekt und die alte lechische bzw. pommersch=polnische politische Orientierung durch die pommersch=deutsche bzw. deutsche politische Orientierung erseste, in ihrem Wesen aber die alte pomoranische Bevölkerung blieb, die den einheimischen traditionellen Namen Parsata bis zum heutigen Tage als wertvolles Erbe ihrer pomoranischen Vorsahren ausbewahrt hat."

Den Namen der Rega leitet Rudnicki aus älterem raga her, das "Flußarm" bedeutet habe, und meint, daß er in ihrem Unterlauf entstanden sei und ursprünglich der Name der Alten Rega gewesen sei. Zu demselben Stamme geshörten der Name der Reglitz, des östlichen Arms der Oder, aus Regalica mit den Nebenbenennungen Regala, Regata, Regatla, der Ortsname Regow dei Stettin, der ursprünglich der Name des jetzt namenlosen Bachs, an dem das Dorf liegt, gewesen sei, und die clausura Ragy an der Leba, vielleicht auch der Flußname Raxa. Daß der Name Rega aus Raga entstanden ist, ist sehr wahrscheinlich<sup>26</sup>), ebenso daß die verschiedenen Namen der Reglitz und der Name Ragy dazu gehören — die Heranziehung von Regow erscheint mir etwas gezwungen —, aber daß raga "Flußarm" bedeutet habe, müßte noch bewiesen werden, das poln.-dial. raga "Seitenzweig der Hochzeitsrute" wird kaum genügen, diese Bedeutung zu stützen, auch ist mir sehr problematisch, ob der Name Rega sich von der Alten Rega aus längs des ganzen Flusses für diesen verbreiten konnte.

Auf die Ausführungen Rudnickis über den Namen der Elde gehe ich hier nicht ein, da es sich nicht um einen pommerschen Fluß handelt. Ich bemerke nur, daß er auch diesen Namen für slavisch hält, er trete vom 8.—13. Iahr-hundert in zwei Gestalten auf, die auf die Grundsommen Aldhja und Aldena, Aldena zurückzuführen seien, zum idg. Stamme alch- "Welle, Trog" gehörten und von denen Aldhja auch als poln. Flußname Lódź auftrete. Bedenklich ist, daß hier im Anlaut die Umstellung zu lo- sehlt, was selbst im Inlaut selten ist, während or, das im Inlaut sehr oft nicht umgestellt ist, im Anlaut niemals unumgestellt geblieben ist.

Für die Wipper erschließt Rudnicki aus dem urk. Wippera als pomoranische Form Veprja gegenüber dem Wieprz Rozierowskis, so daß auch dieser Name weiblichen Geschlechts sei in Übereinstimmung mit den Namen der benachbarten Flüsse Leba, Stolpe, Rega, Persante. Aus dem Flusnamen folgert er dann, daß das Pomoranische neben veprb "verschnittener Eber" ein Wort veprbja "(kastriertes?) Schwein" besessjen habe.

Der Name der Dievenow ist nach Rudnicki eine zu divb "wild" gehörige possessible Bildung Divenovb oder Divbnovb, durch deren posnische Gestalt Dziwionow oder Dziwnow das Dziewanow der Schul- und populären Utlanten ersest werden müsse.

In der "Allgemeinen übersicht" weist Rudnicki darauf hin, daß er nunmehr, wie schon früher für die Fluggebiete von Weichsel und Oder, auch für

<sup>26)</sup> Miklosid,s Jusammenstellung des Namens mit reka "Fluß" (Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen II, Neudruck Heidelberg 1927, Nr. 534) ist wegen des ständigen g aufzugeben.

das zwischen den Mündungen dieser Ströme liegende Gebiet erwiesen habe, daß alle Flußnamen slavischen, lechischen Ursprungs seien und daß dies Gebiet dasher in die Urheimat der Slaven einzubeziehen seier). Bon der Küste aus seien die Urslaven längs Weichsel und Oder und der Küstenslüsse zwischen ihnen in das Innere des Landes eingedrungen und hätten es besiedelt. Sie hätten also Schiffer sein müssen, und dazu stimme es, daß die Namen der primitiven Seesahrzeuge einheimisch seien. "Darin liegt der Grund, weshalb die lechischen Slaven keine größere normannische Besiedlung an ihren Seeküsten gestatteten. Sie übertrasen ursprünglich ihre skandinavischen Nachbarn von jensetts des Meeres in der Schiffahrt, denn diese lernten erst von den Kömern eine besiere Schiffahrtkunst", was die Entstehung der Namen ihrer Fahrzeuge: aisl. drekkaus lat. draco, aisl. karsi "Art Fahrzeug" aus lat. carabus beweise.

In den "Skizzen aus der lechischen Kultur" behandelt Rudnicki zunächst einen polnisch-dialektischen Ausdruck lajkonik28) der einen Krakauer Volkszgebrauch bezeichnet. Diese Zeremonie, bei der ein hölzernes Pferd (konik) die Hauptrolle spielt, soll nach Rudnicki aus uralter Zeit stammen und in Zusammenhang stehen mit den Kulten in Rhetra, Stettin und Arkona, bei denen ebenfalls Pferde eine große Rolle spielten. Rudnicki schließt mit einer Polezmik gegen A. Brückner, der Zusammenhänge zwischen den Polen und den Oftseeslaven auf religiöszethnographischem Gebiet leugnet.

Im zweiten Abschnitt behandelt Rudnicki die "Grausamkeit der lechischen Heiden"29). Er stellt die Grausamkeiten, über die in Urkunden und Chroniken geklagt wird, als Vergeltungsmaßnahmen hin.

Der dritte Abschnitt ist dem "Bernstein bei den Slaven"30) gewidmet. Rudznicki sucht nachzuweisen, daß das poln. glaz "mit Gold gemischtes Silber" nicht aus dem dt. Glas entlehnt, sondern ein flav. glezt sei, das den Bernstein bezeichnet habe und die Quelle des glesum, glaesumbei Plinius und Tacitus sei.

Der letzte Abschnitt behandelt die "Schiffahrt bei den Slaven"31). Rudnicki sucht nachzuweisen, daß die slavischen Bezeichnungen der Seefahrzeuge sämtlich einheimisch seien und auf Grund ihrer Etymologie die sortschreitende Entewicklung des flavischen Schiffbaus erkennen ließen: czódno, älter czódn, sei der Eindaum, kódź vielleicht ebenfalls noch ein Eindaum, vielleicht aber schon ein aus mehreren Brettern zusammengeschlagener Kahn, korab ein größeres Fahrzeug, das wohl schon ein Gerippe besessen habe, okret das durch ein Steuer gelenkte Schiff. Dies sei ein speziell lechischer Ausdruck, Brückner halte ihn für eine Neubildung aus dem 16. Jahrhundert, was aber doch wohl nicht bewiesen sei.

Wichtig für die pommersche Ortsnamenforschung ist die Abhandlung von Alexander Brück ner "über Ortsnamen"32), besonders der Abschnitt III33).

<sup>27)</sup> Während A. Brückner, Dzieje Kultury Polskiej I, Krakau 1930, S. 17 zwar das ganze Land zwischen Oder und Oniepr für die Urheimat der Slaven in Anspruch nimmt, aber das Küstenland der Ostsee ausdrücklich davon ausnimmt.

<sup>28) 6. 214-222.</sup> 

<sup>29) &</sup>quot;O okrucieństwie lechickich pogan" S. 222-227.

<sup>30) &</sup>quot;Bursztyn u Słowian" S. 227—231.

<sup>31) &</sup>quot;Żegluga u Słowian" S. 232—234. 32) "O nazwach miejscowych", Rozprawy der Phil. Kl. der Krakauer Ukademie d. Wiss. Bd. LXIV Nr. 2, Krakau 1935.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) S. 18-31.

Brückner behandelt hier im Hinblick auf die in der Slavia Occidentalis erschienenen Arbeiten von I. Lehr-Spławiński 34), I. Milewski 35) und St. Papierkowski36) die Frage, ob aus der urkundlichen überlieferung die Orts= und Bersonennamen der ausgestorbenen Glavenstämme im öftlichen Deutschland in ihrer einheimischen Lautgestalt wiederhergestellt werden könnten, und verneint die Möglichkeit. Denn alle diese Namen seien von Deutschen aufgezeichnet, schon im 10 .- 12. Jahrhundert hätten diese fie möglichst schlecht wiedergegeben und vom 13. Jahrhundert ab bereits eingedeutscht, im 14. und 15. hätten die Namen dann geradezu unmögliche Geftalt angenommen, und erft im 18. und 19. Jahrhundert käme wieder etwas Ordnung in bas Chaos. Aus diefen deutschen Namenformen die flavische Form wiederherstellen wollen, sei das= felbe, wie wenn jemand aus polnischen Lehnwörtern wie letfal, lamus die deutichen Borbilder Lammfell, Lehmhaus wiederherstellen wolle; wie diese Wörter nur für die polnische Lautlehre interessant wären, fo feien jene Namen es nur für die deutsche, wobei noch die Schwierigkeit hingukomme, daß, mahrend dort die Urbilder wirklich vorhanden seien, fie hier erst erschlossen würden 37), und zwar öfters recht falich. Denn ichon im 10. Jahrhundert gaben die Deutschen statt der flavischen Laute nur ihre Rarikatur wieder 38).

## Dommersche Volkskunde 1935.

Bon Rarl Raifer.

3m Jahre 1935 find mehr als 100 Veröffentlichungen erschienen, die sich mit ber Pommerichen Bolkskunde beichäftigen. Davon haben nur wenige die Form felbständiger Bücher. Das meifte ift verftreut in Ralendern1) und Zeitungsbeilagen.

34) "Reste der Sprache der alten flavischen Bewohner Rügens" ("Szczatki

"Kejte der Sprache der alten flavischen Bewohner Kügens" ("Szczątki jezyka dawnych słowiańskich mieszkańców Rugji"), SO II (1922) S. 125-136.

35) "Beiträge zur Geschichte der poladischen Sprache" ("Przyczynki do dziejów jezyka poładskiego"), SO VIII (1929) S. 8—49. — "Die westliche Grenze des pomoranischen Sprachgediets im Mittelalter" ("Zachodnia granica pomorskiego obszaru jezykowego w wiekach średnich"), SO X (1931) S. 124—152.

36) "Reste der Sprache der flavischen Bewohner der Altmark und der Umgegend von Magdeburg" ("Szczątki języka słowiańskich mieszkańców Starej Marchji i okolic Magdeburga"), SO IX (1930) S. 73—124.

37) Brückner meint (S. 30), daß wir nur für etwa 10—20% der Namen ihr slavisches Borbild genauer sessifien ist

gegriffen ift.

38) Die Skepsis Brückners geht zu weit. Er selbst führt schon (S. 21 f.) eine Reihe von Merkmalen der nordwestflavischen Dialekte an, doch gibt es eine Keige von Merkmalen der nordmettilavischen Vialekte an, doch gibt es noch mehr, die schon ganz sicher sind, wenn Brückner sie auch noch nicht anserkennt. Daher sind manche Herleitungen, die er für möglich hält, ganz ausgeschlossen, z. B. daß der Name Tollense ein Dolecz sei (S. 24), denn einem poln. e nach k kann nur an entsprechen, oder daß Darsekow sich außer mit einem poln. Darzków (besser Drożków) auch mit einem Dzierzków decken könne (S. 29), denn dies würde als Dersekow oder Dirsekow erschen. Daß es uns nicht gelingen wird, für alle Ortse und Personennamen die einheimische Sorm miederherzustellen, ist aanz sieher für niele werden wir uns damit hes bauen und das würden wir, wenn wir Brückners Unsichten von der schlechten überlieferung ohne Vorbehalt akzeptierten.

1) Die im Jahre 1935 erschienenen pommerschen Ralender bespricht Ernft 3 ahnow, Bommeriche Beimatkalender 1936, Monatsblätter der Gefellichaft

für pommeriche Geschichte und Altertumskunde 50 (1936) S. 101-106.

Mehrfach ift der Bersuch gemacht worden, die Pommersche Bolkskunde im gangen zu behandeln oder einzelne ihrer Teilgebiete überschauend darzuftellen. Solche Bersuche beleuchten beffer, als es grundsätliche Darlegungen könnten, die Lage, in der fich die volkskundliche Forschung zur Beit in Bommern befindet.

Paul Rleins Greifswalder Differtation "Bolkslied und Bolkstang in Pommern" erschien 1935 als Buch im Sandel2). Gelbst wenn man über die gahlreichen äußeren Mängel dieses Buches hinmegfieht3) und die mancherlei dankenswerten Sinweise, die es enthält, anerkennend würdigt4), hinterläßt es einen unbefriedigenden Eindruck. Die Aufgabe, Bolkslied und Bolkstang in Bommern einigermaßen erschöpfend zu behandeln, ift weit größer als die Rraft, die man dem Berfaffer gerechterweise zumuten durfte, und die pommeriche Bolkslied- und Bolkstangforschung hat längft noch nicht genügend gearbeitet und gelernt, um eine Gesamtdarftellung wagen zu können, an die gerade heute erhöhte und neue Unforderungen gestellt werden muffen.

Wesentlich beffer und nüglicher auch für die Gegenwart als solche übereilten Beröffentlichungen find Arbeiten, die es fich einfach gur Aufgabe fegen, die Leiftungen der älteren Forschergeneration für die Gegenwart gu erneuern, auszubauen und zu erweitern. In diesem Sinne ist die neue (8.) Auflage der "Rügenichen Sagen" von Alfred Saas 5) zu begrüßen. Gleiches gilt von einer Ungahl kleinerer Beröffentlichungen, die Saas mahrend des Sahres 1935 herausgebracht hat6). — Als Erneuerung guter alter Leistungen, wenn auch nicht im Dienste der volkskundlichen Wiffenschaft, kann auch das neue pommeriche Sagenbuch von Erich Sielaff gelten?).

Der Eindruck, daß der Pommerichen Bolkskunde noch viel zu tun bleibt, vertieft sich beim Blick in das kleine Seft über pommersche Bolksbräuche im Jahreslauf, das die Landesbauernschaft als erstes Bändchen ihrer "Bolkskundlichen Schriftenreihe" herausgegeben bat8). Auf 32 Seiten bas Thema, bas dieses Seft anschlägt, zu erschöpfen, ift eine Unmöglichkeit. Bieles ift unberücksichtigt8 ), anderes nur gang im Allgemeinen bargeftellt. Wenn man aber beim Durchblättern fragt, ob eine ungefähr erschöpfende Behandlung irgend

<sup>2) =</sup> Vorarbeiten zum Pommerschen Wörterbuch 6, Greifswald 1935.

<sup>3)</sup> Vgl. die vernichtenden Besprechungen: Zeitschrift für Volkskunde N. S. 6 (1935) S. 67 f. — Zeitschrift für deutsche Philologie 61 (1936) S. 101 ff.

4) Dankenswert sind z. B., trog ihrer Ungenauigkeit und Unklarheit, die Bemerkungen über die Verbreitung der Fastelabendsprüche in Pommern. G. 155 ff.

<sup>5)</sup> Alfred Saas, Rügensche Sagen, 8. Auflage, Bergen 1935. (Bgl. unten G. 467.)

<sup>6)</sup> Sie beziehen fich auf einige Ausschnitte aus der pommerschen Bolks= ber beziehen sich auf einige Ausschnitte aus der pommerschen Volkseüberlieferung: Gans (Heimatleiw un Muddersprak 14 [1935] Nr. 1), Kabe (ebda. Nr. 42), Maulwurf (Heimatbeilage Pyrit 1935 Nr. 8); Here (Heimatbeilum un Muddersprak 14 [1935] Nr. 34), Hagestolze (ebda. Nr. 37), Kahlköpfigkeit (ebda. Nr. 16), Jahlen (ebda. Nr. 35), Jahnpflege (ebda. Nr. 34), Riesenschiff (ebda. Nr. 13), Schwerhörige (ebda. Nr. 26).

7) Erich Sielaff, Pommersche Sagen (= Dürr's Sammlung Deutscher Sagen 27), Leipzig o. I. [1935]. (Siehe unten S. 467f.)

8) Walter Vorcher von der und Karl Kaiser, Feste und Bräuche des pommerschen Bolkes im Iahreslauf (= Volkskundliche Schriftenreihe der Landeschauerrichaft Rommern 1) Stettin 1935

Landesbauernschaft Bommern 1), Stettin 1935.

<sup>8</sup>a) 3. B. bei der Behandlung des Brauchtums der 3wölftenzeit. — Bal. Walter Borchers, Von pommerschen Weihnachtsbräuchen, Das Boll-werk 6 (1935) S. 366-369.

eines gefchloffenen Gebietes der Bommerichen Bolkskunde heute überhaupt möglich ift, fo wird demjenigen, der die Arbeit in den letten Jahrzehnten überschaut, deutlich, daß an den Voraussetzungen dafür noch fehr viel fehlt. Im Jahre 1935 ift die volkskundliche Forschung ihren Bielen in Pommern an mehreren Stellen näher gekommen. Das Jahr 1935 hat Fortichritte in der allmählich vollständiger werdenden Erfassung des gangen volkskundlichen Stoffund Arbeitsgebietes gebracht, und zugleich find die für die Bolkskunde in Bommern heute geeigneten Arbeitsmethoden ausgebaut und befestigt worden. -Das Sonderheft "Bommeriche Bolkskunde" der Zeitschrift "Unser Bommerland" beleuchtet dieses Vorwärtsschreiten in doppelter Richtung9).

Um greifbarften ift der Fortschritt auf dem Gebiet der volkskundlichen Sachforschung. Die feit den Schriften von Emil Goehrg 10) und Emil Sohrbandt 11) nicht nennenswert weiterentwickelte pommeriche Hausforichung hat durch zwei kleine Binweise von Gerhard Bronisch 12) eine neue Unregung erhalten. Gin folder kleiner Fortidritt vermag zu zeigen, daß die Bommeriche Bolkskunde fich nicht damit begnügen kann, ein feit Sahr= gehnten im wesentlichen festes Bild vom volkstümlichen hausbau in Bommern durch allgemein schildernde Darftellungen hindurchzuschleppen13), sondern daß fie bei erneuten unvoreingenommenen Aufnahmen im gangen Lande zu Ergebniffen gelangen wird, die das alte Bild bereichern und verändern. Db das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Ungriff genommene Unternehmen der deutschen Sausforschung in absehbarer Beit die vielen in Bommern noch offenen Fragen löfen wird, muß abgewartet werden.

Greifbar ift auch der Fortschritt in bezug auf die Bootsforschung. Wal= ter Borchers hat auf feinen kleinen Auffak über Unklamer Fischerboote14) eine umfangreiche Darftellung folgen laffen, die fich auf das Gebiet der Odermündung bezieht 15). Sie ift ein wichtiger pommerfcher Beitrag zu ber vor allem durch Walther Migka feit etwa 1931 in Gang gebrachten deutichen Bootsforschung16) und führt die Pommersche Bolkskunde auf völliges Neuland. - Das gilt auch von den Nachforschungen nach Schulzenknüppeln in Oftpommern 17). Es wird damit in Bommern eine Forschungsarbeit nach-

<sup>9)</sup> Unfer Pommerland 20 (1935) Heft 5.

<sup>10)</sup> Emil Goehrt, Das Bauernhaus im Regierungsbezirk Röslin, Stuttgart 1931.

<sup>11)</sup> Emil Sohrbandt, Der volkstümliche Bau der Bauernhöfe im hinterpommerschen Küftengebiet, Pommersche Heimatpflege 4 (1933) S. 127-139.

<sup>12)</sup> Berhard Bronifd, Bon zwei unbekannten Sausformen im öftlichen Bommern, Das Bollwerk 6 (1935) S. 371-373. — Der f., Bon einer unbekannten Bauernhausform im Kreise Lauenburg i. Bom., Seimatkalender

für den Kreis Lauenburg i. Bom. 1936 S. 40 f.

18) Rudolf Crampe, Pommersche Bauernhäuser, Pommerscher Bauernskalender 1936 S. 65—67.

<sup>14)</sup> Heimatkalender für Stadt und Kreis Anklam 1935 S. 64—66.

<sup>15)</sup> Walter Borchers, Pommersche Fischerboote des Odermündungs= gebietes, Unser Pommersand 20 (1935) S. 225—240.

<sup>16)</sup> Bgl. Walther Mitka, Norddeutsche Bootsarten, Niederdeutsche Zeitschrift sür Volkskunde 9 (1931) S. 68—82. — Der f., Deutsche Bauernund Fischerboote, Heidelberg 1933. — Der f., Volkskundliche Verkehrsmittel zu Wasser und zu Lande, Handbuch der deutschen Volkskunde III, Potsdam 1934 ff., S. 13 f.

Beimatkalender für den Kreis Lauenburg i. Bom. 1936 S. 50 f., 80 f. (Abb.). -

geholt, die gerade in den letten Jahren auch fonft in Deutschland gut vormärts gekommen ift 18).

Beniger öffentlich in Erscheinung getreten find die Bemühungen um die pommerschen Hausmarken. Nur ein einziger Auffat ift zu den verschiedenen Urbeiten aus den letten Jahren hinzugekommen 19). Aber gleichzeitig murde in gang Bommern eine Fragebogenerhebung über Hausmarken durchgeführt. Die Ergebniffe find noch nicht veröffentlicht. Sie werden auch nicht in der Lage fein, alle Fragen, vor die die Forschung durch die Hausmarken gestellt wird, zu lösen. Wohl aber vermögen fie zweierlei zu erreichen: einerseits können fie im Bergleich mit den Nachweisen C. G. Someners 20) den Rückgang im lebendigen Gebrauch der Sausmarken mährend der letten Jahrzehnte veranschaulichen; andrerseits können fie dazu helfen, daß die pommerschen Saus= marken im allgemeinen deutschen Schrifttum nicht mehr fo vollständig übersehen werden, wie das bisher der Fall war21). Sie legen aber auch der pommerichen Forschung die Berpflichtung auf, stärker als bisher die pommerschen Saus= marken im Jusammenhang mit den Hausmarken in den Nachbarlandschaften zu feben 22).

So wie die neue Sausmarkenforschung fich auf ältere Borarbeiten ftugen kann, find auch zwei andere Gebiete der Bommerichen Bolkskunde, auf benen 1935 Fortschritte erzielt murden, mit früheren Untersuchungen eng verknüpft. Das gilt vornehmlich von den pommerschen Gebacken. Dem frühen hinweis Robert Solften 523) über die Verbreitung der Beigwecken folgend murde durch eine Arbeit über pommeriche Fastnachtsgebäcke das Berbreitungsgebiet von Beigwecken und Saftenbregeln kartenmäßig festgestellt24). Dabei erwies fich, wieviel muhfame Rleinarbeit auf dem Gebiet der Gebackforschung noch er= forderlich ift. Wie dankbar und wertvoll fie fein kann, zeigen die Bemühungen Ernft Gaedkes 25) um die Bnriger Jahrmarktswindbeutel und den Weg, den sie in der zweiten Sälfte des 19. Sahrhunderts von der Braunschweiger Gegend aus nach Bommern genommen haben. Db es in anderen pommerschen Städten etwas Uhnliches gibt wie die Windbeutel in Pprig — in Greifswald

Bgl. auch den Erwerbungs= und Forschungsbericht des Bommerschen Landes= mujeums Stettin (1935) S. 27f. und Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S. 342.

<sup>18)</sup> Bgl. Erich Senichel, Die Ortsumläufe ber Lommaticher Bflege. Eine Studie über dorfliche Nachrichtenübermittlungen, Mittelbeutsche Blatter für Bolkskunde 10 (1935) S. 142—154. — Abolf Spamer, Die Deutsche Bolkskunde II, Berlin und Leipzig 1935, S. 105.

<sup>19)</sup> Willi Finger, Demminer Hausmarken, Um pommerschen Herd (1935) Nr. 7. — Alteres siehe Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S. 312 f., 339 f.
20) C. G. Homen er, Die Haus- und Hosmarken, Berlin 1870.
21) Veispiel: Spamer, Die deutsche Bolkskunde II S. 189. — Eber-

hard Frhr. von Rüngberg, Rechtliche Bolkskunde (= Bolk III), Halle 1936, S. 143-150.

<sup>22)</sup> Bgl. Ernst Friedel und Robert Mielke, Landeskunde der Broving Brandenburg III, Berlin 1912, G. 105. - E. Schnippel, Ausgewählte Rapitel zur Bolkskunde von Oft- und Westpreußen II, Ronigsberg Pr. o. S. [1927], S. 154—158.

<sup>23)</sup> Robert Holften, Heißwecken in Milch, Monatsblätter 29 (1915)

S. 90 f.

24) Rarl Kaifer, Pommersche Fastnachtsgebäcke, Heimatschutz in Pommern 1935 S. 3 ff.

<sup>25)</sup> Ernft Gaedke, Der Rrieg um die Pyriter Windbeutel, Beimat= beilage (Pnrit) 1935 Mr. 39 und Mr. 46.

3. B. jum Schwedenulk die "Upplopers"26) - und welches ihr Urfprung ift, bleibt noch nachzuprüfen.

Much die Arbeit an der Erforschung der pommerschen Spiele, befonders der Rinderspiele, ift vorwärtsgeschritten, und die große Lucke, die feit den Bemühungen von R. Bela27), also feit mehr als breifig Jahren, beftand, ift geichloffen. Alfred Lucht hat feine in den letten Jahren veröffentlichten Arbeiten im Jahre 1935 mit einer großen Ungahl von kleineren Auffägen fortgesett28). Sie find leider verftreut an Stellen, die den Wenigsten innerhalb Bommerns und niemandem außerhalb Bommerns juganglich find, und fie find beshalb in ihrem praktischen Wert beeinträchtigt. - Trog wiederholter Mahmungen, feinem Beifpiel zu folgen, hat Alfred Lucht in der Beschäftigung mit den Rinderspielen bisher kaum Silfe erhalten29).

3m Interesse einer geschlossenen Bommerichen Bolkskunde ift es erforder= lich, die Aufmerksamkeit, die das Rinderspiel in Bommern gefunden hat, auch bem Spiel überhaupt, einschließlich ber fportlichen Spiele und ber Rartenspiele, auzuwenden. Lediglich mit dem porpommerschen Tonnenschlagen beschäftigt sich eine größere Urbeit aus dem Jahre 1935. Walter Borchers 30) hat die Berbindung des vorpommerich-mecklenburgifchen Tonnenabichlagens mit ahnlichen Bräuchen und Spielen an der Nordseekufte und in den nordischen Landern nachgewiesen. Die Arbeit leidet unter dem Mangel von guten Abbildungen und einer genauen Berbreitungskarte. Aber fie kann doch als Beifpiel für eine geschichtlich unterbaute Untersuchung eines in der Gegenwart lebenden pommerichen Brauches genommen werden. Gie kann vielleicht auch dazu beitragen, daß die heute meift noch dunkle Geschichte anderer pommerscher Spiele aufgehellt wird. Gine folche Arbeit ift besonders für das aussterbende mittelpommeriche Pfingfttaubenabwerfen und fein Berhältnis zum Adlerwerfen und Bogelschießen 31) erforderlich und mare g. B. für Spiele wie "Blinne Singft"32)

<sup>26)</sup> Die Greifswalder "Upplöpers" weist Sugo Schulz (Aus vergangenen Tagen. Erinnerungen eines Greifsmalder Zeitgenoffen, 3. Auflage, Greifs=

wald 1926, S. 91) schon für die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts nach.

26) R. Pelz, Kinder- und Bolksspiele in Pommern, Blätter für Pommersche Bolkskunde I (1892/93) S. 171—175, II (1893/1894) S. 80, 92—95,
III (1894/95) S. 91 f., 136 f., 154 f., 169—171.

28) A I f r e d L u ch t., Aus dem Spielschaft des pommerschen Kindes, Unser Pommerschaft 20 (1935) S. 217—221. — D e r s., Pommersche Kinderorakel, Unfere Beimatstunde (Gollnow) 1935 Nr. 3. — Der f., Müller und Mühle im Sprach- und Spielschatz des pommerschen Kindes, Die Heimat (Greifenberg) 5 (1935) Nr. 5. — Der s., Ik un du, ebda. Nr. 6. — Der s., Sagengestalten in pommerschen Kinderspielen, ebda. Nr. 12. — Der s., Der Fisch im Sprache und Spielschaft des pommerschen Kinders, Heimatklänge (Treptow) 12 (1935) Nr. 5. — Der s., Wenn kleine Kinder einkausen müssen, ebda. Nr. 5. — Der f., Ab 1935 Mr. 4. , Abzählreime (Aus Robe Kr. Greifenberg), Unfere Heimat (Röslin)

<sup>29)</sup> Aus dem Jahre 1935 lassen sich nur anführen der Nachweis von Ma-Lotki für das Rummeldibuffspiel (Heimatklänge [Areptow] 12 [1935] Nr. 7) sowie: Erich Polte, Heimatliche Spiel und Kurzweil vor fünfzig Jahren, Ostpommersche Heimat (Stolp) 1935 Nr. 51, 53; 1936 Nr. 1, 2.

<sup>30)</sup> Walter Borchers, Tonnenreiten, Tonnenschlagen, ein vorpom-mersch-mecklenburgischer Brauch, Niederdeutsche Zeitschrift für Volkskunde 13

<sup>(1935)</sup> S. 86—104.

Bgl. Beter Booth, Der Stralfunder Bapageienberg, Monatsblätter 49 (1935) S. 56 f. — (Siehe Befch, Monatsblätter 44 [1930] S. 104.) 32) Bgl. Blätter für Pommersche Bolkskunde VI (1897/1898) S. 30.

oder wie das vorpommerich=mecklenburgische "Buntwater" in der Erntezeit erwünscht.

Der Nugen tieferschürfender Einzeluntersuchungen hat sich auf dem Gebiet der Bolksliedforschung mehrfach ermiesen. Das Lied von der "Reise nach Sutland" ift an Hand der aus Vommern bekannten Fassungen untersucht worden 33), und diefer Auffat hat kurz darauf eine Erganzung auf Grund von Faffungen aus dem Baltikum erhalten34). In gleicher Weise wurden auch Herkunft und Geschichte des Liedes "Von Stralfund, feggt he . . . " unterfucht 35), und eine ausführliche Behandlung hat die Stettiner Rreuzpolka ("Siehste woll, do kimmt er . . . ") 36) des Sigmund Schlichting aus Bfinger bei Bprit gefunden. - Die in biefen Arbeiten erzielten Ergebniffe können nicht darüber hinwegtäuschen, daß die pommeriche Bolksliedforschung, obwohl fie nun über eine Sammlung von mehr als 12 000 Liedern37) verfügt. nur fehr mangelhaft und unvollkommen ausgerüftet ift. Das Haupterfordernis ift die stärkere Unwendung von unmittelbaren Beobachtungsmethoden. Bugleich muß aber auch in die miffenschaftliche Bearbeitung des gesammelten Materials eine klarere Methode kommen. In welcher Richtung diefe für Bommern gu suchen ift, geht aus einigen Arbeiten zum pommerschen Bolkstanz hervor. Altere Bolkstanghefte von Willi Schulk find 1935 in neuer veränderter Auflage erichienen 38). Sie haben damit ihre Beliebtheit und ihre Brauchbarkeit in der Bragis bewiesen. über der Geftaltung und Pflege bestimmter Tangtypen darf aber nicht die Aufgabe der volkskundlichen Forschung vergeffen werden, den Lebensboden des überlieferten pommerichen Bolkstanges festauftellen. Gine der dringenoften hier liegenden Aufgaben ift es, die Berbreitung einzelner Tange in Pommern zu ermitteln. Gur die Rreuzpolka ift verhältnismäßige Bäufigkeit im Lande öftlich der Oder vermutet worden 39). Die Beschränkung des "Regels" auf ein noch genauer zu bestimmendes vorpommeriches Gebiet ift gewiß 40). Auch für die "Schwedische Quadrille" murden Mecklenburg, Borpommern und Rügen als Berbreitungsbereich hervorgehoben 41). Im einzelnen bleibt auch dies genauer zu prüfen. Die Aufmerksamkeit darf sich dabei nicht

Willi Finger, De blinne Singft, Um pommerichen Berd (Demmin) 1935

<sup>33)</sup> Rarl Raifer, Bon den Wanderfahrten eines Bolksliedes. Das Lied von der "Reife nach Sütland" in Bommern, Stettiner Generalanzeiger 6. Februar 1935.

<sup>34)</sup> Heinz Diewerge, "Die Abreif' von Riga, die fiel mir so schwer", Niederdeutsche Welt 10 (1935) S. 187—189.
35) Karl Kaiser, Von Stralsund, seggt he... Der Werdegang eines pommerschen Volksliedes, Hommersche Heimat (Pommersche Zeitung) 10. Februar 1935.

<sup>36)</sup> Rarl Raiser, Siehste woll, do kimmt er ..., Sonderdruck aus der

Heimatbeilage des Byriger Kreisblattes 1935 Nr. 17—21, 24.
37) Ein wesentlicher Zuwachs ist auf die Liedersammlung Alfred Luchts aus Robe Rreis Greifenberg guruckzuführen. Bgl. Alfred Lucht, über die Soldatenlieder der Rober Bolksliedsammlung, Beimatklänge (Treptow) 12 (1935) Nr. 2, 3.

<sup>38)</sup> Willischulz, 3.
38) Willischulz, 5.
38) Willischulz, Schüddel de Bür, Leipzig 1935. — Derf., Maienstanz, Leipzig 1935. — Derf., Erntekranz, Leipzig 1935.
39) Kaifer, Siehste woll, do kimmt er..., Phriz 1935, S. 14f.
40) Bgl. Willy Finger, Untreten zum Kegel! Um pommerschen Herd

<sup>(</sup>Demmin) 1935 Mr. 2.

<sup>41)</sup> Robert Solften, Die Grane in pommerichen Flurnamen, Unfer Pommerland 20 (1935) S. 224.

auf die eigentlichen Tänze beschränken, sondern sie muß auch den mimischen Tanzspielen, wie Barbiertanz, Schornsteinfegertanz usw., über die seit den "Blättern für Pommersche Bolkskunde" genügend Beschreibungen vorliegen, zugewendet werden. — Jedenfalls läßt sich schon jetzt erkennen, daß sich Borpommern als ein Gebiet besonderer Tanzüberlieserung abhebt, und es ist bekannt, daß es weiter nach Westen zu, vor allem in Mecklenburg, Fortsetzung findet 42).

Auf zahlreichen Gebieten der Pommerschen Volkskunde ist also Erweiterung und Verbesserung des Wissens zu beobachten. Die gleichzeitig eingetretene Festigung der volkskundlichen Arbeitsmethoden ist in doppelter Hinsicht zu erkennen:

- 1. Die Notwendigkeit, über die Aufzeichnung von einfachen Beobachtungen hinauszukommen, ift deutlich erkannt. Mehrfache Bemühungen zielten dar= auf ab, der volkskundlichen Forschung Stoff für eine eingehende Arbeit auf geschichtlicher Grundlage zur Verfügung zu ftellen. So find Ramminer Rirchenvisitationsakten aus dem 16. und 17. Jahrhundert43) sowie vorpommersche Hochzeitsordnungen44) auf ihren volkskundlich wichtigen Inhalt hin durchgesehen worden, und Frit Udler hat auf behördliche und polizeiliche Magnahmen gegen das volkstümliche Brauchtum in Stralfund mahrend ber zweiten Balfte des 16. Jahrhunderts hingewiesen45). Welche großen Aufgaben hier noch zu lösen sind, wird umso deutlicher, je mehr das Wiffen über die Bolkskunde der Gegenwart mächft und je dringender gefordert werden muß, Feftftellungen aus der Gegenwart geschichtlich zu begründen. Un Quellen für eine Pommersche Bolkskunde auf historischer Grundlage fehlt es nicht, doch sind die meiften von ihnen noch verschüttet. Das gilt besonders von dem reichen handschriftlichen Material aus dem 19. Jahrhundert46), aber auch von den gedruckten Quellen.
- 2. Die Karte ist zu einem die Pommersche Volkskunde beherrschenden Arbeitsmittel geworden. Fragen der Verbreitung werden auch da erörtert, wo eine exakte kartenmäßige Darstellung nicht oder noch nicht möglich ist<sup>47</sup>). Aber auch die Jahl der im engeren oder weiteren Sinne volkskundlichen Karten hat sich im Lause des Jahres 1935 erheblich vermehrt. Vor allem die aus dem Volkskundlichen Archiv für Pommern hervorgegangenen Untersuchungen, die als Vorbereitungen für den "Atlas der Pommerschen Volkskunde" zu gelten haben, sind mit Karten ausgestattet. Auf die bereits 1934 erschienene Karte über die Verbreitung des Julklappbrauches<sup>48</sup>) sind 1935 Karten über die be-

44) S. Lawreng, Sochzeit in Alt-Bommern, Beimatbeilage (Bnrit)

46) Bgl. die Nachweise bei Rurt Gaffen, Die Unfänge neuniederdeutsicher Literatur in Pommern 1770—1870, Pommersche Jahrbücher 29 (1935) S. 159 ff.

<sup>42)</sup> Siehe: Erich Röhr, Deutscher Bolkstanz (= Deutsches Bolksgut 5), Berlin 1934.

<sup>43)</sup> Walther Hübner, Volkskundliches aus den ältesten Kirchenvisitationsprotokollen des Stifts Kammin (ca. 1550—1620), Monatsblätter des Kolberger Bereins für Heimatkunde 12 (1935) S. 34—36, 39 f.

<sup>1935</sup> Nr. 12.

45) Frit Abler, Die Bekämpfung des volkstümlichen Brauchtums in Stralsund in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Monatsblätter 49 (1935) S. 165—169.

<sup>47)</sup> Bgl. oben S. 376.

<sup>48)</sup> Deutsch=schwedische Kunftausstellung Sagnitz=Dwasieden 1934, S. 59-66.

liebtesten Sochzeitstage49), über die Fastnachtsgebäcke50), über Hausgeifter51), sowie über die Bezeichnungen der coccinella septempunctata 52), über Bezeichnungen für das Besprechen53) und über Bezeichnungen für die Lette Garbe54) gefolgt. Ihre Ergebniffe bestätigen oder erganzen z. I. die alteren Untersuchungen Robert Solftens; zugleich geben fie einen Ginblick in Die Bielfalt der im volkstumsgeographischen Bilde des heutigen Bommerns mir= kenden Gesetze. Erst wenn die mit ihnen eingeleiteten Arbeiten abgeschloffen find, wird es möglich fein, die erzielten ficheren Ergebniffe in das Gebäude der Bommerichen Bolkskunde einzufügen.

Die volkstumsgeographischen Arbeiten tragen aber ichon jest gur inneren Festigung der Bommerschen Bolkskunde bei. Sie zeigen die Bolkskunde in engfter Fühlung mit einer Ungahl von Nachbarmiffenschaften. Bunächst mit der Sprachforschung. Gine gange Ungahl der veröffentlichten Rarten find mortgeographische Darftellungen und also Beiträge zur pommerichen Sprachgeographie. Für das Berftandnis der volkstumsgeographischen Gliederung des Landes Bommern ift umgekehrt jede neue Untersuchung zu den pommerichen Mundarten von größtem Wert 55). - Deutlich ift auch die Fühlung mit der Flurnamenforschung. Robert Solften hat mit zwei Untersuchungen über pommeriche Flurnamen 56) Fragen berührt, die fich auf die pommeriche Bolks= tumsgeographie beziehen, und mit einer dritten hat er Geschichte und Berbreitung des Giertrudelns in Bommern aufzuhellen versucht 57). - Auch die Brücke gur Geschichte und gur Borgeschichte ift geschlagen. Das wird am deutlichften durch die Beitrage gur pommerichen Rulturgeographie von Bermann Bollnom 58).

So kann erwartet werden, daß die Pommeriche Bolkskunde auf aus= reichend breiter Grundlage fteht, wenn fie an die gusammenfassende Lösung ihrer volkstumsgeographischen Fragen herantreten wird.

Es erhebt sich die Frage, ob die in den letten Jahren besonders ausget bildeten und benutten Arbeitsmethoden auch für die Bukunft ausreichend find. Die Frage kann für die kartographische Methode im wesentlichen bejaht merden. Jedenfalls entspricht es den Aufgaben einer Bommerschen Bolkskunde, die Erörterung der Berbreitungsprobleme für einige Zeit ftark in den Bordergrund zu schieben und, mit Rücksicht auf die beschränkten Arbeitsmöglichkeiten, über die sie heute noch verfügt, wenigstens auf diesem Gebiet das Erreichbare zu

<sup>49)</sup> Das Bollwerk 6 (1935) S. 14-16.

<sup>50)</sup> Heimatschutz in Pommern 1935 S. 3 ff.
51) Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S. 262—273.
52) Monatsblätter 49 (1935) S. 9—14. — Bgl. auch Zeitschrift für Mundartforschung 12 (1936) S. 98—98.

<sup>53)</sup> Unfer Pommerland 20 (1935) S. 29-34. 54) Unfer Pommerland 20 (1935) S. 209-214.

<sup>55)</sup> Bgl. die drei Rarten bei hermann Teuchert, Niederdeutsche

Mundarten (= Volkskundliche Terte 4), Leipzig o. I. [1935].

56) Robert Holfen, Die Gräne in pommerschen Flurnamen, Unser Pommerland 20 (1935) S. 222—225. — Der s., Aus der pommerschen Flurnamengeographie, Balt. Stud. N. F. 37 (1935) S. 237—261.

57) Robert Holfen, Osterbräuche in pommerschen Flurnamen, Monatsblätter 49 (1935) S. 72—75. — Vgl. dazu Monatsblätter 50 (1936) S. 83

bis 89.

<sup>58)</sup> Sermann Bollnow, Beitrage gur Rulturgeographie Bommerns, Unfer Bommerland 20 (1935) S. 199-206.

leisten. Gine gewisse Bernachlässigung bestimmter volkskundlicher Arbeitsfelder, denen die kartographische Methode nicht angemessen ist, muß in Kauf genommen werden.

Wesentlich anders aber lautet das Urteil über die Methode der Stoffsammlung, die bisher mit der kartographischen Methode meist gekoppelt war: über die Fragebogenmethode. Die Bommersche Bolkskunde hat zweifellos die wichtigften ihrer Ergebniffe in ben letten zwanzig Jahren ber Sammelarbeit mittels Fragebogen zu verdanken. Auch in Zukunft werden volkskundliche Fragebogenerhebungen unerläglich fein. Es geht aber nicht an, den Fragebogen als das einzige Mittel, das die Volkskunde hat, aufzufaffen. Der Fragebogen bleibt immer ein Notbehelf, und er ift oft unvermeidlich, weil nicht genügend Arbeitsmittel für unmittelbare Erhebungen gur Berfügung ftehen. Die Erfolge und der Nuken des richtig angewandten Fragebogens find unbeftritten. Nicht etwa nur die volkskundlichen Fragebogen des Bolkskundlichen Urchivs für Pommern haben sich bewährt, sondern auch die Fragebogen, die in ben letten Jahren von verichiedenen anderen Stellen ausgegeben worden find. haben der volkskundlichen Wiffenschaft zu reichem, wertvollem Forschungs= stoff verholfen. Das gilt von den ausgedehnten Fragebogenerhebungen, die vom "Seimatmuseum für Stadt und Land Stolp" eingeleitet 59) und beren Ergebniffe, von wenigen Ausnahmen abgesehen 60), noch nicht veröffentlicht worden find. Es gilt in gleichem Mage von den Fragebogen der volkskundlichen Urbeitsgemeinschaft im NGLB Rreis Rammin 61), deren Ergebniffe zum größten Teil bereits gedruckt vorliegen. Die 1935 erschienenen Rummern der Beimatbeilagen "Bi os t' Sus", in denen viel von dem gesammelten Stoff an Sagen, Bauernregeln, Ratfeln, Wiegen= und Schlafliedern, Rniereiten= versen, Abgahlreimen, Strickversen, Sprichwörtern und mancherlei überlieferungsqut aus dem Brauchtum des Sahreslaufes veröffentlicht ift, beweisen am besten, ein wie brauchbares Mittel der Fragebogen ift. Aus diesem Grunde find auch die fonft in Bommern im Sange befindlichen Bersuche mit volkskundlichen Umfragen zu begrüßen 62).

Von den praktischen Ergebnissen abgesehen, haben solche Umfragen aber auch den Iweck, die Teilnahme an der volkskundlichen Arbeit zu vergrößern und zu selbständiger, unmittelbarer und eindringlicher Beobachtung anzuregen und anzuleiten. Es sind Ratschläge, die in einer Zeit, die der Volkskunde ein gesundes und natürliches Verständnis entgegenbringt, unentbehrlich sind. Das Ergebnis dieser Anregungen muß sein, daß in Zukunst der Fragebogen nicht wie bisher in der Pommerschen Volkskunde im Vordergrund steht, sondern daß die unmittelbare eigene Beobachtung stärker als bisher neben den Fragebogen tritt. Denn die Grenzen, die dem Fragebogen gezogen sind, sind eng. Es ist nicht möglich, volkstümliches Erzählungsgut mittels Fragebogen sedensecht zu sammeln, es sei denn, daß man glaubt, sich auf die Fizierung des dünse

<sup>59)</sup> Bgl. Unser Pommerland 20 (1935) S. 251 f.
60) B. Witt, Die Ernte im Brauchtum der Heimat. Beitrag zur Volks=kunde des Landkreises Stolp, Ostpommersche Heimat (Stolp) 1935 Nr. 32 bis 36. — Der s., Unser Pommerland 20 (1935) S. 244—246. — Bgl. Weihenachtsschimmel und Erbsbär gehen um, Unsere Ostpommersche Heimat (Grenzegeitung) 24. Dezember 1935.

<sup>61)</sup> Bgl. Stübs, Unser Pommerland 20 (1935) S. 251.
62) Siehe: Aus dem Lande Belgard 14 (1935) S. 77 f. — Aus der Heimat (Rügenwalde) 1935 Nr. 7.

ren Erzählungsinhaltes beschränken zu dürfen. Es genügen dafür allerdings auch nicht die vielfach fehr unvollkommenen und ungenauen Aufzeichnungsmethoden, die auch in manchen der 1935 erschienenen Beröffentlichungen von volkstümlichen Erzählungen 63) noch zu beobachten sind.

Was für enge Grenzen dem Fragebogen in feiner Unwendbarkeit gezogen find, geht gerade aus einer 1935 veröffentlichten Untersuchung hervor. Mittels Fragebogen find die Bezeichnungen für das Befprechen in Bommern feltgeftellt worden, und ihre Berbreitung zeigt eine Rarte 64). Es mögen dabei einige für die Pommersche Bolkskunde und für die pommersche Bolkstums= geographie wichtige Ergebniffe erzielt worden fein. Wer aber tiefer in die Welt der magischen Rrankheitsbehandlung eindringen will, kann nicht Fragebogen aussenden, jondern er muß Erfahrungen, Gindrücke und Erlebniffe haben, mag darüber auch viel mehr Zeit vergehen, als das Aussenden eines volks= kundlichen Fragebogens braucht. Die Notwendigkeit folder unmittelbarer perfönlicher Forschungsarbeit, die nicht an eine Organisation gebunden ift, sondern von dem Ginfag einiger weniger berufener Berfonlichkeiten abhängt, befteht für jedes Arbeitsfeld der Bolkskunde. Gie wird umfo ftarker empfunden, je mehr es gelingt, die Aufgaben zu bewältigen, die mittels des Fragebogens in Bommern gut bewältigt werden können. Die erwähnte Untersuchung über die Bezeichnungen für das Besprechen ift ein erfter Schritt. Die dabei erzielten Ergebniffe werden ergangt durch die gahlreich veröffentlichten Befprechungs= formeln und Zaubersprüche, zu denen auch 1935 wieder eine gange Angahl neugefundener hinzugekommen ift 65), sowie durch Hinweise auf Flüsterbücher und ähnliche Aufzeichnungen 66). Wie ber zweite Schritt aussehen muß, kann man etwa von der Arbeit Gerhard Staaks lernen, die fich mit der magischen Rrankheitsbehandlung in Mecklenburg beschäftigt 67).

Die gahlreichen Fragebogenerhebungen der letten Jahre haben die Möglich= keit geschaffen, die volkskundlichen Berhältniffe gang Bommerns im Zusammenhang zu überschauen. Diese Berbreiterung der Forschungsgrundlage muß sich vor allem in der Beurteilung Oftpommerns auswirken. Es ift für die Urbeit

<sup>63)</sup> Von diesen werden genannt: Friedrich Pallas, Geschichten aus dem Bütower Land, Oftpommersche Heimat (Stolp) 1935 Nr. 4-6. - E. Dahlke, Butower Land, Ottpommersche Heimat (Stolp) 1935 Nr. 4—6. — E. Dahlke, Sagen aus dem Kreisen Rummelsburg und Schlawe, ebda. Nr. 25, 33. — Sagen und Geschicken aus Lupow, ebda. Nr. 24. — Sagen aus dem Kreise Lauenburg, ebda. Nr. 37 (40, 41). — Sagen aus dem Kreise Besgard, Unsere Heimat (Besgard) 2 (1935/36) Nr. 2, 6, 7. — Heimatsgen aus Walsseben, Unsere Heimatstunde (Gollnow) 1935 Nr. 10. — Sagen aus dem Kreise Kammin, Vi os t' Hus (Kammin) 1935 Nr. 2, 4—9. — Herbert Spruth, Sagen der Küste, Die Heimat (Greisenberg) 5 (1935) Nr. 15, 16. Bgl. Nr. 3, 10, 12. — Willist vin ger, Sagen aus dem Kreise Demmin, Am pommerschen Herb (Demmin) 1935 Nr. 31.

<sup>1935</sup> Ar. 31.

64) Unser Pommerland 20 (1935) S. 29—34.

65) Vgl. Heimatbeilage (Pyrig) 1935 Ar. 5. — Oftpommersche Sympathiesmittel, Unsere Heimat (Velgard) 2 (1935/36) Ar. 4. — Karl Sacher, Einalter Diebssegen, Stimmen aus der Heimat (Altdamm) 7 (1935) Ar. 5.

66) Vgl. Luz Mackensen, Ein pommersches Schäferbuch aus dem 18. Zahrhundert, Unser Pommerland 20 (1935) S. 214—216. — W. Witt, Volksmedizin, Ostpommersche Heimat (Stoly) 1935 Ar. 49, 50. — Heimatleim um Muddersprak 14 (1935) Ar. 20. — Stimmen aus der Heimat (Altdamm) 7

<sup>(1935)</sup> Nr. 5.

67) Gerhard Staak, Die magische Krankheitsbehandlung in der

im Sahre 1935 kennzeichnend, daß Ostpommern in besonderem Maße auch die Aufmerksamkeit der nicht mit Fragebogen arbeitenden Forschung auf sich geslenkt hat. Walter Borchers hat auf das Quempassingen in Ostpommern hingewiesens. Gerhard Bronisch hat daran erinnert, daß die ostpommersche Haussorschung noch oft im Dunkeln tappt<sup>69</sup>). Rarl Paetow gibt eine umfangreiche übersicht über Volkskunst in Ostpommern<sup>70</sup>). Noch ist die Pommersche Bolkskunde ganz den grundlegenden Arbeiten Robert Holft ens verpflichtet. Diese haben besonders in Ostpommern zahlreiche Fragen offen gelassen. Die Entwicklung im Jahre 1935 läßt erkennen, daß die endgültige Klärung der ostpommerschen Berhältnisse in Angriff genommen ist.

Es muß am Schluffe diefes Berichtes über ein ertragreiches Arbeitsjahr der Pommerschen Bolkskunde auf eine Gefahr hingewiesen werden, die im Laufe der letten Monate drohender geworden ift. Geit 1934 und vor allem mährend des Sahres 1935 hat eine gange Ungahl von Beimatbeilagen ihr Ericheinen eingestellt, manche andere leben in veränderter und gum Teil beengter Form weiter. In die entstandenen Lücken sind zwar einige neue Beimatbeilagen eingetreten, die Lücken find damit aber nicht aufgefüllt. Mit Rücksicht auf den allgemein ungunftigen Stand des volkskundlichen Beröffentlichungs= wesens erfüllt diese Entwicklung mit Besorgniffen, obwohl mancher ber verschwundenen Heimatbeilagen keine Träne nachgeweint zu werden braucht. Die Bommeriche Bolkskunde benötigt auf fast allen ihren Arbeitsgebieten neue gründliche Beobachtungen, und diese Beobachtungen muffen ber Forfchung gu= gänglich fein. Die älteren Beimatbeilagen haben diefe Aufgabe bisher mehr oder weniger gut erfüllt. Bon der neu gebauten pommerichen Breffe erhofft die Bommeriche Bolkskunde neue, aufnahmefähige Beröffentlichungsmöglichkeiten in allen Teilen des Landes, die den Gedanken der volkskundlichen 211= beit verbreiten und vertiefen und ein brauchbares Sammelbecken für die nach wie vor unerläglichen volkskundlichen Beobachtungen find. Bommern ift ftarker als ein anderes deutsches Land dazu verpflichtet. Die zehn Jahrgänge der "Blätter für Bommeriche Bolkskunde" von Otto Rnoop und Alfred haas bewähren fich immer wieder als eine Jundgrube volkskundlichen handfesten Wiffens. Auch die heutige Forschergeneration hat die Bflicht, kunftigen Generationen eine gute Chronik volkstümlichen Lebens in der Gegenwart gu hinterlaffen.

## Urgeschichte, Volkskunde, Landesgeschichte und Stadtkultur, kirchliche Kunst.

## (Mitteilungen aus dem Pommerschen Landesmuseum.)

Einjak für die Sammlung, Zurichtung und Erforschung der Wissensquellen im weiten Bereich der pommerschen Ur- und Frühgeschichte, Bolkskunde, Gesichichtsdenkmale, Stadtkultur und Kunst ist eine grundlegende Aufgabe des Landesmuseums. Ahnliches gilt auf dem Sondergebiet des Staatlichen Bertrauensmannes für die kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer. Die Jahres-

<sup>68)</sup> Walter Borchers, Von pommerschen Weihnachtsbräuchen, Das Bollmerk 6 (1935) S. 366-369.

<sup>69)</sup> Bgl. Unm. 12. 70) Karl Paetow, Bolkskunst in Oftpommern, Heimatkalender für Oftpommern 1936, S. 49—61.

rechnung fremden und eigenen Bemühens in dieser Richtung geben vorliegende Blätter. Sie tun es in einer Sprache, die niemandem fremd klingen will. Über für leichte Unterhaltung taugen sie nicht. Sie wenden sich an Mitsorscher. Dar- über hinaus an Laien, soweit sie den Bolkstumsdingen neben müßigen Stunden auch Selbstarbeit widmen. Demnach an jeden (hoffentlich), der in Pommern Grundfragen unseres völkischen Daseins unterrichtend, schulend, sournalistisch oder sonst maßgebend betreibt. So freilich spiegelt der Bericht das Tun des Landesmuseums, seiner Mitarbeiter und der gleichstrebenden Kräfte nur teilsweise. Daher mag vom volksbildnerischen Wirken wenigstens in dieser Bor-

bemerkung kurz die Rede sein:

Die Schausammlungen des Landesmuseums hatten mehr als 30000 Besucher. Erfreulich zahlreich waren die Stettiner und auswärtigen Schulklassen, deren Propaganda wiederum den Justrom der Erwachsenen steigert. Sondersausstellungen behandelten das Weihnachtsbrauchtum und die Ausgrabungen in Wollin. Zu vertiester Betrachtung sollten 35 allgemein zugängliche Kurzvorträge anleiten.). Da wir aber Hauptwert auf Gäste legen, die Gehörtes und Geschenes ihrerseits weitertragen, wurden im Museum mehr als 50 Fibrungen und Vorträge für geschlossene Besuchergruppen veranstaltet. In der Provinzsanden unter tatkräftiger Besichse der zuständigen Pfleger, Museumsleiter oder sonstigen Mitarbeiter etwa 40 Schulungsgrabungen und volkstumskundliche Lichtbildervorträge statt. Un mehreren Ausstellungen war das Landesmuseum

1) Sie berücksichtigten sämtliche Museumsabteilungen, die sich ja zur Einheit ergänzen, und behandelten geschlossene Schaugruppen oder einzelne Gegenstände, vorzugsweise Neuerwerbungen. Doch schien aus naheliegenden Grünzben auch der Versuch rätlich, über methodische Grundfragen der Kulturforschung, Erkenntnismöglichkeiten und Wissensgrenzen, einige Aufklärung zu verbreiten. — Eine Rundfunk-Reportage betraf die Militär-Abteilung.

<sup>2)</sup> Fremdenführer des Stettiner Verkehrsvereins; Arbeitsgemeinschaft pommerscher Heimatmusen; Mitglieder der ostdeutschen Arbeitsgemeinschaft im Reichsbund für deutsche Borgeschichte; Dozenten der Universität Bosen; Teilenehmer einer Hochscherschiedenfahrt; Fachseminare der Universitäten Greiswald und Berlin; Gruppen des NS-Lehrerbundes und einzelne Schulkollegien; Referendarkurse des Oberlandesgerichts; Landjahr-Führerinnen des Regierungsbezirks Köslin (dreitägiger Lehrgang im Museum); Nationalpolitische Frauenschule; Bäuerliche Werkschulen; Gruppen der NS-Frauenschaft; Lehrgang für Jugendherbergsleiter; Landjugend-Lehrgänge; Führerzehrgänge und Gruppen des weiblichen und männlichen Arbeitsdienstes; Naschule in Jabelsdorf; Polizeischule; Führerinnen-Lehrgänge und Gruppen des BDM. Diese Beispiele mögen genügen. Die Ausnutzung der im Museum gebotenen Schulungsmöglichkeiten durch SS und HI noch gering.

<sup>3)</sup> Abelig Draheim Kr. Neustettin (Grabung und Vorträge für Lehrer und Arbeitsdienst); Belgard (NS-Schulungsabend); Bonin Kr. Köslin (Grabung und Vorträge für Lehrer und nationalpolitische Erziehungsanstalt); Bütom (NSP); Dramburg (KdF-Schulungsabend); Fünfsee Kr. Neustettin (Führer-Lehrgang der Kreisbauernschaft); Gramenz Kr. Neustettin (Bersuch einer Wanderausstellung nebst Vorträgen durch KdF); Greisenberg (Heimatverein); Köslin (Schulungstagung der Arbeitsgemeinschaft pommerscher Heimatmuseen und der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde); Langenhagen Kr. Saazig (Grabung mit Vorträgen für Schulen und für Teilnehmer einer Studiensahrt der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde); Lübzin Kr. Naugard (Vortrag in der Webeschule); Lütow/Neuendorf auf Alsedom (Untersuchung eines Großsteingrabes nebst zahlreichen Führungen und Vorträgen u. a. für Schulen und Arbeitsdienst, sowie, in Annesenheit des Oberpräsibenten und Gauleiters, für politische Leiter, Behörden- und Wehrmachtsvertreter); Rügenwalde Kr. Schlawe (Vorträge vor BOM-Sührerinnen); Rummelsdurg, Schwelbein und Schlawe (VSerträge vor BOM-Sührerinnen); Rummelsdurg, Schwelbein und Schlawe (VSerträge vor BOM-Sührerinnen); Rummelsdurg, Schwelbein und Schlawe (VSerträge vor BOM-Sührerinnen) (Vährung von Teilnehmern der Tagung pommerscher und mecklendurgischer Straßen-baubeamter); Wismar Kr. Naugard (Vührer-Lehrgang der Kreisdauernschaft);

beratend oder durch Berleihung von Gegenständen beteiligt4). Bierher gehört beratend oder durch Hertelyung von Gegenstanden vereingt"). Herzel gespot auch die vielseitige Inanspruchnahme für Fragen vorzugsweise der ländlichen und handwerklichen Kulturpflege, ebenso die öftere Heranziehung in denkmalspsegerischen Angelegenheiten. Besonders zur Landesbauernschaft besteht engste Fühlung mit dem übereinstimmenden Ziel, kulturliches Erbgut ohne historissierende Belastung zur Erfüllung der Gegenwartsausgaben nuzbar zu machen. Noch weniger "meßdar" sind Auswirkungen der Museumsarbeit, wie sie sich durch eigene Veröffentlichungen und die mitunter weitgehende Förderung von Armenstitzen Gehersenden Saimatkarischern Sachaelehtens) und Verlegern Journalisten, Doktoranden, Heimatforschern, Fachgelehrtens) und Berlegern, nicht zulegt aber durch die ständige Zusammenarbeit mit örtlichen Beimatmujeen und Pflegern ergeben. Bon den vielerlei volksbildnerifchen und =erziehe= rijchen Möglichkeiten ift keine zu gering, als daß fie von den wissenschaftlichen Rraften des Landesmuseums im Ginvernehmen mit ben guftandigen behördlichen und Parteistellen nicht gern wahrgenommen würde. Ein weiterer Ausbau dieser Leistungen ist aber bei der jezigen Ausstattung des Museums ohne ernstliche Gefährdung der Dienstobliegenheiten nicht mehr möglich. Das hindert noch den sonst unschwer zu erreichenden Auftrieb namentlich des Klassen= und Gruppen= besuchs sowie der Lehrveranstaltungen. Nächst einer Vermehrung der Fach= kräfte, die ja in Pommern besonders für die Urgeschichtsforschung dringslich ift, durfte also auch der hauptamtliche Ginfat eines fachlich und padagogisch gleich fähigen Schulmannes für den Dienstbereich des Landesmufeums und des Bertrauensmannes wünschenswert sein. Denn ftarker als hier find Forschung und Lehre, Wiffenichaft und Schulung auf wechfelfeitig befruchtenden Austaufch kaum irgendwo angewiesen.

### Urgeschichte.

#### Bon Otto Runkel.

#### Allgemeines und Zusammenfassendes.

Machdem Bolkstums= und Raffenkunde zu Grundpfeilern des nationalen Erziehungswerkes geworden sind, mehren sich auch die forschungsgeschichtlichen Betrachtungen. Uns berührt unmittelbar, mas dabei zu Ehren des Mecklenburgers Friedrich Lisch gesagt wirde), der vor hundert Jahren die Schweriner Sammlung übernahm. Er verfocht als Rampfaefelle nordifcher Gelehrter mit umfassender Stoffkenntnis und gesundem Blick gegen Männer wie Ludwig Lindenschmit?), aber auch gegen Ludwig Giefebrecht, den Borkampfer pommer=

Wollin (zahlreiche Führungen durch die Ausstellung und das Grabungsgelände); Buffeken Rr. Stolp (Grabung und Bortrage für Lehrer). — Der volkskund= liche Mitarbeiter mar an Rundfunk-Reportagen aus hinterpommerichen Dorfern beteiligt. - über die Mittlere Steinzeit in Bommern berichtete Berfaffer auf der Hirschberger Tagung für oftdeutsche Altertumsforschung.
4) Weihnachtsausstellung Berlin; "Das reizvolle Bommern" (Berkehrsver-

\*\* Weihnachtsausstellung Verlin; "Das reizvolle Pommern" (Verkehrsbersband) Berlin; Deutschland-Ausstellung Verlin; KdF-Ausstellung Hamburg; Pommern, wie es strebt und schafft, Stettin; Stadtbild Stettin (Städtisches Museum und Museumsverein) Stettin; "Das schöne Buch" Stettin.

5) Das nichtbeutschsprachige Ausland war durch Gelehrte aus Estland, Frankreich, Irland, den nordischen Ländern, Polen und Spanien vertreten.

6) He is se riche ein. In deile Ausstellung Bereins für mecklenburgische Beischichte 20, 1935: 16 Seiten und Läcken. — Refers des Friedrich

Geschichte 99, 1935; 16 Seiten und 2 Tafeln. — R. Ströbel, Friedrich Lifd, ein Borkampfer völkischer Borgeschichtsforschung. Germanenerbe, Monatsichrift für Deutsche Borgeichichte 1 (1936) S. 130-136 mit 1 Bildnis im

Text.
7) Heute schmähen gewisse Federn in Lindenschmit als Begründer des Römisch germanischen Bentralmuseums geradezu den bojen Geist der deutschen Altertumswissenschaft. Der Zweck heiligt schwerlich diese Verunglimpfung eines Menschen, der von miffenschaftlichen Irrtumern gewiß nicht frei mar, dem man

icher Altertumskunde8), das Dreiperiodensustem und andere für unsere Ur= geschichte wegweisende Gedanken.

Forschungsgeschichte, methodisches Rüftzeug und Ergebnisschak der Urgeschichtswiffenschaft erscheinen im Schrifttum vielfach noch nicht geklärt und übersichtlich genug, um weiteren Laienkreifen oder felbst nur den Nachbar= fächern eine eigene Urteilsbildung über den Stand der Dinge leicht zu machen. Umso bedauerlicher ift es, wenn ein eben erschienenes Wörterbuch der Borgeschichte9), das hierfür ein tüchtiger Berater hatte werden können, von Fehlern und Migverständnissen wimmelt, in der Stoffauswahl willkürlich, in der Saltung gegenüber "Bünftigen" und "Beiligen Marren" unausgeglichen wirkt, an ichlechten Abbildungen krankt und jogar als Suhrer jum Schrifttum verfagt. Rühmenswert ift dagegen das völlig neuartige, mit geschickten Erklärungen versehene Lechlersche Bilderbuch10), dem man bei der Fülle gediegenen Stoffes einige Gewaltsamkeiten und Irrtumer gern nachfieht. Namentlich ben Schulen, zugleich aber vielen Beimatmuseen wird es willkommen fein, daß nun endlich künstlerisch und fachlich unbedenkliche Wandbilder11) die fragwürdigen Un-

aber 1893 ins Grab nachrühmte: "... Das Ergebnis seiner Forschungen, das Biel seines Strebens war der Nachweis, daß die älteste Borzeit den Ariern und im besonderen den Germanen die führende Rolle in der Weltgeschichte anweist. Es war eine Befreiung von geistiger Rnechtschaft, eine Aufrichtung berechtigten Selbstgefühls und edelsten Nationalstolzes, als Lindenschmit den Makel rohen Barbarenthums von unserem Bolke nahm, welcher trop der Bewunderung, mit der Tacitus seinen Römern die Germanen vorgeführt hatte, spät erft von griechisch und römisch gebildeten, aber undeutsch gesinnten Philologen ihm bis in unsere Tage angehängt worden war. Wir waren lateinissirt und französissirt, als unsere erlauchtesten Geister zunächst die deutsche Sprache zu retten begannen. Mehr als ein Jahrhundert mußte versließen, die es den Lichtblicken aus der deutschen Vorzeit gelang, das dunkle Varbarenthum unserer Uhnen als eine häßliche und doshafte Lüge zu erweisen... er gab uns die reichere Ersenntig der elterischen Kasistrung uns des Ernenbeseite die Ernenbesei kenntnis der altarischen Gesinnung und Gesittung ... Er prophezeite die Fluth des Segens, wenn Deutschland sich selbst wiedergefunden und seine alte Thatkraft neu erprobe. Der Führer werde nicht fehlen, aber es müßten auch neben ihm geistige Helden erstehen, welche die Zauberkünste des Auslandes zu Schanden machen ... Im Herzen Europas bleibt in unabsehdarer Zeit der Rampf des reinen Arierthums gegen halbe Arier uns beschieden . . . Lindenschmits Geift wird stets neu lebendig mitwirken, den Sieg zu erstreiten ... Erwenstistts Geststeite der geistige Vorkämpfer des Deutschthums..." — Bgl. den aussührslicheren Wiederaddruck des Nachrufs: Mainzer Zeitschrift 31 (1936) S. 78 f.

8) Giesebrecht bedarf keiner Ehrenrettung. In seinen Arbeiten sinden wir heute manchen Fehler, und gegen Lisch war er vielsach im Unrecht. Trozdem nitt er uns als Muster einer keinert, und nelbekamunten Gelenkannetter seiner

gilt er uns als Mufter einer heimat= und volksbewußten Gelehrtennatur fei= ner Zeit.

9) W. Barthel und C. Uhenbeck, Handlegikon der Borgeschichte. München (W. Kürzl) [1936]. 382 Seiten mit etwa 600 Tertabb.

10) 3. Lechler, 5000 Jahre Deutschland, eine Führung in 620 Bilbern durch die deutsche Borzeit und germanische Rultur. Leipzig (C. Rabitich) 1936. 213 Seiten mit 621 Abb. (14 Bilber nach pommerichen Gegenftanden).

11) Bilder zur deutschen Borgeschichte, nach Originalen erster Rünftler (ins-besendere W. Betersen) unter Mitarbeit hepvorragender Sachleute: 1. Neandertaler auf der Igd; 2. Höhlenleben zur älteren Steinzeit; 3. Wohnplat der mittleren Steinzeit; 4. Nordisch-indogermanisches Dorf der jüngeren Steinzeit; 5. Handwerk und Handel zur Bronzezeit; 6. Leichenverbrennung bei den Germanen zur Eisenzeit; 7. Das Hakenkreuz in fünf Jahrtausenden; 8. Germanische Sonnenwendseier zur Bronzezeit; 9. Germanisches Gedifft um Christikansches der ihreren Steinzeit; 10. Ver eines Erreiftsbronzeit der ihreren Steinzeit; 11. Karmanische Geburt; 10. Bau eines Großsteingrabes der jungeren Steinzeit; 11. Germanische Baumfargbestattung gur Brongegeit; 12. Germanische Tracht gur Brongegeit;

schauungsmittel alten Stils zu verdrängen beginnnen. Auch einwandfreie Wandkarten zur Vorgeschichte des europäischen Raumes stehen jetzt zur Verstügung<sup>12</sup>); doch wird sie nur ein erfahrener Lehrer im Unterricht und bei Schulungskursen von der Trockenheit ihrer notwendig schematischen Darstelslungsweise befreien. Hierfür kann wohl ein fachkundiger Journalist das beste Vorbild abgeben<sup>13</sup>).

Alles drängt heute auch auf wiffenschaftlichem Gebiet nach Busammenschau der Einzelfächer, zur weltanschaulichen Sonthese zwischen Wiffens= und Glau= bensgut. Fragestellung und Ergebniswertung unterliegen völkischen Mafftaben. Das deckt fich mit Grundfagen, die in der Bolkstumsforschung auch methodifch eine Rolle fpielen. Bon Glaubensseite her muß aber miffenschaftliche Erkenntnisarbeit unantaftbar fein, allenfalls von dort Unregungen beziehen. Behelfsannahmen ("Theorien") mögen vereinzelt Glaubensrang zu erlangen. Doch keinesfalls durfen Glaubensfage nach ichlauer Briefterart ins Gebäude der Wiffenschaft eingeschmuggelt werden. Wirklich hat auch noch niemand die deutsche Forschung von der Pflicht entbunden, Erkenntnisgrenzen und Wiffenschaftsgesetze sorgiam zu mahren. Mit mehr oder minder Unschein des Rechts wird diefe Saltung der "zünftigen" Biffenichaft als ftures Beharren ausgelegt, wenn einen kuhnen Sturmer nuchterne Rritik trifft. Gewiß haben Schöpfer neuer Arbeitsweisen oft verzweifelt um Anerkennung gerungen. Aber als Meister auch des überkommenen Sandwerkszeugs, mit dem er feine Gedanken gründlich unterbaut hat, fest fich ein folcher Rämpfer immer noch durch. Gerade die Urgeschichtsforschung kann hierfür mit einem glanzvollen Beispiel aufwarten 14). Wer hingegen mit landläufigen und in ihrer Reichweite längst er= kannten Forschungsmitteln die Sterne erobert haben will, muß sich Fehler, Trugichluffe und Widersprüche nachweifen laffen. Wo man vollends Unnahme auf Unnahme baut und kritischen 3weiflern mit "innerer Schau" begegnet, hat Die Wiffenschaft nur mehr für den Trennungsftrich zwischen ihrem Begirk und jenem Raum ju forgen, por beffen Geheimniffen auch ber icharffte Geift noch verstummt, bis die Grenze wieder ein Stückchen weiter vorgeschoben werden kann. Gerade in Diefem Dammerlicht amifchen Wiffen und Richtwiffen, amifchen

<sup>13.</sup> Germanische Tracht zur Eisenzeit; 14. Westisches vorindogermanisches Dorf um 3000 vor Christi Geburt. Leipzig (K. E. Wachsmuth) [1936]. — Germanische Trachten der vorgeschichtlichen Zeit; 10 Bilder: u. a. 1. Borfahren der Germanen, jüngere Steinzeit; 2. Mann und Frau der älteren Bronzezeit; 3. Lurenbläser der jüngeren Bronzezeit; 4. Germanen des 1. Jahrhunderts nach Christi Geburt; 5. Germanen auf der Wanderung um die Zeitwende. Nach Angaben von W. Schulz. Leipzig (Pestalozzi-Fröbelverlag) [1936].

<sup>12)</sup> Rarten zur Vorgeschichte, im Auftrag des Reichsbundes für deutsche Borgeschichte herausgegeben von R. Stampfuß, kartographisch bearbeitet von W. Tiemann: 1. Eiszeitalter, Altere Steinzeit; 2. Mittlere Steinzeit; 3. Jüngere Steinzeit: die Nordleute der Großsteingräber; 4. Jüngere Steinzeit: die Nordleute Thüringens und Jütlands; 5. Bronzezeit: Ausbreitung der Altgermanen; 6. Eisenzeit: Germanische Landnahme. Leipzig (F. E. Wachsmuth) [1936].

<sup>13)</sup> R. Pastenaci, Bolksgeschichte der Germanen; mit einem Vorwort von G. Usabel. Berlin (Junge Generation) [1936]. 320 Seiten mit zahlreichen Abb. und 8 Kartenskizzen im Text, 32 Taf. — Der selbe, Das viertausendsjährige Reich der Deutschen. Iweite, völlig neugestaltete Auflage. Berlin (Die Brücke zur Heimat) 1936. 336 Seiten mit Abb. und zahlreichen Karten im Text.

<sup>14)</sup> R. Stampfuß, Guftaf Roffinna, ein Leben für die Deutsche Bor-geschichte. Leipzig (C. Rabitsch) 1935. 40 Seiten und 4 Tafeln.

Forschens= und Glaubenssehnsucht liegt das Feld der sogenannnten Geiftes= urgeschichte, die vor allem durch anspruchsvolle symbolgeschichtliche Unterfuchungen bekannt geworden ift15). Die obigen Betrachtungen haben ihre Fehler und Schwächen ichon umriffen. Ihr hauptmangel aber ift, daß fie fich auch jenseits unserer heutigen Wissensgrenzen noch "wissenschaftlich" gebarden. Hiermit wird keineswegs jegliches Streben in diefer Richtung verfehmt. Denn es entspricht unftreitig einem mefentlichen Bedurfnis unferer Beit. das fich feit langem ichon ankundigte und erft neuerdings auf dem Fachgebiet der Runftwiffenschaft wieder Geftalt gewann16). Sogar die Forschungsmethode ift grundfählich kaum zu tadeln, wenn fie aus dem Nebeneinander der Erscheinungen das Nacheinander ergründen will - ähnlich, wie die Sprachvergleichung zum Indogermanischen hinführte. Entscheidend find aber saubere Unwendung des Forschungsmittels, gemissenhafte Quellenkritik und Gelbstaucht bei den Deutungsversuchen. In diefer Sinsicht ift der Runftwissenschaftler dem Symbolforicher trot feines ftreitbaren Schluftwortes einigermaßen überlegen. Die Urgeschichtsforschung im engeren Sinn hat aber vor der Offentlichkeit den romantisch-lockenderen Richtungen gegenüber einen schweren Stand. Sie ericheint wohl gar nur als beren dienende Magd ober als unzulänglich am Stofflichen haftendes Gewerbe. Wer aber nach gesicherten Grundlagen für weitere Erkenntnis fucht, wird die bewußte Beschränkung auf das unmittelbare Borzeiterbe für ein noch immer notwendiges Abel halten. Bei aller Ungeduld, nicht blog über die Wurzeln des Deutschtums und Germanentums, sondern endlich auch über die Berkunft der nordischen Raffe Berlägliches zu erfahren und in die Tiefen des Indogermanenproblems einzudringen, muffen wir uns noch mit Ergebniffen beicheiden, die fo kärglich find, wie unfer altefter Quellenbeftand felber17).

Daß wir aber von Sahrtaufenden der Urgeschichte unseres Bolkes und Bolksraumes boch ichon eine recht klare Borftellung befigen, kommt felbft manchem Gebildeten nur annähernd jum Bewuftfein. Schuld baran trägt nicht zulett die allzu verwickelte, forschungsgeschichtlich und aus dem Bielerlei der Erscheinungen zu erklärende zeitlich-kulturliche Aufgliederung mit ihren für den Laien meift ziemlich nichtssagenden wissenschaftlichen Behelfsbezeichnungen. Bunächft für die germanische Urgeschichte erstrebt man daber eine neue folgerichtige Einteilung mit Bezeichnungen, die den großen Ablauf der volkischen Bergangenheit von vornherein auch dem Nichtfachmann einprägfam andeuten 18).

Mit Spannung verfolgen wir im Rolonialland Bommern das Fortschreiten ber beiden großangelegten Borgeschichtswerke Schleswig-Solfteins als eines ber für uns wesentlichsten Rerngebiete nordischer und germanischer Bolksmer-

<sup>15)</sup> S. Wirth, Die Beilige Urschrift der Menschheit; jymbolgeschichtliche Untersuchungen diesseits und jenseits des Nordatlantik. Leipzig (Koehler & Amelang). Bd. I: Text (783 Seiten und [196] Seiten Ammerkungen, Register usw.) [1931/1935]; Bd. II: Bilderatlas (429 Tafeln) [1931/1936].

16) I. Strzyg owski, Spuren indogermanischen Glaubens in der bilsdenden Kunst. Heidelberg (E. Winter) 1936. 496 Seiten mit 362 Textab.

17) N. Hille Jur Berkunst der nardischen Rasie Mannus 28 (1936).

<sup>17)</sup> W. Hülle, Bur Herkunft der nordischen Rasse. Mannus 28 (1936) 6. 139—153 mit 3 Tertabb.

<sup>18)</sup> W. Matthes, Die Gliederung der altgermanischen Zeit, Grundsätz-liches zur Ordnung und Neubenennung der vor- und frühgeschichtlichen Entwicklungsabschnitte des germanischen Lebenskreises. Mannus 28 (1936) S. 299 bis 360 und 2 Tabellen.

dung. Das eine von ihnen verfpricht der deutsche "Sophus Müller" in vollkommenerer und reicherer Geftalt zu werden19); das andere geht von der Landesaufnahme aus, scheint sich aber leider in unnötiger Breite zu verlieren 20). Ein volkstümliches Buch über die schlesische Urgeschichte darf wegen der mannigfachen Beziehungen auch in Pommern auf dankbare Beachtung rechnen 21). Dem an sich begrußenswerten Bersuch, die mecklenburgisch=pom= mersche Borzeit auf Plattdeutsch zu schildern 22), mangelt jegliche Bertrautheit mit den Denkmalen und ihrer Erforschung.

Das wichtigere auf Bommern bezügliche Schrifttum ift in diefen Berichten erwähnt23), die zugleich über die Borgange in der Urgeschichtlichen Abteilung des Landesmuseums und im Umtsbereich des Staatlichen Bertrauensmannes für die kulturgeschichtlichen Bodenaltertumer Auskunft geben24). Dringend nötig ift noch immer unentwegte Belehrung über Aufgaben, Biele und Erfordernisse der Urgeschichtsforschung, woran sich alle Organe der Bodendenk= malpflege und viele freiwillige Selfer beteiligen 25). Der vom Bund Deutscher Often und MG-Lehrerbund sowie von allen sonst in Frage kommenden Barteis und Amtsstellen geförderte Ginfat des Borgeschichtlichen Geminars der Landes= universität für die Denkmäleraufnahme im Rreise Butow brachte den Studenten wie der Sache selbst mertvollen Gewinn26). Mit dem regelmäßigen starken Zustrom neuen Fundstoffes sind auch in dieser Berichtsspanne wieder die Namen Bekich, Eggers, Brandt, Claus, Giefen, Sellmundt, von Rleift, Liegau, Richter, Rowe, Stielow, Willnow, Witt, Worch, Jehm besonders eng verknüpft. Eigentlich mußten noch fehr zahlreiche Mitarbeiter genannt werden. Wie erfolgbringend unermubliche Feldforichung fein kann, mag aber nur bas Beispiel von Lehrer Roppermann in Ganschendorf Rr. Demmin zeigen, deffen lette Fundlifte aus der nächsten Umgebung feines Dorfes die Nummern 289

<sup>19)</sup> G. S dywantes, Vorgeschickte Schleswig-Holsteins. Neumünster i.H. (K. Wachholz) seit 1935. Bisher 4 Lieferungen: Zusammen 320 Seiten mit 413 Ubb. im Text und auf 37 Taf. (zulezt: ültere nordische Bronzezeit).

20) A. Tode, Urgeschichte von Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. Slückstadt (3. J. Augustin) seit 1933. Bisher 3 Lieferungen: Zusammen 246 Seiten mit 105 Textadd. (zulezt: Frühe Nacheiszeit).

21) E. Petersen, Schlesien von der Eiszeit dis ins Mittelalter, Einstührung in die Bors und Frühgeschichte des Landes. Langensalza (3. Belz), Berlin-Leipzig [1935]. 253 Seiten mit 426 Textadd.

22) G. Stein führer, Uns germanischen Börsohr'n in Meckelnbörg un Pommern siet öwer 3000 Johr. Weimar (Dietsch & Brückner) 1936. 80 Seiten.

Beinr: Balt. Stud. N. F. 38 (1936) S. 437.

Bespr.: Balt. Stud. N. F. 38 (1936) S. 437.

23) Berzeichnis der Neuerscheinungen: Nachrichtenblatt für Deutsche Borzeit 11 (1935) G. 271-274.

Bezirk Neuvorpommern-Rügen: W. Petich, Nachrichtenblatt für Deutsche

Vergeit 12 (1936) S. 148—151.

25) Aufgaben und Ziele der Urgeschichtsforschung in Hinterpommern: D. Kunkel, Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde 50 (1936) S. 176—187; auszugsweise nachgedruckt: Aus dem Lande Belgard 15 (1936) S. 73 f. — Lücken der Vorgeschichtsforschung in Ost-pommern: H. S. S. Eggers, Heimstkalender des Kreises Lauendurg 31, 1936. — "Brandstellen" (Aufruf zu ihrer Beachtung): F. Krüger, Aus dem Lande Belgard 15 (1936) G. 74.

<sup>26)</sup> Vorgeschichtliche Arbeit im Grenzkreise Bütow: W. Betfch, Das Bollwerk, NG-Monatszeitschrift Pommerns (früher Pommersche Heimatpflege) 7 (1936) S. 13—15 mit 5 Textabb.

bis 341 umfaßt. Undere, wie Lehrer Schulz in Raffenheide Rr. Randow. Lehrer Rehbein in Gollnow-Gichberg Rr. Naugard, auch Lehrer Rrüger in Röglin Rr. Belgard ftehen ihm kaum nach27). Ausführlichere Fundberichte er= ichienen vor allem in den Monatsblättern28) und in den Greifswalder Mitteilungen 29). Biele pommersche Gegenstände sind auch wieder im Sahresbericht des Römisch=germanischen Zentralmuseums angeführt und abgebildet30). Bu= fammenfaffende Darftellungen und Quellenfammlungen für größere oder klei= nere Gebiete Bommerns kamen nur in geringer 3ahl heraus 31), fteben aber für mehrere Rreise vor dem Abschluß 32). Erfreulich im Wachsen ift die Beobachterteilnahme für geographisch-naturwissenschaftliche Voraussetzungen der urgeschichtlichen Besiedelungsvorgänge, Wirtschaftsverhaltniffe und Rultur= beziehungen. Daber feien hier einige Arbeiten folder Art angemerkt, die zwar Pommern nur von Ferne berühren, aber doch wesentliche Unregungen geben 33). Wer die grundlegenden, schon im Borjahr kurz angezogenen Beiträge

28) Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde. Diese Fundberichte ericheinen auch gesammelt als Sonderdruck unter der Bezeichnung "Beiheft jum Erwerbungs= und Forschungsbericht des Bommerschen Landesmuseums"

29) Mitteilungen aus der Sammlung des Vorgeschichtlichen Seminars der

Universität Greifswald, herausgegeben von W. Begich.

30) Jahresbericht des Römisch = germanischen Zentralmuseums 1934/1935:

30) Jahresbericht des Kömisch = germanischen Zentralmuseums 1934/1935: G. 8e hrens und E. Sprockhosft, Mainzer Zeitschrift 30 (1935) S. 66 bis 78 mit 14 Textabb. und 3 Taf. (6—8). Pommersche Funde: Abb. 5, Abb. 6 (Nr. 3—5, 6, 14—16), Abb. 11 f., Taf. 7 Nr. 2 f. und Nr. 4.— Jahressbericht 1935/1936 a. a. D. 31 (1936) S. 71 u. ö.

31) Rügens Vorgeschichte: W. Pehsch, Die Sonne, Monatsschrift für Rasse, Glauben und Volkstum 13 (1936) S. 310—316. — Vorgeschichtliche Funde aus dem Kreise Greisenberg: I. von Malotki, Greisenberger Heismatkalender 1936. — Quellen zur Urgeschichte des Stadts und Landkreises Stolp: W. Witt, Ostpommersche Heismatkalender 1936. — Tureschichtliche Funde nach Feldmarken und Kultursperioden). — Urgeschichtliche Funde im Kreise Lauenburg: E. Stielow. perioden). — Urgeschichtliche Funde im Kreise Lauenburg: E. Stielow, Heimatkalender des Kreises Lauenburg 31 (1936). — Jur Ur= und Frühzgeschichte von Klein Satspe Kr. Belgard: H. Elaus, Aus dem Lande Belgard 15 (1936). S. 65—67 mit 2 Textabb.

32) 3. B. Ückermünde (Hellmundt), Pyrig (Dorka), Regenwalde (Geißler und Rowe), Rummelsburg (Giesen und Eggers), Bütow (Eggers), Schlawe

(von Rleift).

33) B. Woldstedt, Die Beziehungen zwischen den nordischen Ber= eifungen und den paläolithischen Stationen von Nord- und Mitteldeutschland: Mannus 27 (1935) 6. 275-287 mit 1 Rarte im Tert. - B. Rietid, Steppenheide oder Gichenwald? Gine urlandichaftskundliche Untersuchung jum Berständnis der vorgeschichtlichen Siedlung in Mitteleuropa. Selbstwerlag (Auslieferung: G. Uschmann, Weimar) 1935. 81 Seiten mit 5 Tertskizzen und 23 Tafelabb. — H. Groß, Die Steppenheidetheorie und die vorgeschichtliche Besiedlung Oftpreußens. Alt-Preußen 1 (1935) S. 90 ff. und Forts. (u. a. Heranziehung der von H. Nietsch im Pyriger Weizacker gewonnenen Ergebniffe).

<sup>27)</sup> Unfere übersicht muß darauf verzichten, jeder Funderwähnung, die an fich nur auswahlweise erfolgen kann, den Namen des Entdeckers und sonstiger Gewährsleute beizufügen: fie werden im Fundarchiv verzeichnet und in etwaigen Einzelveröffentlichungen über den betreffenden Gegenstand gebührend hervor= gehoben. Umjo nachdrücklicher bekennen wir immer wieder, daß alles, was diese Blätter bringen, nur als Ergebnis einer weitverzweigten Arbeitsgemein= ichaft möglich wurde.

zur Rulturgeographie Pommerns kennt 34), wird begreifen, daß nun das weit= hin vorbildliche Utlaswerk der pommerschen Bolkskunde 35) auch vom urge= schichtlich-methodischen Standpunkt aus nicht übersehen werden darf. Berichiedene in den folgenden Berichtsabichnitten noch mitzuteilende oder bereits früher erschienene Arbeiten sind übrigens mit Kärtchen zur pommerschen Urgeschichte ausgestattet. Gin für die Jugend bestimmtes, nicht in jeder Sinsicht gelungenes Geschichtsheft enthält vier schematische Skizzen zur Veranschaulichung der in den Sauptbesiedelungsepochen auf Bommern wirkenden volkischen und stammlichen Strömungen36).

### Steingeit.

Die Möglichkeit bereits zwischeneiszeitlich-altsteinzeitlichen Auftretens des Menschen auch im pommerschen Oftseebereich braucht nicht bestritten zu werden. Die Frage jedoch, ob es durch erdgeschichtlich und formenkundlich ein= wandfreie Zeugniffe erweisbar oder gar ichon bewiesen ift, durfte durch die dankenswert zurückhaltende Beröffentlichung einer großen und gewiß merkwürdigen Fundgruppe vom Saaler Bodden, alfo aus unmittelbarer Nachbar= ichaft Bommerns, und durch den dabei gebotenen Ausblick auf Rugen keines= wegs erledigt sein 37). Unsere frühesten nacheiszeitlichen Kulturbelege, die als Auftakt bereits der Dauerbesiedelung anzusehen find, geben sich als Abkömm= linge spätaltsteinzeitlicher Erscheinungen, die man allgemein nach Madeleine in der Dordogne, für den nordischen Raum aber nach bekannten Fundpläten der Samburger Gegend zu benennen pflegt 38). Die altberühmte Flintgerätmaffe mittelsteinzeitlichen Gepräges von Rügen und aus Neuvorpommern hat gur Meuaufstellung der Urgeschichtlichen Abteilung des Stralfundischen Mufeums eine durchgreifende Sichtung erfahren. Als ein hauptergebnis murde der vorherrichende Gegenfat von rugenicher Grofgerät= und festländischer Rleingerät= kultur vermerkt 39). Aber die Altersgruppierung steckt noch fehr in den Un= fängen. Daran übrigens, daß fich zwischen den wirklich mittelfteinzeitlichen Aufsammlungen eine Menge erft jungfteinzeitlicher Erzeugniffe verbirgt, kann kein 3weifel mehr fein. Die Ungahl ergiebigfter früher Werkpläte ftunde ja auch in unerklärlichem Migverhältnis zum Beftand aus der Spätepoche, die uns im felben Gebiet an Fertigwaren ihrer hochentwickelten Flintindustrie ein fo über= reiches Erbe hinterlaffen hat. Altertumliche Grofgerate werden bei genauerem Bufehen nicht felten als jungfteinzeitliche Salbfabrikate ober Rohftucke für

<sup>34)</sup> H. Bollnow, Beiträge zur Kulturgeographie Pommerns. Unser Pommerland 20 (1935) S. 199—206 mit 6 Kartenskizzen im Tegt.

<sup>35)</sup> R. Raifer, Atlas der Bommerichen Bolkskunde, Greifswald (L. Bamberg) 1936. Textband: 333 Seiten und 16 Taf.; Kartenmappe: V und 44 Blätter.

<sup>36)</sup> Bommern, ein Gang durch seine Geschichte, herausgegeben von der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle für Pommern, Stettin 1935. 53 Seiten mit vielen Textabb. (Rarten: S. 1f., S. 7, S. 14). — Bejpr.: Balt. Stud.

N. F. 38 (1936) S. 500 f.

37) W. Bastian, Der Boddenfund, eine nordische Faustkeilkultur von altsteinzeitlichem Gepräge. Frankfurt a. M. (M. Diesterweg) [1936]. 135 Seisten mit 180 Abb. — Bespr.: Balt. Stud. N. F. 38 (1936) S. 437 f.

38) G. Schwantelstan 50 (1936) S. 47 ff. m. Roebische Geleswig-Holsteins S. 49 ff. — Bgl.

auch Monatsblätter 50 (1936) S. 47ff. und W. Betifch, Greifsmalber Mitteilungen 8 (1935) G. 7ff.

<sup>39)</sup> Bon S. Biesker erhoffen wir eine ausführliche Beröffentlichung über die rügisch=neuvorpommersche Mittelfteinzeit.

Beile, Meißel, Dolche und Speerspiken entlarbt und mogen nach Barrenart in diesem Zustand sogar verhandelt worden fein. Auch mehren fich die Fälle, wo Werkzeuge "mittelfteinzeitlicher" Form und Technik erweislich aus Bruchftucken geschliffener jungsteinzeitlicher Flintgeräte hergestellt find 40). Bom unverdach= tigeren mittelsteinzeitlichen Fundzuwachs älteren Charakters ift neben einer kleinen "Uhrensburger" Stielspige vom Sundischen Berg bei Barth 11) vor allem die Ausbeute eines Siedelungsplates bei Endingen Rr. Franzburg zu nennen42). Der reich mit Harzeinlagen verzierte "Rommandostab" von Stettin= Grabow43) zeigt Merkmale des allmählichen überganges von der eiszeitlichen Jägerkunft jum nordisch-jungsteinzeitlichen Stil und darf jusammen mit dem im Borjahr veröffentlichten Stab von Bodejuch Rr. Randow44) gu den michtigften Denkmalen der Besiedelungsfrühzeit unseres Oftseebereiches gerechnet werden (Abb. 1 und 2). Der jungere Formenschatz des Mittelfteinalters ift durch drei "Ellerbecker" Doppelarte aus Birichgeweih vertreten 45). Dagegen ift die Altersbestimmung einiger anderer Born- und Rnochengeräte nicht gefichert46). Gine hintervommeriche Geröllkeule mit angefangener Durchlochung icheint hierher zu gehöreni47). Auf Rügen war ein Siedelungsplat der "Liegow"kultur von einer jungfteinzeitlichen Rulturichicht mit tiefftichverzierten Scherben überlagert, ohne aber bei ber porläufigen Untersuchung in zeitlicher Hinsicht etwas Neues auszusagen 48).

Alls früheste vollentwickelt="jungfteinzeitliche" Rultur scheint uns immer

<sup>40)</sup> Sehr wichtig sind gewissenhafte, zuverlässigen Vergleich ermöglichende Aufsammlungen, wie sie Oberschullehrer i. R. E. Blessin von vielen Jundorten neuerdings dem Landesmuseum als wertvolle Stiftung übereignet hat. Auch dieser Vestand enthält einige Veispiele der geschilberten Art. — Vgl. die Ermähnung eines Liehow-Spalters (aus dem Bruchstück eines geschliffenen Hohlemeißels) von Arkona, sowie eines Liehow-Meißels (aus dem Bruchstück eines geschliffenen Veiles) von Abars auf Kügen: W. Petsch, Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 12 (1936) S. 149.

<sup>41)</sup> W. Betich a. a. D. S. 150.

<sup>42)</sup> W. Petsich, Mitteilungen aus der Sammlung des Vorgeschichtlichen Seminars der Universität Greifswald 8 (1935) S. 7—15 mit 4 Text= und 1 Tafelabb.

<sup>43)</sup> Monatsblätter 50 (1936) S. 47—52 mit Abb.

<sup>44)</sup> A. a. D. 49 (1935) S. 57—61 mit Abb. (auch: Beiheft zum Erwerbungs= und Forschungsbericht des Pommerschen Landesmuseums 1935 S. 3—7 mit Abb.); hier irrtümlich: "Kr. Greisenhagen". Zu dem gezähnten Linienwerk des Podesucher Lochstades vgl. die durch D. K yd b e ck und L. von Post veröffentlichte "Hrischhornart aus dem späteren Teil der Eichenmisch waldzeit, welche der Zeit kurz vor der "Ertebölle'periode enispricht": Fornsvännen 1929 S. 129—154 mit Abb. — Lochstadähnlich ist eine unverzierte Geweich, hacke" von Bernsdorf-Abdau Kr. Bütow.

<sup>45) &</sup>quot;Ellerbecker" Doppelägte: Butnity bei Damgarten Rr. Franzburg= Barth; zwei Baggerfunde aus der Ihna bei Stargard.

<sup>46)</sup> Hirschgeweihhacken bzw. zärte: Gubenbach bei Kantreck Kr. Rammin; Gramenz Kr. Neustettin (mit erhaltenem, leider durch unsachgemäße Behand-lung nach der Auffindung völlig verdorbenem Holzschaft!); Reckower Brinken Kr. Bütow; Neuhof Kr. Lauenburg. — Pfriemartige Spiken: Jakobsdorf Kr. Saahig; Darsener Mühle Kr. Rummelsburg. — Bearbeitete Kothirschstange: Torfmoor bei Boigtshagen Kr. Greisenberg.

<sup>47)</sup> Geröllkeule: Stüdnig Rr. Bütow.

<sup>48) &</sup>quot;Liegow"=Siedelung im Wäldchen Buddelin am Kleinen Jasmunder Bodden. Mitteilung über die Grabung Dr. Umbreits: Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 12 (1936) S. 149.

noch die donauländische Linearbandkeramik schlesischen Gepräges durch ihren Oderkorridor pommerschen Boden erreicht zu haben. Die Siedelungspläße haben sich aber wieder nur im Kreise Pyrig etwas vermehrt<sup>49</sup>). Dagegen wird der kulturliche Einsuß dieser Bauernbevölkerung in weit größerem Raum durch die wachsende Zahl des Steingeräts nachdrücklich betont<sup>50</sup>), wobei in Hinterpommern offendar Ausstrahlungen des Weichselkorridors in Erscheinung treten.

Wohl nicht viel später als die Rolonisten des Donauvolkes gelangte der große Zustrom aus dem "nordisch-jungsteinzeitlichen" Rulturkreis in den Raum östlich der Oder. Über ihn liegt jest ein ausgezeichnetes polnisches Werk vor51). Es macht die "Trichterbecherkultur" als älteste und ftarkfte Welle dieser Land= nahmebewegung namentlich in ihrem öftlichen, auch Bommern umfaffenden Sondergeprage jum Sauptgegenstand feiner Betrachtungen. Richt mit Unrecht wird der noch vielfach übliche Begriff "Großfteingraberkultur" nach feinen beiden wesentlichsten Inhaltszweigen aufgespalten: in die ursprünglich dämische Trichterbecherkultur und die "Elbe-Wefer-Rultur", welch lettere erft durch einen Ableger auch den Norden erobert habe. Die schön geformten und oft auch technisch hervorragenden Tongefäße der Trichterbecherleute52), ihre Geräte und Waffen aus Flint und Felsgestein sind Ausdruck einer ansehnlichen Lebens= haltung und durch ihre Berbreitung zugleich ein Beweis kolonisatorischer Kraft. Als Wirtschaftsgrundlagen gelten Biehzucht, Uckerbau und schlieflich ausgedehnter handel mit Flintsachen und Bernftein, aber auch ichon mit Rupfer. Hierauf wirft als eine unserer wichtigsten Neuerwerbungen der Rupferfund von Mühlenbeck Rr. Greifenhagen (Ubb. 4) ein helles Licht: Die Streitart hat in Einzelheiten da und dort steinerne Entsprechungen (Abb. 5), zur Gefamtform aber wirkliche Abbilder im weiteren Umkreis und por allem im eigenen Bereich der Trichterbecherkultur (Abb. 6); das Beil mag mit feiner Schneidenführung gemiffe nordische Flintklingen beeinfluft haben (Abb. 7), doch finden

<sup>49)</sup> Linearbandkeramische Scherben (Neufunde im Kreise Pyrity): zwischen Friedrichshof und Warsin; in der Ritterkuhle an der Faulen Ihna bei Schösningsthal (2. Fundstelle); bei Groß Zarnow (hier vielleicht auch stichbandskeramische Reste). — R. Willnow, Borgeschichtliche Funde in Friedrichsshof Kr. Pyrity: Heimatbeilage des Pyritzer Kreisblattes 1935 S. 177 f.

<sup>50)</sup> Quergelochte "Schuhleistenkeile": "Rügen"; Polkvik auf Rügen; Lenbershagen Kr. Franzburg; Treptom/Tollense Kr. Demmin. — Schmaler und hochgewölbter ungelochter "Schuhleistenkeil": Werben Kr. Pyrik (Lg. 10 cm). — "Pflugkeile": Möhringen und Streithof Kr. Kandow. — Hochgewölbter "Schuhleistenkeil": Kunow Kr. Saakig. — "Pflugkeile": Seefeld Kr. Saakig (zwei gleiche aus tiefschwarzem Gestein: Verwahrfund); Stolzenhagen Kr. Saakig (Bruchstück); Groß Justin Kr. Kammin (Lg. 28,5 cm); Gubenbach. — Quergelochte "Schuhseistenkeile": Lanke Kr. Kammin; Jassen und Klein Tuchen Kr. Bütow (Bruchstück).

<sup>51)</sup> R. Jażdżewski, Kultura Puharów Lejkowatych w Polsce zachodniej i Srodkowej (1081 rycin, 4 mapy). Mit deutscher Jusammensfassung (5. 323–409): Die Trichterbecherkultur in Wests und Mittelpolen. Poznań (Nakładem Polskiego Towarzystwa...) 1936. 457 Seiten mit 1087 Abb. und 4 Karten auf 73 Taseln.

<sup>52)</sup> Neue Trichterbecherfunde in Pommern: Venz auf Rügen (Einzelgräber mit Feldsteinpackungen und Scherben der Gingster Art; vgl. W. Peysch, Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 12 [1936] S. 1495.); zwischen Friedrichsshof und Warsin Kr. Pyrik (Siedlungsplat); Briehig Kr. Pyrik (aus Siedelungsscherben 39,5 cm hohes Prachtgefäß ergänzt); Dölik und Groß Zarnow Kr. Pyrik (Wohnplätze).

wir wiederum gerade im Often die trefflichsten, durch feinen Schliff und edelen Stoff ausgezeichneten Flintübersetzungen dieser uralten Rupfererzeugnisse 53).

Die Großsteingräber 54) geben sich in Bommern durch Unlage und Inhalt als Denkmale verschiedener Bolks- und Rulturftrömungen zu erkennen. Die Sippengruft bei Lutow auf Ufedom (Abb. 3) ift von Rolonisten dänischer Serkunft erbaut worden. Das ergibt fich aus ihrer Eigenschaft als Ganggrab, aber auch aus Besonderheiten wie der forgsamen Ausmauerung des Zwickels zwi= fchen den Tragsteinen, endlich aus der Tonware, unter welcher ein Augengefäß auffällt55). Bon den Toten selber ift fast nichts erhalten. Aber die Beigaben 56) laffen eine lange Geschichte diefer Gruft überschauen: fie führt bis in die frühe Bronzezeit hinein 57). - Bei Rartlow Rr. Belgard (ehemals Schivelbein) lieferten Steingräber u. a. Rugelamphorenicherben und ein Flintbeil mit Sohl= ichneide 58). - Bon zwei Groffteinanlagen bei Schöneichen Rr. Stolp mar die eine ausgeraubt; aus der anderen wurden Bruchftücke eines großen Bechers mit Bulftrand und eine magrecht durchbohrte Bernfteinscheibe geborgen: Formen, die sonst im Zusammenhang der schnurkeramischen und Streitartkulturen Oftdeutschlands auftreten 59). - Ein spätsteinzeitliches Riftengrab bei Altenfien auf Rügen vereinigt in einer Rragenflasche und einer Umphore altnordische und mitteldeutsche Beziehungen 60). - Siedelungspläte großenteils ebenfalls irgendwie "nordischer" Rulturzugehörigkeit sind wieder mehrfach angetroffen worden, bedürfen aber noch genauerer Rlärung 61).

<sup>53)</sup> Der Mühlenbecker Fund soll mit seinen weitausgreifenden kulturlichen und zeitlichen Beziehungen demnächst in den Monatsblättern aussührlicher besprochen werden.

<sup>54)</sup> W. Han sen, Riesensteingräber in Norddeutschland. Leipzig (F. E. Wachsmuth) 1936. 44 Seiten mit 25 Textabb. — Über Hünengräber im Kreise Pyrig hat E. Gaedke geschrieben: Heimatbeilage des Pyriger Kreisblattes 1935 S. 202 f.

<sup>55)</sup> Der Ursprung des Lütower Grabes liegt demnach in der "IV. dänischen Ganggräberstufe". Der Kupfersund von Mühlenbeck ist wahrscheinlich älter!

56) Beigaben des Lütower Ganggrabes: Scherben von etwa 30 Gefäßen

<sup>56)</sup> Beigaben des Lütower Ganggrabes: Scherben von etwa 30 Gefäßen (davon 10 ergänzdar); 9 schmale Flintmeißel (einer 29 cm lang;); 9 Flintbeile; 72 Flintmeißer; 102 Flintpfeilspiken (überwiegend Querschneider); 20 Perlen u. dgl. aus Bernstein (darunter solche in Doppelaztsorm); Schleifplatten; Kornquetscher.

<sup>57)</sup> Eine aussührliche Beröffentlichung des Lütower Grabes wird vorbereitet. Es handelt sich in ihm zweifellos um eins der bedeutsamsten Denkmale der nordischen Steinzeit. Der Arbeitsdienstabteilung Jinnowig gebührt das Berdienst seiner Rettung und tatkräftigster unermüdlicher Förderung der langwierigen Untersuchung. Diese fand unter Leitung von H. Z. Eggers statt. Durch die Freiherslich von Lepelsche Familie in Neuendorf wurde dem Unternehmen jede nur denkbare Hiss zugewandt. Auch dem Grundeigentümer Dinse in Lütow sind wir zu Dank verpsichtet. Fachkundige Mitarbeiter waren Kunstmaler F. W. Sasse und Oberschullehrer i. R. E. Blessin, der vor altem den Siedelungsspuren in der Umgebung des Grabes erfolgreich nachging.

<sup>58)</sup> Die Untersuchungen sind hier noch nicht abgeschlossen.
59) Die Untersuchung fand unter Leitung von E. Sprockhoff statt, der in seinem Werk über die norddeutschen Großsteingräber das Ergebnis vorlegen wird

wird.

60) W. Petsich, Mitteilungen aus der Sammlung des Borgeschichtlichen Seminars der Universität Greifswald 8 (1935) S. 15—19 und Taf. 1f.

<sup>61)</sup> Siedelungspläße "nordischen" Charakters: 3. B. Buddelin auf Rügen (Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 12 [1936] S. 149) und Griftow Kr. Grimmen (Tiefstichschen); Lütow und Neuendorf auf Usedom; Kolbikow Möhringen und Neuenkirchen Kr. Randow; Augustwalde Kr. Naugard. —

Ein Sügelgrab offenbar der "Streitartkultur" konnte bei Siegelkow Rr. Rammin untersucht werden 62). Im übrigen hat der Gefägbeftand unferer "Oberschmurkeramik" und ihrer schon in die Bronzezeit hineinführenden Nachkommenichaft den gewohnten Zuwachs erfahren; das gleiche gilt von den "Buch= holzer" Flintlanzen 63). Ein uckermärkischer Grabfund 64) hat durch seine Ge= fage allerengfte Beziehungen zu Pommern; feine kulturliche und zeitkundliche Sauptbedeutung beruht aber auf einer Flintspige, die offenbar als Dolchstabklinge zu erklären ift: fie weift auf füdwesteuropäische Ginfluffe, mas man auch für die Bahnftock= oder Rädchentechnik zugehöriger und gleichalteriger "nordischer" Tonware vermutet hat.

Sehr groß und daher hier im einzelnen noch nicht zu würdigen ift wieder die Menge der Flintgeräte von weit über 50 Fundorten, insbesondere der Flintbeile 65). Un Felssteinbeilen und Arten murden mehr als 70 Stück be= kannt 66). Gine als dringlich in Aussicht genommene Rartierung ber verschiedenen Formen wird auch diesem Maffengut noch höchst wertvolle besiedelungs= geschichtliche Aufschlüffe abgewinnen.

## Brongezeit und ältere Gifenzeit.

Das noch recht früh, jungsteinzeitliche" Auftreten des Rupfers am Baltischen Meer und der Ginfluß des neuartig=reizvollen Stoffs aufs damalige Sandwerk wurde uns oben durch den Fund von Mühlenbeck Rr. Greifenhagen (Ubb.4) und seinen Bergleich mit fteinernen Formenverwandten (Abb. 5-7) angedeutet.

Much bei hintersee Kr. Uckermunde, Naffenheide Rr. Randow und Gollnow=

Eichberg Kr. Naugard sind erfolgversprechende Fundstellen.

62) H. S. Eggers, Monatsblätter 50 (1936) S. 95 mit Abb. — Unsberücksichtigt ist Bommern (im Gegensatz zur Uckermark) bei J. von Traus

wihs = Heil wig, Totenverehrung, Totenabwehr und Vorgeschichte, München (Baperische Berlagsanstalt G. m. b. H.) [1935]. 129 Seiten.

63) Neue "oderschnurkeramische" und verwandte Funde: z. B. Izpenzin Kr. Anklam (Schnurbecher); Hohenzahden Kr. Kandow (Henkelbecher, Schnurscheren); Neuenkirchen Kr. Kandow (Vecher mit verziertem Hals); Schönow Kr. Kandow ("Buchholzer" Flintlanze); Storkow Kr. Kandow (Japsenbecher) und "Buchholzer" Flintlanze); Goldbeck Kr. Saatig (Zapfenbecher); Klein Mellen Kr. Pramburg (Zapfenbecher). — Schnurverzierte Tonware von Babbin Kr. Pyrik (R. Willnow, Heimatbeilage des Pyriker Kreisblattes 1936 S. IIf.) ist z. B. mit der Iotakultur ziemlich eng verknüpft. In denselben öftlichen Jusammenhang gehört eine schnurwellenverzierte Scherbe von Klein Pomeiske Kr. Bütow. — Weitere Schnurbecher (neben einer Kugelamößöre von Bartin Kr. Kolberg-Körlin und einem Tiefstichnapf von Fredrichzwalde Kr. Naugard): Monatsblätter 49 (1935) S. 213—216 mit Abb. (auch: Beiheft zum Erwerbungs= und Forschungsbericht des Pommerschen Landesmuseums 1935 S. 7—10 mit Abb.): Ladenthin, Hohenzahden und Nadrensee Kr. Kanston. dow; Wollin auf Wollin.

64) Rl. Raddat, Ein oderschnurkeramischer Grabfund aus dem Rreise Brenglau (Feldmark Greng bei Prenglau): Mannus 28 (1936) S. 370-375 mit

3 Tertabb.

65) Beilklinge aus gebändertem Feuerstein: Alt Bewersdorf Rr. Schlame. beitatinge aus geschiebeten Senerftent. An Bewertsoff Rt. Schlawe. — Oftpreussische Gelochte Breithake: Groß Brüskow. Kr. Stolp. — Erwähnenswert ist vielleicht noch, daß unsere kleine Tonart mit angefangener Bohrung von Nehringen Kr. Grimmen (vgl. G. Sch wantes, Altschlessen 5 [1934] S. 351 ff. mit Abb.) auf einer Fundstelle "nordischer" Keramik bei Mohelno, Namiest in Mähren ihr Gegenstück erhalten hat: Nachrichtenblatt für Deutsche Borzeit 12 (1936) S. 13 (Schirmeisen).

Wir rührten dabei an Bufammenhänge, benen legthin vom verdienstvollen Berfaffer des Buches über die schwedische Bootartkultur (1933) in einem wiederum deutschsprachigen Werk forgfältige Untersuchungen gewidmet murden 67). Sie verwerten unfere Oderschnurkeramik, an pommerichen Altfachen insbesondere Grabbeigaben von Buchholz Rr. Greifenhagen, Leppin Rr. Rolberg=Rörlin und Dolgenow Rr. Belgard (ehemals Schivelbein) als wesentliche 3wischenglieder bei der zeitlichen Berknüpfung nordischer und füdlicher Rulturen. Wahricheinlich murden dem Norden im jungeren Steinalter viel mehr kupferne und ichon bronzene Gegenstände aus oftalpinen, wenn nicht auch mitteldeutschen Werkstätten zugebracht, als der lückenhafte Fundbestand gewöhnlich meinen läßt. Das ist kein umfturzender Borftellungswandel über das Wefen unferer Jungfteinzeit. Die Fremdware unterstreicht nur, ähnlich wie die späteren Ginfuhrmaffen, das über ziemliche Entfernungen hin und möglicherweise infolge stammlicher Wanderbeziehungen früh erkannte und ständig genutte Wirtschafts= gewicht des westlichen Oftseeraumes und feiner Rulturträger. Das eigentliche Bronzealter des Nordens will aber auch die neueste schwedische Forschung erft im 16. vorchriftlichen Jahrhundert beginnen laffen.

Bommern rechnet zum weiten urgermanischen Landnahmebereich. Die hiefigen Berhältniffe muffen alfo im engften Busammenhang mit bem Ausgangsgebiet diefer gewaltigen Rolonialbewegung betrachtet werden. Das wird uns jest durch eine Arbeit über die ältere nordische Bronzezeit erleichtert 68). Nach ihr entspringt die Quelle germanischen Wefens in einer danisch-südschwedischen Bone, wo die alte kulturlich-ichopferische Rraft ber Großsteingräberbauern noch wirksam war und zugleich die kriegerisch=erobernde Beanlagung der Streitagt=

Balt. Stud. N. F. 38 (1936) S. 438.

<sup>67) 3.</sup> E. Forffander, Der oftskandinavische Norden mahrend der ältesten Metallzeit Europas (= Acta reg. soc. human, litter. Lund, XXII). Lund (C. W. R. Gleerup) / Leipzig (D. Harraffowig) [1936]. 296 Seiten mit 44 Textabb. und 70 Taf. — Stammlich-völkischen Grundfragen gegenüber bewahrt die nordische Fachwelt noch sehr große Zurückhaltung. So beschränkt sich auch Forssander stillschweigend auf die Rlärung der altertimerkundlichen Boraussezungen für alle ur geschicktlichen" Schlußfolgerungen und vermeidet Begriffe wie "indogermanisch" und "germanisch", um derentwillen den von ihm behandelten Vorzeitepochen legtlich unsere besondere Teilnahme gilt. Daher sein hier einige neuere Arbeiten über den Forschungsstand auf diesem Gebiet angemerkt. Sie zeigen, daß noch längst nicht alles so geklärt ist, wie es nach dem dagwatischangliktlichen Urteil scheinen könnte das an leider nicht aleiche dem dogmatisch=apodiktischen Urteil scheinen könnte, das an leider nicht gleich= giltiger Stelle über die abweichenden Meinungen eines Universitätslehrers und jeiner Schüler ein fürchterliches Anathema ausspricht (3. Be n. e.k.e., Germanenerbe 1 [1936] S. 56 f.). Sie bekunden aber auch, wie hoffnungsvoll und mindestens schon mit welch wichtigen Teilerfolgen die Erkenntnisbemühungen im Fluß sind: B. Schulz, Indogermanen und Germanen; Leipzig (B. G. Teudner) [1936]; 104 Seiten. H. Se g. er, Vorgeschichtsforschung und Indogermanen Erkschuftet sir Germanen und Indogermanen Erkschuft für herman germanenproblem; in: Germanen und Indogermanen, Festschrift für Herman Hirt, Heibelberg (C. Winter) 1936, S. 1—40 mit 6 Textabb. Wl. Antonie-wicz, Das Problem der Wanderungen der Indogermanen über die polnischen und ukrainischen Gebiete; a. a. D. S. 203-221 mit 5 Tertkärtchen. Meben der von S. Arnt herausgegebenen, faft 60 überwiegend fprachwiffenichaftliche Beiträge umfaffenden Birt-Festschrift (I: XVII, 436 Seiten; II: VII, 623 Seiten) ware auch das von W. Roppers mit 9 Mitarbeitern herausgegebene Sammelwerk über die Indogermanen- und Germanenfrage zu nen-nen: Salzburg-Leipzig (A. Pustet) 1936; 670 Seiten mit 8 Abb.

(S. Kersten, Jurälteren nordischen Bronzezeit. Neumünster i. H. K. Bachholt) [1935]. 176 Seiten mit 10 Textabb. und 42 Taf. — Bespr.:

leute dem neuen Bolkskörper seine "politische" Saltung verleihen konnte. 3m III. Bronzezeitabschnitt find Mecklenburg sowie großenteils Brandenburg und Bommern "germanisiert" oder germanisch beeinflußt. Gie weisen Mischungs= ericheinungen und geringere Rulturlebendigkeit kolonialen Neulands auf. Erfreulicherweise hat die ältere Bronzezeit in Nordostdeutschland mit Einschluß Hinterpommerns 69) und im Oftbaltikum 70) ebenfalls Bearbeiter gefunden, fo daß uns von hier aus der Hintergrund beleuchtet wird, vor dem fich die Borgange ber germanischen Landnahme abspielten. Deren kulturlichen Niederschlag auf pommerfchem Boden genauer zu untersuchen, legte die glückliche Entdeckung des "Fürstengrabes" von Bahn Rr. Greifenhagen (Abb. 8 und 9) nabe, das wegen feiner überreichen Ausstattung eins der allerwichtigften Denkmale des Bronzealters im Oftseegebiet ift 71). Diese Untersuchung ift auch methodisch lehr= reich, weil sie erhärtet, wie viel klarere besiedelungsgeschichtliche Schlusse durch die Kartierung der offenbar landichaftlich-stammlich bestimmten Trachtenbestandteile aus den Gräbern gewonnen werden als durch entsprechende Auswertung der Hortfunde, denen wir vorzugsweise über Rultur= und Sandelseinfluffe, Jabrikations- und Absakgebiete sowie über Altersverhältnisse Auskunft verdanken. Bum Bergleich der ichlieflich fonderbar=barocken frühoftgermanischen Rolonialkultur mit dem gleichzeitigen Gesicht des Mutterlandes lädt eine Arbeit über die ausgehende Brongegeit in Solftein ein 72). Sie erwägt gemise Fäden zwischen den westholsteinischen Augenurnen und den Gesichtsurnen im Weichselgebiet, aber nicht die Frage gemeinsamer Beziehungen zu gemiffen italischen Erscheinungen. — Manche Gegenstände gerade der germanischen Bronzezeit reizen immer wieder zur Betrachtung auch in "geistesurgeschicht= licher" Richtung. Rritische Vorsicht begnügt sich dabei noch mit bescheidenen Erfolgen. Neben der Gürteldose von Sophienhof Rr. Demmin mit ihrem Hakenkreuz auf flammender Scheibe 73) gehören die hinterpommerschen Ge= fichts= und Mügenurnen mit den mannigfachen Zeichnungen 74) zum bekannteften Fundftoff diefer Urt.

Bom pommerschen Quellenzuwachs aus der Bronzezeit ift einiges bereits

<sup>69)</sup> W. La Baume und K. Rersten, Die ältere Bronzezeit in Nordsoft-Deutschland; Ergebnisse neuer Untersuchungen: Nachrichtenblatt für Deutsche Borzeit 12 (1936) S. 60, 66 mit 5 Tortobb

Vorzeit 12 (1936) S. 60—66 mit 5 Tertabb.

70) Ed. Sturms, Die ältere Bronzezeit im Oftbaltikum. Berlin und Leipzig (W. d. Gruyter & Co.) 1936. VIII, 155 Seiten, 28 Tafeln und 6 Karten. — Bespr.: Balt. Stud. N. F. 38 (1936) S. 438 f.; hier auch Bespr. von W. Bohm, Die ältere Bronzezeit in der Mark Brandenburg (1935) S. 439 f.

<sup>71)</sup> H. J. Eggers, Das Fürstengrab von Bahn Kr. Greifenhagen und die germanische Landnahme in Pommern: Balt. Stud. N. F. 38 (1936) S. 1 bis 47 mit vielen Abb., 2 Karten und 1 Formentafel im Text (erscheint auch als Beiheft 1 zum Erwerbungs= und Forschungsbericht des Pommerschen Landesmuseums 1936).

<sup>72)</sup> H. Hoffmann, Die ausgehende Bronzezeit in Holftein: Festschrift zur Hundertjahrseier des Museums Vorgeschichtlicher Altertümer in Kiel; Neumünster i. H. (K. Wachholk) 1936. S. 93—108 mit 9 Abb. und 3 Karten im Text.

<sup>73)</sup> F. Lechler, Kreuz, Hakenkreuz und Irminsul: Mannus 27 (1935) S. 345—373 mit 78 Tertabb. — E. Sprockhoff, Sonnenwagen und Hakensteuz im nordischen Kreis: Germania, Anzeiger der Römisch zermanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 20 (1936) S. 1—9 mit 13 Abb.

<sup>74)</sup> W. La Baume, Zur Darstellung von Schilden auf oftgermanischen Urnen der frühen Eisenzeit: Alt-Preußen 1 (1935) S. 145—151 mit 10 Abb. (darunter 2 Urnen von Schwartow Kr. Lauenburg).

veröffentlicht 75). Doch warten noch zahlreiche Bermahr=76) und Ginzelfunde?77) auf genauere Bekanntgabe oder zusammenfassende Auswertung. Was zu alten Beftanden an neuen Feststellungen gewonnen murde, entzieht fich erschöpfender

75) Beröffentlichte Neufunde: Das Fürstengrab von Bahn Rr. Greifen= hagen: j. Anm. 71. — Die Hügelgräber von Klein Reichow Kr. Belgard: H. S. Eggers, Aus dem Lande Belgard 15 (1936) S. 2. — Das Hügelgräberfeld und der Bogelwagen von Rojenfelde-Abbau Kr. Regenwalde: H. S. Eggers, Heimatkalender für den Rreis Regenwalde 1936 S. 67-73 mit 7 Ubb. — Ein Grabfund der jungeren Bronzezeit von Dambeck Rr. Greifs= wald: L. Rohde, Mitteilungen aus der Sammlung des Borgeschichtlichen Seminars der Universität Greifswald 8 (1935) S. 20—22 mit Tertabb. 5 und Taf. 3a—c. — Ein älterbronzezeitlicher Berwahrfund von Ubedel Kr. Köslin (ehemals Bublig): Monatsblätter 50 (1936) S. 89—91 mit Abb. (auch: Bei= heft 2 zum Erwerbungs= und Forschungsbericht des Pommerschen Landes= museums 1936). — Bier Bronze=Bermahrfunde von Ramsberg Rr. Rammin: Halleums 1959). — Det Istinges Verläugizunde von Aumsberg I. Kammen.

H. S. Eggers, a. a. D. S. 92—94 mit 3 Abb. (auch: Beiheft 2 zum Erswerbungs- und Forschungsbericht 1936). — Sine neue Fibelsorm der mittsleren Bronzezeit von Rügen (Gegend von Burtevig): W. Pehis, Mannus 27 (1935) S. 200 s. mit Abb. — Sine Knopssichel von Weidehof bei Wolgast Kr. Greisswald: L. Rohde, Mittellungen aus der Sammlung des Vorgestätztlichen Tamiland der Angeliere Kraikenus (28) (1935) S. 24f. und Tok Ab schichtlichen Seminars der Universität Greifswald 8 (1935) S. 24f. und Saf. 4b. – Ein Nierenknaufkurzschwert von Rügen: L. Rohde, a. D. S. 23 f. und Taf. 4a.

76) Verwahrfunde: Schmahin Kr. Greifswald (Nierenknaufschwert; zwei Schwertklingen "ohne Griff" verschollen). — Koserow auf Usedom (zwei große "pommersche" Hohlwulste, Armringe, Zierscheide mit Schälchenaufsak, Bruch). — Babbin Kr. Hyrik (drei Lanzenspigen, Zierblech). — Goldbeck Kr. Saahig

(zwei Urmringe). - Treptow/Rega Rr. Greifenberg (großer Hohlmulft, Tüllen= beil: aus der Sammlung Schafhausen vom Rheinischen Landesmuseum in Bonn überwiesen). — Briefen Rr. Belgard, ehemals Schivelbein, (mittelstän= diges Lappenbeil und Tüllenbeil: aus altem Beftand im Museum Stargard).— Groß Quasdow Kr. Schlawe (drei Sicheln, Tüllenbeil mit Ohr, Anhänger, Gußkuchen). — Groß Soltikow Kr. Schlawe (zwei sehr kupferhaltige, ungewöhnlich leichte "Barparter" Salskragen).

77) Einzelfunde (teils ebenfalls "Bermahrfunde", teils Beigaben gerftorter Gräber, teils "Berluft"fachen): Ganschendorf Kr. Demmin (Randbeil). — Rett= kewih Kr. Lauenburg (Beil mit hohen Rändern). — Goldbeck Kr. Saahig (Tüllenbeil). — Bublih (fpätes Tüllenbeil). — Neu Damerow Kr. Stolp (Tüllenbeil). — Schöneichen Kr. Stolp (Tüllenbeil). — Moddrow Kr. Bütow (Tüllenbeil). beil: Soldichaft mit Berichnurung war im Moor erhalten geblieben, wurde aber vom Finder aus Unkenntnis beseitigt!). — Mühlenbeck Kr. Greifenhagen (Griffzungenschwert: alter Fund, angeblich aus Steinhügelgrab). — Muddelmow Kr. Greifenberg (bronzenes "Hallftatt"=Schwert). — Hafeleu Kr. Regen= walde ("Möriger" Schwert). — Groß Soltikow Kr. Schlawe (Griffangel= schwert). — Güstkow Kr. Bütow (Griffzungenschwert). — Mersinke Kr. Lauensburg (Griff eines "Möriger"= oder Antennenschwertes). — Niederzahden Kr. Randow (Lanzenspike). — Züllchow Kr. Randow (Lanzenspike mit fein verzierter Tülle). — Klütz Kr. Greifenhagen (39 cm lange verzierte Lanzenspike). — Groß Soltikow Rr. Schlame (Lanzenivike). — Raffenberg Rr. Reuftettin (bronzene Schieberpinzette). - Rathkow Rr. Butow (bronzene Binzette). - Röglin Rr. Belgard, ehemals Schivelbein, (bronzene Schwanenhalsnadel). — Bernsborf Kr. Bütow (bronzene Schwanenhalsnadel). — Perlin Kr. Lauenburg (offener "Barren"armring). — Lischnik Kr. Lauenburg (leicht gekanteter Bronzehalsring mit Punkt- und Fischgrätenmuster). — Tessin Kr. Greifenberg (Gußstück: Doppelreihe kleine Bronzeknöpse mit Shr). — Bassin Kr. Grimmen (linsenförmiger Kannelurenstein). — Frikow Kr. Kammin (großer linsenförmiger Kannelurenstein). Rannelurenstein). — Henriettenthal Rr. Lauenburg (linsenförmiger Ranneluren= ftein). — Singlow Rr. Greifenhagen (melonenförmiger fteinerner Reulenkopf). — Aalbeck Rr. Lauenburg (runder fteinerner Reulenkopf). — Butnig bei Damgarten Kr. Franzburg/Barth (Hirschhornaxt: Würfelaugenmuster mit Harzeinlage).

Mitteilung an diesem Ort78). Den blogen Scherbenfunden, Serdstellen und fonftigen Ungeichen bronge= und alteisenzeitlicher Siedelungen ausreichend nach= zugehen 79), ist uns in den feltensten Fällen möglich. Besondere Aufmerksamkeit muß den Bügelgrabfunden 80) zugewandt werden, aber auch dem Schutz der Sügel felber. Die Maffe der Urnenbestattungen in freier Erde, mit Steinpackungen, Brandschüttungen ufw.81) bedarf noch schärfster Sichtung nach ihrer zeitlichen und kulturlichen Stellung. Um eindrucksvollsten ift wieder die Bahl der frühoftgermanischen Steinkistengräber hinterpommerns 82). Die Fülle der

79) Besonders zahlreiche Siedelungspläte findet ständig der Pfleger für die Bodenaltertumer im Rreise Random Ronrektor i. R. Richter, Stettin. - Die Aufzählung aller Neuentbeckungen diefer Urt mußte mehr als 50 Feldmarken berücksichtigen.

80) Grabhügelfunde: Welzin bei Treptom/Tollense Kr. Demmin (Stein-hügelgrab mit Flintbeil, Felssteinärten, Bronzemesser, Tierknochen). — Gers-dorf-Gröbenzin Kr. Butow (Urnen mit Schalendeckel und Henkeltäschen aus Grabhügel?). — Groß Massowitz Kr. Bütow (Scherben und Leichenbrand). — Wusseken Kr. Lauenburg (Skelettgrab: zwei Halsringe, ein Armring, ein Fingerring).

<sup>78)</sup> Nach brieflicher Mitteilung von E. Sprockhoff sind die Fundumstände der berühmten "Bronzetasse von Mönchgut" (im Stralsundischen Museum) festgestellt: "Grab mit vielen Feldsteinen und Deckplatte bei Gellin auf Rügen".— Jun. Dolch mit viereckiger Tülle aus dem Berwahrfund von Boeck Kr. Ran-dow (vy' vorjährigen Bericht!) schreibt A. Mahr, daß es sich um eine auf den Britischen Infeln beheimatete Form handelt. - Das bekannte Gifenschwert mit Bronzegriff von Billerbeck Rr. Byrig hat an einem Bronzeschwert aus Goder= manland das beste Gegenstück zu seinem eigenartigen Grifs: Hrbm ann n. Fornvännen 1934 S. 203—212 mit Abb. ("Import aus Mitteleuropa, Periode 5/6"). — Die disher unter der Herkunftsbezeichnung "Falkenburg Kr. Dramburg" gesührte "Northykener" Bronzeart soll vielmehr aus dem Kreise Stolp stammen (Monatsblätter 47 [1933] S. 129 f.). — Drei kleine Tüllenbeile (Gingst und Hagen auf Rügen, Grimmen) sind mit derselben Form gegossen: E. Sprock hoff, Mainzer Zeitschrift 30 (1935) S. 73 Ubb. 11.

<sup>81)</sup> Urnengräber (einige Beispiele): Stettin-Braunsfelde (Urne mit Deckelsschuffel). — Benkun Kr. Randow ("Lausiger" Urne mit Buckelumrandung und wagrechten Kanneluren). — Penkun Kr. Randow (Urne mit Deckelschase in Branderde). — Marienfließ Kr. Saatig ("Göritzer" Anklänge). — Altendorf Kr. Greisenberg ("Göritzer" Urne mit flachem Deckel). — Streckenthin Kr. Greisenberg (zwei Urnen ohne Steinpackung: a verziertes Bronzerasiermesser Getefendets mit Griffspirale, bronzene Schwanenhalsnadel; b eiserne Schwanenhalsnadel). — Gerdshagen Kr. Regenwalde (Urne mit Beigefäß "Lausitzer" Stils). — Klebow Kr. Dramburg (kleine Urne mit Deckel in Branderde). — Wusterwitz Kr. Dramburg (tönernes Stierköpfchen [!] von Urnenfeld mit Brandschüttungen). — Pumlow Kr. Belgard (Urne in Brandschüttung). — Stepen Kr. Neusseitsie (Urnen teils mit Steinpackung bzw. Brandschüttung, Krandschützung, Grenzeitstel) Bronzesichel). - Buch Rr. Neuftettin (Glockengraber!). - Manow Rr. Ros= lin (Urnen vielleicht mit Brandschüttung). — Maskow Kr. Köslin (gerauhte Urne in Steinpackung mit Brandresten). — Zewelin Kr. Köslin (Urnen, Bronzenadel, Bronzefingerring). — Preet Rr. Schlawe (Brandschüttungs= grab). — Sellen Rr. Schlawe (Brandschüttungsgräber Nr. 7 bis 12). — Falkengrav). — Beilen Ar. Schlawe (Branofquittungsgraver It. 7 dis 12). — Falken-hagen Kr. Rummelsburg (zwei Urnen= [nicht Steinkisten=]gräber; eiserne Schwanenhalsnadel). — Labehn Kr. Stolp (doppeltkonische Urne und Henkel-töpfchen in Steinwackung). — Stolp (Urne mit Bronzekette in Steinpackung). — Bernsdorf Kr. Bütow (Henkeltöpfchen mit "falscher" Schnurverzierung). — Bütow-Neuhof (Tongefäß und Schale ohne Leichenbrand in reinem Sand um-gefüllpt). — Klein Pomeiske Kr. Bütow (doppeltkonische Urne ohne Stein-packung). — Polschen Kr. Bütow (doppeltkonische Urne in Steinpackung). — Stüdniß Rr. Butow (Urnen mit Schalendeckel und Brandschüttung?). - Insgesamt liegen aus 65 Feldmarken neue Urnengräbermelbungen vor.

Beobachtungen läßt namentlich an Hand von Verbreitungs- und Fundkartens) immer besser die kulturlichen und zeitlichen Schichtungen in diesem bedeutungs- vollen Abschnitt überschauen. Insbesondere klärt sich das Altersverhältnis der über Pommern hin landschaftlich verschiedenen Erscheinungen, und auch eine genauere Abgrenzung der lausitisch-"illprischen" Einschläge scheint sich anzu- bahnen. Nicht zulet ist wichtig, daß der Besund auf einzelnen Friedhösen allmählich die Lücke verengt, die man bisher zwischen älterer und jüngerer germanischer Eisenzeit bei uns glaubte annehmen zu müssen. Manches Steinkisten- und sonstige Urnengrab muß später angesetzt werden, als wir gewöhnt waren. So gewinnt die Überzeugung von einer Bevölkerungsüberdauer seit der Landnahme über die Absickerung frühostgermanischer Scharen hin die zum Beginn des geschichtlichen Wanderzeitalters unserer germanischen Stämme wesentlich an Boden. — Als Beispiel zeigen wir hier die Freilegung eines Urnengrabes mit Steinpackung auf dem Brandgrubenseld bei Langenhagen Kr. Saatig (Abb. 10).

ber: Mügenurnen, Terrinen mit Schalendeckel [!], Brongefingerring). - Dobel Rr. Belgard (Urne vom Gefichtsurnentypus, kleine Urne, zwei Benkeltopfe, Kronzeohrringe mit Glasperlen, eiserne Schwanenhalsnadel mit Schalenkopf). — Klein Satspe (Mühemurnen mit Zeichnung: Nadeln). — Klein Voldekow Kr. Belgard (zwei Steinkisten: a leer; b Urne, Scheibenteller, Schale, zwei Henkeltöpfchen). — Gerig Kr. Köslin (zehn Gräber). — Bussin Kr. Schlawe (zwei Mügenurnen und Beigefäh). — Nahmershagen Kr. Schlawe (zwei Gräber). — Kare Killen (kare Krist) ber: fünf Gefäße). - Pollnow Rr. Schlame (zwei Graber: zwei Mugenurnen, fünf Beigefage). - Rotog Rr. Schlame (zwei Graber: a zwei Urnen, Brongedraht, Glasperle; b fechs Urnen, vier Beigefage). - Rremerbruch Rr. Rummelsburg (vierzehn Gräber). — Puppendorf-Steinau Kr. Rummelsburg (Stein-kifte mit drei größeren und einer kleineren Urne). — Klein Gansen Kr. Stolp Anter Mit der größeren und einer kreineren Arnet. — Riem Sanzen Rr. Stohe (Arrinen mit Schalendeckel, eiserne Schwanenhalsnadel). — Wintershagen Kr. Stolp (Mühemurne, zwei Tassen, drei ineinanderhängende Bronzeringe). — Damerkow Kr. Bütow (zwei Mühemurnen, eine gerauhte Urne "von größeren Steinen umgeben"). — Gramenz Kr. Bütow (Gesichtsurne). — Krohnow Kr. Bütow (Mühemurne, Urne, Backteller, Deckelschale mit He.) — Polschen Kr. Bütow (Steinkiste: Terrinen, doppeltkonische Urne mit Schalendeckel, "falsche" Schnurverzierung, Bronzenadel). — Rosenfelde Kr. Bütow (Mügenurne, Bronzepinzette). — Sommin Kr. Bütow (Mügenurne, Bronzeschwanenhalsnadel). - Struffom Rr. Butow (Steinkifte: fechs Mügenurnen, in etwas tieferem Unbau zwei weitere jungerer Form; bronzene Ohrringe, Retten, Spiralröllchen, etwas Goldblech [!]). — Wusseken Kr. Bütow (Mühemurnen, Bronzepinzette). — Zerrin Kr. Bütow (Steinkiste mit dei Urnen: in einer Urne
bronzener Kettenschmuck mit dreieckigen Klappenblechen, bronzene Schieberpinzette, Ohrringe, halbmondförmiges Rasiermesser). — Zerrin-Abbau Kr.
Bütow (Steinkiste mit fünf Urnen: Terrinen mit Schalendeckel, Mühenurne,
Bronze- und Eisenbeigaben). — Jukowken Kr. Bütow (Mühenurne, Gesichtsurne). — Zukowken Kr. Bütow (Steinkiste mit elf Urnen [!]). — Ablig Freest
Er Leugeburg (Amei Steinkisten mit Frühen Farrinen). — Amit Musen"-Rr. Lauenburg (zwei Steinkisten mit frühen Terrinen, z. T. mit "Augen"= löchern). - Bychow Rr. Lauenburg (Terrine und Urne mit zwei gegenftändigen "Augen"lochpaaren). — Chottschewke Rr. Lauenburg (Gesichtsurnen). — Goddentow Rr. Lauenburg (eine Riste mit einer Gesichts= und drei Müßen-urnen). — Klein Boschpol Rr. Lauenburg (Steinkiste: Scherben von füns Gefäßen, sechs eiserne Ohrringe). — Mackensen Kr. Lauenburg (Terrinen mit Schalenbeckeln). — Neuendorf Kr. Lauenburg (Terrinen mit Schalenbeckeln). — Neuendorf Kr. Lauenburg (Steinkiste: Terrinen mit Schalendeckel, Gesichts= und Mützenurnen, eiserne Pinzette). — Poppow Kr. Lauenburg (Steinkiste: zwei Gesichts=, zwei Mützenurnen). — Rybinke Kr. Lauenburg (Steinkiste: zwei Terrinen mit Schalen= dzw. Falzbeckel, zwei Gesichtzenver). — Anschlichter wei Terrinen mit Schalen= dzw. Falzbeckel, zwei Gesichtzenver. sichtsurnen). — Insgesamt liegen aus 85 Feldmarken Berichte über neue Stein= kistengräberfunde vor.

<sup>83)</sup> Die Herstellung solcher Rarten besorgt im Landesmuseum S. 3. Eggers.

## Bungere germanische Gifenzeit.

Un fich brauchte die Tatfache, daß in diefem Urgeschichtsabschnitt auf die Oftseeanwohner gelegentlich ein Strahl ichriftlicher überlieferung fällt und daß ichließlich mehr und mehr Teile von ihnen in fernen Gegenden zu wichtigen Boften politischer Berechnungen werden, unsere Meinung vom pommerichen Bolks- und Rulturleben kaum noch besonders zu beeinflussen. Denn auch vorher, icon in der Steinzeit, lief ja hier "Geschichte" ab, oft weit über unfere beutigen Landesgrengen hinaus wirkend, und in allen bisherigen Epochen zeigte der Fundstoff den Norden bereits als wichtiges Glied der jeweiligen "Weltwirtichaft". Gelbit ohne die Rrucke der Stammesnamen murde man am Ende. wohl zur Feststellung gelangt sein, daß skandinavischer Zuzug die einheimische Bevölkerung vermehrte und beeinflußte bis zur großen Abwanderung. Daß diefer Bugug namengebend mar, daß dann draugen unfere Goten und Burgunder Weltgeschichte mitgestalteten, wie im einzelnen die politischen Busammenfammenhänge dabei waren, muffen wir uns freilich von der geschichtlichen überlieferung verdeutlichen laffen. Und doch, vielleicht täuschen wir uns nicht in ber Unnahme, daß inzwischen im germanischen Norden außer dem Rlima noch fonft manches fich grundfählich gewandelt hatte: daß vor allem die ftammliche Beriplitterung und der Bartikularismus im Germanentum nicht bloß dem Cherusker gegenüber, fondern auch hier fich bemerkbar machten; dag machfende Welterfahrenheit den Abwanderungstrieb begunftigte, der Oftelbien gur Aufnahme fremden Bolks preisgab.

Mit Dank begrugen wir den Verfuch, aus Splittern geschichtlicher, sprachlicher und Namensüberlieferung die einstige Stammesgliederung der pommer= ichen Germanen wiederzugewinnen84). Namentlich die Rugier follen ja durch Namen und Saga im Bereich ihrer letten Wohnsige bis heute weiterleben85), und wir prufen gern auch das Bemuben, Bodenfunde ihres fpateren Schickfals= raumes mit ihnen zu verknupfen 86). Im engften Busammenhang mit ben stammlichen Bewegungen in Bommern steht natürlich, mas sich sonst an der Oderftrage ereignet hat 87).

Unfer pommerscher Altertumerbestand aus dem ersten vorchriftlichen Jahr= hundert ift im Anschluß an die Untersuchung des umfangreichen Brandgruben= friedhofs von Langenhagen Rr. Saatig in drei Formenkreise geordnet worden 88): der weftliche ift icharf umriffen und durfte einer suebischen Bolksgemeinschaft entsprechen; der mittlere gilt gemeinhin als burgundisch und verläuft hinter ber Berfante in eine öftliche Formengruppe, die wohl ichon den gotischen

<sup>84)</sup> Hollnow, Die germanischen Stämme in Pommern: Unser Pommerland 21 (1936) S. 8-15 mit 4 Karten im Text.

<sup>85)</sup> C. G. von Platen, Die nordischen Kugier: Die Sonne, Monatssichrift für Rasse, Glauben und Bolkstum 13 (1936) S. 316—323.

86) E. Beninger, Germanenfunde des 5. Jahrhunderts von Wien: Mannus 28 (1936) S. 252—266 mit 13 Tegtabb.

<sup>87)</sup> M. M. Lienau, Oftgermanische Bölkerbewegungen (bis etwa 400 n. 3m.) mit besonderer Bezugnahme auf Frankfurt a. d. Ober: G.-A. aus dem Deutschen Kulturwart, März-Heft 1936, 8 Seiten mit 3 Terfabb. — Der Tod hat diesem für die Germanenforschung begeisterten Mann unlängst den Spaten und die Feder entwunden: M. Jahn, Michael Martin Lienau †; Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 12 (1936) S. 129 f. mit Vildnis.

<sup>88)</sup> H. I. Eggers, Das Gräberfeld von Langenhagen Kr. Saahig: Mo-natsblätter 50 (1936) S. 128—139 mit 6 Textabb. (auch: Beiheft 2 zum Erwerbungs= und Forschungsbericht des Bommerschen Landesmuseums 1936).

Bereich andeutet. Vom damaligen Ausfuhrhandel des Baltikums erfahren wir durch die 30 Zentner Bernstein, die bei Breslau in Erdspeichern lagertens<sup>9</sup>). In den nachdristlichen Jahrhunderten wurde man, scheint's, anspruchsvoller hinsichtlich der Gegengaben. Die kostbaren römischen Tafelgeräte sind uns neben den Schmelzperlen und Münzen Gradmesser der germanischen Geletung im zwischenvölkischen Handelsverkehr. Und daß sie keinerlei Überfremdungserscheinungen bewirkten, allenfalls zu "übersetzungen" anregten, spricht für die Kulturstärke der Einheimischen. Forschungsgegenstand sind die Fremdwaren hauptsächlich mit dem Ziel, eine genauere Altersbestimmung der bodenständigen Erzeugnisse zu erreichen und das Netz der Kaussahrtsstraßen zu entswirren<sup>90</sup>).

Die Zahl unserer neueren Fundveröffentlichungen aus der jüngeren Eisenzeit ist nicht sehr groß<sup>91</sup>). Eine knappe Auswahlübersicht der anderweit noch nicht bekannt gegebenen Zugänge mag angemerkt sein<sup>92</sup>). Bei der unterschied=

<sup>89)</sup> W. Nowothnig, Zwei Bernsteinspeicher der Spätlatenezeit bei Breslau-Hartlieb: Nachrichtenblatt für Deutsche Borzeit 12 (1936) S. 173—175 mit 2 Textabb. und Taf. 37 f.

<sup>90)</sup> H. J. Eggers, Zu den Schriften Gunnar Ekholms über römischen Import in Skandinavien: Germania, Anzeiger der Römisch=germanischen Kom=mission des Deutschen Archäologischen Instituts 20 (1936) S. 146—150. — H. S. Eggers selber bearbeitet den gesamten römischen Import im freien Germanien auf Grund umfassender Bestandsaufnahme. — Erwähnung zahlereicher pommerscher Einsuhrsachen: H. Lend Eva Schmidt (mit Rachtrag von G. Raschke, Das vandalische Fürstengrad von Goslawizz-Wichula bei Oppeln D.-S.: Mannus 27 (1935) S. 300—330 mit 20 Textadb. (Die Tatsache, daß die Veröffentlichung teilweise nach nur flüchtigen Notizen des seider früh verstorbenen ersten Bearbeiters erfolgte, muß manche Lücken

und Irrtumer der Bergleichshinweise entschuldigen.)

Rreije Grimmen (Neu Elmenhorst, Kamper bei Nehringen, Vorland): H. Otto, Mitteilungen aus der Sammlung des Vorgeschichtlichen Seminars der Universität Greifswald 8 (1935) S. 26—33 mit 2 Kärtchen und 1 Gräberplan im Tert und Tas. 4c und d bis 7. — Ein ältereisenzeitliches Schwert von Sanzkow Kr. Demmin: Monatsblätter 50 (1936) S. 35—55 mit Abb. (auch: Bei-heft 2 zum Erwerbungs= und Vorschungsbericht des Pommerschen Landes=museums 1936). — Kaiserzeitliche Urne mit Deckel von Vorland Kr. Grimmen: W. Pe z s d, Mitteilungen aus der Sammlung des Vorgeschichtlichen Seminars der Universität Greiswald 8 (1935) S. 34—38 und Tas. 7. — Ditgermanische Funde von Neuendorf und Schlagtow Kr. Greiswald: W. Pe z s d, a. a. D. S. 38—41 und Tas. 8a, b. — Ein Grabfund der jüngeren Kaiserzeit von Langenhagen Kr. Greisenberg: H. S. Eggers, Monatsblätter 50 (1936) S. 55—57 mit Abb. (auch: Beischet 2 zum Erwerbungs= und Forschungsbericht 1936). — Kreis Kolberg-Körlin: Der Mann von Kolberg-Altscht, ein ostgermanisches Skelettgrab aus der älteren römischen Kaiserzeit (S. 42); Aus den ostgermanischen Gräbern am Kauzenderg und von Lübchow (S. 43 Ubd. Fibeln und S=Haken); Der Baumsarg von Bodenhagen (S. 43 mit Ubd.); Die Frau von Inttramm, ein ostgermanisches Skelettgrab aus der jüngeren Kaiserzeit (S. 45 mit 4 Ubd.); Der Mann von Ganzkow, ein ostgermanisches Skelettgrab aus der jüngeren römischen Kaiserzeit (S. 45 mit 4 Ubd.); Der Mann von Ganzkow, ein ostgermanisches Skelettgrab aus der jüngeren römischen Kaiserzeit (S. 49—51 mit 4 Ubd.); Münzfunde der römischen Kaiserzeit (S. 49—51 mit 4 Ubd.); Münzfunde der römischen Kaiserzeit (S. 54 mit 1961.): D. d is d et t. Heimatkalender des Stadtkreises Kolberg und des Landkreises Kolberg-Körlin 12, 1936. — Frühgermanische Kultstätte dei Buhke Kr. Belgard (eindrucksvolle Aufnahme der bekannten Perlenfundetätte von Auschlen Derejchviz und Landow auf Kügen (massenher

lichen Belegungsdauer vieler Friedhöfe, die sich einige Mal schon von der jüngsten Bronze- und älteren Sisenzeit an zu erstrecken scheint, empfahl sich hierbei troß des Wandels der Jahrhunderte eine bloß örtliche Anordnung. Die Untersuchung mehrerer Gräberfelder ist noch nicht abgeschlossen. — Als besonders kostdare Sisenschen des ersten vorchristlichen Jahrhunderts betrachten wir das zierliche Schwert mit Bronzeschmuckblech noch "keltischen" Stils von Sanzkow Kr. Demmin (Abb. 11), die geätzte Lanzenspize von Nemig Kr. Schlawe (Abb. 12) und den Gürtelhaken mit eingehauenen Mustern von Langenshagen Kr. Saazig, den zweiten pommerschen von "Bornholmer" Art (Abb. 13).

Siedelungsscherben "westgermanisch=suebischer" Urt, auch von Siebgefüß). -Glutow auf Rügen (frühkaiferzeitliche Skelettgräber mit Augen= und kräftig profilierter Fibel). — Barth Rr. Franzburg (jungbronzezeitliche und "Jaftorf"= Fraher; Frand- und Skelettgräber, 1. Jahrh. vor / 2. Jahrh. nach Chr.; Fibeln A IV bei Skelett, Fußpokal, Schwert; "oftgermanisch-rugische" Brandgruben- und Urnengräber, 3./4. Jahrh. nach Chr.). — Schwedshagen Kr. Franzburg (Urnengräber: "westgermanisch-suedisch"). — Borland Kr. Grimmen (15 Urnengräber, meist in Steinpackung, eins in regelrechter Kiste mit Deckplatte; zweimal jüngere Bestattungen über älteren; 1. Jahrh. vor / 1. Jahrh. nach Chr.). — Unklam (in 10×10 m Steinpackung 60 Urnenbeisegungen eine 300 vor (Chr. Sch.). — Angerdenster" haben Färsipar" Gesten. Anktim (in 10×10 m Steinpatkung 60 Arnenverseigungen etwa 300 vorscheft.
Geb.: u. a. "Lodendorfer" bzw. "Törpiner" Gefäße). — Höhlengraben bei Basewalk Kr. Ückermünde (Urnenfeld u. a. mit "Lodendorfer" Gefäßsormen, eiserner Gürtelhaken). — Wartin Kr. Kandow (Kropfnadel mit Schälchenkopf). — Brenkenhofswalde Kr. Greisenhagen (drei Augensibeln). — Groß Zarnow Kr. Pyrig (verzierter eiserner Gürtelhaken). — Langenhagen Kr. Saazig (Brandgrubengräver Nr. 71 bis 88; eine Urne in Steinpackung mit Deckplatte sogl, hier Abb. 10!]; aus den Brandgruben bronzene Halsringe, Gürtelhaken, Flügelnadeln, bronzene Schieberpinzetten in Eisenringe einge-Bärat Bettengehärge usw.) Marionslich Kr. Saatig (Kröherfeld vom Alushängt, Rettengehänge ufm.) - Marienflieg Rr. Saatig (Graberfeld vom Mus= gang der Bronzezeit bis Unfang der jungeren Gifenzeit: u. a. Brandichuttungs= grab unter Steinpackung mit Linsenflasche, zweischenkeligem eizernem Gürtel-haken und Spatennadel). — Stolzenhagen Rr. Saatig (erstmals in Bommern: zweiteiliger eiferner Gürtelhaken vom Bornholmer Typus). — Bernsdorf Rr. Regenwalde (zwei eiferne Fibeln, bronzene Mahnadel, eifernes Sichelmeffer). -Lübchow Rr. Rolberg-Rörlin (bronzener Knotenring). - Dengin Rr. Belgard (wohl aus Skelettgrab: Gefäßscherben, zehn römische Glas= und eine Emailperle, zwei Bronzestbeln, Beinkamm). — Groß Poplow Kr. Belgard (römische Glasperle). — Klein Satspe Kr. Belgard (Denar Nervas). — Kreizig Kr. Belgard / ehemals Schivelbein (römische Glasperle). — Neu Bewersdorf Kr. Schlawe (Eisenlanzenptige mit Kautenmuster). — Nemig Kr. Schlawe (Basperle). Brandgrubengraber mit Gifenwaffen ufm., u. a. verzierte Langenfpite [vgl. hier Abb. 12!], Gürtelhaken, Fibeln). — Parpart Kr. Schlawe (Urne mit X-Henkeln aus Steinpackung mit Brandschutt). — Saaben Kr. Rummelsburg (katserzeitliche Urne mit Zickzackglättung und =rauhung). — Labuhn Kr. Stolp (Gräberseld: Bernstein= und römische Glasperlen). — Schwolow Kr. Stolp römischer Glasbecher mit eingeschliffenen Ovalen; vgl. G. Ekholm: Orienta= lijche Glasgefäße in Skandinavien, Eurasia septentrionalis antiqua 10 [1936] S. 61 ff. mit Abb.). — Wusseken Kr. Stolp (große Begräbnisstätte: a 36 Urnengräber; b Brandgrubengräber; c Brandgruben der römischen Kaiserzeit 1./2. Jahrh.; d wendische Skelettgraber). — Gustkow Rr. Butow (Urnengraber der romifchen Raiferzeit: Urnen mit Strichmaander, mit Bickgackglättung und =rauhung u. a., bronzene Fibeln und Sporen, Riemenzungen, Schnallen, Nadeln, Armband, Schlüffel und Käftchenbeschläge). — Medderfin Kr. Butow (Urne mit zusammengebogener eiferner Langenspige in Steinpackung). - Rlein Pomeiske Kr. Bütow (zwei kaiserzeitliche Urnengräber: Gefäß mit Ickzacksglättung und erauhung, Augenfibel, kleine Bronzesibel, Hölfte eines Schließshakens mit Augelabschluß, Bruchstück eines Knochenkammes). — Heinrichswerder Kr. Lauenburg (neue Funde vom Brandgräberseld: Scherben, vier Augenfibeln, späte A IV-Fibel, eiserner Scharniergürtelhaken, Bronzering,

Die brennenden Befiedelungsfragen der Bolkermanderungszeit find immer noch eine der ichwierigften Forichungsaufgaben 93). Reufunde ftellen fich hochit fvärlich ein 94). Daß auch Bommern damals noch begangen murde, miffen wir gur Genüge. Aber Zeugniffe einer irgend wefentlichen Bevölkerungsgahl fehlen uns. Gine neue Untersuchung des Rörliner Runenringes kam zu hubschen Er= gebniffen 95).

# Wendisch = wikingische Beit.

über den Unfang und die Einzelvorgänge der flavischen Landnahme konnen wir keinen ficheren Erkenntniszumachs verzeichnen. Die Spanne von den spätesten altgermanischen Funden bis etwa 800 hat so wenig durch neugus= gedeutete geschichtliche Unhaltspunkte wie durch gegenständliche Entdeckungen eine wesentlich beffere Beleuchtung erfahren. Das ichone Werk über 3antoch 96) muß ebenfalls mit folder Ungewißheit beginnen. Aber fonft konnte die hier vorbildlich betriebene Gemeinschaftsarbeit von Geschichts= und Spaten= forichung auch für uns nicht fruchtlos bleiben. Gerade die älteften Unlagen diefes beherrichenden Burgplages ermeifen uns ichon den Gegenfat amifchen der westlichen flavischen Stammesgruppe, insbesondere unseren Bomoranen, und der öftlicheren polnischen. Ob die "germanische" Urt der unterften, jedoch bereits "mittelflavische" Scherben führenden Wehr= und Wohnbauten für "bur= gundische" Resteinfluffe ober gar für "wikingischen" Ursprung spricht? Wir glauben, uns mit dem Bearbeiter für die Pomoranen entscheiden gu muffen, und halten Bermandtichaftsbeziehungen, wie fie bei ben westlichen, am früheften und aus langdauernder germanischer Nachbarschaft hierher eingesickerten Glaven vorauszusehen find, für eine ausreichende Erklärung der "germanisch" wirken=

Bernsteinperle). — Lauenburg (zwei eiserne Tüllenbeile, eiserner Lanzenschuh; Bermahrfund?). — Prüffau Rr. Lauenburg (neben wohl bronzezeitlichen Grab-

Berwahrund?). — Prujjau Kr. Lauendurg (neben wohl bronzezeitlichen Grab-hügeln größere mit Erde bedeckte "Steinhaufen"; darin menigliche Knochen-reste und Bruchstücke von zwei Eisenschwertern, eines Lanzenschuhs und einer Speerspitze; Alter?). — Insgesamt gingen Fundberichte über 50 Feldmarken ein. <sup>98</sup>) E. Petersen, Fragen der germanischen Besiedlung im Kaume zwi-schen Oder und Weichsel in der Völkerwanderungszeit: Mannus 28 (1936) S. 19—65 mit 53 Textabb. (Verzeichnisse pommerscher Funde: S. 22—24, S. 36f., S. 43f.; Abbildungen pommerscher Fundstücke: 8—10, 33, 40—43,

45-48).

94) Eine Drachenfibel des 7. Jahrhunderts von Nehringen Rr. Grimmen:

94 Sammlung des Borgeschichtlichen Seminars der Universität Greifswald 8 (1935) S. 41-44 mit Textabb. 7f. und Taf. 8c.

Tat. &c.

95) H. S. Eggers, Bon Runenzauber und Geheimrunen; Neues vom Körliner Kunenring: Monatsblätter 50 (1936) S. 57—59 mit Abb. (auch: Beiheft 2 zum Erwerbungs= und Forschungsbericht des Pommerschen Landes=museums 1936). — Ein Rest des altbekannten Körliner Hortsundes scheint aus Privatbesitz aufgetaucht zu sein: zwei Aurei (Valentinian I. und III.) in Fassungen mit Schnuröse und ein schlichter goldener Fingerring. — über die Fundgeschichte des berühmten goldenen Halsringes von Beterfig Rr. Rolberg= Rörlin: D. Dibbelt, Heimatkalender des Stadtkreifes Kolberg und des Landkreifes Rolberg-Rörlin 12 (1936) S. 55f. mit farbiger Abb. auf dem

96) Bantoch, eine Burg im deutschen Often; herausgegeben von A. Brackmann und W. Unverzagt; Teil I: Zantoch in der schriftlichen Überlieferung und die Ausgrabungen 1932/1933 von I. Baas, A. Brackmann, D. Doppelfeld, H. Lüpke und W. Unverzagt; Leipzig (S. Hirzel) 1936. VII, 140 Seiten mit 39 Abb. im Text und auf 15 Taf., 13 Pläne.

den baulichen Sonderheiten. Die ursprüngliche westliche Glavenart kennen wir noch allau wenig, vom gemeinsamen "indogermanischen" Erbaut der Germanen und Slaven gang gu schweigen. Auf die weiteren geschichtlichen Niederichläge, die bei Bantoch bis tief in die deutsche Beit führen und den Burghugel mit feiner Umgebung zu einem Schickfalsbenkmal des oftdeutschen Raumes gemacht haben, können wir an diefer Stelle nicht eingehen. Das Buch will keine abschließende Grabungsveröffentlichung sein, zumal erft Teilstücke des Geländes untersucht find. Aber es ift ein überfichtlicher Führer gu den Fund= und Be= fundarchiven, die natürlich viele Beziehungen zu Pommern und gelegentlich fogar barüber hinaus nordwärts eröffnen.

Bedes Bolk hat das Recht, bei feiner Geschichtsbetrachtung die Spuren eigenen oder nächstvermandten Wesens zu bevorzugen. Go fpielen bei uns verftändlicherweise Fundgegenftände "wikingischer" Berkunft oder Urt und fonftige Ungeichen nordisch=germanischen Ginflusses im Schrifttum eine besondere Rolle. In Schlefien find zwei hierhergehörende Arbeiten erfchienen, die u. a. auch auf Wolliner Sachen Bezug nehmen98). Dem beinahe fagenberühmten Goldschmuck von Siddenfee ift ein eigenes Buch gewidmet worden99). Die Frage der Sackfilberichage, deren Maffe in Bommern ohne den Wikingerhandel der Nordgermanen undenkbar mare, hat ebenfalls eine ausführliche Untersuchung erfahren 100). Eingehende Sichtung der Formengruppen nach Stil, Technik und Berbreitung lehrt den Berfaffer, daß anfangs Gilbergeschmeide und Mungen öftlicher Herkunft das Feld beherrichen, mahrend im 10. Sahrhundert mehr und mehr nordische und nordoftische übersetzungen entstanden und nach altgermanischem Brauch auch im Glavenland gehortet wurden. Bier find ein= heimische Ropien ziemlich selten feststellbar101). Im Zusammenhang mit den fonftigen Ginfuhrbeimengungen des wendisch-wikingerzeitlichen Fundftoffs erlauben die Sachfilberichäte wertvolle Ausblicke auf den Sandelsbetrieb, die Berkehrs= wege und die bevorzugten Siedelungslandschaften ihrer Zeit. Bon einem Massenzustrom polnischer Münzen im 10. und 11. Jahrhundert kann nicht die Rede fein 102). Der beicheiden-urtumliche Lebenszuschnitt der Glaven ift kein Unlaß zur Berächtlichmachung dieses Bolkes. Aber er läßt eben wikingische Rultureinfluffe mindeftens auf die Oberschicht aus den gleichen Grunden felbst= verständlich erscheinen, die später den Sieg des Deutschtums förderten. Über die politische und blutmäßige Geltung der "Wikinger" etwa als Angehöriger des flavischen Abels und durch beträchtlichere Ropfzahl im Bolk können wir uns bagegen nur in Bermutungen ergeben und aus einer Gegenüberstellung von Burgwall- und gewöhnlichen Siedelungsfunden, ftrom- und kuftennahen Blagen

99) B. Baulfen, Der Goldschat von Siddenfee; Leipzig (C. Rabigsch) 1936 (= Führer zur Urgeschichte Band 13). 94 Seiten mit 104 Abb. im Text

<sup>98)</sup> R. Langenheim, Die Bedeutung der Wikinger für Schlesiens Frühgeschichte: Altschlessen 6 (1936) S. 273—316 mit 14 Textabb. und Taf. 29—32. — F. Geschwendt, Sattelbeschläge der Wikingerzeit aus Schlessen a. a. D. S. 317—319 mit 2 Abb.

und auf 32 Taf.

100) H. Knorr, Die Hacksilberfunde Hinterpommerns, der Grenzmark und der Neumark: Mannus 28 (1936) S. 160-229 mit 88 Abb. und 4 Karten

<sup>101)</sup> Bezeichnenderweise ift gerade in Wollin die Werkftätte eines Silber-

schmieds durch Funde bezeugt.

102) A. Suhle, Mordische Pfennige in Funden von Pommern und Pommerellen: Mannus 28 (1936) G. 229-232.

und folden des flachen Landes allenfalls gewiffe Undeutungen erhoffen. Doch ift das am gahlreichften vorhandene und für die alteren Epochen ichon fo erprobte Arbeitsmittel der Tonware für die wendisch=wikingische Zeit noch längft nicht fertig zugerichtet. Denn nicht nur über die Abfolge und genauere Alters= bestimmung, fondern auch über die Berleitung und landschaftliche Berbreitung der verschiedenen Spielarten gewinnen wir erft jest allmählich Rlarheit. Borläufig ist teilweise noch ftrittig, z. B. was "flavisch", was "Oftfee-Stil", was "wikingisch" ift103). Sogar die Graberinhalte sind oft genug vieldeutig; und "nordische" Schädel in ihnen muffen keineswegs entscheidend fein, wo es fich um zwei "indogermanisch" verwandte Volksgruppen handelt und wir bei den Slaven mit raffifch ungleichem Zuzug und Nachschub rechnen follten (unfer landläufiges Einheitsbild vom Glaven muß da verfagen). Für das geschicht= liche Gesamtproblem hat man natürlich mitzuerwägen, was über Berfassung und Gemeinschaftsordnung in flavischen Burgen und "Städten" bekannt ift und was davon nach nordischen Quellen als germanischen Ursprungs ericheint104). Aber felbstverftändlich sind auch die Bestrebungen der polnischen Politik feit der Reichsgründung Misikos I. bei der Bewertung kulturlicher Merkmale und überschichtungen auf pommerschem Boden zu berücksichtigen. Wir durfen diefe Seite der pommerichen Frühgeschichte umfo weniger vernach= läffigen, als ihr Inhalt jum Berftandnis ber fpateren Deutschwerdung bes Landes eine wesentliche Stuge liefern muß.

Es gibt wohl kaum eine andere Stätte, wo auf so viele der erwähnten Fragen mit solchen Hoffmungen nach Antwort gegraben werden kann, wie im Bereich der wendisch-wikingerzeitlichen Großsiedelung unter und bei Wollin am Dievenowstrom: 1934 erbrachte die Marktplatzgrube das vielschichtige Ruinenwerk der Stabbau-, Pfosten/Flechtwand- und Blockbauperioden. Hier ist die dieher breiteste und tiesste Grundlage für eine peinlich genaue Altersordnung der Tonware im Rahmen des gesamten übrigen Kulturmilieus, für die Absolge der Beinkämme und sonstiger als "Leitsossilien" brauchbarer Gegentandsgruppen gewonnen worden, ganz abgesehen von den zahlreichen unverkennbaren Zeugnissen "nordischer" Einwirkung, gewerblicher Betätigung und "städtisch-bürgerlichen" Lebens<sup>105</sup>). 1935 solgten Schnitte durch die weit-

<sup>103)</sup> B. Frhr. von Richthofen, Gibt es flavische Gefäße und Topfsicherben unter den Funden von Haithabu? Festschrift zur Hundertjahrseier des Museums Borgeschichtlicher Altertümer in Kiel; Neumünster i. H. (K. Wachsholt) 1936. S. 109—130 mit 39 Textabb. (darin starke Bezugnahme auf Wolsliner Tonware).

<sup>104)</sup> H. Bollnow, Burg und Stadt in Pommern bis zum Beginn der Kolonijationszeit, Balt. Stud. N. F. 38 (1936) S. 48—96 mit 1 Karte im Text.

<sup>105)</sup> Berichte: Das Bollwerk, NS-Monatsschrift Pommerns (früher Pommersche Heimatpslege) 5 (1934) Heft 10 S. 21—28 mit 8 Abb.; Nachrichtensblatt für Deutsche Borzeit 10 (1934) S. 180—185. — K. A. Wilde, der 1934 und 1935 vom Staatlichen Vertrauensmann für die Bodenaltertümer und Direktor des Landesmuseums mit der örtlichen Grabungsleitung beauftragt war, macht die Ergebnisse der Marktplatzuntersuchung zum Gegenstand seiner Doktorschrift. Eine Studienreise durch die nordischen Museen hat ihm 1936 über Erwarten zahlreiche Belege für den engen Jusammenhang zwischen dem Wolsiner und einem Teil des skandinavischen Fundstoffs eingebracht. Sie hat aber auch gezeigt, daß die 1934 durchgeführte Schichtengrabung sogar in der nordischen Forschung bisher kein Gegenstück hat und dortige Besunde mitunter nur nach den Wolsiner Feststellungen eingeordnet werden können.

räumige "Burg"fiedelung auf dem Gilberberg, wobei fich deren Bugehörigkeit Bu den Altstadtschichten klar ergab und auch ein vorläufiger Einblick in den Wallrest möglich wurde 106). 1936 galt diesem die erste Arbeit: Es trat die ungeheure, mit Arkona und Haithabu wohl vergleichbare Mächtigkeit des einftigen Festungswerks zutage, ebenso der ungewöhnliche Torfplaggenbau der älteften Unlage, ber fo nordifch wie die altstädtische Stabbauschicht wirkt, nicht zu vergeffen die gewaltigen überlagerungen mit Schuttmaffen von Wiederaufbauten und Berftorungen. Sandgrubenbetrieb erzwang ferner die Inangriff= nahme des gleichaltrigen Friedhofs auf dem benachbarten Mühlenberg, wo unter den überraschenden Ergebnissen namentlich übereinstimmungen mit dem Totenfeld von Birka bei Stockholm auffielen 107). Gegen alle diese Forschungs= erfolge, die noch kräftig ausgebaut werden muffen, verblagt die inzwischen glücklich abgeflaute "Bineta"-Sensation. Die Bineta-"Theorie" lebt aber und ift fo gut begründet wie je 108). Für ben planmäßigen Forschungsgang in und bei Wollin ift fie freilich nicht übermäßig "aktuell". - über fonftige pom= meriche Neufunde aus wendisch-wikingischer Zeit mag eine Unmerkung knappe Auskunft geben 109).

107) Bericht: Nachrichtenblatt für Deutsche Borzeit 12 (1936) S. 167-170

<sup>106)</sup> Berichte: Das Bollwerk 7 (1936) S. 159—166 mit 11 Abb.; Nach=richtenblatt für Deutsche Borzeit 11 (1935) S. 257—263 und Taf. 34—37.

und Taf. 31—33.

108) H. Bollnow, Das "Vineta"-Problem im Lichte der Verkehrswissenschaft: Monatsblätter 50 (1936) S. 33—46. Es handelt sich hier um
eine kritische Widerlegung von R. Hennigs Vineta-Vuch (Leipzig 1935).
Nicht eigentlich eine "Antwort" auf dieses, wohl aber ein nüglicher Längsschnitt durch jahrhundertelange Meinungs= und Forschungsbemühungen ist R. Burk = hardts "Jagd nach Bineta" (Swinemünde, W. Fritsche 1935; IV, 84 Seiten). Durch R. Hennigs Gegenäußerungen (Unser Pommerland 21 [1936] S. 16 bis 19) sind weder H. Bollnows Einwendungen noch die bisherigen Grabungs-

ergebnisse entkräftet worden.

109) Neufunde (Beispiele): Bug auf Wittow/Rügen (spätslavisches Gefäß besonderen Stils; "wikingisch" beeinflußt?). — Bassin, Gristow und Rustow Kr. Grimmen (spätslavische Scherben). — Wahlendorf Kr. Greifswald (zwei Skelettgräber: a Eisenmesser; d völlig vergangenes Eisenschwert; erhalten Bronzeortband und Beschlagplatte mit "wikingischem" Flechtbandmuster). — Ludwigshof bei Uhlbeck Kr. ückermünde (Wikingerschwert). — Neuwarp und Vereliere Er ütsberwünde (Siehelungssunde). — Daraen auf Usedom (Eisenschwert). Bogelfang Rr. Uckermunde (Siedelungsfunde). - Dargen auf Ufedom (Gifenmeffer und Scherben vom Stil der Wolliner Pfoften/Flechtwandschicht). Loddiner Sout auf Ufedom (Siedelungsfunde: Scherben und verzierter Meffericheidenbeschlag, Fingerring mit einfacher Bungverzierung). — Lütow auf Ufederbetweichtag, Ingerting int einluger Hinder Philydetzleitung). — Lutob auf Afebom (Skelettgrab mit zwei Schläfenringen). — Kolbizom, Grünz/Wartin, Kreckow, Möhringen, Scheune Kr. Kandow (Siedelungsfunde). — Stettins Hauptfriedhof (bei wendischer Siedelung: deutsche Münze des 11. Jahrh.). — Phriz (Skelettgräber: späte Gefäße, Eisenmesser, Bronzeblechbeschlag, Beinskamm). — Mulkenthin, Stargard, Stolzenhagen Kr. Saazig (Siedelungsfunde). — Kantreck Kr. Kammin (im Gubenbach: Scherben). — Glanse (Burgermall) wall) und Neuhof Kr. Greifenberg (Scherben). — Alt Buckow, Arnhausen (Burgwall), Belgard, Boissin, Kohlhof bei Buzke (Burgwall), Pumlow, Rögsin Kr. Belgard (Scherben). — Wiesenhof Kr. Belgard (Tongefäß frei im Sand). — Ablig Draheim Kr. Neustettin (Skelettgrab: "Donnerkeil", Eisenstand). meffer mit Reften der bronzebeschlagenen Lederscheide). - Gieskow und Manow Kr. Köslin (Scherben). — Zewelin Kr. Köslin (größeres Skeletts gräberfeld: Eisenmesser, Schnallen, Schläfenringe, Riemenbeschläge, Schleifstein, Ringfibel, Wendenpfennig; besonders reich ein Frauengrab: dreischnürige Halskette beiderfeits von je brei Bronzeschläfenringen ausgehend, in fisch-förmigem Bronzemittelstück unterm Kinn bei nochmals drei Schläfenringen zu-

## Grühdeutsche Beit.

Am Beispiel Demmins ist uns gezeigt worden, wie die nationalpolitisch wichtige Frage des Übergangs von der slavischen zur deutschen Berwaltung seitens der Geschichtsforschung geklärt werden kann<sup>110</sup>). Mancherlei Neufunde, es sind schon wesentlich mehr als in den Vorjahren, haben den Bestand an mittelalterlich=deutschem Tongeschirr bereichert: er wird demnächst eine erste ganz Pommern umfassende besiedelungskundliche Auswertung ersahren. Auch Waffen, Geräte, Einbäume und Mahlsteine sind zahlreich ausgehoben worden. Schließlich sei ein Schatz von etwa 2000 Münzen des 15. und 16. Jahrhunderts erwähnt, der in Sassenhagen Kr. Saatig ans Licht kam.

#### Bolkskunde.

## Bon Walter Borchers.

Bommern wird in allgemeinen Abhandlungen über deutsche Bolkskunde immer wieder mit ben drei Bolkstumslandichaften Monchgut, Beigacker und Jamund gleichgesett, und damit ift es abgetan. Sowohl in den von Spamer und von Befler herausgegebenen volkskundlichen Sammelwerken wie auch in dem jungft erichienenen Wörterbuch der deutschen Bolkskunde von Erich und Beitl können wir diese merkwürdige Tatsache beobachten1). Man läßt es bei diefen Landschaften oder "Bolkstumsinseln" bewenden, vergift aber andere Rulturgebiete wie das Oderbruch, den Lieper Winkel, die Ubdu, das Rugenwalder Umt, die Rolberger und Stolper Sagendörfer zu ermähnen, die den vorhin genannten in ihrer bäuerlichen Rultur keineswegs nachstehen, ja fie vielfach übertreffen, wie 3. B. die Abdu. In Gegensatz zu all diesen Landschaften fteben die Dörfer in den Rreisen Reuftettin, Rummelsburg und Butom, die, wie volkskundliche Untersuchungen des Landesmuseums gezeigt haben, in ihrer Gesamthaltung nicht diese Geschloffenheit besitzen, die manchmal fogar wenig oder gar nichts von bäuerlicher Eigenart aufzuweisen haben; und zwar wohlgemerkt immer auf dem Gebiet der fachlichen Bolkskunde. Gerade die Untersuchungen im Rreise Rummelsburg haben ergeben, daß die ärmlichen Bauern= und Gutsdörfer wenig Charakteriftisches zeigen können, daß bäuer= liche Möbel und bäuerliches Rleingerät ftellenweise gang fehlen ober andererfeits von einer erichreckenden Urmlichkeit der künftlerifchen Erfindung und Be-

jammengehalten, blaue, weiße und gelbe Glasperlen, Ledergürtel mit Bronzeblechbeschlägen). — Alt Schlawe, Malchow, Masselwig, Rozog, Wusterwig Kr. Schlawe (Scherben). — Reddies Kr. Rummelsburg (Urne in Grabhügel). — Karwen Kr. Stolp (Tongesäß mit wenig Silberbruch und vielen Münzen, nach A. Suhle vermutlich einheimische Nachprägungen aus der 2. Hälfte des 11. Jahrh.). — Loissin und Nossin Kr. Stolp (Scherben). — Wusseken Kr. Stolp (Skelettgräber mit silbernen Schläsennen). — Hygendorf Kr. Bütow (Moorfund: mittelwendisches Gefäß). — Klein Pomeiske, Reckow, Schlösberg bei Karlstal Kr. Bütow (Scherben= und Gefäßfunde). — Groß Jannewig Kr. Lauenburg (zwei spätwendische Gefäße). — Insgesamt liegen Neumelbungen aus mehr als 80 Feldmarken vor.

<sup>110)</sup> Hollnow, Die deutschen Anfänge Demmins: Monatsblätter 50 (1936) S. 77-83.

<sup>1)</sup> Oswald A. Erich und Richard Beitl, Wörterbuch der deutsichen Bolkskunde. Leipzig 1936.

staltung find, die eben ihren Grund nur in der Urmut des Landes, in dem wenig ertragreichen fandigen Boden haben. Nur wenige Menschen konnten fich hier im Rreise Rummelsburg auf einem größeren Besit ernahren. Go mußte es notgedrungen gur Bildung eines Grofgrundbefiges kommen, die Bauern= kultur mar fo von vornherein jum Sterben verurteilt. Bermift man hier viele Dinge, die für unfere pommeriche Bauernkultur fprechen, fo beobachten wir dafür anderes wie volkstumliche Glasformen, die aus den ehemaligen Glashütten des Rreises stammen; denn der Waldreichtum und das Vorhandensein von Quargfanden verlockten ja geradegu, Glashutten angulegen. In Brivatbefit fanden fich Glasfatten, Safen, Schnaps= und Wafferglafer (einige Beifpiele heute im Landesmufeum), ferner Glasteller und Schalen in fpatbiedermeierlichen Formen aus den Glashütten Gumens und Befinit. Gie find durchaus gu vergleichen mit ähnlichen Gefägen aus Stolzenburg Rr. Uckermunde, Schonwalde Rr. Stolp und Lischnig Rr. Lauenburg (jegt im Besig des Landesmuseums). Im übrigen beobachten wir gleiche Glaserzeugniffe nicht nur aus pommerichen Bütten, sondern auch aus norwegischen2). Die Begwiter Glashütte im Rreise Rummelsburg scheint fich, nach der bisher gefundenen Glasware zu urteilen, über den Durchichnitt erhoben zu haben, da hier geschliffene Glasteller, Römer, Bokale, Bafen ufm. hergestellt murden. Gläfer mit eingeschliffenen Landichafts- und Städtedarftellungen, mahricheinlich aus ber Befmiger Butte, befinden fich noch heute in Brivatbefit (im Rreis Rummelsburg). Als Glasichleifer ift der zugewanderte Bohme Rilbert zu nennen. Bon feiner Sand stammt 3. B. eine Glastafel mit der Unsicht des Herrenhauses von Begwig aus dem Jahre 1867 (im Befig von herrn von Bigewig auf Begwig). Neben Diesen einfachen Glasgefäßen tauchen bemalte Schnapsflaschen, bemalte Glasicheiben kirchlichen und weltlichen Inhalts auf. Bisher ift es nicht gelungen, dieje Glasmalereien örtlich zu bestimmen. Auch die Meifter kennen wir nicht. Mur einmal nennt sich auf einer Scheibe von 1591 aus der Rirche in Dischenhagen Rr. Rammin der Meifter: Es ift ein Joachim Ronne. Das neue Buch von Otto Lauffer, Niederdeutsches Bauernleben in Glasbildern der neueren Sahrhunderte3) nennt unter den Fenfterbierscheiben aus niederdeutschen Gebieten neben folchen aus Samburg, Bremen, Lübeck und Osnabrück auch pommeriche Glasscheiben. Wohl gibt es in Bommern gemalte Scheiben mit Namen, Wappen, Bild und Inschrift, aber von der Sitte des Schenkens von Blas= bildern in ein neues Haus ist uns in Bommern bisher nichts bekannt geworden, eine Tatsache, die auch Lauffer betont. Doch fällt immer wieder auf, daß rein weltliche Szenen wie Willkommenstrunk, Weber am Webstuhl, Schleifer am Schleifftein u. a. auf den runden ober ovalen gemalten Rirchenscheiben vorkommen, wie Beifpiele aus dem Rreis Naugard im Landesmuseum bezeugen. Dank den Uquarellen von herrn Zeichenlehrer hardow=Stolp, der die kirchlichen Glasmalereien in einigen Rreifen Oftpommerns planmäßig aufgenommen hat, können wir auf eine Reihe oftpommericher Rirchen mit ahnlichen volkstümlich gemalten Kirchenscheiben weltlichen Inhalts hinweisen.

Ebenso wie die Glasblafer= und Malerkunft gibt uns die Topferei in

<sup>2)</sup> Ih. Lindemann, Norske Glasværker. In: Det Kongelige Norske Videnskabers Sellskabs Skrifter. Trondhjem 1928. S. 57 Abb.

<sup>5)</sup> Bgl. Hort deutscher Bolkskunde Bd. 3, Schriften des Bundes für beutsche Bolkskunde. Berlin und Leipzig 1936.

Pommern noch mancherlei Rätsel auf. In der Stadt Rummelsburg konnten einsache Töpsererzeugnisse und Töpserwerkstätten nachgewiesen werden. Durch Jerrn Studienrat Zehm-Neustettin ersuhren wir von dem Töpserdorf Zicker Kr. Neustettin. Sin schönes Beispiel bäuerlicher Töpserkunst des 18. Jahr-hunderts, eine grün und blau bemalte Tauskanne (Deckelkanne mit Tülle) aus der Kirche in Bahrenbusch Kr. Neustettin, befindet sich jest im Heimatmuseum Neustettin. Mit welch einsachen Mitteln, aber doch wie überzeugend sind zwei Erntekannen und ein Henkeltopf aus dem Weizacker bemalt; Wellenlinien, Hprüche, Zwiedelmuster, Figuren und Blumen schmücken die Wandung der Gestäße, aber sie sind doch so gehalten, daß sie sich der Form des Topses und wer bauchigen Kannen unterordnen (Abb. 17). Erworben wurde in Lauenburg

Schmuck (Beispiele im Landesmuseum und in den Heimatmuseen in Rügenwalde und Demmin). Die englische Bolkstöpferei, vornehmlich Staffords shire, wird in dem neuen großen und prachtvollen zweibändigen Werk, einem Katalog der dem Fixwilliam-Museum Cambridge zugefallenen Sammlung von Bernard Rackham<sup>5</sup>), behandelt, der uns wertvolle Aufschlüsse über die bodens ständigen Töpfereien Englands gibt.

Weiter müssen wir uns — so merkwürdig es im ersten Augenblick scheint — mit englischer Möbelkunft auseinandersehen. Wir denken dabei an bestimmte pommersche Bauernmöbel, an mittelalterliche Truhen und an Standuhren des 17. und 18. Jahrhunderts. Mittelalterliche eichene Kastenmöbel mit Echstollen, eingenuteten Echbrettern: Stollentruhen, deren Schauseiten mit Bogenstellungen,



Clas Gau (1690 erwähnt)

Fischer in Neuendorf a. Hiddensee

alk + 1768

Rachfahren- und hausmarkentafel des Clas Gau aus Neuendorf auf hiddenfee (gu G. 415).

vom Landesmuseum ein braunglasierter, gerillter und mit 3ickzacklinie am Hals geschmückter Henkelkrug von edler Form aus Muskau, wie man ihn dann und wann in bäuerlichem Besitz antreffen kann. Neben dem schon häusig erwähnten Importgeschirr aus anderen Gebieten Deutschlands, aus Bunzlau, Marburg, Westerwald und Lausitz, sindet sich in den Rüstengegenden eine Fülle fremder Töpserwaren, die aus den verschiedensten Fabriken stammen und von den pommerschen Seefahrern mit nach Hause gebracht wurden. Stafsordssitre, Swansea und Sunderland sind besonders vertreten. Geschätzt wurde von den pommerschen Fischers und Bauernfamilien sogenannte Lüsters oder Rupserware aus Brissington, goldblitzende Tassen, Kannen, Krüge, serner Tassen mit ausgedrucktem sigürlichem Bildwerk aus Longport, ebenso plasstische Gruppen, 3. B. Reiter, farbig bemalte Uhrenhalter<sup>4</sup>) mit sigürlichem

Maßwerk, Tierornamenten in Flachschnitt geschmückt sind, waren im Niedersachsengebiet zwischen Weser und Elbe besonders verbreitet und darüber hinsaus in England, Dänemark und den Niederlanden. Leider sehr schlecht ershaltene Beispiele dieser Urt sind Stollentruhen aus Pommern, aus Slowig Kr. Stolp und Bramberg Kr. Greisenberg, serner eine prachtvolle Stralsunder Truhe, die für die Gewänder des ehemaligen Blutgerichts bestimmt war. Die nächsten Berwandten dieser Truhen sind in Lüneburg, Dänemark und England zu sinden<sup>6</sup>). Vom Landesmuseum konnten ein einsacher Milchschrank des 19. Jahrshunderts mit Sittertür und ein plumpes Kinderstühlchen aus Köpig Kr. Kams

<sup>1)</sup> Bgl. Abbildung eines Uhrenhalters wie im Landesmuseum und im Museum Demmin in Art populaire. Travaux artistiques et scientifiques du Ier congrès international des arts populaires. Prag 1928. Paris 1931. Tome 1 pl D (nach Seite 163) und pl. 33 (nach Seite 94).

<sup>5)</sup> Bernard Rackham, Catalogue of the Glaisher Collection of pottery and porcelain. Cambridge 1935. 2 Bande.

<sup>6)</sup> Wolfgang Scheffler, Die Möbel der Gotik und der Renaissance. Schleswig-Holsteinisches Jahrbuch 1928/29 S. 22 ff. Ubb. S. 64. — Walter Borchers, Mittelalterliche Truhen aus Pommern. Das Bollwerk Februar 1936 S. 56 f. — Vgl. ferner Herbert Cescinsky und Ernest E. Gribble, Early english furniture and woodwork. London 1922. Vol. 2 S. 21 f.

min erworben werden. Sang ichlicht gestaltet ift ein Tellerichrank des 19. Jahrhunderts mit offenem Tellerbrett, Coffelstegen, offenem Mittelteil und geichloffenem Untersat mit Schubladen aus Ganichendorf Rr. Demmin. Diefer Schrank leitet zu den verglaften städtischen Ruchenschränken aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über, die bisweilen noch Erinnerungen an die älteren Schapps mit ihren eingeschnittenen Löffelstegen und Tellerbrettern mit Rillen tragen. Beispiele dieser Urt find häufig genug im Rreis Rummelsburg zu beobachten. Ganz einfach und schlicht geftaltet, weil von ungelernten Sänden geformt, find in der Regel die Möbel auf der Insel Siddenfee. Die Fischer machten ihre Rannenbretter und Borte, ihre Tellerschränke, ja manchmal fogar ihre Auszugbetten felbst und zimmern fie sich auch heute noch, wie wir uns selbst überzeugen konnten. Die Möbel von der Insel Hiddensee und von Mönchgut sind zumeist Erzeugnisse des 19. Sahrhunderts, doch ein neu entdeckter Schrank in Plogshagen zeigt barocke Formen, muß vor 1800 entstanden fein. Liebenswert ift ein ichlichter rot geftrichener Rleiderichrank von 1830 aus Ramp Rr. Greifenberg, der in feinem Unter- und Oberteil mit Troddelichnuren (Gehängen) geschmückt ist und eine hübsch verzierte Tür in Flachschnigerei hat. Dargestellt ift das Bogelbaummotiv: auf einem kleinen Sügel erhebt sich ein inmmetrisch angeordneter Baum, auf beffen Zweigen fünf Bogel figen, alles in feiner dunner Zeichnung, klar und übersichtlich angeordnet. Der Schrank atmet eine vornehme Ruhle (Abb. 14). Gang im Gegenfat bagu fteht ein neuerworbenes, reich geschnittes und farbig bemaltes Tellerschapp aus Stüdnit Rr. Butow aus der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts. Gine gemiffe Farbfreude und bewegtes Linienspiel find diesem gang im Geifte des Rokoko befangenen Schapp eigen, das ohne die Runft Dangigs gar nicht benkbar ift. Blanmäßig wurden pommeriche Bauernmöbel erforicht; die Ergebniffe follen in der nächsten Beit in Buchform veröffentlicht werden 7). Wir bilden bier Typenreihen von Bauernichemeln aus fast allen Gegenden Bommerns ab, die das Nebeneinander der Entwicklung und die Berformung des urfprünglichen Motivs deutlich machen follen (Tertabb.). Wir feben neben dem plaftifchen und bemalten Doppeladlerstuhl aus Zedlin flache bemalte Schemel aus dem Beigacker, bei denen die Adlerköpfe noch zu erkennen find, und daneben gang zerformte braungestrichene Schemel vom Darf oder aus Rlucken Rr. Stolp. Neben dem Doppeladlermotiv tauchen noch andere Formen auf, wie die Beifpiele aus Tornow Rr. Saatig beweisen.

Pommers besondere Verdienste um die Ausgestaltung von Kleinstadt= und Bauernhaustüren erworben. "Nicht nur die Hausgestaltung von Kleinstadt= und Bauernhaustüren erworben. "Nicht nur die Haustüren in den Dörfern des Dars bilden eine Ausnahme", wie Adler betont, sondern im Weizacker, in den Dörfern der Kreise Kammin, Greisenberg, Kolberg, Stolp usw. kann man ähn= lich reich gestaltete Türen in den Formen des Biedermeier, ja sogar des Roskoko oder des Empire bewundern. Als Beispiel bilden wir hier eine Tür aus Henkenhagen Kr. Kolberg (jest Landesmuseum) ab, die in der Unbekümmert= heit und mit ihrem kraftvollen und großzügigen Linienwerk unser Augenmerk auf sicht. Die Tür, die aus dem Jahre 1830 stammt, nach den Zisser

<sup>7)</sup> Als Einführung in dieses Thema sei vermerkt: Walter Borch ers, Pommersche Bauernmöbel. Pomm. Handwerksblatt. Stettin Juni 1936 S. 86 bis 88.



Bommeriche Schemel: 1. Zedlin Rr. Greifenberg; 2.-5. Jamund Rr. Röslin; 6.-10. Pyriger Weizacker.



Rückenlehnen pommerscher Schemel: 1. Treptower Deep; 2. Marwig Kr. Greisenhagen; 3. Speck Kr. Lauenburg; 4. Ziegenort Kr. Uckermünde; 5. Speck Kr. Lauenburg; 6. Klonschen Kr. Bütow; 7. Köslin; 8. Segenthin Kr. Schlawe; 9. Darß; 10. Greisswald; 11. Darß; 12.—14. Stolp; 15. Klucken Kr. Stolp; 16. und 17. Köpig Kr. Kammin; 18. Tornow Kr. Saahig.

im Oberlicht, zeigt in ihren oberen Felbern zwei Henkelvasen, zu denen ein Schwan herunterfliegt. Die unteren Felber zeigen ein einfaches Blumenvasenmotiv (Abb. 15).

Hölzernes Rleingerät wie Lesbretter zum Auflesen der Fäden der Webkette, ebenso Webbretter find in der Regel als Minnegaben reich verziert. Eingeschnittene Bergen in einem Lesbrett aus Röpit Rr. Rammin find Unipielung genug. Bei weitem reicher verziert ift ein Webebrett ober Webe= kamm aus Mönchgut (Abb. 16). Doppelherzen, Rreife, Dreiecke, Sterne, Rreuze, ausgefägt und farbig bemalt, schmücken das Oberteil dieses Brettes und erinnern an kunftvoll geklöppelte Spigen. Aber darin erichöpfte fich nicht die Schmuckfreude des Herstellers dieses Rammes. Die Fläche unterhalb des eigentlichen Webgatters hat er mit ber Rreugigung Christi und zwei Engeln bemalt. Mit dem dunkeln Blau des Grundes kontraftieren rote, braune, grune und gelbe Farbtone der Gemander. Auf der Ruckseite ericheinen amei girlandentragende Engel, dazu der Spruch aus Johannis 3, 16: Alfo hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diefes Webebrett ift besonders bemerkenswert, weil es ein religioses Motiv zeigt, eine Ericheinung, die in der protestantischen Bolkskunft Norddeutschlands bei weltlichen Erzeugniffen nicht fo häufig ift. Inpifch für unfere Ruftengegenden find Deckengehänge, kunftvoll bemalte Bögel mit ausgebreitetem Gefieder, das aus feinem Weidenholz geschnitt ift. In einem pommerschen Skizzenbuch aus dem Jahre 1836 werden folche Bogel ichon als typisch für Fischerhäuser gekenn= zeichnet. Eigenartig find die Flagelscheren, Wimpel der Tuckerkähne auf dem Stettiner Saff, die kunftreich geschnitt und einfarbig bemalt find, meiftens Sterne, Initialen, Jahreszahlen und die Symbole von Glaube, Liebe, Soffnung aufweisen. Sie find bei weitem einfacher, aber großformiger gestaltet als 3. B. die Wimpel der Rahne des Rurischen Saffs. Neu erworbene Beispiele des Landesmuseums zeigen dies klar und deutlich. Wir erwähnen noch einen Radleuchter als Beispiel lebendiger Drechslerkunst mit hübsch gedrechsel= ten und bemalten Figuren von Drechflermeifter Beters aus Bergen.

Immer wieder neue überraschungen erleben wir auf dem Gebiet der Weberei. So wurde festgestellt, daß die Damastweberei in Grabow Rr. Rammin Blumen-, Tier- und geometrische Mufter gewebt hat. Aus der Friedrichshulder Damastweberei erwarb das Landesmuseum zwei ausdrucksvolle Wappentisch= tücher und farbige Wandbehänge mit Tiermuftern. Die Berwandtichaft mit Groß Schönauer (Sachsen) Erzeugniffen ift gar nicht zu leugnen, zumal ber Großvater des jegigen Besigers Rarl Lange aus Groß Schönau nach Pommern kam. Unverkennbar ift in den Wandbehängen der Ginfluß des 19. Jahrhunderts. Es wird ein größtmöglicher Naturalismus erftrebt, der fich in den Blumenmuftern, in den beliebten Tier= und Jagdmotiven ausdrückt, oft fehr zum Schaden der Gesamtkomposition, weil keine Rücksicht auf die Webtechnik ge= nommen wird; denn der Ausdrucksgewalt der kunftlerischen Formung find durch die Wirklichkeit des Stoffes des Gewebes bestimmte Grenzen gesett. Eine Übersteigerung des technischen Rönnens bedingt meistens ein Nachlassen der künftlerischen Rräfte. Leider ist bei den figurlichen Wandbehängen des 19. und 20. Jahrhunderts ein Sinken des Geschmacks zu beobachten, wenn wir dagegen figurliche Blauwebereien des 18. Jahrhunderts betrachten. Uberrafchend für Pommern find die farbigen Leinen= und Wollgewebe von berufsmäßigen Webern aus dem Rreije Demmin. Berfette Rreuze, Wellenlinien, Bunktlinien, Rienapfel u. a. immer farbig abgefett, in Wolle und Leinen gewebt, find einige der hier beliebten Mufter, Die auf Bettbecken, Rofferdecken (Truben), auf Hosenträgern, Tischdecken erscheinen. Gine rote Bettdecke, eine Rofferdecke, ein gewebter Sofentrager und weitere Broben wurden von dem noch lebenden Leinwandweber Willi Rafch in Vorwerk Rr. Demmin an das Landesmufeum verkauft. Undere Weberzeugnisse konnten aus dem gleichen Rreis Demmin, in Ganichendorf, erworben werden. Weiter ausgebaut murde die Sammlung von bäuerlichen Gemeben, von Schurzen-, Rock-, Demden=, Bettbecken=, Gardinenftoffen uim. Allein 136 verichiedene Schurgen= stoffproben wurden nach einem Schurzenmufterbuch im Treptower Beimatmuseum von der bäuerlichen Webichule in Lübzin nachgewebt und dem Landes= museum freundlicherweise geschenkt. Das von Friedrich dem Großen begründete Weberdorf Wilhelmine murde aufgesucht, um die dort fast berufsmäßig betriebene Hausweberei kennenzulernen. Auf den Leinwandmärkten in Pommern, in Altdamm, Naugard und Stolp g. B. begegnet man häufiger Wilhelminer Erzeugniffen. In den Befit des Landesmufeums kamen verichiedene Gewebe aus Wilhelmine, fo 3. B. farbige Tifchdecken, ein Barabehandtuch, Gardinenftoff, Sandtucher in verschiedenen Muftern, vierschäftig gewebt mit Tannenmufter, Rojenschuppen-, Dambrett- und Gerstenkornmufter. Als wesentliche Neuerwerbung auf dem Gebiet der Weberei darf hier ein blauschwarz-weiß geftreifter und fünfichaftig gewebter Ropfkiffenbezug aus Samund genannt werden. Bezüge von der gleichen farbigen Wirkung und der gleichen Machart find uns bisher nur aus Mönchgut bekannt gewesen8). Als drittes Beispiel einer bisher gang unbekannten Technik konnte eine farbige geometrisch gemusterte Flickendecke in Durchzugarbeit - Stoffreste find durch Sackleinwand durchgezogen und ragen mit beiden Enden hervor - aus Blogshagen auf Siddenjee erworben werden. Bu bem Thema Weberei ericbienen amei Auffage von dem Berfaffer im Bollwerk und in dem Bommerichen Sandwerksblatt9).

Weberei und Trachten sind zwei Begriffe, die schwer voneinander zu trennen sind. Es ist bedauerlich, daß man sich gerade mit der Ersorschung der Trachten in Pommern wenig beschäftigt. Paetow geht in einem Aufsatz über Bolkskunst in Pommern ein wenig auf ostpommersche Trachten ein, wiederholt aber eigentlich nur das, was andere vor ihm gesagt haben<sup>10</sup>). Wie uns Herr Lehrer Hüpsel aus Laatig Ar. Rammin mitteilt, trugen die Laatiger Frauen in der ersten Hälfte des vorigen Sahrhunderts als Kopsbedeckung Hüll und Huw, die später von dem "Upsatts" (einem flachen runden Kopsstück mit angenähtem und nach hinten überfallendem dreieckigen Nackentuch) und nach der Mitte des Sahrhunderts von Kapp und Kappdök — ein Tuch wurde vorne auf dem Kops zur Schleise gebunden — abgelöst wurden<sup>11</sup>). Bedruckte

<sup>8)</sup> Frig Abler, Deutsche Volkskunst Bd. 11: Pommern. München [1930], S. 25.
9) Walter Borchers, Von pommerscher Webkunst. Das Bollwerk Stettin März 1936 S. 82—87; und Pommersche Vildweberei. Pommersches Handwerksblatt. Stettin Mai 1936 S. 69—72.

<sup>10)</sup> Karl Paetow, Bolkskunst in Ostpommern. Heimatkalender für Oftpommern 1936 S.51—52. Tgl. dazu Karl Paetow, Bolkskunst im Stolper Land. Unser Pommerland 18 (1933) S. 48 f.

<sup>11)</sup> Kapp und Kappbok wurde auch in andern Gebieten Pommerns getragen. Photo von einer so gekleideten Frau aus Güzlafschagen Kr. Kammin aus dem Jahre 1860 im Besitz des Landesmuseums. Wir verweisen fer-

Leinenjacken, meift aus fünfichäftigem Sackenköper, murden von den Mannern. Bauern wie Fischern, fast allenthalben in Oftpommern getragen, im Rreis Stolp, Schlame, Rummelsburg, Butom, Neuftettin. Es gab gang bestimmte Mufter, von denen das Rügenwalder Umtsmufter das bekannteste mar. Gigen= artige Rleidung tragen noch heute die Fischer vom Garder See (Rr. Stolp): fie haben blaugestreifte Wollhemden, enge Sofen aus Leder, lange Stiefel. blau oder rot bedruckte Unterjacken und ähnliche überjacken. Die Männer= kleidung wie auch die dort typischen Frauenjacken aus dunklem selbstgewebtem Stoff mit Rrimmerbesatz konnten für das Landesmuseum beschafft werden. Eigentum des Landesmuseums murde ferner eine geblümte Atlasmefte, die am 6. November 1840 von dem Bauer Johann Bener in Rarsbaum Rr. Belgard anläglich feines Sochzeitstages getragen murde. Dazu gehörten ein hell= blauer Schofrock mit blanken Rnöpfen, schwarze nach unten zugespitte Beinkleider, hohe Vatermörder, ein schwarzseidenes Halstuch und ein hoher Inlinder. Alle Anftrengungen, die bisher gemacht wurden, etwas Genaueres über die Tracht der Gemeinden Abelig Nipperwiese und Fischer Nipperwiese, die bis 1840 eine der Spreemalder Bolkstracht ahnliche getragen haben follen, gu erfahren, waren vergeblich.

Die von dem Landesmuseum in Angriff genommene Erforschung der typisch pommerschen Backware ift von dem Bolkskundlichen Urchiv in Greifs= wald vorwärts getrieben worden und hat ihren Niederschlag in mehreren Ber= öffentlichungen gefunden 12). Die Sammlung der Gebäcke des Museums wurde vervollständigt durch Nachbildung von verschiedenen Ofterwölfen aus Vorpommern und einem Wolliner Striezel. Es ist weiter vorgesehen, Greifswalder Uplöpers, Jahrmarktsgeback beim Schwedenulk, Nijoahrkes, dreieckiges Sil= vestergebäck aus der Stadt Rummelsburg, und Schroatsköle (Reule), Neujahrs= gebäck aus dem Rummelsburger Rreis, nachbilden zu lassen. Bemerkenswerte Ungaben über Stettiner und Stralfunder Gebacke finden wir in einem Buch aus bem Sahre 1901, das gleicherzeit Abbildungen der wichtigsten Backware der beiden Städte enthält. Wir hören da von Butterfemmel, Barmbrotchen, Sechferbarmbrot, Milchbrötchen (Frangbrötchen), Barches, angeschobenem Gerftelbrot, Rümmelbrötchen, Rnuftfemmel, gegersteltem Rundbrot, Tafelbrötchen, Rofen= brotchen usw. aus Stettin. Als Stralfunder Geback lernen wir Unkerstock, Berftelbrot, Beigmecken, Rosenbrotchen, Ofterwolf, langen Zwieback, Rnuppel, Butterflechte u. a. kennen 13).

Buwachs erhielt die Sammlung der Fischerbootsmodelle durch einen Fischer= kahn vom Garder See, der im Maßstab 1:10 nachgebildet wurde. Es hanbelt sich um ein klinkergebautes Boot (mit zwei Gangen) in der Lange von 8 m und einer Breite von 1,35 m, mit einem Fischbehälter (Sicken) und einem altertumlichen Segel, dem Rafegel. Bezeichnend für diefes Boot find die feitlichen Querbretter, die in die Längsplanken nach Bug und Beck zu eingefügt

ner auf Rarl Brunner, Oftbeutsche Volkskunde. Leipzig 1925, S. 62 und 67. Die gleiche Ropfbebeckung im Spreemalde, Biebingen-Aurith, in der

Gegend von Elbing,

12) Rarl Raiser, Pommersche Fastnachtsgebäcke. Heimatschutz in Pommern Februar 1936; ferner Karl Raiser, Der Osterwolf. Das Bollwerk, Stettin Upril 1936, S. 110—112.

13) Theorie und Praxis der Bäckerei. Berlin 1901. Herausgegeben von

Bilhelm Sartmann. Unhang: Ortsübliche Backverfahren aller Länder. S. 822 und 862. Tafeln.

find. Diefes Boot ift in Oftpommern beheimatet, beschränkt fich jedoch auf die beiden Rreise Stolp und Lauenburg. Dieser Bootstypus ift schon deswegen wichtig, weil er so gang von por= und mittelpommerschen Inpen abweicht, auch in der Namengebung, wird doch der durchlöcherte Fischkaften in Mittel= und Borpommern Deeken oder Bunge genannt, hier dagegen Sicken14).

Neue Untersuchungen wurden auf dem Gebiet der Fischer= und Bauern= hausmarken aufgeftellt. Auf Monchaut und Siddenfee, im Oderbruchgebiet15), im Rreis Greifenberg find Hausmarken üblich gewesen. Leider find niemals nach dem Buch von Homener16) die Fragen, die uns die Hausmarke aufgibt, wieder in Angriff genommen worden. Erfreulich ift ein Auffat vom Altbauer Albert Runge in Sohendrosenow 17). Er veröffentlicht Bauernhosmarken, nicht Fischerhauszeichen, und bildet sie ab, nennt auch einige, wie 3. B. Blaugichlöpp (Bflugichleife), Stundenglas und Doppelkreuz. In alten Urkunden, auf Grabsteinen, in Mondygut und auf Siddensee treffen wir hausmarken von Bauern und Fischern. Das Landesmuseum besitt einen Schulzentisch aus Nipperwiese15), dazu eine Platte ohne Fußgestell aus dem gleichen Ort mit eingelegten Sausmarken der dort anfässigen Fischer. Der Frage der Entwicklung der Hausmarke im Laufe mehrerer Jahrhunderte ift sowohl von der Landesbauernschaft (Herrn U. Holt) als auch vom Landesmuseum durch Aufstellen einer Nachfahrentafel von Clas Sau aus Neuendorf auf Hiddensee nachgegangen worden (vgl. die oben S. 408 und 409 eingedruckte Tafel!). Die hausmarke vererbt fich auf den hauserben, in der Regel auf den ältesten Der Zweitgeborene verändert die Marke durch einen Beiftrich, mir haben dann die sogenannte Bymark oder Ufmark. Heiraten die Sohne da= gegen in ein anderes Haus, so nehmen sie die Marke der Frau an, der dieses Saus gehört. Die Nachfahrentafel zeigt uns, daß nicht immer der ältefte Sohn die Marke bekommt, sondern der, der Sauserbe ift. Wir feben, daß im 19. Jahrhundert die Clas, Johann und Joachim Gau, die immer wieder "in ihren Söhnen Clas, Johann und Joachim jung geworden find", laut Sidden= feer Rirchenbuch Fischer, Bootsfahrer, Seeleute find, wie aber in der zweiten Balfte des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert andere Berufe wie Müller, Gaftwirt usw. auftreten, ebenso Männer und Frauen aus anderen Gebieten Deutschlands ein= oder Ginheimische von Siddensee fort heiraten.

Nachdem im vorigen Jahr dank Herrn Direktor Stielow = Lauenburg fämtliche Schulzenknuppel im Rreise Lauenburg gezeichnet und vom Berfasser veröffentlicht worden sind, hat das Gleiche Herr Witt für den Rreis Stolp getan, wobei neben schon bekannten Formen wie Tafeln, Tierfiguren, Aften neue wie hölzerne Mörserkeulen und Krummstücke in Verbindung mit Tafeln zutage gekommen sind. Im Kreis Rummelsburg wurden vom Verfasser Stich= proben gemacht, wobei gleichfalls Schulzenknüppel ber verschiedensten Formen entdeckt wurden. Wahrscheinlich ist die Sitte des Schulzenknüppels im heu-

wiese.

<sup>14)</sup> Walter Borchers, Pommersche Fischerboote des Odermündungs= gebiets. Unser Pommersand 20. Ig. (1935) S. 226, 232 und 234. 15) Zeitschrift für Ethnologie Bd. 26 (1894) S. 413 Tischplatten aus Nipper=

<sup>16)</sup> C. G. Homener, Die Haus- und Hofmarken. Berlin 1870.

17) Albert Runge, Das Dorf Hohendrosedow, Altes und Neues. Heimatklänge, Zeitschrift des Bereins für Heimatkunde und Heimatschuß. Treptow a. R. 12 (1935) Nr. 11.

tigen Pommern viel verbreiteter als man annimmt. Auch Schulzenstäbe, Amts= zeichen der Schulzen aus dem vorigen Jahrhundert, wie Dorffiegel find weit mehr erhalten, als bekannt ift. Das Beimatmuseum in Neustettin hat eine gange Reihe von Schulgenftaben in allerletter Zeit aus den einzelnen Dörfern des Rreises erwerben können. Bom Landesmuseum wurden Fragebogen gar Erforschung von Schulzenknüppeln, Stäben, Dorffiegeln entworfen und an fast alle Heimatmuseen geschickt, um so von diesen Stellen aus alle in Frage kommenden Bürgermeiftereien zu erfaffen.

Bu dem Thema Sitte und Brauch gehören ferner eine Stettiner Abwurftaube und eine Rummelsburger Flatterscheibe. Die Flatterscheibe scheint eine befondere Eigentümlichkeit Rummelsburgs ju fein. Gine buntbemalte Scheibe oder Sonne, von der nach allen Seiten Stäbchen oder Strahlen ausgehen mit flatternden Bändern — darum Flatterscheibe — wird mit einem Knüppel beruntergeworfen wie eine Taube. Bei dem großen Rummelsburger Schulfest wird diese Flatterscheibe aufgestellt und von den Rindern abgeworfen.

Noch gibt es eine Reihe schöner alter pommerscher Weihnachtssitten wie Julklapp, Christmette, Quempassingen, die uns hier vor allem interessieren. Noch ericheint gur Beit der 3wölften in Wierschutin Rr. Lauenburg der Weihnachtsbock (Ubb. 18), noch werden zu Beihnachten in der Rummelsburger Rirche auf die Empore vier Weihnachtspyramiden, die mit grünem Papier und gekauften Figuren geschmückt find, aufgestellt. Durch die Sige der brennenden Lichter werden die Flügel an der Spike ber Ppramide in Umdrehung verfett. Auch diese Byramiden bilden einen neuen Beitrag zur Geschichte des Weihnachts= baums18). Noch gibt es in Privatbesit von Kinderhand bunt bemalte Quempashefte (Quempas nach dem Lied: Quem pastores laudavere den die Hirten lobten fehre) mit den Liedtexten, die beim Quempassingen üblich sind. Das Quempassingen ist auch in anderen Städten Südostpommerns noch verbreitet19). In die Weihnachtszeit weist auch noch eine Adventskrone aus Holz aus der Rirche in Plietnig Rr. Neuftettin, die zierlich geschnitzt ift. Gleich den alten Bronzekronen gehen von einem gedrechselten kugelförmigen Mittelkörper mehrere Lichterarme aus. — Auch der Dramburger Christmettenleuchter (Albb 19) ift in feiner Form recht beachtlich. Es ift ein Standleuchter mit gedrechseltem Mittelftab und kreisrundem Jug und geschwungenen Lichterarmen. Die Urme find meiftens mit buntem Papier und geschnittem glockenformigem Bierat geschmückt. Mit brennenden Leuchtern halten die Gemeindemitglieder feierlichen Einzug in die Rirche, wobei das Orgelspiel beginnt. über Weihnachts- und Dreikonigsbräuche erichienen zwei Auffäte des Berfaffers 20).

Ein bisher ftark vernachläffigtes Gebiet der pommerichen Bolkskunde find Arbeitsgeräte. Die kleine Sammlung des Bommerichen Landesmuseums um= faßt Pflüge, Dreichflegel, Bindeharken, Rörbe, eine Form zum Torfftechen u. a. Aufmerkjam murden wir auf merkwürdige rechteckige Raften im Gud-

<sup>18)</sup> Otto Laufer, Neue Beiträge zur Geschichte des Weihnachtsbaums. 3tschr. f. Volkskde. N. F. Bd. 6 (1936) S. 233—243.

Dorfkirche 5 (1911/12) S. 98f.

<sup>20)</sup> Walter Borchers, Bon pommerschen Weihnachtsbräuchen. Schimmelreiten, Julklapp, Christmette und Quempas. Das Bollwerk, Stettin Dezember 1935, S. 366—369; und Bon pommerschen Stirnkiekers. Ein Beitrag zum Dreikönigssingen. Bollwerk Januar 1936, S. 9-11.

kreis Butom, es find Brutkaften für Ganfe und Enten, fogen. Ganfenefter, die gewöhnlich im Saufe in der Rahe der Rochnische stehen und mit Schiebeturen mit bergförmigem Ausschnitt versehen find. Sie dienen häufig als Sitgelegenheiten. Man findet fie gleichfalls in Schweden (Schonen) unter der Bezeich= nung Gansebank (Beispiele in "Rulturen-Lund"). Erwähnenswert sind auch die verschiedenen Bienenkörbe, angefangen von den ältesten noch anzutreffenden Formen ber fogenannten Budelmugen in den Rreifen Stolp und Rammin mit den dicken Strohwülften, die kreisförmig aufeinander genäht find und fich nach oben zu einer Spige verjungen, bis zu den modernen runden oder viereckigen Ranigkörben. Rlogbeuten find uns noch nicht zu Geficht gekommen, dagegen ein Bienenstock in Form eines Pferdes aus Urnshagen Rr. Stolp, jett Beimat= museum Stolp. Wie uns der Borbefiger mitteilte, waren früher folche figurlichen Bienenstöcke nichts fo Seltenes, ba nach feiner Erinnerung auch andere Bienenzüchter in den Stolper Dorfern dergleichen besagen. Bienenftoche in Form von Tieren und Menschen find uns auch aus anderen deutschen Gebieten bekannt, jo aus Niedersachsen, aus der Nienburger Gegend, aus Schlesien, aus Modelsdorf Kr. Goldberg und Sofel Rr. Löwenberg. Gine Reihe von figurlichen Bienenftocken aus Ofterreich find in dem Bolkskundemuseum in Wien vorhanden.

Unter den wichtigen Neuerscheinungen sei hier wegen seiner grundsäklichen Bedeutung für die pommersche Trachtenforschung das steirische Trachtenbuch von Mautner und Geramb genannt21). Gleichfalls erwähnt fei bas Buch= lein 22) über Band- und Flächenweberei auf Ramm, Brettchen und Rahmen, das uns wertvolle Einblicke in diese auch in Bommern geübten Techniken gibt. Wefentlich für pommersche volkskundliche Forschungen ift wegen seines Bergleichsmaterials eine Arbeit über das Bolks= und Brauchtum Magdeburgs und der Borde 23). Neue Unregungen gur Bauernschmuckforschung erhalten wir durch das Werk über den Gilberschmuck der Nordseeküste 24). Insbesondere rückt der Jamunder Schmuck, Bruft= und Halsgürtel, Beil und Jopfel oder auch Söpse, wie er in Frigow genannt wird, in ein neues Licht. Bommerscher Silberschmuck ift uns bisher nur aus Urkunden bekannt. Go werden 3. B. in einem Brotokoll, gehalten zu Görmin Rr. Grimmen, in bem Bauerngehöft bes verstorbenen Bauern Martin Christopher Türk am 21. Juli 1805, vier rote Brufttucher ermähnt, wovon eines mit 16 filbernen Knöpfen, ferner ein Baar filberne Rnieschnallen (Stettin St.=U. Rep. 10 Umtsfachen II Lit. g Nr. 36). In einer anderen Ukte aus dem Dorf Görke Rr. Greifenberg (vgl. St.=U. Rep. 38b Greifenberg Tit. 3 Sekt. 10 Nr. 1. 1728 I. 26) wird neben 8 Röcken, 5 Joppen, 8 Schnürleibern, 11 Schurzen ein filberner Gurtel "zur Trau" genannt. Die Jamunder Schmuckbleche auf den Bals= und Brufbgurteln zeigen die gleiche Form wie ein meffingnes Gurtelplättchen von Gult aus dem Ende des 18. Jahrhunderts in dem Altonaer Museum25). Der friefische Einfluß ist unverkennbar.

<sup>21)</sup> Ronrad Mautner und Viktor Geramb, Steirisches Trach= tenbuch. Graz 1932 ff., Bd. 1 (1932-35), Bd. 2 1. Lieferung 1936.

<sup>22)</sup> Maria Keller, Die Band- und Flächenweberei auf Kamm, Brett-chen und Rahmen. Berlin 1936. 23) Eduard Stegmann, Aus dem Bolks- und Brauchtum Magdeburgs und der Borde. Magdeburger Rultur= und Wirtschaftsleben Nr. 4, Magdeburg 1935.

<sup>24)</sup> Hubert Stierling, Der Silberschmuck der Nordseeküste. Neumünfter i. Holft. 1935.

<sup>25)</sup> Bgl. Stierling S. 53 Abb. 54.

## Landesgeschichtliche Denkmäler und Stadtkultur.

Bon Sellmuth Bethe.

Das Berichtsjahr brachte den Sammlungen besonders reichen und wertvollen Zuwachs.

Voran steht als bedeutenoste Erwerbung das Bildnis Bergog Philipps I. von Pommern (1515—1560) von Lucas Cranach d. A. (Abb. 20; Holz 61,5×43 cm). Das hervorragend gut erhaltene Olgemälde befand fich bis 1935 im Befit des großherzoglichen Saufes von Sachfen-Weimar, tauchte dann im Berliner Runfthandel auf und wurde auf Fürsprache der herren Gaupropagandaleiter Bopp und Landesrat Dr. Neumann-Silkow durch den herrn Oberpräsidenten aus Mitteln des Brovinzialverbandes angekauft und dem Museum überwiesen. Das 1541 datierte und mit der Cranachichen Drachenmarke bezeichnete Gemälde nimmt unter den Bildniffen Lucas Cranachs einen hoben Rang ein. Bor einem blau-grunen Hintergrund erhebt fich die Salbfigur des Berzogs. Mit feinem Materialgefühl und Sinn für farbige Harmonie ist das Roftumliche gegeben: das Schwarz von Rock und Mantel, der weiche braune Belz, das am hals gefaltete Bemd und das Gold und Gilber von Retten, Ringen, Stickerei und Degengriff. Um meiften aber feffelt der Ropf mit dem gespannten, energie= geladenen Ausdruck, den klugen blauen Augen und dem vollen braunen Saar und Bart. Wir find glücklich, in dem Bild nicht nur einen Cranach, sondern das Porträt eines der kultivierteften und menschlich anziehendsten pommerichen Bergoge zu besitzen. Das Gemälde, das mahrscheinlich für den Schwager Phi= lipps I., Rurfürst Johann Friedrich von Sachsen, den späteren erften Bergog von Sachsen-Weimar, geschaffen wurde, galt als verschollen, bis es der Berfaffer vor Jahren mit der im Mufeum der Stadt Reims erhaltenen befchrifteten Studie veröffentlichte1). Philipp I. ließ von dem Porträt 1541 für das Wolgafter Schloß eine nicht mehr nachweisbare Wiederholung auf Leinwand herstellen; eine Ropie des Monogrammisten 3. S. (um 1550) hängt noch auf der Befte Coburg. - Ein zweites künftlerisch hochstehendes Bildnis murde aus altem Stettiner Besitz erworben. Es zeigt ben pommerschen Siftoriker und Direktor des Marienftiftsgymnafiums in Stettin Johann Jakob Sell (1754 bis 1816. Abb. 21). Das in Paftell auf Papier ausgeführte Porträt ift unbezeichnet. Nach den Farben und dem Stil, der in der Tradition des 18. Jahrhunderts, 3. B. eines Unton Graff, wurzelt, darf es dem Berliner Sofmaler und Ukademie= direktor Friedrich Georg Weitsch (1758-1828) zugeschrieben werden. Weitsch schuf für die von Sell geleitete Schule das allegorische Gemälde "Denkmal der Baterlands= liebe des preußischen Bolkes" (1814, Stettin, Marienstiftsgymnafium) und malte in Stettin, wo er feit 1807 mehrfach weilte, den Braueigner und Stadtverordneten Bergemann (1809, Stettin, Stadtmufeum) sowie das Chepaar Tilebein (1822, Stettin=Bulldom, Tilebeinstift). Gell porträtierte er um 1810. - Reben den beiden Gemälden gelangten gahlreiche Arbeiten deutscher, insbesondere pommericher Kunfthandwerker in das Mufeum. Bu nennen ift zunächst der Gilberichak, ber Anfang bs. 3s. auf bem Grundftuck bes Schloffermeifters Biebler in Unklam gefunden murde. Der Schat enthielt zwei filberne, gum Teil vergoldete Becher, zwei filberne Löffel, ein filbernes Tüllenfieb und 330 Silber-

<sup>1)</sup> Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertums= kunde 47 (1933) S. 188 ff.

mungen, vorwiegend ichwedisch-pommeriche, danische, brandenburgisch-preufische und fächfisch-polnische Gepräge. Die jungfte Munge stammt aus dem Sahre 1709. Es ift also anzunehmen, daß das Silber mahrend des Nordischen Rrieges vergraben murde. Um wichtigsten find die beiden Becher. Den einen schmückt reiches getriebenes Ornament: spigovales Rankenwerk mit Granat= apfelmotiven (Abb. 23). Die Stempel am Lippenrand - ein W und eine Hausmarke - laffen keine Deutung gu. Der üppige Dekor und die virtuofe Technik machen es mahricheinlich, daß der Becher um 1600, vielleicht in Guddeutschland (Ulm?), entstanden ift. Der zweite Becher (Ubb. 24) zeigt auf matt geschrotetem Grund drei Medaillons mit gravierten Figuren, zwei Ra= valieren und einer Dame, und eine Inschrift mit den Namen FRANCISCUS KVNTZMAN. PASTOR. MARTINVS. RAMTHVN. C. P. C. MICHAEL RAMTHVN. SEN. et Sec.2). Unter dem Boden ist das Beschauzeichen von Unklam, die Bfeilspike, eingeschlagen und die Marke des Goldschmieds Friedrich Behte (FB), der in Anklam um 1660 tätig mar. Die auf bem Lippen= rand genannten Berfonen lebten als nahe Berwandte in Rammin (freundliche Mitteilung von Sanitätsrat Dr. Bethe, Stettin) und ftifteten den Becher - einem feit dem 16. Jahrhundert verbreiteten Brauche folgend - für ihre Sippe (fog. Geichlechterbecher). Bon den beiden Coffeln ift der eine mit dem Schweriner Beichauzeichen und der Meiftermarke G. M. verfeben. - Dag es auch in Stettin tudtige Goldschmiede gab, kam in diesen Berichten schon wiederholt jum Ausdruck. Bon dem um die Mitte des 18. Sahrhunderts tätigen Johann Friedrich Timm wurde im vorigen Sahr ein Sauptwerk, eine große Silberterrine, erworben3). Bett konnten zwei weitere Urbeiten des Meifters ersteigert werden: ein Sahnenkannchen und ein Buckerstreuer aus Gilber (Abb. 22). Die beiden hohen, bauchigen Gefäße find mit getriebenen Rocaillen und Blütenzweigen verziert; gegoffene Mufcheln bilden die Henkel. Form und Ornamente find Zeugen des gemäßigten nord= deutschen Rokoko. - Gehr viel bewegter und gelöfter ift die schöne ovale Fagenceterrine, die aus dem Runfthandel gekauft murde (Abb. 26). Alles ift hier in Schwingung. Wie brandende Wellen ftogen Schüffel und Deckel aufeinander; manganfarbene Ornamentbander nehmen den Rhythmus auf. Die heitere Beschwingtheit wird noch gesteigert durch den bunten Blumendekor und den graziofen Deckelgriff, der aus 3meigen mit Blättern und Früchten befteht. Leider ift die Terrine unbezeichnet. In Stil und Bemalung ähnelt fie mehreren seit Jahren im Museum befindlichen Fanencen aus der Blütezeit der Stralfunder Manufaktur. Sie darf daher mit Gewißheit als Stralfunder Fagence um 1765 angesprochen werden. - Als ein Meisterwerk einheimischer Tijchlerkunft wurde von der Deutschen Arbeitsfront für den Bunftraum des Museums die 1664 datierte Lade der Stettiner Fleischergesellen überwiesen (Abb. 25). Gleich den meiften Möbeln des Barocks ift fie eine Architektur im kleinen. Die Schauseite wird durch ichmarge Saulchen in drei Felder geteilt, die in prachtvoller Intarsienarbeit aus erlesenen farbigen Hölzern Darstellungen aus dem Fleischerberuf zeigen. In der Mitte treiben Fleischergefellen ein Rind gum Schlachten; rechts und links prafentieren fich Gefellen im Gonn-

3) Erwerbungs= und Forschungsbericht des Pommerschen Landesmuseums

1935 (Balt. Stud. N. F. 37 [1935]) Abb. 17.

<sup>2)</sup> Die lateinischen Abkürzungen bedeuten: C. P. C., richtig N. P. C. Notarius Publicus Caesareus — kaiserlicher Notar, SEN. et. Sec. Senator et Secretarius — Ratsherr und Sekretär.

tagsstaat. Die sehr beachtliche Lade — eine der schönsten Pommerns — ist auch als familiengeschichtliche Quelle wichtig. Sie nennt auf dem Deckel die Namen von vier Fleischergesellen (Martin Scheler, Bartholomäus Friesener, Michael Lehmann, Caspar Tiede) und drei als Beisiger fungierende Meister (Balentin Reter, Peter Guhter, Undreas Tiede). — Nicht pommerscher (Bersliner?) Herkunft sind vermutlich ein Sosa und vier Stühle aus dem Besigder Provinzialverwaltung. Es sind schmucke klassizistische Mahagonimöbel, deren besonderer Wert in ihrer historischen Bedeutung liegt: sie sollen der Königin Luise gedient haben, als sie bei ihrem Stettiner Aufenthalt im Märzl 1806 im "Landhaus", dem jezigen Pommerschen Landesmuseum, wohnte. — Auch Friedrich Wilhelm IV. stieg, ehe er sich im Stettiner Schloß Käume einsrichten ließ, im Landhaus in der Luisenstraße ab. Ein an den Landrat von Schöning gerichtetes herzliches Dankschreiben vom 21. Juni 1833 erinnert an einen seiner Besuche als Kronprinz (Überweisung der Provinzialverwaltung).

Bon der 1935 neugestalteten Fassade des Hauses Luisenstraße 9 in Stettin, das 1788 von dem Landbaumeister Meyer erbaut wurde<sup>4</sup>), erhielt das Museum durch Bermittlung des Stadtmuseums die Stuckabsormung eines berühmten antiken Bronzekopses: des sog. Seneca im Nationalmuseum in Neapel (Geschenk der Firma Paul Schlegel, Stettin). Stucknachbisdungen antiker Köpse waren in Stettin im ausgehenden 18. Jahrhundert als Fassadenschmuck sehr beliebt (vgl. z. B. das Haus der Provinzialbank, Luisenstraße 13) — ein Beweis das sür, wie srüh man sich in der in künstlerischen Dingen als rückständig geltenden Hauptstadt Pommerns zur antiken Plastik bekannte.

Eine seltene mittelalterliche Rechtsurkunde wurde auf Fürsprache von Major a. D. von Albedyll, Pasewalk, aus dem Nachlaß des Staatsministers von Köller, Kammin, überwiesen: das Mittelstück der Mordwange für den 1428 erschlagenen Henning von Köller-Siggelkow. Die aus gotländischem Kalkstein gearbeitete flache Wange zeigt auf der Schauseite in Ritzeichnung einen Kruzisizus und darunter die dreizeilige gotische Minuskelinschrift: "beddet vor / hennynck / Koller sele" (bittet für Hennig Köllers Seele). Den oberen Abschluß bildete vermutlich eine Sonnenscheibe. Der von dem unbekannten Mörder gesetze Denkstein stand ursprünglich an der Landstraße Kammin—Stettin; eine pietätlose spätere Zeit verwendete ihn als Trittschwelle vor dem Kamminer Kathaus.

Der Militärabteilung konnten einige bisher fehlende Uniformen hinzugefügt werden: eine Artillerie=Offizier=Uniform von 1866 und eine Friedens=Sanitätsoffizier=Uniform. Die Sammlung von Kriegsorden erfuhr einen stolzen Zuwachs durch die Ordensschnalle von Generaloberst von Linsingen †, der von 1909—1918 Kommandierender General des II. Armeekorps war und schon früher (1895—97) als Oberstleutnant beim Stade des Grenadierregiments König Friedrich Wilhelm IV. (1. Pomm.) Nr. 2 in Stettin zum pommerschen Korps gehörte (überweisung aus dem Nachlaß von Generaloberst von Linssingen). — Als Geschenk der Provinzialverwaltung durste die Abteilung ein Paar im Kunsthandel aufgetauchte kupfergetriebene Kesselplauken aus der Zeit Friedrichs d. Gr. entgegennehmen (Abb. 27). Die großen mit Trophäenbündeln und dem preußischen Adler geschmückten Pauken, die einzig in ihrer Art sind, wurden wahrscheinlich um 1780 für das Kürassierregiment Prinz Ludwig von

<sup>4) 3.</sup> Rohte, Monatsblätter 42 (1928) S. 49.

Bürttemberg (fpater v. Baillioda) bestellt, das damals in Belgard, Rorlin, Dramburg und Reet in Garnifon lag. — über den Aufbau und den Sinn der Abteilung wurde durch Hauptmann (E) Dr. Murawski, Stettin, Major a. D. von Albedyll, Basewalk, den ehrenamtlichen militärischen Berater der Abteilung, und den Berfaffer am 6. März ds. Is. in einer Rundfunkreportage des Reichssenders Samburg berichtet. - Ein kostbares Dokument aus der Geschichte des Grenadierregiments Nr. 2, des alten Stettiner hausregiments, konnte dank dem Entgegenkommen des Rafinovorstands des Infanterieregiments Nr. 5, Stettin, im Sommer vorübergehend ausgestellt werden: das Paradebild von Frang Rruger = Berlin. Das meifterhaft komponierte, farbig höchft reigvolle Gemälde, das 1841 als Gefchenk des Ronigs an das Offigierkorps des Infanterieregiments Nr. 2 nach Stettin kam, schildert in naturalistischer Frische die Parade, die Kronpring Friedrich Wilhelm von Breufen am 28. September 1839 als Chef bes Regiments vor bem Berliner Tor in Stettin abnahm. — Während des Berbstmanövers ftellte das Offigier= kafino des Infanterieregiments Nr. 5 das 1725 von Untoine Besne gemalte Bildnis des Fürsten Chriftian August von Unhalt-Berbft, des Baters von Ratharina der Großen, als Leihgabe gur Berfügung. Das reprasentative Gemälde, das in der Werkstatt des Landesmuseums von Baul Lichtfuß bergerichtet wurde, zeigt den fpateren Rommandanten und Gouverneur von Stettin als Chef des Stettiner Infanterieregiments, deffen Tradition das Infanterieregiment Mr. 5 der Wehrmacht fortführt.

Im Bordergrund der wissenschaftlichen Arbeit stand im Hindlick auf die vom Pommerschen Landesmuseum für die Zeit vom 1. März dis 1. Juni 1937 geplante Herzogsausstellung und zwei damit zusammenhängende umfangreiche Beröffentlichungen des Verfassers die Erforschung der Kunst am Hose der pommerschen Herzöge. Für die Drucklegung des Ausstellungskatalogs und der Schriften des Verfassers stellten der Oberpräsiehent (Verwaltung des Provinzialverbandes von Pommern) und der Rückforth-Konzern dankenswerterweise namhaste Beträge zur Versügung. — Aufsätze des Verfassers behandelten das Haus der Provinzialbank Pommern in Stettin<sup>5</sup>), Altstettiner Treppenhäuser<sup>8</sup>), das Stettiner Kausmannsleben in alter Zeit<sup>7</sup>) und das Stadtbild Stettins<sup>8</sup>).

### Rirchliche Runft.

## Bon Sellmuth Bethe.

Die Bermehrung der Kirchlichen Abteilung begegnet bei der Seltenheit von Fällen, in denen Kunstwerke aus Rirchen entfernt werden dürfen, stets besonderen Schwierigkeiten. Trogdem gelang es, der Sammlung einige ansehnsliche Stücke zuzuführen.

An erster Stelle ist eine spätgotische Holdplastik zu nennen: die Anna Selbbritt aus Altwigshagen Kr. Anklam (Abb. 28). Die Gruppe, die ursprünglich einen Altarschrein füllte, wurde von dem früheren Mitarbeiter der pommerschen Denkmalpslege, Baurat Görig, Berlin, auf dem Boden der Altwigshagener Kirche gefunden

<sup>5)</sup> Monatsblätter 50 (1936) S. 25f.

<sup>6)</sup> Nachrichtenblatt des Stettiner Berkehrsvereins 1936 Seft 6.

<sup>7)</sup> A. a. D. Heft 8. 8) A. a. D. Heft 20.

und mit Genehmigung des Brovingialkonservators von dem Batron, Serrn von Borcke, dem Museum überwiesen. Ikonographisch stellt fie insofern eine Befonderheit dar, als fie nicht nur Maria, Unna und das Chriftkind zeigt, fondern im hintergrund noch eine Figur, deren Ropf abgebrochen ift. Nach der Tracht und dem Attribut - einem Baumftamm - zu urteilen, handelt es fich um einen Mann, offenbar den hl. Joachim oder Joseph. Der hauptreis der Gruppe liegt in ihrer künftlerischen Reife: der Schönheit ihrer Formen und der Beseeltheit ihres Ausdruckes. Der Meister war sicher kein Norddeutscher. Er ist in dem Rreis der Schniger ju fuchen, die um 1515 unter dem Ginflug des Jörg Lederer in Schwaben tätig waren. Für schwäbische Herkunft spricht auch die nüancenreiche alte Faffung und das Material: es ift Pappelholz, das in Nordbeutschland nie, in Suddeutschland dagegen mit Borliebe benutt murde. Mittelalterliche Bildwerke aus Schwaben waren in Bommern, das feinen Bedarf im wesentlichen im Lande oder in Lübeck deckte, wohl von jeher verhalt= nismäßig felten. Un die Seite gestellt werden kann der Unna Selbdritt mur eine vornehme weibliche Beilige aus der alten Gertrudkirche in Stettin (um 1520, Stettin, Pommeriches Landesmuseum). - In Pommern felbft gearbeitet ift vermutlich der filbervergoldete Abendmahlskelch aus Rahow Rr. Greifs= wald (Leihgabe des Gemeindekirchenrats Ragow). Der schlichte gotische Relch gehört dem 14. oder 15. Jahrhundert an. Der lette Wolgaster Herzog Philipp Julius († 1625) ließ ihn mit feinem Wappen, feinen Initialen und einem Kruzifigus schmücken. — Böllig schmucklos ift ein barocker Altarleuchter aus der Rirche in Betershagen Rr. Schlame (Leihgabe des Rreisheimatmuseums Rügenwalde). Der schwere bronzene Leuchter wirkt allein durch feine Form: den auf drei ichräg gestellten Gugen ruhenden mörserähnlichen Schaft und die mächtige als Tropfenfänger dienende Halbkugel. Der Leuchter, der seinen näch= ften Bermandten in dem dreigrmigen Leuchter des Salberftädter Doms hat. entstand um 1500 in Niederdeutschland. Die Gegend läßt sich infolge des Fehlens individueller Stilmerkmale und einer Meistermarke nicht genauer bezeichnen.

Als besondere Kostbarkeit beherbergt das Museum seit dem Sommer das frühmittelalterliche Reliquienkästchen aus dem Kamminer Domschatz). Im Zusammenhang mit der geplanten Neuordnung des Kamminer Domschatzes wurde es in der Werkstatt des Museums hergerichtet und anschließend ausgestellt. Das Kästchen gilt bekanntlich als orientalisch um 1000. Die orientalische Herskunft wurde von den meisten Kennern bezweiselt, die Datierung dagegen angenommen. Das Kästchen dürfte also — gleich dem Kamminer Cordulasschrein — über ein Jahrhundert älter sein als die Einführung des Christentums in Pommern.

<sup>1)</sup> W. Borchers, Der Camminer Domfchat, Stettin (L. Saunier) 1933, Taf. 8.

## Pommersche Denkmalpflege (1935—1936).

Bon Baul Biering.

Seit der letzten Veröffentlichung ist ein Personalwechsel in der Denkmalspslege erfolgt. Unfang dieses Jahres schied Dr. Balke aus dem Provinzialbienste aus, um einer Berufung als Museumsdirektor nach Krefeld Folge zu leisten. Der Verfasser wurde auf Vorschlag des Herrn Oberpräsidenten mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Provinzialkonservators — zunächst kommissarisch — von dem Herrn Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung beauftragt.

Dr. Balke hatte es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur rein sachlich die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz zu betreuen, sondern auch den Gedanken für die Erhaltung und Pflege dieses Bolksgutes entsprechend den Bestrebungen des neuen Reiches weit hinein in alle Bevölkerungsschichten zu tragen. Solange ihm die für diese umfangreiche und dankenswerte Aufgabe ersforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung standen, ist er ihr in weitestem Maße gerecht geworden. Ein wie großes Arbeitsgebiet zu bewältigen war, geht aus seinem 31. Vericht der Pommerschen Denkmalpslege 1931/1935 (Stettin 1936), den er noch kurz vor seinem Abschied aus Pommern fertigstellen konnte, hervor. Die pommersche Denkmalpslege und alle daran interessierten Kreise werden diese seine Tätigkeit dankbar anerkennen.

Leider schied auch der bereits unter Dr. Balke zur Mitarbeit und später zur vollen Hisselitung herangezogene Regierungsbaumeister a. D. Görig aus, der mit vollem Verständnis für die denkmalpflegerischen Aufgaben unserer Provinz und gutem Können die ihm im Rahmen der pommerschen Denkmalpflege gestellte Aufgabe löste. Dafür wurde als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter Dr. Gerhardt aus Bonn einberusen.

Da nun die nachfolgende Zusammenstellung zum Teil noch in die Zeit meines Vorgängers zurückgreift, nehme ich auf obigen Bericht Dr. Balkes Bezug.

Immer mehr steigert sich das Interesse, besonders der Stadtverwaltungen, an der Erhaltung ihrer Profandauten. In Stralsund wird die ehemalige Rommandantur am Markt für Kasinozwecke neu hergerichtet. Bei dieser Gelegenheit wird die Fassade von späteren Zutaten dzw. Unschönheiten seitlicher Eingang, Fensteraufteilung) dank des vollen Verständnisses der Militärbauverwaltung für die Belange der Denkmalpslege bereinigt. Dieselbe Verwaltung will auch dem Wunsche des Provinzialkonservators bezüglich der teilweisen Erhaltung der sog. Kaponiere als Rest einer Festungsbaukunst aus der Zeit vor etwa 100 Zahren nachkommen. In Greisswald wird, nachedem die Marktsront des Kathauses sertiggestellt ist, an dem weiteren Umbau im Innern und an der Vereinigung der Straßensfront gearbeitet. Das Treppenhaus wird neu gestaltet, die beiden aus der Wiederherstellung nach dem Brande von 1713 stammenden Türumrahmungen in der Borhalle von geringer künstlerischer Bedeutung mußten beseitigt werden. In Grimmen

will die Stadtverwaltung dem mittelalterlichen Rathaufe durch Offnung der Lauben und Beseitigung ftorender Nebenbauten feine urfprüngliche Geftalt wiedergeben; eine mit Rücksicht auf die noch fast rein erhaltene Backsteinarchitektur besonders lobenswerte Absicht. In Wolgaft bestehen ähnliche Absichten. In Demmin konnte die weitere Berunftaltung eines Privathauses verhindert werden; bei den Borbereitungen der Stadt zur Feier ihres 700 jährigen Beftehens murden Ratschläge für die Umgeftaltung und Farbgebung von Fassaden erteilt; ebenso für eine Berrichtung der Rapelle auf dem Marienfriedhof gur Erinnerung an das Jubiläum der Stadt. Das Steintor in Unklam wurde einer gründlichen Reparatur unterzogen. In Stettin konnte eine weitere Durchbrechung der einheitlichen Front der alten Stifts= häufer am Rönigsplat gegenüber dem Stadttheater verhindert werden; im Schloß ift die Herrichtung des Remters, der bisher als Aktenraum diente, im Sange; Decke einschließlich des reichgegliederten Unterzuges (Anfang 16. Jahrhundert) und Wände werden von ihrer übermalung bzw. den roten Tapeten befreit, der kitschige Stuck der Turumrahmungen, die unschöne Aufteilung der Turen werden beseitigt und der prächtige Ramin aus dem 17. Jahrhundert aus dem Erdgeschof des Nordflügels nach Bereinigung und Bervollständigung hierher verfest. Im Schloß zu Uckerm unde konnten Borichlage für die Wiederherstellung der schönen kreug= baw. neggewölbten Raume des Unter= geschoffes, die durch Ginbauten entstellt find, gemacht werden, womit auch eine Bereinigung der hoffront verbunden ift. Im Rreife Saagig hat durch den Brand des Schloffes Panfin der an Schlofbauten in Bommern fo arme Bestand eine erhebliche Einbufe erlitten. Wenn auch das um 1600 erbaute fog. "Neue Haus" unversehrt blieb, fo ift doch das fog. "Alte Haus" mit dem neuen Unbau völlig ausgebrannt, wobei auch einer der schönen mittel= alterlichen Giebel einstürzte. In welcher Form der Wiederaufbau dieses Teiles erfolgen foll, fteht zur Zeit noch nicht fest. Im Rreife Naugard wird in Goll= now an dem bemerkenswerteften Teile der Stadtbefestigung, dem Fangerturm, die fehr ichadhafte Bekrönung ausgebeffert, unter Beseitigung späterer Berunstaltungen (Abb. 30 und 31). In Maffow foll ein altes schmiedeeisernes Grabgitter auf dem Sofpitalfriedhof auf Beranlaffung der Stadt wiederhergestellt und somit als ein gutes Beispiel handwerklicher Runft aus der Zeit vor 100 Jahren der Nachwelt erhalten bleiben. In Greifenberg konnten Rat= ichläge zur Erhaltung der letten, wenn auch nicht bedeutenden Refte der mittel= alterlichen Stadtbefestigung gegeben werden. In Rolberg hat fich die Stadtverwaltung dankenswerterweife der Erhaltung der noch vorhandenen Befestigungsanlagen angenommen, die mit der ruhmreichen Berteidigung 1807, wenn auch später ausgebaut, in Zusammenhang stehen, wie die Schillschanze, die Moraftschanze, die Sobebergichange. Auch für die Wiederherftellung des mittelalterlichen fog. Luntenturmes konnten Ratichlage erteilt werden. Im Rreife Dramburg wurden für die Beseitigung von Baumangeln am Schloß zu Falkenburg Borichläge gemacht, desgleichen bei Herrichtung von Räumen für die Jugendbewegung im Schloß zu Schivelbein. Im Rreise Schlame ift der Umbau des alten Herzogsschlosses zu Rügenwalde dum Rreisheimatmuseum bzw. zu einer Jugendherberge, eine der wichtigsten denkmalpflegerischen Aufgaben, im Gange; zur Zeit beansprucht die Wiederherstellung der ehemaligen Schlofkapelle im Erdgeschoß ein besonderes Intereffe. Auch beim Ausbau eines Bürgerhaufes in Rügenwalde konnte mitgewirkt werden. Im Kreise Rummelsburg wurden Katschläge für die Errichtung eines Kriegerehrenmales in Treten und Alt Schwessin erteilt. Auf gleichem Gebiet lag die Mitarbeit in Stolp, wo die Herrichtung der St. Georgskapelle zu einer Kriegergedächtnishalle auf Anregung der NSDAP im Gange ist, während in Karzin und Gr. Machmin (Kr. Stolp) Ehrenmale an der Kirche errichtet werden sollen. Als letzte der Profandauten und zugleich als bei weitem wichtigste Aufgabe ist das Ordensschlöß Bütow zu erwähnen. Hier besteht dank des tatkräftigen Eingreisens des Herrn Oberpräsidenten ein großzügiger Plan mit dem Endziel, das ganze Schloß, in dem bereits in den letzten Iahren wiederholt Umbauten und Berbesserungen vorgenommen wurden, zu einer Jugendburg auszubauen und ganz wiederherzustellen. Die Pläne sind von dem Berliner Architekten Friz Ebhardt, einem Sohn des bekannten Burgenarchitekten Bodo Ebhardt, ausgearbeitet und haben bereits die Justimmung des Staatskonservators gefunden.

Ihre besondere Ausmerksamkeit wird die Denkmalpflege der Erhaltung des pommerschen Bauernhoses sowie der Wind= und Wassermühlen als tech= nischer Kulturdenkmäler widmen. In einigen Fällen konnten in letzter Zeit beseits bei der Erhaltung alter Rauchhäuser, so in Rasedung Rr. Usedom=Wollin und in Rügenhagen Rr. Schlawe, Borschläge gemacht werden. In Saulin Rr. Lauendung waren Anregungen zur Erhaltung des jezigen Pächterhauses, eines früheren kleinen Jagdschlößchens (18. Jahrh.), zu geben (s. Ubb. 29). Bezäussich kirchlicher Bauten wurden in einer ganzen Reihe von Fällen Ratschläge für die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebäude am Außern und Innern sowie für die Heizungs= und Beleuchtungsanlagen erteilt. Es würde zu weit sühren, sie alle im einzelnen hier aufzuzählen. Es seien daher nur die wich= tigsten genannt:

Auf der Insel Rügen wurden die Instandsetzungsarbeiten in den Kirchen zu Poseritz, Altenkirchen und Samtens, die bereits im vorigen Bericht erwähnt wurden, fortgesetzt.

Die Arbeiten an der St. Marienkirche in Stralfund stehen noch immer im Bordergrund. Die Außenarbeiten geben ihrem Ende entgegen (einige kleine Ausbesserungsarbeiten an der Südfront sowie die Ralksteinverkleidung an den beiden Treppenturen der Westfront). 3m Innern ift noch nicht begonnen, vordringlich ift dort vor allen Dingen das Turmichiff. Bei der St. Thom askirche zu Tribfees wurden Borichläge gemacht für eine Bereinigung des Chores von späteren Ginbauten, um dem wundervollen mittelalterlichen Rlappaltar eine seiner künstlerisch hohen Bedeutung entsprechende Geltung zu verschaffen. Es wäre zu wünschen, daß das gelänge! In Greifsmald ist von besonderer Bedeutung die Neugestaltung des Innern der St. Marienkirche. hier find an verschiedenen Stellen Wandmalereien festgestellt. In Ludwigsburg Rr. Greifsmald erhielt das Innere der Rirche ein neues Gesicht; das Gleiche ist beabsichtigt in mehreren anderen Rirchen des Rreifes, u. a. in Biethen, Binnow usw. In Gutho w follen die Urbeiten im Chor (Ausmalung) beendet werden, ebenso die Überarbeitung der Rangel und des Altars, nachdem bereits 1934 das gesamte Innere einen Neuanstrich erhalten hat. In Wolgaft wurde in der St. Betrikirche die Beizungs= anlage durchgeführt, der Wiederherstellung der fehr intereffanten Malereien an den Gewölben sowie eines Chriftopherus, der in feltener Bollftändigkeit an einem Pfeiler in ichonen fatten Farbtonen und in großen Dimenfionen er-

halten ift, mußte fehr bald nähergetreten werden. In Unklam murden die dringend notwendigen und fehr umfangreichen Arbeiten am Außern der St. Ma= rienkirche durchgeführt; die Wiederherstellung des Innern ift in Ungriff genommen; dabei wurden bisher an fämtlichen Pfeilerflächen in ihrer gangen Ausdehnung Fresken ornamentalen und figurlichen Inhalts freigelegt. Duch erow Rr. Unklam konnte die Beseitigung der alten Findlingsmauer und des alten Baumbestandes im Interesse des Stragenbildes verhindert werden. In Altwigshagen bei Borckenfriede konnten Ratichläge für die Instandsegung eines schönen Spitaphs aus dem Ende des 17. Sahrhunderts gegeben werden. Bei der Durchsuchung des Dachbodens entdeckte Regierungs= baumeifter a. D. Görig eine schöne Holzskulptur (Beil. Unna Selbdritt, um 1500), die von dem Besiger, herrn Major a. D. von Borcke, dankenswerterweise dem Landesmuseum übereignet wurde, da fich ein Blat in der Rirche nicht fand (f. S. 421 f. u. Abb. 28). Uhnlich wie in Ducherow konnte auch in Gram = gow auf die Erhaltung der Kirchhofsmauer hingewirkt werden; in Briglow Rr. Randow wurde das Innere der Rirche überarbeitet. In der St. Jakobi= kirche zu Stett in murbe eine einfache Gedachtnistafel für ben Reformator Baulus von Roda an dem Pfeiler neben der Rangel angebracht. In zwei anberen Fällen konnte bei Unbringung von Familiengedenktafeln aus Gußeisen baw. Bronze (Wartin Rr. Randow und Altenkirchen auf Rügen) geholfen werben. In der Beter=Baul=Rirche Bu Stettin murde die Sakriftei neu gestaltet. Im Rreife Rammin ift die Wiederherstellung der alten kleinen Dorfkirche gu Dischenhagen aus Fachwerk mit reicher Innenbemalung in derb bäuer= licher Form vollendet. Es wird auf die Sonderveröffentlichung Dr. Balkes über diese Rirche hingewiesen1). Im Dom zu Rammin ist auf Unregung des Gaukulturhauptstellenleiters, Herrn Joh. Diebenow, eine murdigere Aufftellung des Domschatzes in der Taufkapelle (Gudwestecke) geplant. Rreise Saagig wurde in Groß Mellen das Innere der Rirche (fpate Renaiffance und Barock) erneuert, nicht reizlose Darftellungen eines Batrons (?) und eines Geiftlichen sowie Rankenornamente (Rötelzeichnung, wohl 18. Sahr= hundert) konnten erhalten werden. Eine wesentlich reichere Ausstattung zeigt die kleine Rirche in Rl. 3 arn ow im Rreise Greifenhagen; Ranzel und Altar weisen eine reiche Barockschnigerei von ftarker Plaftik auf (f. Abb. 32 und 33). Bei den Arbeiten wurden fehr intereffante mittelalterliche Fresken freigelegt, von denen wenigstens eine geschloffene Figurengruppe (Beilige und Berkundigung) sowie ein Rankenband als oberer Abschluß in alter Form und Farbgebung erhalten werden konnten (j. Ubb. 34 und 35). Ein alter Fußbodenbelag zeigt reizvolle Mufter in Biegelfteinen verschiedenften Formats. In Marient hal murden Borschläge für den Neubau einer Friedhofskapelle gemacht. Nachdem im Rlofter Rolbak das Chorhaus für gottesdienstliche Zwecke wiederher= gerichtet ift, follen im Zusammenhang mit einigen Anderungen im Innern des Langhaufes, das landwirtschaftlichen 3mecken dient, einige Bereinigungen ber Mordfassade in Angriff genommen werden. Der Abbruch eines Mauerturms im Juge der alten Ringmauer konnte verhindert werden. Bon den mittelalterlichen Wirtschaftsgebäuden nördlich der Rirche ist die große stattliche Scheune mit gotischen Offnungen und Strebepfeilern in einem berartigen Buftande, daß ein baldiger Eingriff bringend geboten erscheint. In Rolberg ift am Dom

<sup>1)</sup> Frang Balke, Ein gefährdetes Denkmal pommerscher Bolkskunst, Monatsblätter 41 (1927) S. 114—122.

mit der Beseitigung der Schäden an der Südwestecke der Turmfront begonnen worden. Die Instandsehung weiterer Altarschreine wird fortgeseht, nachdem einer bereits überholt wurde. In Kallies Kr. Dramburg soll nunmehr mit der Instandsehung der schönen Barockkirche begonnen werden. Im Kreise Neusstettin wurde die kleine malerisch gelegene Dorskirche in Eich en berge mit wertvollen Ausstattungsstücken instandgeseht.

Auf dem Gebiete der Inventarisation ist mit den Arbeiten in Stargard begonnen; der Band über den Rreis Butow wird im nächsten Jahr veröffentlicht.

## Besprechungen\*).

Sandwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums. Serausgegeben von Carl Beterfen, Otto Scheel, Baul Bermann Ruth und Sans Schwalm. Bd. I. Liefer. 7-9 und Rartenliefer.; Bd. II Liefer. 1—4 (288 S.). Breslau, Ferdinand Hirt 1935/36. Subskriptionspreis je Liefer. 3 M, für den in Halbleder gebundenen Bd. I (746 S.) 30 M.

Bon dem großen, bereits in den vorigen beiden Banden der Baltischen Studien (S. 356 bam. 352) in seinen erften Lieferungen angezeigten Handwörterbuch ift im Berichtsjahr der erfte Band abgeschloffen worden, und auch vom zweiten Band liegt bereits die erfte Halfte vor. Es umfaßt nunmehr die Buchftaben A—Do. Bon den größeren Artikeln, die 3. T. umfassende Monographien darstellen, seien genannt: Bolivien, Brasilien, Breslau, Brünn, Buchgund Büchereiwesen, Budapest, Bulgarien, Burgenland-Westungarn, Chicago, Chile, China, Dänemark, Deutschbalten und baltische Lande, Deutsch-Neuguinea, Deutsch-Ditasrika, Deutsch-Südwestasrika, Dobrudscha.

Das Werk entwickelt sich mehr und mehr zu einem für alle an den Fragen

des deutschen Bolkstums beteiligten Wiffenschaftszweige und für die praktifche Bolkstumsarbeit unentbehrlichen Silfsmittel, nicht nur durch die von erften Sachkennern verburgte zuverläffige Sachlichkeit im einzelnen, fondern auch durch die geistige Durchdringung und Bertiefung des Stoffes im Sinne einer einheitlichen, aus lebendigem Gegenwartserleben geschöpften volks= deutschen Gesamtauffassung. Es vermag durch die sinnvolle Zusammenarbeit verschiedener Fachdiziplinen und ihre Ausrichtung auf die Wirklichkeit des Volkes in einzelnen fest umgrenzten Gebieten auch die binnendeutsche sandesgeschichtliche Forschung über den unmittelbaren Bezug hinaus methobisch in vieler Hinder du befruchten. So zeigt z. B. der große Artikel "Burgen= land = Westungarn" (Band I, Seite 659—746) neue Wege für die Gewinnung umfassender Einsichten in ein Gebiet bäuerlich=bürgerlichen Deutsch= tums an der Gudostgrenze des deutschen Bolksbodens durch Berbindung geographisch=geopolitischer, soziologisch=volkskundlicher und siedlungs=, territorial= und geistesgeschichtlicher Betrachtungsweise. Ahnlich zeigt der Artikel "Deutsch= balten und baltische Lande" (Band II, Seite 104—241) die Ber= flechtung beuticher Bolksgeschichte mit der beutschen Reichsgeschichte und der allgemeinen politischen Entwicklung des Abendlandes, die für diese adligburgerliche deutsche Gruppe auf vorgeschobenem Bofien im Nordoften ein Schickfal von heroischetragischer Größe umschließt. In allen Darftellungen gibt die politische Gefahrenlage im Volkstumskampf der Gegenwart allen geschicht-lichen und soziologisch-volkskundlichen Einzelfragen den unmittelbaren Bezug

auf die lebendige Wirklichkeit, der für unsere dinnendeutsche Landesgeschichte und Volksforschung oft noch so schwer zu erreichen ist.

Das pommersche Gebiet selbst wird von den disher erschienenn Artikeln noch nicht berührt. Bei "Bütow" ist auf "Lauenburg-Bütow" verwiesen. Aber in vielen Artikeln erscheinen einzelne Persönlichkeiten oder ganze Gruppen von Pommern, die in der Ferne eine neue Beimat gefunden haben. Go wird im Artikel "Blumenau" von dem Siedlungsdiftrikt "Bommerode" berichtet, im Urtikel "Brafilien" von der 1858 entstandenen Bommernstedlung Sao Lourenço (Rio Grande do Sul) und dem dort und in der Nähe von Santa Cruz noch heute lebendigen Plattdeutsch in pommerscher Sonder-form. Im Urtikel "Dänemark", der ein besonders eindrucksvolles Bild von der außerordentlich starken und anhaltenden Durchdringung des ganzen

<sup>\*)</sup> Die Neuregelung des Besprechungswesens machte es erforderlich, von dem in Balt. Stud. N. F. 35 (1933) S. 331 aufgestellten Grundsat abzugehen und nicht nur das jeweils im Vorjahre, sondern auch nach Möglichkeit bereits das im laufenden Jahre erschienene Schrifttum zu besprechen.

bänischen Staats- und Geisteslebens mit deutschen Kräften seit dem Mittelalter gibt, erscheinen der aus Demmin stammende Leiter des dänischen Finanzwesens in der Vernstorffzeit Heinrich Schimmelmann und sein Sohn und Nachfolger und die beiden vorübergehend auf der Kopenhagener Kunstakademie weilenden großen pommerschen Maler Caspar David Friedrich und Philipp Otto Kunge. Im Artikel "Deutsch da lten und baltisch e Lande" wird u. a. von dem Justizzermeister Dorpats F. E. Gadebusch (1719—1788) aus Altesähr auf Rügen berichtet, der Livländische Jahrbücher und umfangreiche handschriftstiche Sopmulungen hinterschlier bet

liche Sammlungen hinterlassen hat.

Eines besonderen Hinweises bedürfen die reichen, mit äußerster Sorgfalt hergestellten Kartenbeilagen, vor allem die großen, z. T. farbigen Taseln zum 1. Band. Unter ihnen sind für Pommern unmittelbar wichtig die beiden Taseln über die Bevölkerungsentwicklung in Mittel- und Westeuropa von 1815—1870 bzw. 1870—1925. Pommern gehört danach in der Zeit von 1815 bis 1870 mit dem östlichen Hinterpommern zu dem Gebiet stärksten Wachsetums der agrarischen Bevölkerung (über 125 v. H. des Standes von 1815), während Mittelpommern 75—125, Westpommern (Reg.-Bez. Strassund) nur 33—75 v. H. Zuwachs zeigen. Die industrielle Bevölkerungswelle nach 1870 macht Pommern wie den ganzen deutschen Nordosten bei nur vereinzeltem Wachstum städtischer Industriezentren zu einem ausgesprochenen Rückstandszgebiet mit in den meisten Kreisen nur 0—15 v. H. Zuwachs der ländlichen Bevölkerung. Nur einzelne Kreise (Lauenburg, Belgard, Schivelbein, Kandow, Pasewalk, Unklam, Demmin und die Inseln Usedom, Wollin und Kügen) zeigen dies 1925 noch 15—50 v. H. Zuwachs, die Kreise Stargard und Greisenbagen dagegen sogar Kückgang der Landbevölkerung um 0—10 v. H.

B. A. Nordmann, Die Chronicaregnorum aquilonarium des Albert Rrang. Gine Untersuchung (= Annales Academiae Scientiarum Fennicae Bd. XXXV, 2). Helsinki, Finnische Akademie der Wissenschaften 1936. 260 S. Brosch. 130 Fmk.

Der im vorigen Bande der Baltischen Studien (N. F. 37 S. 352 f.) angezeigten Untersuchung über die Wandalia des Albert Krant läßt der Berfasser eine gleiche Arbeit über dessen Chronica regnorum aquilonarium folgen, die in den Jahren 1497 bis 1504 niedergeschrieben zu sein scheint, aber erst 1548 in ihrer lateinischen Form im Druck veröffentlicht worden ist. Mit gleicher Gründlichkeit wie in dem ersten Werke untersucht der Verfasser den Iweck und Inhalt der Chronik, ihre Tendenzen, die Quellen, die Darstellungsweise, die Verbreitung und Benuzung durch spätere Historiker. Für Pommern kommt diese Chronik der Reiche Dänemark, Schweden und Norwegen kaum in Betracht. Krant macht nur einige Ungaben über Rügen und erwähnt sonst ganz selten Pommern. Die Untersuchung ist ein Muster sorgfältigster Arbeitsweise. Stargard i. Pom.

Karl H. Lampe, Urkundenbuch der Deutschordensballei Thüs ringen (= Thüringische Geschichtsquellen N. F. 7. Bd., der ganzen F. 10. Bd.). Jena, Berlag Gustav Fischer 1936. XVI, 808 S. Brosch. 36 M.

Bei der großen Bedeutung, die der Deutsche Orden in Thüringen für die Ordensniederlassungen im östlichen Deutschland durch deren personelle und materielle Unterstügung gehabt hat, dürste sich auch ohne weitere Begründung eine kurze Anzeige des Urkundenbuchs der thüringischen Deutschordensballei an dieser Stelle rechtsertigen. Unmittelbare Beziehungen zu Pommern wird allerdings erst der zweite Band aufweisen, da der erste Band zunächst nur die Urkunden die 1311 enthält, also gerade die zu dem Zeitpunkt sührt, in dem der Deutsche Orden in unsere Provinz kam; doch wird der reichhaltige Inhalt der jetzt veröffentlichten annähernd 900 Urkunden sicher auch trozdem sün wiese landesgeschichtliche Forschung nicht ganz ohne Wert sein, besonders im Sindlick auf die zahlreichen Erwähnungen von Fürsten, Rittern und Geistlichen, von denen der eine oder andere ebenfalls in pommerschen Urkunden genannt wird (vgl. hierzu das fast 10 Bogen umfassende Personen und Orts-

register). Wenn auch hier von einer eingehenden kritischen Würdigung des vorliegenden Urkundenbuches selbstverständlich abgesehen werden muß, so soll doch wenigstens kurz erwähnt werden, daß L. in sast 24jähriger entsagungsvoller und mühsamer Arbeit erfolgreich bemüht gewesen ist, das umfangreiche urkundliche Material, das in zahlreichen Archiven und Bibliotheken Zerstreut war, zu sammeln und kritisch zu bearbeiten. Daß die Spezialforschung sicherlich in einigen Punkten, vielleicht auch hinsichtlich der Echtheitsfrage verschiedener Urkunden, zu anderen Ergebnissen wie der Bearbeiter kommen wird, ergibt sich durch den weitgespannten Rahmen des Urkundenbuches sast zwangsläusig und schmälert in keiner Weise das große Verdienst L.s und unsere vollste Anserkennung für seine außerordentliche Leistung, die erst die quellenmäßige Grundlage für die Geschichte einer der wichtigsten Deutschordensballeien geschäffen hat. So wünschen wir denn, daß es dem Bearbeiter gelingen möge, uns in absehdarer Zeit auch den zweiten Band vorzulegen, von dem wir gerade für uns manche neue Erkenntnis erwarten.

Stettin. Adolf Diestelkamp.

S[ohann] F[riedrich] Böhmer, Regesta imperii VI. Die Regesten des Raiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinerich VII. 1273—1313. 2. Abt. 2. Liefer. Neu bearbeitet von Bincenz Samanek. Innsbruck, Universitäts=Berlag Wagner 1935. S. 113—224. Brosch. 5,60 M.

Die Lieferung reicht von 1293 bis 1295. Die Pommern betreffende Urkunde vom 8. Januar 1295 (S. 170 Nr. 494) nannte schon H. Frederichs in seiner Besprechung der 1. Lieferung in Balt. Stud. N. F. 36 (1934) S. 362. Jür Pommern von Interesse ist auch noch ein Deperditum um Ansang 1295, in dem Adolf von Nassau König Virger von Schweden ersucht, nicht zuzu-lassen, daß die Kaufleute der Ostseestädte, die mit Nowgord Hand zuzuben, von den Schweden in Wiborg behelligt wurden (S. 167 Nr. 488). Unsverständlich und abwegig ist es, wenn S. in einer Privilegienbestätigung für den Templerorden vom 1. Januar 1295 unter Cracovia das Gebiet von (Alt, Neu) Krakow in Pommern oder von Krakow in Mecklenburg verstehen will. Selbstverständlich handelt es sich um das südpolnische Teilfürstentum Krakovien mit der Hauptstadt Krakau. Das wird schon aus der Aufzählung der Templereinslußgebiete "Polen, Pommern, Kassubien, Krakovien und Slavien" klar. Unter einem so schweden, armen und kleinen Fürsten wie Wolft, der mit englischen Hilfsgeldern lediglich seine thüringische Hausmachtpolitik trieb, reihte der Arm des Keiches nicht weit.

Stettin. Erich Sandow.

Preußisches Urkundenbuch. 2. Bd. 2. Liefer. (1324—1331). Hrsg. im Auftrage der Historischen Kommission für ost= und westpreußische Landes= forschung von Max Hein. Königsberg i. Pr., Kommissionsverlag Gräfe & Unzer 1935. S. 329—478. Brosch. 10 M.

Die 2. Liefer. des Preußischen UB. ist etwa gleichzeitig mit der 2. Liefer, des 7. Bandes des PUB. herausgekommen, daher zitiert Hein es gelegentlich, so natürlich dis 1325 (Nr. 511, 512, 514, 517, 529) und bei Nr. 565. Im übrigen kehren noch die Nummern 551, 565, 583, 636 a und d. 638—640, 646, 648, 656, 657, 665—667, 693 im PUB. wieder, gelegentlich mit abweichenden Lezungen und Deutungen, weshalb man beide Werke vergleichen wird.

Bon Interesse mag noch sein, daß undatierte Stücke nach dem Enddatum, dem terminus ante quem, eingeordnet werden, nicht wie beim BUB. nach dem

terminus post quem.

Stettin. Erich Sandow.

Pommer sches Urkundenbuch. Herausgegeben von der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle (Historischen Rommission) für die Provinz Pommern. VII. Bd. 2. Liefer. (1328 Mai 7 bis 1330). Bearbeitet von Hans **Frederichs.** Stettin, Leon Sauniers Buchhandlung 1936. 200 S. Geh. 10 M.

Es ist eine Freude, zu sehen, wie die Arbeiten am 7. Bande unseres Ur=

kundenbuches einen schnellen Fortgang nehmen. Bis zum Ende des Sahres 1330 find fie nun glücklich gelangt, und das bedeutet für die wiffenschaftliche Erforschung der pommerschen Geschichte immerhin schon etwas. Die vor-liegende Lieferung enthält bis dahin 236 Urkunden, von denen etwa 82 noch nicht gang oder in Regesten gedruckt worden sind und zum Teil kaum bekannten Stoff, &. B. für die Geschichte des Bistums Rammin, bieten. Bon besonderem Interesse sind auch die hier mitgeteilten vier Stralsunder Testamente. Dem Bearbeiter sind wir für feine fleißige Arbeit von Serzen dank-bar, er hat sich vor seinem Weggange aus unserer Provinz ein entschiedenes Berdienst um ihre Geschichte erworben. Möge es ihm in der Ferne gelingen,

uns bald mit den sehr notwendigen Registern zu beschenken!
Sehr erfreulich ist es, daß man sich entschlossen hat, diesem Bande auch Nachträge zu allen erschienenen Bänden anzusügen. Es liegen zwar erst 4 Seiten mit 7 Urkunden davon vor, aber wir werden dadurch gewiß manche Bereicherung unserer Kenntnisse erfahren. über Einzelheiten und die ganze Unlage läßt sich erft berichten, wenn der ganze Band gedruckt ift.

Stargard i. Bom. Martin Wehrmann.

Repertorium Germanicum. III. Bd.: Berzeichnis der in den Regiftern und Rameralakten Alexanders V., Johanns XXIII. und des Ronftanger Rongils vorkommenden Berfonen, Rirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1409—1417. Bearbeitet von Ulrich Rühne. Berlin, Weidmanniche Buchhandlung 1935. 48 G., 704 Gp. Broich. 30 RM.

Nachdem wir bereits bei der Anzeige des 2. Bandes des Repertorium Germanicum in diefer Zeitschrift N. F. 36 (1934) S. 363 f. das baldige Er= schinnten in biefer Jetischift K. F. 50 (1954) S. 5053. Dus duringe Eischeinen des vorliegenden Bandes ankündigen konnten, liegt nunmehr auch das in den Registern der pijanischen Päpfte Alexander V. und Iohann XXIII. sowie des Konstanzer Konzils enthaltene urkundliche Material, soweit es Deutschland betrifft, in der zuverlässigen Bearbeitung K.s vor. Da die Editionsgrundsätze sich im großen und ganzen denen des 2. Bandes anschließen, kann für sie auf die oben erwähnte Anzeige verwiesen werden. Von den dei darstellenden Abschnitten, die das Quellenmaterial, das Ranzleiwesen und das Rammerwesen behandeln, ist vor allem der erste für uns von besonderem Inter= effe. Aus ihm erfahren mir beifpielsmeife, daß das für den vorliegenden 3med in Frage kommende Material mancherlei bedauerliche Lücken aufweift, die durch die unsichere Lage in Italien bedingt waren.

Den reichhaltigen Inhalt der mitgeteilten Regesten für die pommersche Geschichte im Rahmen dieser Besprechung auch nur einigermaßen zu umreißen, ist selbstverständlich unmöglich. Es kann daher hier nur darauf hingewiesen werden, daß für die im Mittelalter bedeutendsten pommerschen Orte mit ihren zahlreichen geistlichen Stiftungen und deren Angehörigen sowie für viele weltliche Große usw. papstliche Urkunden nachweisbar sind, so z. B. für Belbuck, Kam=min, Kolbak, Dramburg, Körlin, Marienwalde, Stargard, Stettin, Stolke, Stralfund, Treptow a. R. und Tribfees. Was im allgemeinen den Inhalt der regestierten Urkunden betrifft, so ist darüber von mir das Wesentlichste bereits

in Balt. Stud. N. F. 36 (1934) S. 270 gesagt worden.

Gine vollständige und ichnelle Erfassung fämtlicher Namen ermöglicht ein Berzeichnis ber Bersonennamen, Zunamen und Ortsnamen. Leider ist jedoch beim Ortsverzeichnis zwischen C und R geschieden, was sich etwas störend auswirkt, zumal R. in vielen Fällen der von ihm angewandten Ortsnamenform nicht die modernste Schreibung zugrunde gelegt hat, so daß jest mancher Ort unter E steht, den man unter K suchen mußte. Daß dem Bearbeiter gelegent= lich außerdem eine falsche Ortsbestimmung unterläuft, ist bei einer solch um= fassenden Publikation kaum zu vermeiden.

Sobald wir nun die 4. Lieferung und das Register zu Band 2 des Repertorium Germanicum, die noch ausstehen, haben, ift eine außerordentlich werts volle überlieferungsgruppe für die Zeit von 1378 bis 1417 erschlossen und das mit der landesgeschichtlichen Forschung ein Quellenmaterial zugänglich gemacht,

das manche Lücke der heimischen Uberlieferung ausfüllen wird.

Adolf Dieftelkamp. Stettin.

Bernhard Schmid, Die Inschriften des deutschen Ordenslandes Preußen bis zum Jahre 1466. Halle/Saale, Max Niemener 1935. 88 S. u. 4 Taf. Geh. 8 M.

In der Schriftenreihe der Königsberger Gelehrten Gesellschaft ist als Heftz der "Geisteswissenschaftlichen Klasse" (11. Jahr) das oben genannte Werk erschienen. Der Berfasser, der Marienburger Oberbaurat B. Schmid, hat die Inschriften auf Baudenkmälern, Kirchengerät und Grabplatten des deutschen Ordenslandes Preußen aus den Jahren 1270 bis 1466 zusammengestellt, und zwar beschränkt sich das Material auf das Gebiet, das der Orden von 1411 bis 1454 besaß. Dazu gehörten damals auch die Länder Lauenburg und Bütow. Das Inschriften Material war bislang in Hand- und Druckschriften verschraften der Schlachert Wartschraften von Wertenburg und

Das Inschriften-Malerial war bislang in Hand- und Druckschriften versftreut und unvollständig oder sehlerhaft überliefert; vieles war überhaupt noch nicht veröffentlicht. Somit hat der Verfasser in dankenswerter Weise diese Lücken in den Quellensammlungen über das Ordensland Preußen ausgefüllt.

Die aus dem heutigen Pommern stammenden Glockeninschriften aus Borntuchen im Kreise Bütow und aus Neuendorf im Lauenburger Kreise waren bereits durch Lemcke (Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Köslin Bd. II) bekannt.

Bütow.

Erich Winguth.

Baushe, Documenta Capitaneatus Slochoviensis (1471—1770) (= Fontes 28). Thorn, Towarzystwo Naukowe w Toruniu—Societas Literaria Toruniensis 1935. XVI, 240 S. Brosch. 5 M.

Im Jahre 1921 erschienen, von dem gleichen Berfasser herausgegeben, in den "Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens" die "Handselten der Komturei Schlochau". Sie enthielten 191 Belehnungs= und Gründungs= urkunden von Dörfern, Gütern, Mühlen, Krügen usw. aus der Ordenszeit, die sich auf die Jahre 1323 bis 1454 — also bis gegen Schluß der Ordens=

herrschaft — verteilten.

Das vorliegende Buch ist in sachlicher und zeitlicher Hinsicht eine Fortsetzung des oben genannten Handseltenbandes. Auch die Hauptquelle, aus der der Verfasser geschöpft hat, ist die gleiche geblieben. Es ist das nach der Farbe eines Einbandes genannte "Grüne Buch", dessen Entstehungsgeschichte Panske in seiner Vorrede zu den "Handselten" auseinandersett. Es handelt sich um eine Matrikel der Starostei Schlochau, die um das Jahr 1630 entstand. Sie übernahm zunächst den Inhalt eines älteren, schon zur Ordenszeit angelegten Urkundenbuches und wurde in polnischer Zeit laufend weitergeführt. Diese Buch benutzte Panske seinerzeit im Danziger Staatsarchiv. Es bringt, entsprechend seinem Charakter, aus der polnischen Zeit nur solche Urkunden, die sich auf den königlichen Besig im Lande beziehen. Dieser Nachteil ist jedoch nicht so schnerzlich, da in der Westhälfte des Kreises Schlochau, die auch nach 1920 beim Reich geblieben ist, adliger Grundbesig nie sehr stark vertreten war. In zeitlicher Hinsichen Zeitzum nom Schlus her Verensherrichaft his

In zeitlicher Hinsich erstrecken sich die "Documenta" auf die Jahre 1471 bis 1770, also ungefähr auf den Zeitraum vom Schluß der Ordensherrschaft bis dum Erwerb Pommerellens durch Preußen. In sachlicher Hinsicht handelt es sich, wie bei den "Handseiten", um Schulzens, Mühlens, Krugprivilegien usw. Aussteller ist durchweg der königliche Beamte auf der Burg Schlochau, der

Staroft.

Das Buch füllt eine bemerkenswerte Lücke in unserer bisherigen Kenntnis vom Besiedlungsgang Pommerellens. Während wir bis jett die Zeit polnischer Herrschaft in Westpreußen im allgemeinen als eine Zeit des Niedergangs und der Verminderung der deutschen Bevölkerung betrachteten, sehen wir hier an Hand der Urkunden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine neue deutsche Welle ins Land fluten, herbeigerusen und gefördert von den polnischen Herren. Diese Tatsache war uns zwar aus dem Süden, der Provinz Bosen, den Kreisen Dt. Krone und Flatow, bereits bekannt, aber für den Kreisechlochau sehlte disher noch der Nachweis.

Sogar eine dritte deutsche Siedlungswelle läßt sich in der ersten Sälfte des 18. Jahrhunderts deutlich wahrnehmen, doch scheint es sich hier nicht um eine Einwanderung, sondern um eine Innenkolonisation, eine Landnahme gegen die bestehenden Wälder und Seiden hin zu handeln, hervorgerufen durch das natürliche Wachstum der Bevölkerung und den Zerfall alter Wirtschaftsformen

(3. B. der Beutnerwirtschaft in den Waldungen der Starofteil).

Deutlich spiegeln sich diese Wellen deutschen Einflusses in der Sprache der Urkunden wider. Die ersten Privilegien von 1471 bis 1492, also kurz nach Berschwinden der Ordensherrschaft, sind noch in deutscher Sprache gehalten. Es und fast durchweg Erneuerungen alter Urkunden, die in den vorhergegangenen Rriegen zwischen dem Orden und Polen vernichtet worden waren.

Dann herrscht fast ein volles Jahrhundert — bis 1581 — die lateinische Sprache vor. Auch hier handelt es sich noch durchweg um Erneuerungen alter Ordensprivilegien für einzelne Mühlen, Krüge usw., die "temporibus bellicis" durch Brand vernichtet worden waren. Es wurden also zunächst einmal die furchtbaren Lücken ausgefüllt, die die ständigen Vernichtungskriege zwischen

dem Orden und Bolen geschlagen hatten.

Da, im Jahre 1564, treffen wir auf eine Urkunde, in der der Graf Stanissaus von Latality, Starost von Schlochau — allerdings noch in lateinischer Sprache — dem ehrbaren Petrus Konewka vier Hufen in dem wüsten Dort Starsen (im Norden der Starostei) anweist mit den üblichen Kechten eines deutschen Schulzen, "cum prosicuam rem ... duxerimus, quadraginta mansos in villa deserta Starzno ... extirpandos". 1577 wird die königliche Bestätigung ausgestellt. Und dann sinden wir volle 20 Jahre hindurch bis 1600 sassen ensschaft der Vorsichtige Jacob Konesska "wegen der Landtgrenzen zwischen der Kron Polen und dem Furstenthumb Kommern zu verhüttunge eindrangs und verschmälerunge Höchstesemelter Königlicher Manssetzlät grundt und bodens" eine Huse in dem Dorf starsen. Im Jahre 1590 erhalten "die arbeitsamen und narhafsten Marcus Wulschger und Niclas Blancke im Newen Dorfe, welchs Brieskakus [— Sicksfier] genandt wird", sechs Schulzenhusen und "die arbeitsamen und narhafsten Simon Jelonek und Casper Rußke im Newen Dorfe, welchs der Jarnikakus [— Penkuhl] genandt", ebenfalls 6 Schulzenhusen. Ihre Aufgabe ist, in beiden Dörfern je 54 Husen mit "guten Leuten" zu besehen. Dafür erhalten sie acht Kreijahre. Im Jahre 1598 erhalten "die arbeitsamen Martin Konesske und Undreß Kumißke im Newen Dorfse Lancken" 6 Schulzenhusen unter denselben Bedingungen wie die Schulzen von Eicksier und Penkuhl. Auch sie müssen Bedingungen wie die Schulzen von Eicksier und Penkuhl. Auch sie müssen Bedingungen wie die Schulzen von Eicksier und Penkuhl. Auch sie vorherzechende Ansen die Bestimmung, daß die Husen haben, daß sür des vorherzechende Ansen sie eine. Es ist also anzunehmen, daß sür die vorherzechende Ansen die Bestätigung von Eicksier und Penkuhl "Aussänder", d. h. in diesem Fall also Pommern, herangezogen worden waren. 1599 erscheint dann eine königsliche Bestätigung sür das Privileg von Eicksier.

Vom Jahr 1600 an treten beutsche Urkunden wieder seltener auf. Die lateinische Sprache herrscht vor. Die Siedlungstätigkeit wandert in den Osteteil der Starostei. Mit dem Beginn des Dreißigsährigen Krieges läßt der Juftrom aus der deutschen Heimat nach, und wir sinden hier, in der Nähe des kaschubischen Volksgebietes, auch eine Beteiligung slavischer Elemente bei der Unsiedlung. Im Jahr 1619 verleiht der Starost von Schlochau, Iohann Wenher, "dem vorsichtigen Paul Meyern in dem Neuen Dorff ufsgelegten, die Reckausche Dameraw [— Woisk, heute polnisch] genandt", das Schulzen-amt und 6 Hufen "Collmischer Landtmasse". 1620 setzt der Starost in einer Dorfschaft "deutsch die Heidmuele, polnisch Borouo genandt, ... zwene unter der gemeine tüchtige Menner, als nemblich die vorsichtigen Simon Knipt und Simon Stanislasse Achulzen ein, da die daher das Dorf "mit solcher ordnunge nicht versehen". Aus dem Jahre 1631 haben wir eine Urkunde über eine Dorfgründung in polnischer Sprache. Sie ist für die ehrbaren Männer Michal Bitner und Andrzej Dumro ausgestellt, und es wird ihnen darin erslaubt, das Dorf "Stensort" an dem Ort gleichen Namens an der pommerschen Grenze "de nova radice" zu besiedeln. Das Dorf soll auf 30 Hufen angelegt und 11 Bauern und 1 Krüger mit je 2 Hufen angesett werden. Die Schulzen erhalten je 3 Hufen. — 1636 gibt der Starost bei dem Ort "Ludonio" [— Ludon, heute polnisch] den ehrbaren Männern Maciei Kraska, Krisztof Kieldasa, Wandraniec Kieldasa 6 Hufen "de nova radice" zu besiedeln.

Berlin.

Ahnliche Privilegien finden sich auch für die Orte Karpno, Mellno, Barsesniga in dem Grundbuch des Domänen-Rentamts Schlochau, die der Ber-

fasser der "Documenta" jedoch nicht herangezogen hat.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts treffen wir dann auf ein ständiges Vordringen der polnischen Sprache in den Urkunden und verbunden damit auf ein fast völliges Aufhören der Siedlungstätigkeit. Die Wirren der Schwedenkriege seigen in Polen ein. Es sinden sich die üblichen Erneuerungen alter Privilegien. Daneben treten "Kontrakte" der Starosten mit den einzelnen Vorsschaften, in denen die Dienste und Leistungen derselben neu festgeset werden. — Erst vom Jahre 1710 an treffen wir wieder häusiger deutsche Urkunden, in denen deutsche Bauern wüste Höbe zur Besehung oder Heide land am Rande der großen Waldungen zur Rodung erhalten. — Die letzten Jahre vor der Übernahme durch Preußen umfassen noch einmal eine Zeit der Reaktion, in der die deutsche Sprache fast völlig aus den Urkunden verdrängt wird und eine umfangreichere Kulturtätigkeit nicht zu erkennen ist.

So spiegelt sich in diesen Urkunden einer westpreußischen Starostei ein Stück Geschichte des Deutschtums im polnischen Staat an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Aber sie zeigen uns auch den großen Fortschritt, den die allgemeine Landeskultur seit dem Mittelalter gemacht hat. Während zur Ordenszeit sich die Besiedlung des Schlochauer Landes mit Ausnahme eines schmalen Grenzstreisens in der Baldenburger Gegend auf die fruchtbaren Lehmplatten in der Südhälste zwischen den Städten Hammerstein, Pr. Friedland und Konitz erstreckt hatte, müssen den Städten Hammerstein, Pr. Friedland und Konitz erstreckt hatte, müssen den Baltischen Genaderslächen, die sich im Noroen der Starostei vor der Großen Baltischen Eisrandlage hinziehen, in Angrifz genommen werden. Welche Ursachen bei dieser Bewegung auslösend wirkten, ja, inwieweit es sich z. T. vielleicht nur um eine Wiederaufnahme alter Kulturslächen handelt, die im Mittelalter schon bei der ersten deutschen Ostkolonisation auf kürzere oder längere Zeit besiedelt worden waren und dann infolge der Grenzlage wieder versielen — diese Fragen untersucht der Berefasser dieser zeiten zur Zeit in einer Arbeit, die außer dem Kreis Schlochau die ganze nördliche Grenzmark und das südösstliche Hinterpommern umfaßt.

Heinrich Otto Meisner und Georg Winter, übersicht über die Beftände des Geh. Staatsarchivs zu Berlin-Dahlem. 2. Teil
II.—IX. Hauptabteilung (= Mitteilungen der Preußischen Urchivverwaltung
Heft 25). Leipzig, S. Hirzel 1935. XII, 272 S. Brosch. 8 M.

Sorft = Gotthard Oft.

Dieses 25. Heft der Mitteilungen der Preußischen Archivverwaltung, das eine Übersicht über die Hauptabteilungen II—IX des Geh. Staatsarchivs bringt, schließt sich eng an das vorhergehende Heft an, das die I. Hauptabteilung entähält (vol. die Besprechung in dem vorsährigen Bande der Balt. Stud. S. 355). Damit liegt jest das Inventar des gesamten preußischen Ientralarchivs im Druck vor. Zeder Hauptabteilung geht ein aussührliches Vorwort voraus, das eine kurze Geschichte der betreffenden Behörde gibt und das Schicksal ihrer Uktenbestände darstellt. Wenn auch die Akten des Auswärtigen Amtes (III. Hauptabt.), des Königreichs Westfalen (V. Hauptabt.) und die Staatsverträge (VI. Hauptabt.) Pommern nicht unmittelbar angehen, so dieten die andern Besiande ein umso reicheres Material für die Geschichte unserer Provinz. Besonders die II. Hauptabteilung, die die wichtigste zentrale Verwaltungsbehörde des 18. Jahrhunderts, das Generaldirektorium, mit seinen Vorbehörden, der Geheimen Hoskammer und dem Generalkriegskommissariat, umsaßt, enthält in allen ihren Abteilungen auch die Behandlung der pommerschen Ungelegenheiten. Die einzelnen Abteilungen decken sich ungefähr mit den Territorials und Fachepartements dieser Behörde. Alls sür Pommern besonders wichtig seien die Abteilungen 12 Pommern, 13 a v. Brenckenhofssche und v. Schützsche Meliorationssund Sensionssachen (voll. hierzu den Bestand im Staatsarchiv Stettin Rep. 15), 24 General-Akzise und Joll-Departement und 33 Forsbepartementwähnt. Von gleicher Bedeutung ist auch die IV. Hauptabteilung: das preussische Seeresarchiv, wo sich die Archivalien des ganzen Heres, sowohl der Kommandos und Berwaltungsbehörden als auch der einzelnen Truppenteile, dis

1866 befinden, während die neueren Akten im Reichsarchiv in Potsdam sind. Hier sind also die Stammrollen aller preußischen Regimenter zu suchen, die für die Bersonengeschichte ein reiches Material darstellen. Wesentlich für das gleiche Forschungsgebiet ist auch die VIII. Hauptabteilung: Siegele, Wappen- und familiengeschichtliche Sammlungen. Dagegen führt uns die VII. Hauptabteilung: Urkunden wieder mehr in das Gebiet der allgemeinen Geschichte. Die hier beruhenden Urkunden über die Neumark, den Deutschen Orden, den Johanniter- und Templerorden, über das Bistum Kammin, über Hommern als Reichsstand und als Territorialstaat bilden eine der wichtigsten Quellen für die ältere pommersche Geschichte; in der Mehrzahl sind sie bereits dei Riedel, Codex Diplomaticus Brandenburgensis (Berlin 1838 ff.) abgedruckt.

Stettin. Hans Branig.

übersicht über die Bestände des Brandenburg = Preußi=
schen Hausarchivs zu Berlin = Charlottenburg (= Mit=
teilungen der preußischen Archieverwaltung Heft 27). Leipzig, S. Hirzel 1936.
87 S. Brosch. 3,60 M.

Die Übersicht über die Bestände des Brandenburg-Breußischen Saus-archivs belehrt uns, daß dieses Institut in der Hauptsache zwei große Gruppen von Archivalien birgt: solche, die sich auf die Berson der Herrscher aus dem Hohenzollernhause, auf ihr Wirken und ihre Familie beziehen, und solche, die von der Tätigkeit der Sofbehörden und Gutervermaltung Runde geben. Der Sof und die Berson des Herrichers bildeten aber den Mittelpunkt alles poli= tischen Geschehens im Brandenburgisch=Preußischen Staat. Es versteht sich da= her, daß die Bestände des Hausarchivs — die vornehmlich dem 18., 19. und 20. Jahrhundert entstammen — von einem gewissenhaften Forscher nicht außer-halters von Pommern zu bekleiden pflegten, ohnehin schon in einem besonderen Berhältnis zum Königshaus stand, findet sich im Hausarchiv mancherlei. So die Korrespondenz einzelner bedeutender Pommern mit ihrem königlichen Herren, z. B. die des Generals Leopold v. Gerlach und des Oberpräsidenten von Sensstruck mit Friedrich Wilhelm IV. (Rep. 50, 192). Aus Rep. 9 läßt fich einiges über die Berleihung der alten pommerfchen Erbämter ent= nehmen. In Rep. 14 und 113 ftecken Ukten über bas Stettiner Schlog, in Rep. 48 weniges über seine unglückliche Bewohnerin, die Bringeffin Elifabeth von Braunschweig. Rep. 23, 106 und 156/157 bieten gelegentlich Aufschluß über ben Grundbesit der Krone und ihrer Nebenlinien in Pommern, so 3. B. über Gramenz, Papenzien und Prillwig. Endlich nimmt die pommersche Landessgeschichte ja auch Interesse an der ehemaligen Herrschaft Schwedt, von der ein Teil nach den Freiheitskriegen zu Pommern geschlagen wurde. Die Bestände des Sausarchivs bieten gerade hier eine willkommene Erganzung der Bestände des Stettiner Staatsarchivs. Leider besand sich bei Drucklegung der Übersicht erst ein Teil der Schwedter Akten im Besitz des Hausarchivs, sodaß aus ihr nicht hervorgeht, daß wir heute infolge jüngster Übernahme dort wesentlich mehr Material über jene ehemalige Markgrafichaft zu erwarten haben. Man wurde es daher dankbar begrußen, wenn an geeigneter Stelle ein entsprechen= der Nachtrag zum Abdruck käme.

Potsdam. Erwin Hölk.

Heinrich Otto Meisner, Aktenkunde. Gin Handbuch für Archivbenuger, mit besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens. Berlin, E. S. Mittler & Sohn 1935. XIX, 186 S. Brosch. 9 M, in Leinen geb. 11 M.

Wer historische Forschung treibt, weiß, daß die Geschichte eines Staates, einer Landschaft oder Stadt nicht geschrieben werden kann ohne Kenntnis des Behördenwesens und der Tätigkeit der Behörden im einzelnen, denen die Ausführung der Pläne und der Einsat der Mittel anvertraut ist. Die Wirksfamkeit der Behörden sindet ihren unmittelbaren Niederschlag in den Ukten.

Darum sett eine zuverläffige Geschichtsdarftellung ein gewissenhaftes Ukten-Batin segt eine Javerinssige Seigingisvarseitung ein geinzigenzales Antenstüdim voraus. Eine solche archivalische Forschung ersordert aber nicht nur Bertrautheit mit der Vermaltungsgeschichte, sondern auch mit der Tech nik des Aktenwesens. Letztere war von jeher eine schwache Seite in der wissenschaftlichen Ausrüstung, mit der Archivbenutzer an ihre Arbeit herangingen. Zeder Archivar kennt die Schwerzischen, mit denen die Forscher dassiene könnessen haben und die Schwerzustlen die sie gus ierem Mannel ersorder bei zu kämpfen haben, und die Sehlerquellen, die sich aus jenem Mangel ergeben können. Der Bearbeitung mittelalterlicher Urkunden unterzieht sich wohl niemand, der nicht in Paläographie und Diplomatik, d. h. Urkundenlehre, unterzichtet ist. Aber dieses Feld der historischen Historischenschliebten ist eben nur die an den Beginn der Neuzeit, der Aktenzeit, beackert. Eine Aktenlehre, das neuzeitliche Gegenstück zur mittelalterlichen Diplomatik, hat dieher gessehlt. Ein kurzer Aussau von M. Haß über das Aktenwesen und den Kanzleistil im alten Preußen (Forsch. z. Brand. u. Preuß. Gesch. XXII) konnte uns der Edick aus die verhanden Gische aussaussen und den Kanzleisstelle und der Verlagen (Vorschlessen und den Kanzleisstelle und der Verlagen (Vorschlessen und der Verlagen vorschlessen vor lediglich auf die vorhandene Lücke aufmerksam machen und einige Unfage gu ihrer Ausfüllung bieten.

Diese Lücke ist jetzt in breiten Partien durch das Buch von H. D. Meisner geschlossen worden. Wenn der Verfasser im Borwort bescheiden von dem not= gedrungen noch fragmentarischen Charakter seiner Arbeit spricht, so nuß ihm dagegen bezeugt werden, daß die neue Wissenschaft von den Akten sich keine besser Grundlegung wünschen kann. Der Verfasser hat diese Wissenschaft seit 14 Jahren am Geh. Staatsarchiv in Berlin gelehrt, und es ist eine aussegereiste Frucht, die uns in seinem Werke geboten wird.

Der Verfasser beginnt mit terminologischen Vorbemerkungen über die Be-griffe "Urkunden" und "Ukten" und über die Erscheinungssormen der ietzteren. In einem ersten großen Kapitel baut er alsdann eine systematische Aktenkunde auf, die wichtigste Leiftung für den Gegenstand; hier werden die verschiedenen Stilformen dargelegt, die fich aus dem Schriftverkehr Ranghöherer mit nachgeordneten Stellen (fowohl Herricher= als auch Behördenverordnungen), dem Schriftverkehr Rangniederer mit Soheren und dem Schriftverkehr zwischen Ranggleichen ergeben. Ein zweites Hauptkapitel ift den inneren und äußeren Merkmalen des Einzelschriftstücks, also der analytischen Uktenkunde gewidmet; der historische Zusammenhang mit dem mittelalterlichen Urkundenwesen tritt hierbei besonders deutlich hervor. Der Schlußabschnitt zeigt uns das Ukten-schriftstück in seiner Genesis und Wanderung aus der Kanzlei über die Regiftratur zum Urchiv.

Wie man die Diplomatik des ausgehenden Mittelalters nur über die Behandlung der einzelnen Fürsten= und Stadtkangleien gur Darftellung bringen kann, fo mußte auch verftändlicherweise eine moderne Aktenkunde sich an einem einzelftaatlichen Beispiel entwickeln. Dag dies Brandenburg-Breugen wurde, hängt wohl nicht allein von der Umtsftellung des Berfaffers als preußischer Staatsarchivar, sondern auch von der unleugbaren inneren und äuße-ren Beispielhaftigkeit des brandenburgisch-preußischen Archivwesens im 17. und 18. Jahrhundert ab. Der Verfaffer hat fich übrigens bemüht, auch das Material der übrigen deutschen Großstaaten und der alten Reichskanzlei mitzuverarbeiten.

Gerade dem Nichtfachmann werden die Ausführungen des Buches, die an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden können, von Seite zu Seite Neuland erschließen, sofern er Interesse an der Formenkunde des Aktenwesens auf-bringt. Man mache sich nur klar, daß das behördliche Aktenwesen, die schriftliche Berhandlungs= und Verwaltungspragis der Neuzeit, die Begleitform eines der größten Entwicklungsprozeffe der Bölker und Staaten mar und ift. Die Formalien des Uktenwesens find leglich doch außere Brägungen bestimm= ter politischer, administrativer oder juriftischer Satzungen. Die moderne Uktenkunde, die in dem Buche von H. D. Meisner auf jo vorzügliche Beise inauguriert ift, ift darum auch nicht eine neue Spezialmiffenschaft um ihrer felbst willen, sondern eine wertvolle, allzulang bisher vernachläffigte Hilfsdifziplin für die große Geschichtswiffenschaft in ihrem breitesten Ausmaß.

Georg Winter. Berlin. Carl Engel, Borgeichichte ber altpreußischen Stämme, Bd. 1. Rönigsberg i. Pr., Grafe & Unger 1935. 352 S., 152 Taf., 13 Rart.

Leinw. 25 RM.

Der ftattliche Band, der zudem nur der erfte Teil eines dreibändigen Werkes jein foll, rückt Oftpreußen in die Reihe der bestdurchforschten Land= schaften des Deutschen Reiches. Er ist zugleich ein Zeugnis für die erstaunlich rege und fruchtbare Arbeit des Berfassers in einem Zeitraum von nur einem

Jahrfünft!

Wenn sich naturgemäß die Arbeit im wesentlichen auf das oftpreußische Gebiet beschränkt, so dietet sie doch mittelbar und unmittelbar eine Fülle von Anregungen auch sür die pommersche Vorgeschichtssorschung. Von allgemein grundsählicher Sedeutung sind seine Aussührungen "zur Methode der Kulturgruppensorschung" (S. 19—30), auf die hier leider nicht näher eingegangen werden kann. Wichtig für Pommern ist vor allem das Kapitel über die Siedlungslücke im Mittellatene (S. 114—122), die Zeit ca. 400—100 v. Ehr. Geb., in der auch heute noch viele Forscher einen "Hiatus" in Oftbeutschland ansehmen, während Engel diese Lücke nur als scheindar nachzuweisen bemüht ist. Sierin wird man ihm auf Grund neuerer pommericher Funde durchaus qu= ftimmen können.

Wie weit Engels These von der Siedelungskontinuität in den einzelnen oftpreußischen Gebieten und die dadurch mögliche "Verlängerung der Geschichte der altpreußischen Stämme nach rückwärts" sich auch auf andere Gebiete an-wenden läßt, muß allerdings noch erprobt werden. In Pommern jedenfalls läßt fich zeigen, daß in den verschiedenen Epochen immer wieder diefelben Gebiete sich obheben, was jedoch nicht stammliche, sondern geopolitische Gründe zu haben scheint, und auch durchgehende Gräberfelder weisen bei uns oft einen

mehrtachen Bevolkerungswechsel auf.

Stettin.

Sans Jürgen Eggers.

Gotthold Steinführer, Uns vandalische Börfohr'n in Meckeln= börg und Pommern. Weimar, Berlag Dietsch & Brückner [1936]. 39 S. Broich. 0.80 RM.

Im Stile von Franz von Wendrins Entdeckung des Paradieses gibt Bersfasser eine Geschichte der Bandalen und Goten in Mecklenburg und Pommern von 2000 v. Chr. bis zu Heinrich dem Löwen. Das plattdeutsche Gewand ist sür diese geschmacklose Travestie germanischer Vorgeschichte besonders unanges bracht. Berwirrend wirkt die zugleich missenschaftliche Aufmachung. Wir ersfahren, daß die seit 2000 v. Ehr. im Lande wohnenden Vandalen mahrend der Bölkerwanderung unter flavische Herrschaft kamen und wieder Beiden werden mußten, bis Beinrich der Lowe fie von diefer Fremdherrichaft befreite. Go leben bis heute die Bandalen mit gotischem Ginschlag in Mecklenburg und Pommern, denn alle Orts= und Bersonennamen find hier bis heute germanisch. Wismar ist eine vandalische Gründung (König Bisimar), Bineta eine gotische. Odysseus hat Wismar, die Kydziner (Odysseus) 39 f. Ciconi, Ismarus) und die Circipaner, das Bolk der vandalischen Amazone Circe, besucht, mit der er sich auf gotisch, das er sicher vor Troja gesernt hatte, unterhielt. Die vandalischen Auswanderer aus Mecklenburg haben wohl schon zur Völkerwanderung "dat olse vandalische Leed La Paola" gesungen. "De Mannslüd hebbt fischt un jagt un ströden un di ehr Tosam'nkünste di'n Met sick am leefsten mit Philosophia komment. fophie bemengt".

Stettin. hermann Bollnow.

Willy Baftian, Der Boddenfund, eine nordische Fauftkeilkultur von altsteinzeitlichem Gepräge. Frankfurt a. M., Morik Diesterweg [1936]. 135 G. mit 180 Abb. Geb. 3 RM.

Seit langem ging in einem engeren Sachkreis die Rede von ratfelhaften, uraltertumlich wirkenden Flintgerätmaffen, die Billy Baftian, jest Leiter der Schweriner Urgeschichtsfammlungen, als Lehrer in Wuftrow mit unermudlichem Spürsinn und Fleiß am Saaler Bodden geborgen hat. Nachdem jett seine große Sammlung in den Besit des Reichsstatthalters zu Schwerin übergegangen ift, gab diefer ihm zugleich den Auftrag zur Beröffentlichung, und der zuständige NGLB-Gau ermöglichte fie.

Einer Darlegung des Fundorts und der Fundumstände folgt die sehr aus= führliche, vielfältig untergliederte Inpenbesprechung, die in Bergleiche mit anderweit bekannten, dort zeitbestimmten Funden ausmündet. Der Berfasser ist gewissenhaft und als Entdecker selbstbeherrscht genug, die gesährlichen Schwierigkeiten nicht zu verkennen, die einer endgiltigen Ausdeutung seiner Aussaufig vielsach in allgemeinen Erwägungen erschöpfen müssen, sieht er zebenfalls die stärksten Widersprüche beim Versuch einer erst nach eiszeitlichen Einsordnung der fauskeilartigen Flintsachen vom Bodden. Ein Ausdick auf Rügen läßt ihn keine Niederschläge einer "Faustkeilkultur" nachweisen, wohl aber Verwandtschaft der frühnacheiszeitlichen Schaalsee-Aultur annehmen. Die geologischen Voraussehungen sür eine abschließende Stellungnahme zu den Bodden-"Faustkeilen" und ihrer Einlagerung weisen doch vielleicht noch Lücken aufschon oft ein peinsames Unternehmen. Und wenn hierbei Abbildungen überhaupt die Urstücke ersehen können, so dürsten doch die Anschauungsskizzen der Boddensunde leider nicht genügen. Immerhin hat nun der Verfassen der Boddensundel seider als Haupt der allgemeinen Forschung überantwortet, was er selber als Hauptaussgabe seines Buches bezeichnet.

Karl Reeften, Jur älteren nordisch en Bronzezeit (= Veröffentl. der Schleswig = Holsteinschen Univ. = Gesellschaft Reihe II: Forschungen zur Vor= und Frühgeschichte aus dem Museum vorgeschichtlicher Altertümer in Riel Vd. 3). Neumünster i. H., Karl Wachholtz [1935]. 176 S. mit 10 Text= abb. und 42 Tas. Brosch. 18 M.

Nach Unlage und Ausstattung des Werkes waren sich Verfasser und Her= ausgeber der Berantwortung bewußt, die sich aus der Inangriffnahme gerade dieses Themas ergab: es zielt auf den kulturlichen Ausdruck der Anfänge des bronzezeitlichen Germanentums und auf die Zeugnisse der ersten Stappen germanischer Landnahme. Die Untersuchung knüpft an die grundlegenden Arbeiten des Schweden Montelius und des Dänen S. Müller an, nachdem Kose finnas Zeitordnung Mitteleuropas in verschiedenen Candichaften des norddeutschen Raumes gewisse Abwandlungen erfahren mußte. Aus einer sehr forg= fältigen Sichtung der Schmucksachen, Waffen und Geräte gewann der Ber-fasser den Eindruck, daß der nordische Kreis während der älteren Bronzezeit ein kulturlich nicht so geschlossenes Gebiet darstellt, wie man bislang meinte. Er zerfällt in drei Kulturzonen: Die erste umfaßt großenteils Dänemark und Südschweden, besonders Schonen. Sie übertrifft die beiden anderen an Formen= und Zierreichtum, auch an Lebendigkeit des Gestaltungsvermögens. Die zweite Zone deckt (um nur uns näher angehendes Gebiet zu nennen) Nord-vorpommern und während der 3. Bronzeperiode noch Mecklenburg. In der dritten Zone, beträchtlichen Teilen Brandenburgs und Bommerns, sind Aus-gleichs- und Mischungserscheinungen bemerkbar unter mehr oder minder bedeutendem Bervortreten des Rordischen. Un der nordisch=älterbronzezeitlichen Rulturentwicklung war die Randzone vorwiegend nehmend, kaum gebend be-In der Rulturzone I war das jungfteinzeitliche Großsteingrabervolk vom Streitagtvolk ziemlich unbehelligt geblieben, mährend dieses im Bereich der älterbronzezeitlichen Kulturzone II nach Ausweis der Fundkarien zu uns bestrittener Herrschaft gelangt war. Hiernach hätten die Großsteingräberleute dem Germanentum ihre kulturschöpferische Rraft vererbt, die Streitagtleute das kolonisatorisch=erobernde Wesen. Für uns im Kolonial= und Kandgebiet des nordisch=älterbronzezeitlichen Kreises ist der Taselteil des Werkes eine Fundgrube für vergleichende und zeitbestimmende Studien, wenn auch die über= sichtlichkeit sonst bei manchen Fragen zu wünschen übrig läßt. Stettin. Otto Runkel.

Eduard Sturms, Die ältere Bronzezeit im Oftbaltikum (-Borgeschichtliche Forschungen H. 10). Berlin und Leipzig, Walter de Grunter & Co. 1935. 156 S., 28 Taseln und 6 Karten. Brosch. 18 M.

Der geographische Raum, der in dieser Arbeit für die I.-III. Beriode suffematisch aufgearbeitet wird, umfaßt die ehemalige Proving Westpreußen,

Oftpreußen, das anschließende nordpolnische Gebiet, Litauen, Lettland und Estland. Da aber die drei legtgenannten Länder durch äußerst spärliches Material so gut wie fortfallen, ift es eigentlich eine Bearbeitung der älteren Bronzezeit Dft= und Weftpreußens. Aber auch die weftlichen und füdlichen Nachbargebiete werden jum Bergleich fehr ftark herangezogen, so werden g. B. über 100 jum größten Teil noch unpublizierte pommersche Funde der Betrachtung eingefügt. Wichtig für Bommern ist vor allem Sturms "westlicher Rulturkreis", der sich in der III. Periode von Westpreußen längs der Rüste bis zum Samland, ja bis ins Memelgebiet hinzieht. Für ihn sind Hügelgräber mit Skelettbestattungen und ostdeutschen Ösennadeln, Spiralscheibenkopfnadeln, Northykener Beilen (für die der Versasser den Namen "baltische Streitagt" vorschiegt) und stridgruppenverzierten Armringen kennzeichnend. Aber auch nordische Formen sehlen in diesem Kulturkreis nicht: Griffzungenschwerter, Gürtelbuckel, Doppelsknöpen und Stangentutus. knöpfe und Stangentutuli — neben anderen, nur in Depot= und Gingelfunden vertretenen Formen wohl die Gegengabe für den oftpreußischen Bernftein, als deffen Bermittler der Berfaffer die Träger des weftlichen Rulturkreifes, der "fubnordischen" Rultur, anfieht. Much aus dem öftlichen Sinterpommern können wir die Hügelgräberkultur klar nachweisen, besonders in den Kreisen Stolp, Rummelsburg und Schlawe. Nicht so klar scheint sich der "westliche Kulturkreis" für die I. und II. Periode zu ergeben, vor allem wegen Mangels an gut untersuchten Grabern; besonders für Bommern muß hier diese Frage noch fehr ftark nachgeprüft werden. Man vermißt überhaupt für die I. und II. Periode ein stärkeres Eingehen auf die endneolitischen Kulturen und vor allem Gräber dieses Gebietes, die doch wohl für die Beurteilung der spärlichen Periode-I-Gräber, die vielleicht nur mehr oder weniger zufällig eine Bronzebeigabe enthalten, von ausschlaggebender Bedeutung wären. — Außer den zahlreichen nur erwähnten sind auf Taf. 25 auch einige pommersche Funde abgebildet: a) Nedde sit a. Rügen: Halskragen und zwei Spiralscheibensknopfnadeln; b) Dombrowe (jest Schöneichen) Kr. Stolp: Gürtelblech, Urmring und zwei kleine Gürtelbuckel; c) Ireten Rr. Rummelsburg: Spiralscheibenkopfnadel und strichgruppenverzierter Urmring. Sans Jürgen Eggers. Stettin.

Waldtraut Bohm, Die ältere Bronzezeit in der Mark Brandenburg (= Borgeschichtliche Forschungen H.9). Berlin und Leipzig, Walter de Grunter & Co. 1935. 143 S., 32 Taf. und 6 Kart. Brosch. 18 RM.

So wie uns Sturms von den östlich von Pommern gelegenen Landschaften eine eingehende Behandlung der Bronzezeit gab, so tut dies W. Bohm in derselben Schriftenreihe für das südlich angrenzende Gediet. In eingehender Darstellung wird jeder einzelne Gerätetyp erläutert, und vieles hat auch für Pommern seine Gültigkeit, solange wir hier noch keine ähnlich gründliche Bearbeitung dieser Spoche besitzen. Bon grundsässlicher Bedeutung sind Beobachtungen über den allgemeinen Charakter der einzelnen bronzezeitlichen Berioden: Per. I: Die "Zeit des Importes (von meist Fertigsabrikaten) über weite Gebiete hin", Per. II: "Beginn der Herausbildung engerer Kulturkreise in Nordund Mitteleuropa", Per. III: "Berausbildung kleinerer Untergruppen innerhalber genannten Kulturkreise". Auch andere Beodachtungen wie die Berbreitung gewisser Lokaltypen längs Flußgistemen und die Bedeutung der Wassercheiden als Kulturgrenzen sind allgemein wichtig.

Anderes ist weniger befriedigend. So vermist man im Materialteil eine genauere Kennzeichnung der in jedem geschlossenen Funde enthaltenen Typen. Bei den zahlreichen Abbildungen, die dem Werk beigegeben sind, hätte dies leicht möglich sein müssen. So aber kann man sich nur auf Umwegen durch vielsaches Nachschlagen die geschlossenen Funde rekonstruieren, und selbst bei einem so wichtigen Gräberselbe wie Weitgendorf (Priegnity) bekommt man mur lückenhaft eine ungefähre Vorstellung von den einzelnen Grabinhalten. Auch die Karten sind bei aller Eraktheit nicht übersichtlich genug und die Zeichen oft nach nicht ganz zweckmäßigen Gesichtspunkten ausgewählt. So gestatten z. B. die Karten I, III und V, auf denen Hügelgräber, Flach= und Brandgräber dargestellt werden, nur die Beobachtung, daß es in allen Teilen Brandenburgs in allen dargestellten Epochen alle diese Grabsormen gibt. Wenn

man dagegen bei denfelben Rarten die Gräber nicht nach ihrer Form, fondern nach ihrem Inhalt aufteilt, fo gelangt man auf Grund desfelben Materials gu weit klareren Ergebniffen.

Stettin.

Sans Jürgen Eggers.

Richard Sennig, Wolag Bineta? Berfuch einer Rlärung der Bineta= Streitfrage durch geographisch=historische, verkehrswissenschaftliche und text= kritische Untersuchungen (= Mannus=Bücherei Bd. 53). Leipzig, C. Kabitsch 1935. 113 S., 7 Abb., 1 Karte. Brofch. 9,60 RM, geb. 11 RM.

h. unternimmt den intereffanten Bersuch, die "Bineta-Frage" mit den Mitteln der Berkehrswiffenschaft zu lösen, indem er einerseits die mittelalterlichen Seewege im vorpommerichen Ruftengebiet, andrerseits die Lage der damaligen Seehafen untersucht. Er unterscheidet (S. 36 ff.) meernahe (Anlauf= hafen mit Durchgangsverkehr, Tauschplätze fremder Waren, z. B. Wisby, Ropenhagen, Stralsund, Kolberg) und meerferne Lage (Güterhäfen mit überslandhandel ins Hinterland, z. B. Lübeck, Stettin, Truso, Nowgorod). "Falls nämlich Zumne ein vorwiegend auf Handelsverkehr mit dem Hinterland einsgestellter Hafen war, haben wir das Recht, zu behaupten, der Platz müsse sich landeinwärts, also oderauswärts, von der Küste zurückgezogen haben. War aber Jumne ein Anlaushasen und Durchgangsplatz der Schiffahrt, so kann es ger keins Onderta der über den der der der

gar keine Debatte darüber geben, daß lediglich eine am offenen Meere gelegene Stadt einer solchen Aufgabe gerecht werden konnte" (S.39).

Für die Entschiung dieser Frage verläßt aber H. die Methoden der Verkehrswissenschaft. Statt die Voraussetzungen des Handels und Verkehrs im 10./11. Jahrhundert zu untersuchen (Welche Waren werden gehandelt? Wer ist der Abnehmer, wer der Händler, wer der Erzeuger? Wo verläuft der Berkehr?), und statt die zahlreichen Importsunde (Waffen und Schmuck der Wikinger, Sacksilber- und Münzsunde) verkehrswissenschaftlich zu deuten, ana-Infiert H. den Jumne-Bericht Adams von Bremen: ein Platz, in dem Byzantiner und Nordgermanen verkehren und die Waren aller nordischen Nationen zu finden sind, könne "nur am offenen Meere liegen" (S. 40). Wer das aller-dings "mit unentbehrlicher Notwendigkeit" (ebd.) aus dem Adamtert herausdiesen wermag, der muß das versunkene Vineta an der Peenemündung suchen — H. verlegt es auf den Verlagtend beim Ruden — und zeigen, weshalb es nicht am Strelasund gelegen hat (nach H. S. de aus dem Grunde nicht, weil "jene Stelle nicht zum Lande der pommerschen Serzzsgegehörte". Nichts deutet jedoch darauf hin, daß Jumne zu "Pommern" gehört habe und daß der Herzichaftsbereich der Pommernherzöge im 11. Jahrhundert auch nur dis zur Peenemündung gereicht habe, troß H. S. 88). Ferner ist der Nachweis zu sühren, daß außer der Knytlingasag sichon Sven Uggesson und Sago Grammaticus, die unabhängig voneinander Jumne-Jomsborg und Julin gleichseten, sich im Arrtum besinden Viese Schmieriakeit bei Sara löst H. dahurch, daß der Ner-Irrtum befinden. Diese Schwierigkeit bei Saro löft S. dadurch, daß der Berausgeber des erften Sagodrucks (1514) den Tegt verfälscht haben foll, indem dieser für Jume stets Iulin und für Jomsborg lulinum oppidum geschrieben habe. Die eingehende Beweisführung (S. 48—59) steht jedoch völlig in der Lust. Was schon die Knytlingasaga zu dem gleichen "Irrtum" veranlaßt haben mag, "wage ich nicht zu beurteilen" (S. 55), ebenso weiß H. nicht, wie er den "Fehler" des Sven Uggesson erklären soll; "irgend etwas kann hier nicht stimmen" (Abd.) Vain die Totsache des hereits die nardischen Sistariker des men" (ebd.). Nein, die Tatsache, daß bereits die nordischen Hillstein des 12. Jahrhunderts Jumne, Iomsborg und Julin gleichsen, läßt sich nicht weg-diskutieren, andrerseits läßt sich aus Abam, Helmold und der Iomswikinger-saga eine Klarheit über Jumnes genaue Lage nicht gewinnen. Auf salschen Voraussetzungen beruft auch das Kapitel "Die Verkehrslage

von Julin-Wollin" (S. 40-48), das "niemals eine über die engste lokale Bebeutung hinausgehende Rolle gespielt hat" (S. 48). Das hat H. inzwischen in einem temperamentvollen Auffat gegen R. Burkhardt erneut unterftrichen (Die Jagd nach Bineta. Gine wirkliche Antwort auf eine vergebliche "Antwort". Unser Pommerland 21. Ig. [1936] S. 16ff.). H. geht unerschütterlich von der Boraussegung aus, daß nur die Peene als Fahrweg in Betracht kam (was zutreffen mag, fich aber nicht beweisen läßt) und daß allein aus diesem Grunde Wollin niemals eine Fernhandelsbedeutung gehabt haben kann, -

oder aber es müssen "im vorliegenden Falle alle sonst geltenden Regeln der Berkehrswissenschaft unzutrefsend" sein (S. 42). Das sind sie aber keineswegs, wenn man den Berkehr des 11. Jahrhunderts richtig berücksichtigt, für den Stettin zunächst ungünstiger lag. H. verspricht, sich zu bekehren, wenn man ihm Handelsschiffe nachweist, die von der Ostse nach Wollin gesahren sind. Sbo II 15 erwähnt, daß 1124 "die meisten Juliner ihres Handels wegen über See sortwaren", Herbord II 40, daß von den Julinern "die größte Menge ihren Geschäften nachging, indem sie im Ausland (in exteris partibus) umherreisten". Sischof Otto von Bamberg schickt 1128 von Wollin aus eine Gesandsschaft zu Schiff nach Dänemark, die mit einem "ziemlich großen Schiff voll Jutter" (navem grandiusculam, Herbord III 30) zurückkehrt. Ob diese Schiffe die Peene benutzt haben, ist leider nicht ausdrücklich überliesert.

So zwingend das Buch beim ersten Lesen erscheinen mag, so sehr löst sich bei näherem Zusehen der aus Mutmaßungen, Möglichkeiten und Fehlern aufgesführte Bau doch völlig auf, und die richtige Anwendung der verkehrswissenschaftlichen Probleme vermag die Gleichsetzung von Zumne und Wollin nur

zu festigen.

Der Umstand, daß das Buch in der Mannusbücherei erschienen ist, weckt die Erwartung, als sei das "Bineta-Problem" auch unter Gesichtspunkten der Vorgeschichtswissenschaft betrachtet. Gelegentlich werden zwar derartige Fragen aufgegriffen und auch die Funde und Grabungen von Wollin erörtert, aber in einer so laienhaften Form, daß sich ein Eingehen darauf erübrigt. Aussührlich habe ich mich mit Hennigs Buch bereits in den Monatsblättern der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde 50. Ig. (1936) S. 33—46 auseinandergesetzt (Das "Vineta"-Problem im Lichte der Verkehrs-wissenschaft).

Stettin. Bermann Bollnom.

Robert Burkhardt, Die Jagd nach Bineta, ein Überblick und eine Antwort. Swinemunde, Berlag W. Fritsche 1935. 84 S. Brosch. 0,70 RM.

Das Büchlein ist bestimmt für eine breitere Offentlickeit und will einen überblick über die so verworrenen Bineta-Probleme geben. Auf alles gesehrte Beiwerk ist bewußt verzichtet. Es bringt die wichtigsten Quellenstellen in deuticher übersezung und berichtet anschausich besonders über die älteren Forschungen. Es zeigt die Entwicklung der mittelasterlichen Jumne-Iomsborg-überlieserung und die Entstehung der "Vinetasage". Es gibt eben keine echte alte überlieserung, sondern das Vinetaproblem wird erst durch die humanistischen Gesehrten geschaffen und sindet dann seinen Niederschlag in der neuzeitzlichen Bolkssage und in Seekarten. Es ist jezt eine im Meere versunkene Stadt. Dieser in den Quellen durch nichts zu begründende Glaube hat Jahrshunderte die Forschung wie eine sige Idee beherrscht und manche heute noch nicht losgelassen. Von dem Hin und Her der Meinungen gibt das Büchlein ein eindrucksvolles Vild und vermag daßer als nützliche Einführung in die Broblematik zu dienen trotz mancher Schönheitssehler. Als "deutliche Antwort" auf Hennig wird man es jedoch nicht gelten lassen können, da dessen Argumente doch zu wenig gestreist werden.

stettin. Hermann Bollnow.

Joseph Kirchberg, Raiseridee und Mission unter den Sachsenkaisern und den ersten Saliern von Otto I. bis Heinrich III. (= Eberings Historische Studien H. 259). Berlin, Berlag Emil Ebering 1934. 164 S. Brosch. 6,60 M.

Das Verhältnis der mittelalterlichen Kaiserpolitik zur Oftpolitik ist eigentslich ununterbrochen seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts Gegenstand einzgehendster historischer Betrachtung gewesen, ganz besonders aber in den Jahren nach dem Weltkriege, in denen Historiker wie G. v. Below, F. Kern, U. Hofmeister u. a. erneut das mittelalterliche Kaiserproblem aufgriffen und einer Klärung näher zu bringen versuchten. Gegenüber der Ablehnung der Politik Ottos I. und seiner Nachfolger durch v. Below und Kern, die in den Beziehungen der deutschen Herrscher zu Italien die Ursachen sür den Mangel einer kraftvoll und energisch betriebenen deutschen Oftpolitik sahen, vertrat

Brackmann mit guten und überzeugenden Gründen die Ansicht von der unlösbaren Zusammengehörigkeit von Ost- und Italienpolitik, eine These, die nunmehr auch die vorliegende Untersuchung in vielen Punkten bestätigt. Denn K. kommt in seiner sorgfältigen und kritischen Studie, die er mit einer knappen Behandlung des Ostproblems im historischen Zusammenhang und mit einem ideengeschichtlichen Überblick einleitet, zu dem Ergebnis, daß nicht aus dem Königtum, sondern aus der Idee des alle christlichen Völker umfassenden Kaisertums "die stärksten Impulse, große Ostlandpolitik zu treiben und diese Gebiete dem Christentum einzugliedern", erwuchsen. Der die auf den Osten gerichteten Pläne und Absichten der deutschen Kaiser beherrschende Gedanke war daher nicht "militärischer Imperialismus oder die Germanisserung des Ostens", sondern vielmehr die Idee der christlichen Mission, "die der kaiserlichen Ostpolitik ihre Größe und Weite gab". Wenn trozdem die Missionsbestredungen der Kaiser zum Scheitern verurteilt waren, so sieht K., und sicher nicht mit Unrecht, die Gründe dassier eruntal in dem völksischen Gegensat, weiterhin in der mangelnden Unterstügung der Kaiser durch Adel und Geistlichkeit und endlich in der Schwächung des Kaisertums seit dem Tode Heinrichs III.

Auf Einzelheiten der Kichen interessanten Aussührungen näher einzugehen, ist leider in diesem Zusammenhange nicht möglich, doch mag immerhin hier noch darauf hingewiesen werden, daß die Ostpolitik des frühen Mittelalters durch den Versasser besonders in dem umfangreichen Abschnitt "Kaisertum und Ostpolitik" eine ihre Grundlagen und Ziele klar herausarbeitende Darstellung

erfährt. Stettin.

Adolf Dieftelkamp.

Karl Hampe, Der Zug nach dem Often. Die kolonisatorische Großtat des deutschen Bolkes im Mittelalter (= Aus Natur und Geisteswelt Bd. 731). 3. Aufl. Leipzig und Berlin, Verlag B. G. Teubner 1935. 108 S. Geb. 1,80 RM.

Karl Hampe hat vor seinem Tode noch die Freude gehabt, die 2. und 3. Auflage seiner kleinen ostdeutschen Kolonisationsgeschichte zu erleben — Beweis dassüt, daß er mit dieser Schrift, die doch abseits von seinem eigentlichen Forschungsgebiet zu liegen schien, schon früh einer wachsenden Teilnahme gerade an diesem Thema der deutschen Geschichte gedient hatte. Leider hat sich nie die Möglichkeit ergeben, den ursprünglichen Tert bei den Neuausgaben zu verbessern, und so liegt auch in der 3. Aussach der Tert der 1. von 1920 unverändert vor. Das ist umso bedauerlicher, als die Erforschung des deutschen Ostens gerade in den letzen Jahren erst voll in ihrer Bedeutung erkannt und besaht worden ist und heute schon eine reiche Spezialliteratur auch sür größere Jusammenhänge besteht, die von H. weder im Tert noch in der Literaturübersicht verarbeitet werden konnte. Es muß daher gewünscht werden, daß bei einer weiteren Auflage das Schrifttumsverzeichnis durchgearbeitet und auf den Forschungsstand der Gegenwart gebracht wird, während an der Darstellung Karl Hampes selbst keine sremde Hand zu ändern brauchte.

Bena. Erich Maschke.

Werner Emmerich, Der Deutsche Dsten. Die kolonisatorische Leistung des deutschen Bolkes im Mittelalter. Leipzig, Bibliographisches Institut o. S. [1935]. 39 S. Ppbd. 0,90 M.

Der Wert des Büchleins beruht ausschließlich auf den 63 guten, gewandt ausgesuchten Bildreproduktionen, während der scholonenhafte Text den Iweck ihrer Erläuterung zwar durch gedrungene Darstellung der großen Linien erstüllt, im einzelnen aber oft nicht befriedigt. Bei aller Kürze hätte des Deutschtums in Ostgalizien, Mittelpolen und Posen — Lücks Buch? — und neben den Wendenstämmen und Posen der Kaschuben und Pomoranen gedacht werden müssen. Es wird nur die Gnesener Domtür abgebildet. Die etappenweise Weiterwanderung der Siedler kommt nur durch die Bemerkung zur Geltung, es sein nach Niederschlessen Kolonisten aus Brandenburg, nach Mittelschlessen vornehmlich solche aus meißnischen Landen gekommen (?) (S.36). Die germanischen Bölker wanderten doch nicht erst seit 375 infolge eines Hunneneinbruchs ab

(S. 10), und die Slaven brängten erst weit später nach. Mit der Gründung Rigas 1201 soll sich ein nie existierender Erzbischof Albert von Bremen einen Stütpunkt geschaffen haben — es handelt sich um einen dortigen Domherrn (S. 42). Unverständlich bleibt, weshald zu Beginn des 13. Jahrhunderts neben dem Bistumsgediet Troppau-Jägersdorf, das damals zu Mähren gehörte, und Teschen als "Hauptlandschaften" Schlessens bezeichnet werden. Der Satz S. 31: "Als der Aufstand . . . abermals losdricht, die Mecklendurg sich ergeben muß" usw. ist, da von jener disher nie die Rede war, dem uneingeweihten Leserschwer verständlich. Kann man wirklich bei diesem ehrlichen Kampse behaupten, Adolf von Holstein sei "slavischer Hinterlist erlegen" (S. 32)? Breslau.

Kurt Lick, Deutsche Aufbaukräfte in der Entwicklung Polens. Forschungen zur deutsch = polnischen Nachbarschaft im ostmitteleuropäischen Raum (= Ostdeutsche Forschungen, hrsg. von B. Kauder, Bd. 1). Plauen i. B., Berlag Günther Wolff 1934. 680 S. Geb. 15 M.

Diese Schrift wurde der Siftorischen Gesellschaft für Bosen gu ihrer 1935 ftattgefundenen 50-Jahrfeier von einem Rreis jungerer Mitglieder gewidmet. Es muß als eine ideale Gemeinschaft bezeichnet werden, wenn der Verfasser Kurt Lück bei der Meisterung des umfangreichen Themas die selbstlose Unterstützung eines gleichgesinnten jungen Forscherkreises fand. Auf diese Weise ift ein wissenschaftliches Werk entstanden, das in großartiger Sonthese die ichöpferischen Rrafte des deutschen Bolkstums auf polnischem Boden deut= Den Grundgedanken fpricht Lück in der "Ginführung" aus: "Mein Beck versucht zum erften Mal eine zusammenfassende Darftellung ber Rräfte, die Bolen im Laufe einer taufendjährigen Entwicklung bei feinem deutschen Nachbarn geliehen hat, um mit ihrer Hilfe feine Stellung als "Bormauer der westlichen Zivilisation" (rpzedmurze kultury zachodniej) zu unter-bauen. "Neben eigenen Forschungen und denen seines Freundeskreises baut Lück duen. Ichen eigenen Forschungen und denen seines Freundeskreites daut Luck eine Beweisführung bewußt auf den Arbeiten polnischer Gelehrter auf und veranschaulicht dies durch eine stattliche Anzahl polnischer Jitate. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den deutsch-reußischen Beziehungen und Polen dis 1340. Ursprünglich war Polen nur das Durchgangsland für den deutsch-reußischen Handel, der für das 12. Jahrhundert z. B. zwischen Kegensburg und Kiem nachzuweisen ist. Schon damals begann eine deutsche Einwanderung in die südösstichen Gebiete Polens. Der mittelalterlichen deutschen Kolonisation im Erzb. und Leinpalen Kommerallen Wessenze und Krienien ist des nöchte in Groß= und Rleinpolen, Pommerellen, Masovien und Rujavien ist das nächste Rapitel gewidmet, wobei sich Lück teils anerkennend, teils kritisch mit der polnischen Wissenschaft auseinandersetzt. An der Bestignahme Rotreußens für Bolen ist das deutsche Element weitgehend beteiligt gewesen (Kap. 3). Hier kann Lück auf Grund ausgedehnter eigener Forschungen gang neue Bahlen für die Stärke der deutschen Bevölkerung in Stadt und Land nachweisen. Um 1350 haben nach feinen Berechnungen die Deutschen mindestens 20-25 Prozent der Gesamteinmohnerschaft Bolens gebildet. Städte wie Rrakau und Lemberg haben sich erst im 16. Jahrhundert aus überwiegend deutschen Orten zu solchen mit polnischer Mehrheit entwickelt. Auch deutscher Abel hat sich in Bolen und Rotreußen niedergelassen, Deutsche sind die Schöpfer und Träger des polnischen Außenhandels gewesen, und an der Universität Krakau stellten damals die Deutschen die Sälfte aller Scholaren. Von dieser großartigen deutschen Gemunderwegenstelle ist dann im 16. und 17. Jehrhundert immer werieger zu Einwanderungswelle ist dann im 16. und 17. Jahrhundert immer weniger zu spüren. Fast restlos ist sie — die Gründe sind verschiedener Art — im pol-nischen Bolkstum aufgegangen. Diesem konnte sich auch die "deutsche Ausseseeinwanderung im Goldenen Beitalter des polnisch-litauischen Doppelreiches" (Rap. 4) auf die Dauer nicht entziehen. Bu ihr gehörten Großhandelsgeschlech= ter wie die Boner in Rrakau, die mit den Juggern verglichen werden konnen, die Familie Scharfenberg, die den Buchdruck nach Polen brachte, deutsche Artike Arzte, Baumeister, Humanisten und Lehrer. Das II. Jahrhundert brachte eine dritte deutsche Einwanderungswelle (Kap. 5), zumeist aus Brandenburg, Schlesien und Pommern, der schon eine zahlenmäßig geringe Zuwanderung aus Holland mit der Begründung der ersten "Hollandereien" (später Hauländereien) vorausgegangen war. Die Keste dieses Deutschtums fand der preußische Staat

in den ihm in den polnischen Teilungen zugefallenen Gebieten vor. Das letzte Rapitel weist auf die deutschen Aufbaukräfte im niedergehenden und sich erneuernden Polen hin (18./19. Jahrhundert). Dieser Abschnitt bringt die Mitarbeit von Albert Breyer, der die Entstehung der deutschen Industrie in Kongreßpolen schilder, und die Darstellung des deutschen Anteils am Aufbau des polnischen Geisteslebens und der Kunst im 19. Jahrhundert aus der Feder von Martin Kage. Ein überblick über die jüngsten deutschen Siedlungen in Galizien, Kongreßpolen, Wolhynien, dem Cholmer und Lubliner Lande schließt das Werk ab, dessen Wert als Zusammenfassung tausendsähriger deutscher Kulturleistung im östlichen Vorlande des Deutschen Keiches nicht leicht zu überschäßen ist. Die zu erwartende Neuausslage des schon vergriffenen Buches wird die Kichtigstellung einer Keiche einzelner kleiner Irrümer und Ungenaussekeiten und die Auswertung neuer Forschungen bringen. Die Grundlinien der Darstellung aber, für die aussührliche Quelsenbelege angegeben werden, dürften jeder kritischen Prüfung standhalten.

Berlin-Dahlem. Frig Morré.

Walter Treichel, Oft land Pommern. Streiflichter aus Wirtschaft, Kultur und Politik. Herausgegeben vom Bund Deutscher Often, Landesgruppe Pommern und dem Grenzlandamt der Provinzialverwaltung. Berlin und Stettin, Verlag Der Nahe Often 1935. 56 S. Brosch. 0,60 M.

Pommern als Oft- und Grenzland — dieses der ältesten preußischen Küstenprovinz durch das Bersailler Diktat aufgezwungene Schicksal ist bisher im
Reiche nicht immer im rechten Maße gewürdigt worden. Die Grenzzerreißung
fügte Oftpommerns Wirtschaft unermeßlichen Schaden zu. Die veränderten Bedingungen der Nachkriegszeit ließen den Stettiner Hasen veröden. Und aut
Grund einer ungesunden, liberalen Bevölkerungspolitik konnte durch jahrzehntelange Abwanderung gegenüber dem polnischen Bevölkerungsdruck an der Grenze
eine gefährliche Leere entstehen. Hier hat erst der nationalsozialistische Staat
durch eine großzügige Siedlungs= und Wirtschaftspolitik endgültig Wandel
geschaffen und dem neuen Charakter Pommerns als Grenzland Rechnung getragen Im Aufzeigen dieser Dinge liegt der Sinn der vorliegenden, mit tresfenden Bildern ausgestatteten Schrift, der gerade außerhalb Pommerns Berbreitung zu wünschen ist.

Berlin-Dahlem. Frik Morré.

Ernst Birke, Der deutsch = slawische Grenzraum als Zone politisch = historischer Ideenbildung. Breslau, Kommissionsverlag Trewendt & Granier 1935. 15 S. Brosch. 0,50 M.

Eine vom Arbeitskreis für gesamtschlesische Stammeskultur herausgegebene kleine Schrift, die im wesentlichen eine Polemik darstellt gegen den "Nahe Often"-Kreis mit seinem Hang zu Unklarheiten und Schlagworten. Verfasser setzt sich besonders mit den Schriften von Hans Schwarz und Friedrich Schinkel auseinander und weist auf ihre Schwächen hin. Er bleibt uns aber selber eine Darstellung und Stellungnahme schuldig, wie sie der weitausgreisende Titel verspricht. Der Rahmen einer nur 15 Seiten umfassenden Broschüre dürste dafür auch kaum das erforderliche Gelände abgeben.

Stettin. Erich Murawski.

The Cassubian Civilization by Fr. Lorentz, Ph. D., Adam Fischer Ph. D., and Tadeusz Lehr-Spławinski, Ph. D. with a Preface by Bronisław Malinowski, D. Sc. — London, Faber and Faber Limited 24 Russel Square 1935. XXVI, 400 S. (Die Kajchubische Kultur mit einem Borwort von Br. Malinowski, D. Sc.) mit zahlreichen Abbildungen und einer Karte (1935). Geb. 1 Guinea.

Ahnlich wie die vor dem Erlöschen stehende niedersorbische Mundart in der Niederlausis durch die grammatischen und lexikalischen Arbeiten des jüngst verstorbenen Prosessors Ernst Mucke zu einer bestbearbeiteten wissenschaftlichen Darstellung gekommen ist, so hat das kleine, den nördlichen Teil des Korris

dors von Konik bis Bukig bewohnende, etwa 150 000 Seelen gahlende Bolk ber Raschuben in den legten Sahrzehnten in Friedrich Lorent einen Forscher und Kenner gefunden, der uns in seiner Gramatyka Pomorska seit 1927 ein jest bereits auf 1016 Seiten angewachsenes monumentales wissenschaftliches Gebäude dieser Sprache zu liefern im Begriff ist, wie es an Gründlichkeit sonst kaum erreicht wird. In dem vorliegenden Werke vereinigen sich mit Lorenz zwei andere hervorragende Slavisten, um mit dem Mittel der englischen Weltsprache die breiteste Ofsentlichkeit für diesen Volkssplitter zu interessieren, der allerdings nach feiner Geschichte, feiner geographischen Lage, feiner fprachlichen und allgemein volkischen Eigenart in machfendem Grade allgemeines, nicht nur wiffenschaftliches, Intereffe zu beanspruchen berechtigt ift.

Der, 184 Seiten umfassende, größte Beitrag von Dr. Lorent — polnisch erschienen 1934 in Thorn — beschränkt sich allerdings in ethnologischer und fprachlicher Beziehung auf eine kurze einleitende überficht von nur 17 Geiten und gibt dann in dem Hauptteil eine außerordentlich reiche Darftellung des gesamten wirtschaftlichen, sozialen und geistigen Lebensstandes der Kalchuben, die er wirklich gründlich kennt. Seinen auf den letzen 6 Seiten gemachten Unsatzu einer Bergleichung der kaschubischen und polnischen Kultur — Schlußergebnis: "So sind die Kaschuben innerlich geblieben, was sie von Anbeginn her waren: ein echter flavischer Bolksstamm" — sett dann der zweite, 150 Seiten umfassende, Beitrag von Adam Fischer-Lemberg fort, indem er die gesamte kaschubische Bolkskultur mit der polnischen und z. T. allgemein flavischen Folklore in organischen Zusammenhang zu bringen sich bemüht. Schluß= ergebnis: "Beide, die kajchubische und polnische Bolkskultur, unterscheiden sich in keiner Beziehung voneinander, da beide mesentlich polnisch find" (S. 328-331).

weis grundzüglicher Dialektverwandtichaft den Nachweis, daß das Kaschubische mit den ausgestorbenen westslavischen Mundarten, vom Polabischen bis zum Bommersch - Slowinzischen, zusammengehört und seinen nächsten Berwandten in der gefamten westslavischen Sprachgruppe im Polnischen hat. Die Schleichersche, 1896 auch noch von mir vertretene, gruppenmäßig tren-nende Unschauung von Oft- und Weftlechisch, wobei das Oftlechische von den spezifisich polnischen Mundarten repräsentiert wird, wird von Lehr-Spławinski im Anschluß an die bekannte "Wellentheorie" von Johannes Schmidt zu einem allmählichen übergang von Mundart zu Mundart, d. h. vom westlichsten zum östlichsten Vertreter dieser mundartlich so reichen lechischen Gesamtgruppe, erweicht.

Das gange Werk wird von dem Londoner Unthropologen Malinowski in einem 8 Seiten umfassenden Borwort in den großen Zusammenhang der sprach= lichen Minoritätenkämpfe des 19. Jahrhunderts gestellt, deren Lösung er am glücklichsten in der Schweiz, im kaiferlichen Ofterreich, in Großbritannien und den Bereinigten Staaten gefunden fieht und für deren gerechte Behandlung auch in bezug auf eine fo mingige Minderheit wie die des kaschubischen Bolksstammes er in der Trilogie dieses Werkes einen bedeutsamen wissenschaftlichen Wegweiser erkennt.

3weifellos darf das vorliegende Werk mit Recht Unerkennenung als eine Sammlung ernfter wiffenschaftlicher Arbeiten beanspruchen. Es ist in allen feinen Teilen mit umfaffender, bisweilen fast minutiojer, Renntnis und Dar= stellung des Stoffes und mit einer gelegentlich fast rührenden Liebe zum Gegen= ftand und allen seinen großen und kleinen Zügen geschrieben, und es läßt die großen miffenschaftlichen Gesichtspunkte - von Einzelheiten feben wir ab Un der Tatfache, daß wir es bei diesem kaschubischen nirgends vermiffen. Bolkssplitter mit einem echt flavischen Stamm, bem letten Reft ber fonft völlig im Germanentum aufgegangenen weftlechifden Sprachengruppe von der Elbe bis zur Weichsel, zu tun haben, mit einem Stamm, der seit Jahrhunderten politisch und konfessionell ftark unter polnischem Ginfluß gestanden hat, der aber trogdem das Bewußtsein seiner relativen innerlichen Gelbständigkeit gegen= über dem Bolentum bis in die neueste Zeit behalten hat und behauptet - fo

jehr, daß jeht sogar die Anfänge einer eigenen Literatur sich hervorwagen —, an dieser Tatsache, sage ich, zu zweifeln, wäre lächerlich. Großpolnische Aspirationen, wie sie z. B. jüngst der "Atlas westslauchen zu wollen, ist zwar dei won Kozierowski pflegt, auf diese Tatsache gründen zu wollen, ist zwar dei unseren östlichen Nachdarn beliedt, aber ebenso abwegig, wie etwa die phantastische Meinung, den Kelten Irlands oder der Bretagne gedühre das Recht auf Wiedereroberung Westeuropas dis in die Rheinlande, weil doch vor Jahrtausenden dort die Kelten gesessen hätten. Ich stelle mit Bestiedigung sest, daß Dr. Lorenz, ebenso wie er Kozierowskis Berstiegenheiten scharf kritisiert hat, sich auch in seinem umfassenden Beitrag zu dem vorliegenden Sammeldand von dem Mißbrauch wissenschaftlicher Studien und Ergebnisse zu politischen Iweeken völlig freihält; es ist reine deutsche Wissenschaftlichkeit, die seine Arbeit auszeichnet. Dagegen klingt in Fischers Beitrag (S. 330 f.) der politischen antionalistische Untergrund seines wissenschapschaftlichen Interssed Powszechny" 1889 die fast schwarerische Aufsachen "Przegląd Powszechny" 1889 die fast schwarerische Aufsachen zurschlassen wirden klingt in Sischer und Wächter des Gvangeliums durch Fischer Weichsel als die Wahrheit des Evangeliums durch Fischer worden ist, so auch die kaschubischen Fischer am Mündungsgebiet der Weichsel als die Hawinski klingt schließlich ein leises Bedauern heraus, daß die übrigen westelechischen Stämme und Sprachen nicht auch, wie das Kaschubische, politische geschichtlich unter den polnischen Einsluß gekommen sein; dann wären sie zugemeinen Bolnisch unter den polnischen Dialekte des Polnischen geworden, vom allegemeinen Bolnisch nicht mehr unterschieden als etwa die Masuren oder die ursprünglichen Schlesser.

Die durch das vorliegende Werk neu angeregten Fragen nach den tieferen Gründen der restlosen Auffaugung der gesamten westlechischen Sprachstämme durch das Deutsche, während das Polnische und sein kleiner Nachbar, das Raschubische, troß sahrhundertelanger gleicher Bedrohung mit der Germanissierung, ja teilweise tiefer Zersehung durch das Deutsche, sich behauptet haben, deute ich hier nur an. Ihre Lösung würde in die tiefsten politischen, kulturzesischtlichen, kirchengeschichtlichen und psychologischen Gebiete hineinführen und zu interessanten Parallelen auf westeuropäischem Gebiete hineinführen und zu interessanten Parallelen auf westeuropäischem Boden, nämlich der Romanissierung der Franken und Normannen, reizen. War nicht auch das englische Volk nahe daran, solcher Romanisserung durch die selbst romanisserten Nor-

mannen zu erliegen?

Berlin.

Gotthelf Bronifch.

Erich Majchke, Der deutsche Ordensstaat. Gestalten seiner großen Meister. Hamburg, Hanseatische Berlagsanstalt 1935. 128 S. Leinw. 4,80 RM.

Chriftian Rrollmann, Der Deutiche Orben in Breugen (= Preugen- führer S. 4). Glbing, Preugenverlag 1935. 76 S. Rart. 1,20 2M.

Der ritterliche Orden der Deutschen im Mittelalter ist sicherlich eine von den bedeutsamen Erscheinungen der Geschichte, die unsere Anteilnahme heute am stärksten in Anspruch nehmen. Seit Johannes Boigt die Fülle der geschichtelichen Tatsachen zu ordnen begann und Heinrich von Treitsche wegweisend vom Wesen des Ordensstaates sprach, sind nur selten Bersuche gemacht worden, die Gesamtheit der Ordensgeschichte in einer einzigen Darstellung wiederzugeben. Heute ist es die Aufgabe schlechthin, die der ostdeutschen Geschichtssichreibung gestellt ist, den lebendigen Inhalt des Deutschen Ordens und seines preußischen Staates allen, die danach fragen, nahezubringen. So ist es kein Jufall, daß zwei der berusensten ostpreußischen Historiker salt gleichzeitig eine kurze allgemeinwerständliche Ordensgeschichte vorlegen. E. Maschke hat den außervordentlich interessanten Bersuch zemacht, das Wesen des Ordensstaates, das er einseitend knapp herausarbeitet, an den Gestalten von fünf seiner größten Meister zum Ausdruck zu bringen. Er wählt dazu "Hermann von Salza, der dem jungen Orden die Richtung zum Staat gab, Luther von Braunschweig, der die inneren Kräste des Preußenlandes zur schönsten Blüte entsaltete, Winzich von Kniprode, der die Fülle äußerer Macht glanzvoll vertrat, Heinrich von Plauen, der sich gegen den Orden stellte, um den Staat zu retten, und

Albrecht von Brandenburg, der aus dem geistlichen Ordensstaat ein weltliches Herzogtum machte". Die Stellung dieser Jührer zur geschichtlichen Entwicklung des Ordens bestimmt er danach, wie tief sie in ihrer Persönlichkeit dem jeweisigen Entwicklungsstande entsprachen und in welcher Größe sie ihm Ausdruck zu geben vermochten. Seine Darstellung ist immer lebendig und fesselnde Schr. Krollmann hat aus der vollen Beherrschung des riesigen Stosses heraus ein wohlabgewogenes Gesamtbild geschaffen, das ohne alles entbehrliche Beiwerk die großen Linien vortrefslich herausarbeitet. Der Bedeutung des Ordens wird er mit dem eindrucksvollen Saze gerecht, daß die Beschung des Kulmerslandes die Geburtsstunde eines neuen Deutschland gewesen sei: "Indem der Deutsche Orden sich anschiekte, im Preußenlande einen unabhängigen Staat zu gründen, machte er sich zum Träger des nationalen Willens, der in dem gewaltigen Drange nach dem Osten zum Ausdruck kam, und gab dem Kampfe gegen die Heiden eine den völkischen Besangen entsprechende Richtung. Die pommersche Landesgeschichte wird besonders den übersichtlichen Abris der verzwickelten Rechtsansprüche auf Pommerellen begrüßen.

Berlin=Dahlem. Erich Weife.

Franz Lübtke, Der Deutsche Ritterorden, der Wiedereroberer und Rolonisator des deutschen Ostraumes (= Geschichte
der deutschen Ostlande. Eine Buchreihe zum Wesen und Werden deutscher Ostbereiche und ihres Volkes. Hrsg. v. Müller=Rüdersdorf. 14.
Buch). Langensalza=Berlin-Leipzig, Berlag Julius Beltz o. J. [1935]. Kart.
0,80 M.

In fünf Abschnitten (Ausbruch nach Often — Heroische Zeit — Unter großen Führern — Das Banner sinkt — Die Stellung wird gehalten) läßt Berfasser bie Geschicke des Deutschen Ritterordens vor unsern Augen abrollen. Ein Schlußabschichtit: Breußenadler — Hakenkreuz schlägt kurz die Berbindung zur Neuzeit. Tiefere Probleme werden nicht erörtert. Die einzige Quelle ist neben dem Bericht Beter Suchenwirts über die Preußensahrt Albrechts von Ofterreich vom Jahre 1377 die ältere Hochmeisterchronik, die sich nicht gerade des besten Ruses erfreut. Doch versteht es Berfasser durch den dichterischen Schwung seiner Sprache, den Leser für die Geschicke des Ordens zu erwärmen. Er reicht aber nicht an die beiden Werke von Krollmann und Maschke heran.

Auf eine Ungenauigkeit sei wenigstens hingewiesen: Wenn L. S. 6 die Preußen einen nordisch bestimmten Stamm eigener volkhafter Prägung nennt, so kann er nicht später (S. 27) sagen, daß der große Preußenausstand des 13. Jahrhunderts ein Glaubens= und Rassenkampf zugleich ist. Das eine schließt das andere aus. Kleine Ausstellungen, die sich immer ergeben werden, wenn die Arbeit nicht aus den Quellen geschöpft ist, sollen den Wert der Schrift als gut lesbaren überblick über das Kingen des Deutschen

nicht herabsetzen. Neuruppin.

Rarl Beinrich Lampe.

Ernft Lewalter, Der Große Rurfürft. Berlin, Reil Berlag 1935. 263 C. Brofch. 4 M, geb. 5,50 M.

Lewalters Schrift ist nicht für den engen Kreis geschulter Hitoriker bestimmt, sie will die Größe und Tragik im Leben Friedrich Wilhelms einem breiteren Leserkreis in leicht faslicher und ansprechender Form zur Darstelung bringen. Wir legen darum auch nicht die kritische Sonde an seine Ausstührungen, wohl wissend, daß es nicht in der Absicht des Verfassers lag, ein allen Ansprüchen gerecht werdendes Geschichtswerk vorzulegen und die bereits von Berufeneren wie H. v. Petersdorff, Waddington u. a. geschaffenen Werke ergänzen oder gar verbessern zu wollen. So dürsen wir auch mit hin und wieder austretenden Schiesheiten in der Veurteilung der historischen Situationen und politischen Maßnahmen des Großen Kurfürsten nicht allzu streng ins Gericht gehen. Erwähnt sei nur das gewiß auch den Nichtsachmann überzaschende Urteil über Georg Wilhelm in dem einleitenden Kapitel, das den Köpenicker Vertrag von 1638 behandelt. Nämlich: der Kurfürst habe durch Bewilligung der befristeten "Generalanlage" anstelle der bisherigen Seezölle

der polnischen Krone bewußt die Mittel zum Ausbau einer Marine und zur Ausbreitung der polnischen Herrschaft im baltischen Meer gewähren wollen, weil ihm die Konstellation Spanien-Osterreich-Polen contra Schweden-Generalstaaten günstige Perspektiven für die Erwerbung Pommerns zu eröffnen schien. Sine solche Sinsische Meinungen Wünsche nur halbe Entschlüsse aufkommen ließen, schwerlich zutrauen. — So geschickt Verfasser an sich den Stoff gliederte, so wenig haushälterisch versuhr er mit der Ausnuzung des ihm zur Verfügung stehenden Raumes. Auf S. 181 gelangt er erst dis zum Frieden von Oliva. Die nur noch verbleibenden 70 Seiten können nun manches Nötige und Wichtige nicht mehr fassen, das zu fagen wertvoll gewesen wäre.

Anerkennung verdienen die sich mit der Herrschertätigkeit Friedrich Wilshelms befassenden Ausführungen: Die Überwindung des Ständestaates und das weise Walten des großen Hohenzollern auf religiösem Gediet. Ein Wesentliches dagegen blieb wie in den oben genannten Werken so auch bei Lewalter unerwähnt, nämlich das Bestreben Friedrich Wilhelms, die kurfürsteiche Präeminenz gegen alle Angriffe der mittleren Reichsstände zu wahren. An der Bormachtstellung des Kurkollegs rütteln, hieß die Struktur des Reichszerstören. Aus dieser Erkenntnis heraus rang sich der Große Kurfürst aus oft begreissicher Reichsverdrossenheit doch immer wieder zur Reichsbesahung und

Reichstreue durch.

Sechzehn geschickt ausgewählte Bildbeilagen erhöhen den Wert des Buches, bem wir weiteste Verbreitung munschen.

Berlin. Hans Saring. Liane von Gengkow, Christine Wasa. Das Lebensbild einer nordischen Frau. 2. Aufl. Berlin und Leipzig, B. Behrs Berlag/Friedrich Feddersen

1935. 310 S. Kart. 4,50 RM.

Heinrich Bauer, Christine von Schweden. 2. Aufl. Berlin-Dresden, Wilhelm-Limpert-Berlag, Berlagsabteilung der Nordischen Gesellschaft 1935. 35 S. Kart. 0,50 M.

In den letzten Jahren hat sich das Interesse, das die eigenartige Persönlichkeit der Tochter Gustav Adolfs immer wieder erweckt, durch zahlreiche Arbeiten über sie bekundet. L. v. G.s. Biographie gibt bei eingehender Benutung der gedruckten Quellen vor dem Hintergrund einer breiten Zeitschilderung eine sehr aussührliche Darstellung ihres Lebens. Besonders beachtenswert ist die Wiedergabe vieler ihrer Briese an den Kardinal Azdolini, die teilweise hier zum ersten Mal in deutscher Übersetung erscheinen. Im Mittelspunkt der Aussührungen steht das psychologische Problem der Konversion der ichwedischen Königin, durch die der größte Teil ihres Lebens entscheidend umgestaltet wird. Pommern sindet insofern häusigere Erwähnung, als hier die nach ihrer Thronentsagung für sie bestimmten Domänen lagen, um deren Einkünste sie dauernd zu kämpfen hatte.

Auf ungleich engerem Raum greift Bauer das gleiche Problem an. Durch erakte und knappe Formulierungen gelingt es ihm, das Wesentliche dieser Frauenpersönlichkeit mit der nicht sehr glücklichen Mischung von männlichem Geist und weiblichem Gesühlsleben treffend zu zeichnen. Wer sich schnell mit der Königin Christine bekannt machen will, dem sei dieses Büchlein warm emp-

fohlen.

Stettin.

Hans Branig.

Rlaus Mühlmann, England und die polnische Frage im Jahre 1863. Göttinger Differt. Würzburg 1934. XI, 59 S.

Nach der Arbeit von Karl Kaiser über "Naposeon III. und der polnische Aufstand von 1863" (Diss. Berlin 1932) erscheint nun die Untersuchung der englischen Stellungnahme zu den gleichen Ereignissen in Bosen. Hier wie dort wird als wichtiger und noch nicht genügend bekannter Faktor die öffentliche Meinung über die polnischen Freiheitskämpfe herausgearbeitet. M. beginnt seine Darstellung mit der Wirkung der Alvensleben-Konvention auf die engs

lische Politik und führt sie bis zu dem diplomatischen Mißerfolg der drei identischen Juni-Noten von England, Frankreich und Osterreich. Das vom Berfasser Jitierte Wort des Grasen Bigthum: "Die Engländer wissen selbst nicht, was sie hinsichtlich des polnischen Problems wollen, schwanken zwischen Furcht vor Napoleon und Furcht vor der öffentlichen Meinung" (S. 39/40), charakterisiert die ganze englische Politik in dieser Frage iehr trefsend. Die polnische Literatur hat Berfasser nicht herangezogen. Ihre Benutung hätte vielleicht das Bild in einigen Punkten noch bereichern können. So wird z. B. die Tätigkeit von W. Zamopski, der eine ähnliche, wenn auch wesentlich unbebeutendere Rolle in London spielte wie der Fürst Czartoryski in Parts, nicht erwähnt. Über ihn hat kürzlich auch Henryk Wereszyski in den "Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie" Roczn. XIII (1933) S. 74 ss.

Stettin. Sans Branig.

Hans **Haußherr**, Erfüllung und Befreiung. Der Kampf um die Durchführung des Tilsiter Friedens 1807—1808. Hamburg, Hanseat. Ber-lagsanstalt v. J. [1935]. 271 S. Brosch. 10,80 M, geb. 11,80 M.

Das vorliegende Buch ist vor allem lebensnah durch die Parallele Tilsit—
Versailles. Es zeigt uns, wie schwer Stein um seine Erfüllungspolitik hat ringen müssen. Aber neben dieser neuen Beleuchtung der Steinschen Politik lenkt der Versaiser die Aufmerksamkeit auf allgemeine Jüge des Bolkscharakzers unserer Tilsiter Gegner, die sich wiederfinden lassen in der Geschichte der Reparationen nach Versailles. Mit Recht weist er darauf hin, daß dieses Buch deshalb schon früher hätte geschrieben werden müssen. Und das umso mehr, weil Lesage in seinem Buche, Napoléon I., créancier de la Prusse" den Deutschen vorwirft, es von seher verstanden zu haben, die Bestimmungen der Friedensverträge zu umgehen und ihre Gegner "durch Jahlungsverzug und Leistungsverweigerung zu betrügen". Es gibt keine bessere Widerlegung als

diejenige, die H. gebraucht: die Tatsachen.

Eingehender Stellung zu nehmen, gestattet der Raum nicht. Für die Zeit nach dem Friedensschluß dis zur Übergabe der Landesverwaltung an die preußischen Behörden (Nov. 1807) dürste neues Material aus den Provinzen auch einige neue Erkenntnisse bringen können. Pommern steht im allgemeinen im Buche abseits. Seine Stände nehmen aber in ihrer Politik z. B. nicht nur gegenüber den Franzosen, sondern auch in der Frage der Einkommensteuer und Domänenverwertung eine sehr bedeutsame Sonderstellung ein, die Besprecher demnächst aufzeigen wird. Zu beachten dürste auch die Tatsache sein, daß der Stadt Stettin die Kontribution von 10 Millionen auf 4 Millionen herabsgesetz, später aber, als die preußische Staatsssührung erstülke, wieder auf 10 Millionen hinausgesetzt wurde. Die Ubhandlung Hans Joachims v. Brockshusen über "Karl Christian Friedrich von Brockhusen", Greisswald 1927, hätte Aussachen in den Quellennachweis verdient.

Das Buch gibt nicht nur dem Wiffenschaftler, es gibt jedem politisch Inter=

effierten neue Erkenntniffe.

Stettin. Oskar Eggert.

Erich Gülzow, Briefe aus Pommerns Franzosenzeit von der Mutter eines Schillschen Offiziers (= Grimmer Heimat= bücherei Heft 1). Grimmen i. Pom., Berlag der Grimmer Kreis=Zeitung 1935. 31 S. Brosch. 0,50 M.

Der Schillsche Offizier, auf den der Titel hinweift, ist Karl von Keffenbrinck, mit dem sich der Herausgeber bereits in dem Artikel "Zwei Schillsche Offiziere aus Pommern" (Monatsblätter 46. Ig. S. 147 ff.) eingehend beschäftigt hat. Auf der Suche nach überlieferungen von ihm hat er Briefe seiner Mutter gefunden, die er jeht in dem gut ausgestatteten ersten Heft der "Grimmer Heimatbücherei" veröffentlicht. Sie stammen aus den Jahren 1807 und 1809 und zeigen eine tapfere Gutsfrau, die schwer unter den Nöten der Zeit leidet, aber sich nicht unterkriegen läßt. Zahlreiche Anmerkungen bieten das Nötige zum Verständnis der Briefe. Die kulturgeschichtlich wertvolle Vers

öffentlichung ist eine gute Empfehlung für das neue Unternehmen des Berslages. Kolberg. Hermann Klaje.

kolberg. Sermann Rlaje.

Hermann Witte, Die pommerschen Konservativen. Männer und Ideen 1810—1860. Berlin und Leipzig, Walter de Grunter & Co. 1936. 126 S. Geb. 3,80 RM.

Heute, wo die politische Macht des Liberalismus und Marxismus in Deutschland gebrochen ist, hat es seinen besonderen Reiz, sich zu vergegenwärtigen, welche Kräfte schon im 19. Jahrhundert sich gegen den wachsenden Sinfluß jener Ideen zur Wehr setzten. Für die preußische Geschichte kann hierzu das vorliegende Buch von Witte ein Beitrag sein. Verfasser will nicht von konservativen Parteien berichten. Seine Aufgabe sieht er vielsmehr darin, das Wesen des konservativen Staatsgedankens an einzelnen bedeutenden Persönlichkeiten altkonservativen Frägung deutlich zu machen. Ein besonderes Interesse habe die Beschäftigung mit diesem Gegenstand deshalb, weil der Konservatismus einer der Böden sei, aus denen die heutigen Staats-

gedanken erwachsen seien.

Witte unterscheidet zwei Generationen pommerscher Ronservativer. Der Witte unterheibet zwei Generationen pommerjager Konferditotet. Det alteren sind Ludwig von Gerlach, Senfft von Pilsach, von Thadden-Trieg-lass, die von Below und andere zuzurechnen. Zur jüngeren Generation gehörten Bismarck, Roon, v. Blanckendurg, v. Kleist-Rehow. Die ältere Generation hatte sich durchweg in den Freiheitskriegen ausgezeichnet, war ausgesichlisen sür den deutschen Gedanken und von tieser Religiosität. Ihr frommer Eiser trieb sie aber zum Teil auf sonderbare Wege, sie wurden die Urheber der pommerschen Erweckungsbewegung und heftige Streiter in dogmatischen Fragen. Im praktischen Leben taten sie sich durch ein geradezu vorbildliches sasigles Verhalten bernar. Im die Kalitik kümmerten sie sich zunöcht nicht foziales Berhalten hervor. Um die Politik kummerten fie fich zunächst nicht. Ihre Staatsauffassung ging auf die starre ständische Lehre des Schweizer Syre Staatsauffassung ging auf die starre ständische Lehre des Schweizer Staatsrechtlers Haller zurück. Ihr ständisches Ideal gründete sich auf die Geburtsstände, so wie ihr politisches Ziel einfach das Festhalten an den bestehenden Zuständen war. Sie waren darin so wenig preußisch, daß in ihren Augen selbst die Erwerbung Schlessens durch Friedrich den Großen eine underechtigte Annexion darstellte. Von der jüngeren Generation gingen Kleist und Blanckendurg politisch die gleichen Wege. Nur Vismarck und Roon machten sich frei von den doktrinären Auffassungen. Die Folge war eine Entsremdung der alten Freunde. Vorauf ging aber eine Zeit gemeinsamer politischer Aktivität. Diese datiert von der Revolution von 1848 ber. Hatte sich die nomvität. Diese datiert von der Revolution von 1848 her. Hatten sich die pom= merichen Abligen früher um die Bolitik wenig gekummert, fo wurde das in dem Augenblick anders, als sie ihre ganze Lebensauffassung bedroht faben. Es ist bekannt, mit welchem Mut der überzeugung gerade die pommerschen Konservativen sich für einen Schutz der Krone und ihrer Autorität einsetzten. Es gelang ihnen aber nicht, die Sympathien des Volkes für sich zu gewinnen. In dem darauf folgenden Jahrzehnt dis zum Tode Friedrich Wilhelms IV. vermochten sie trot aller politischen Aktivität nicht, ein neues deutsches Reich aufbauen zu helfen, und so konnte es geschehen, daß Bismarck schließlich die Einigung Deutschlands und den Ausbau des neuen Keiches gegen die alten politischen Freunde durchsetze. — Den eigentlichen Grund sur des politisches Reiches geschen des Preunde Kontentinen kutt der Auskalie in der Kiegenert Berfagen der pommerschen Konservativen sucht der Berfasser in der Eigenart ihrer Perfonlichkeiten. Mit Ausnahme von Bismarck und Roon waren fie eben keine politischen Tatmenschen. Die Schilderung der einzelnen Gestalten, der Berhältniffe, in denen fie lebten, und der Ideen, die fie beherrschten, macht dies fehr verftändlich. Obwohl ihnen kein politischer Erfolg beschieden war, weiß der Berfaffer mit warmem Ton der Darftellung — wohl nicht unbeeinflußt durch feine verwandtschaftlichen Begiehungen - Sympathien für Diefe Männer zu erwecken. Dies ist ihm besonders dadurch gelungen, daß er darauf verzichtete, sie in einen großen historisch=politischen Rahmen hineinzustellen. Es war auch nicht seine Absicht, ein Buch mit neuen Ergebnissen zu schreiben. Im Gegenteil, er betont, daß eine wissenschaftlich und quellenmäßig fundierte Darstellung der einzelnen Männer noch Desiderat ist. Sine Arbeit über Moris. v. Blanckenburg ftellt er felbst in Aussicht. Wir wollen daher hier auch das

von Abstand nehmen, aufzuzeigen, wo im Einzelnen gegen die Darstellung des Berfassers etwas einzuwenden wäre. Wenn wir vielmehr ein Wort der Kritik anmelden möchten, so geht dies auf die eingangs skizzierte Grundauffassung. Wir glauben nicht, daß jener Konservatismus des 19. Jahrhunderts eine der Grundlagen des Nationalsozialismus ist. Wenn im Nationalsozialismus konservative Elemente leben, so gehen sie viel eher auf Männer wie Mölser van den Bruck zurück. Dieser Konservatismus unterscheidet sich aber wesentlich von jenem älteren.

Botsdam. Erwin Hölk.

Helmuth Blath, Ernft Morit Urndt und fein Bild vom deut = fchen Menschen. Rieler Differt. 1935. 96 S.

Hans **Bolag, E. M. Arndts Weg zum Deutschen.** Studien zur Entwicklung des frühen Arndt 1769—1812 (= Form und Geist Bd. 39). Leipzig, Sichblatt 1936 (auch Dissert. Frankfurt a. M.). X, 145 S. Brosch. 7RN, geb. 9 RN.

Ulfred George Bundt, Arndt and the nationalist awakening in Germany. Studies in history, economic and public law, edited by the faculty of political science of Columbia university, nr. 413. New York, Columbia Univers. Press. 1935. 194 ©. 2,75 Dollar.

Baul Knauer, Ernst Morit Arndt. Der große Erzieher der Deutschen (= Gestalten und Urkunden deutschen Glaubens 2). Stuttgart, Karl Gutsbrod Berlag 1935. 165 S. Geb. 3,80 M.

Helmuth Schreiner, Ernft Morit Arndt. Gin deutsches Gewissen. Berlin, Wichern-Verlag 1935. 40 G. Geh. 0,80 RM.

Ernst Morit Arndt, Nordische Volkskunde. Hrsg. mit einem Nachwort von Otto Huth (= Reclam Nr. 7318). Leipzig, Verlag Reclam o. 3. [1936]. 74 S. Geh. 0,35 M, Ppbd. 0,75 M.

Der politische und weltanschauliche Umbruch der deutschen Gegenwart hat zu einer Reihe von neuen Arndtuntersuchungen den Anstoß gegeben, die von Fragestellungen unserer Zeit her Arndts innere Entwicklung zum bewußten Deutschen und seine religiöse Haltung in den Vordergrund stellen. Es ist sicher, daß das innere Mitleben mit einer allgemeinen Bewegung, die der Tiefe der Bolksseele entspringt, echte Boraussezungen für ein tieferes Verstehen einer so volksverdundenen Gestalt der deutschen Vergangenheit wie der Arndts bietet. Aber im gleichen Maße wachsen auch die methodischen Schwierigkeiten einer solchen erlebnisnahen wissenzenzen des jeweiligen Versachtung. Sie wird persönzliche Wesensart und Wesensgrenzen des jeweiligen Versachtung. Sie wird persönzliche Wesensart und Vesensgrenzen des jeweiligen Versachtung. Sie wird persönzliche Wesensart und Vesensgrenzen des jeweiligen Versachtung deiten nüßen, wenn die Vegegnung mit dem Geist der Vergangenheit nicht in einer heißen Flamme alles Fremde ausbrannte oder die Verantwortung vor der geschichtlichen Wirklichkeit nicht stark genug war, um das Erschaute immer von neuem gewissenhaft an der Gesamtheit des überlieserten Quellenmaterials zu überprüfen. Es ist daher zu fragen, wie weit die genannten Arzbeiten, die, soweit es sich um deutsche Schwierigkeiten gerecht geworden sind.

Die Untersuchungen über die Entwicklung des deutschen Volksbewußtseins sind sämtlich Erstlingsarbeiten. In den gewählten Grenzen am besten gelungen ist die Arbeit von Plath, der in volkswissenschaftlich ausgerichteten Semisnaren und Arbeitskreisen in Kiel ein lebendiges Verständnis für die allgemeinen Grundfragen eines solchen Themas sich erarbeitet hat. Plath schildert in klarer, beschwingter Sprache und auf Grund fleißigen Quellenstudiums, wie sich Arndts Vild des deutschen Menschen in den großen Hauptepochen dis 1819 (1769—1803, —1806, —1812, —1819) und, in kurzem überblick, in der Spätzeit entwickelt hat. Die zahlreichen völkerpsychologischen Charakterschilderungen Arndts, über die eine auf breiter zeitgenössischen Quellenkenntnis sich aufbauende Spezialuntersuchung sehr erwünscht wäre, werden dabei nur kurz bes

rührt, und der gange Fragenbereich - wohl mit Unrecht - als mit den Mitteln der hiftorischen Wiffenschaft nur schwer zu lofend ausgeklammert. Der Schwerpunkt der Untersuchung verschiebt sich dadurch sehr ftark zugunften ber an sich richtigen Ginbeziehung des personlichen Lebensgrundes und seiner Ent= faltung im Verhältnis zum deutschen Bolk. So sucht die Arbeit ein durchaus zentrales Geschehen — die Entwicklung des deutschen Volksbewußtseins und der deutschen Volksidee bei Arndt — nicht in sich, sondern an einem mehr peripheren Niederschlag — dem Bilde des deutschen Menschen — darzustellen, und behält daher im Ansag etwas Zwiespältiges. Doch schließt sich der eigene Ar-beitseinsag geschickt an frühere Forschungen an und zeigt an manchen Punkten, besonders beim Lebenskreis der Rindheit und Jugendzeit, in gut gelungenem Ausschnitt manches an sich Bekannte in neuer, klarerer Bedeutung. Das Volkserlebnis in Schweden, für das Vorstufen schon zur Zeit der großen süd= lichen Reise aufgesucht werden, und das unter der Einwirkung der großen deutschen Dichtung stehende geistige Erlebnis des Deutschtums sind in den Grundlinien richtig und anschaulich wiedergegeben. Dagegen ift bei den folgenden Ausführungen über die "Rritik der Gegenwart" und die Lehre von der Wiedergeburt die Klarheit durch eine allzu ftarke Vereinfachung und ein übersehen der legten Abgründe und Spannungen erkauft. Das allgemeine Beftreben des Berfassers, die Gegensäge in Arndt harmonisch auszugleichen, zeigt sich auch bei der Beurteilung der religiösen Wandlung, bei der insbesondere die enge Berbindung der driftlichen Auffassung mit der ursprünglich aus anderen Rräften gewachsenen Bolksidee betont wird. Die dabei zunächst sich ergebende, für Urndt bezeichnende Berflechtung chriftlicher und "idealistischer", von der Antike bestimmter Welt- und Jukunstsdeutungen bleibt unberücksichtigt. Auch die Behauptung, durch die Trennung von Charlotte Bindemann bei der zweiten Schwedenreise habe Urndts Lebensgefühl eine neue Steigerung erfahren (S. 37), beruht wohl auf einem Migverftandnis.

Die Schrift von Polag, die, angeblich "zum ersten Mal", zeigen will, wie Arndt zum deutschen Wesen sand und was er darin ersaßte", enttäuscht leider sehr und zeigt, wie gefährlich solche Themen für Anfänger sein können, menn die Zucht strenger missenschaftlicher Arbeitsweise sehlt. Schon die Quellenund Literaturbenuzung zeigen eine große Flüchtigkeit. Aus der hohen Zahl salscher Titel, Daten und Anmerkungen und peinlicher, dem Kenner sosch aufsallender Zitel, Daten und Anmerkungen und peinlicher, dem Kenner sosch auffallender Zitel, Daten und Anmerkungen und peinlicher, dem Kenner sosch auffallender Zitel, Daten und Anmerkungen und peinlicher, dem Kenner sosch auffallender Zitel, Daten und Anmerkungen und peinlicher, dem Kenner sosch auffallender Zitel, Daten und Anstellund; S. VIII: Müssebeck, Sine nicht (statt "neu") aufgefundene Schrift...; S. 95 (Brief an S. VIII: Müssebeck, Sine nicht (statt "neu") aufgefundene Schrift...; S. 95 (Brief an Sch. v. Kathen vom 16. 5. 1806): Ich hoffe, daß wir gut e (statt "treue") Schweden bleiben; S. 96 (aus Geist der Zeit II.): ... das unsägliche Lie d (statt "Leid") der Zeit! S. 100 (ebb.): im germ an ist is den schließe Lie d (statt "Leid") der Zeit! S. 105 (aus Briefe an Freunde): blickt der gebildete Mensch dem Umstellunden schließen Ausgabe im Berlag Helpe vorkommender Fehler!); S. 105 (aus Briefe an Freunde): blickt der gebildete Mensch dem Umstellunden schließen Ausgaben über Leben und Kunst): wer über die Ruinen der menschlichen Vinge hinaus riech t (statt "Instande") seines Stammes zurück; S. 109 (aus Fragmente über Leben und Kunst): wer über die Ruinen der menschlichen Vinge hinaus riech t (statt "dissig: Ankunst in Stockholm"); S. 86 Ann. 266: salsche Angaben über Leben und Kunst): S. 97: 26. Dez. 1806 Landung an der schweldischen Küster und kustährungen über Arndts Ibee der deutschen Bolkwerdung in meinem Artikel "Arndt" im Handwerkeit, S. 57: Arndt erhielt zum Munkforßer Keise in Stockholm (!) Zuttitt. Der Verfassen der betwelchen Bolkwerdung in meinem Artikel

jchöpfende Wiedergabe an" (bei der Interpretation), "sondern es sollen nur die Linien herausgestellt werden, die auf das hinführen, was wir (der Versasser) als das Wesentliche bei Arndt sehen" (S.31); anstatt die Vielkalt und Gegensätlichkeit in der Entwicklung Arndts zu zeigen, wird eine allgemeine Besauptung über eine ganze Epoche an einem Besspiel deduziert (S.13); "um den einheitlichen Ausbau nicht zu gefährden", wird "notwendigerweise" darauf verzichtet, Arndts Denken und Entwicklung in das geistige Gesamtgeschehen seiner Zeit auch nur notdürftig einzuordnen (S.6); wichtige Begrifse (z. B. "Bolkstum") werden nicht dem Wortlaut bei Arndt entsprechend wiedergegeben und in ihrer Wandlung versolgt, sondern unbedenklich und ohne Kennzeichsnung mit Begrifsen aus dem späteren Sprachgebrauch Arndts oder dem heustigen verlauscht.

Aus solcher Methode mußte notwendig eine grobe Berzeichnung des Sanzen bei zahlreichen Einzelsellern hervorgehen. In dem Bestreben, die vielumstrittene geschichtsphilosophische Einleitung zu "Germanien und Europa" mit ihrer Geist-Leib-Seele-Konstruktion als "zentral" für Urndts ganzes Werk und Wesen zu erweisen, wird die neue Stufe, die der vertieste Geistbegriff im ersten Teil des "Geist der Zeit" bedeutet, und die im Gesamtwerk weit wesentslichere Entsaltung der Bolksidee und Volkslehre übersehen. In der Jugendentwicklung wird das Spannungsverhältnis zur Gegenwart zu Unrecht als von Ansang an bestehend angenommen, anderseits ebenso zu Unrecht dehauptet. Urndt habe den wesentlichsten Bildungsgehalt seiner Zeit, die "Humanität", aus Frankreich empfangen. Der erste große, leidenschaftliche Durchbruch des deutschen Bewußtseins am Rhein 1799 wird nur ganz kurz nebenbei erwähnt. Das Vild des Helden der Bewußtseins am Rhein 1799 wird nur ganz kurz nebenbei erwähnt. Das Vild des Helden der Geisten das Zentral für seine Jünglingszeit bezeichnet hat, beginnt nach P. erst in der "Einleitung zu historischen Charakterschilderungen" sich zu "entwickeln", usw. usw. Ungesichts solcher Leistung erschiedt die Behauptung, "die bisherige Forschung" habe Arndt immer mehr oder weniger in die Richtung des Liberalismus des 19. Zahrhunderts gedrängt, doppelt anmaßend, und man begreift nicht ganz, daß die Arbeit in dieser Konnte.

Das englische Buch von Bundt ist amerikanischen Ursprungs. Wenn es der deutschen Forschung auch nichts wesentlich Neues zu bieten vermag, so ift es doch als Zeichen der zunehmenden Beachtung, die Arndts Bedeutung für die nationale Entwicklung Deutschlands auch in außerdeutschen Ländern sindet, zu begrüßen. Die Schwierigkeit der Quellen= und Literaturbenuzung, vor allem infolge des Fehlens einer wissenschaftlichen Gesamtausgabe der Schriften Arndts, macht es verstämdlich, daß die Ergebnisse der neueren Forschungen und michtige Schriften Arndts mie vor allem Arndts wieden schungen und wichtige Schriften Arnots, wie vor allem "Germanien und Europa" nur wenig berücksichtigt worden sind. Den Hauptteil der Arbeit bilden ausführliche inhaltliche Referate über die als Hauptzeugnisse der natio= nalen Entwicklung Arndts bezeichneten Schriften "Geift der Zeit, I. Teil", "Geist der Zeit, II. Teil", "Geist der Zeit, II. Teil", "Geist der Zeit auf die Zeit" und ein eingehender Bericht über die Flugschriften und Gedichte (in englischer Abersetung) der Kriegssahre. Die Entwicklung Arndts wird auf die allzu fehr vereinfachende Formel gebracht: vom schwedischen (fic!) Bartikularismus zum deutschen Patriotismus und (1814) zum glühenden und un-duldsamen preußischen Nationalismus (!). Auf den rund 35 Schlußseiten wird der ausgedehnten inhaltlichen Nacherzählung der Arndtschen Schriften ein kur-zer Bersuch einer Analyse und Einordnung in die allgemeine deutsche Entwicklung angehängt, die nach unfern Maßstäben eigentlich die ganze Arbeit hätten durchziehen muffen. Die bei der Beurteilung diefes amerikanischen Bersuchs besonders interessierende Frage, ob der Bersasser die geistige Gegenstellung Arndts gegenüber den Ideen der frangosischen Revolution zu sehen vermocht hat, ist leider zu verneinen. Doch ist dies zweifellos durch die liberale übermalung des früheren deutschen Arndtbildes, vor allem bei Müsebeck, mit ver= urfacht. Go werden die icheinbar positiven Worte Urndts über die frangosische Revolution als ein Schritt zur "dritten großen Epoche des Christentums" aus dem Zusammenhang geriffen, ohne Arndts unmittelbar folgende Erklärung: "Auch die Teufel muffen Gottes Dienst tun, in Blindheit . . ." (Geist der Zeit II). Auch in der Darlegung von Arndts Stellung zum Problem des Krieges, bei der es dem Verfasser unmöglich erscheint, die widersprechenden Außerungen in innere Übereinstimmung zu bringen, treten die Schranken eines westeuropäischerationalistisch gerichteten Denkens deutlich hervor. Auch im einzelnen sinder sich eine Reihe von Versehen: z. B. die Aufsassung, Arndt sei erst bei der Wiedereinsetung in sein Amt 1840 ins Rheinland zurückgekehrt (S. 139); der angeblich starke Einsluß F. Schlegels und A. Müllers (S. 145), für den irrtümslich meine Darstellung in "Arndt und die Geschichte" als Beleg zitiert wird; die Aufzählung von Arndts Schwester Dorothea unter den Toten sir 1808 (S. 152); die Ansicht, ohne Steins Anregung würde Arndt wohl nur ein verhältnismäßig "obskurer", von der Nachwelt wenig gekannter patriotischer Pamphletist geblieden sein. Auch in bezug auf die allgemeine geistige Entwicklung der Zeit sinden sich einige Unklarbeiten und Schiesseinen, wie die Gleichsehung von Rousseunsmus und Romantik. Herden ein besoften vor start überschäßt. Doch ist die Arbeit im ganzen in ihren Grenzen ein besoftenswert sachlicher und eingehender, von liebevoller Beschäftigung mit dem Gegenstand zeugender Beitrag der ausländischen Arndtsprschung.

Die beiden Schriften von Rnauer und Schreiner find als miffenichaftliche Forschungen kaum zu beurteilen. Es find weltanichaulich=religiöse Bekenntnisschriften, die Knauers vom "neuheidnischen" Deutschglauben aus, die Schreiners vom kirchlichen Protestantismus ber, und es geht beiden weniger um die historische Erkenntnis des gan zen Arndt, als um den Versuch, Arndt als Zeugen für eine bestimmte Geisteshaltung der Gegenwart zu gewinnen. Rnauer schließt sich dabei in den allgemeinen Ausführungen sehr eng — nicht jelten über das wissenschaftlich zulässige Maß hinaus mit wörtlichen Ent-lehnungen — an die neuere wissenschaftliche Arndtforschung an und verzucht, die "verschiedenen Seiten" dieser neuen Sicht (Rern, Ruth, Schwarz) von Arndt "zu einem plaftischen Gefamtbilde zusammenzuschauen". Ift dies an fich ichon ohne einen eigenen wissenschaftlich tiefgreisenden Neuansatz unmöglich, so tritt dieses Ziel in der Aussührung ganz zurück hinter einer eineitigen Auslese und gewagten Interpretation aller kritisch gegen die diesseitsferne christliche Lebensauffassung sich wendenden Teile der Frühwerke Arndts und einer justematisch geordneten Textstellenjammlung, die eine Art Ratechismus des Deutsch= glaubens aus Arndtworten darftellt und den Hauptanteil am Ganzen hat. Die driftlichen Züge in der Personlichkeit Arndts werden dabei nicht geleugnet, aber als wesensfremder, ftorender Zeiteinfluß völlig abgetrennt. "Go ist zweifellos das naturfeindliche und lebensflüchtige orthodoge Chriftentum Urndts kein wurzelechter Bestandteil seines Wesens" (S. 10). Schlimmer konnte das bei allen Spannungen so harmonische, auch in den tiefften Wandlungen noch die Lebenseinheit mahrende Wesen Urndts wohl kaum verkannt werden! Das war nur möglich, indem das Christentum Arndts zur Karikatur verzerrt, die nur einen Teil bildende phantasiebeschwingte Jenseitsmystik der "Reime" als die einzige Form des Arnotichen Christentums hingestellt, die Wandlung von 1810 durch Luther und Frau von Kathen jum tätig-diesseitigen, lebensbejahenden Christentum ganz außer acht gelassen wurde. Überhaupt fehlt der Blick für das in diesen Spannungen und Wandlungen sich offenbarende innere Geschehen. "Der neue (= driftliche) Arnot kann aus dem früheren Arnot nicht verstanden werden" (S. 141). Die ausgewählten Textstellen werden ohne Rücksicht auf ihren Zusammenhang bei Urndt und ihre gang verschiedene Entstehungszeit (alle Quellenangaben fehlen leider) aneinandergereiht und mit oft arg vergrö-berndem Zwischentert verbunden. Gegenüber der Kernschen dualiftischen Deutung Urndts im Sinne der Klagesichen Theorie vom Beist als Widersacher der Seele wird richtig auf die Begriffe der Geftalt und des Organischen bingewiesen, aber verschwiegen, daß gerade dies nachweislich durch jene "Bildungs= welt" Goethes und der großen deutschen Dichtung und Philosophie jener Tage iberhaupt ihm vermittelt wurde, der der Verfasser im Gegensatz au Arndts ausdrücklicher Aussage auch für das Volkserlednis Arndts sede Bedeutung abstreitet, nur weil er selbst dieser geistigen Welt entfremdet ist. So ist auch die Deutung jener Stelle im "Geist der Zeit" vom "feurigen Tod der Verswandlung" als Wendung zur "irdischen Lebensganzheit" und zur "Gliedschaft im irdischen Leibe des Volkes" irreführend, ebenso die Abgrenzung von Fichte in dieser Frage (S. 26). Arndt glaubte an die Wiedergeburt Deutschlands und der Welt "aus dem Geist", und Geist war ihm "ewiges Wehen und Glühen", "Flamme und Pneuma...", "denn du bist mit Geist und Feuer ge = tau ft". Das haben wir hinzunehmen, gleich, wie wir selbst dazu stehen. Und ebenso wenig kann geseugnet werden, daß Arndt auch in der "heidnischsten" Zeit seines Lebens das christliche Zeitalter als gotigewollt und notwendig bejaht hat. Die Arbeit von Knauer ist aber auch innerhald ihres eigenen Ideenkreises nicht zum Kern vorgedrungen. So sehlt ein Zug, der Arndt mit am meisten mit dem germanischen Lebensempsinden der Frühzeit verbindet, ganz: das tiese Schicksalsgefühl in der Geschichte und im eigenen Leben, das noch 1834 beim Tod seines Lieblingssohnes im Rhein in schweren Konssikten mit seiner christlichen Zuversicht rang. Auch das über deutsche Nationalerziehung Gesagte bewegt sich ganz im engen Blickkreis der herkömmlichen Schulpädagogik, wäherend Arndts in vielem bahnbrechende Gedanken über praktische Gemeinschaftsund Volkserziehung durch "Deutsche Gesellschaften", "männliche Übungen" und "kriegerische Spiele" zur Wehrhaftmachung und Weckung des politischen Mannessinnes, durch deutsche Tracht, durch Wiederherstellung und Bewahrung der gewachsenen Bolksordnung in Bauerntum und Handwerk u.v.a. unberücksicht bleiben.

Die Schrift von Schreiner ift ungefähr gleichzeitig mit der Rnauers erschienen und berücksichtigt fie noch nicht. Sie wendet sich gegen die 1934 bei Hirt und Diederichs erichienenen Auswahlausgaben, vor allem gegen die letztere von Kern, weil hier die chriftliche Seite Arndts gang fehle und "etwas Wesensfremdes hinzugetan" sei, ein heidnisches Antichriftentum. Demgegen- über arbeitet Sch. die chriftlichen Grundzüge in Arndts Berfonlichkeit seit ber religiofen Erfcutterung von 1808 und fein Wirken für Chriftentum und Rirche religiösen Erschütterung von 1808 und sein Wirken für Christentum und Kirche heraus. Dabei wird jedoch nicht minder einseitig die Welt= und Lebensaussissigung der Zeit vor 1808 — d. h. "fast der Hälfte seines Lebens" — als die des "Wanderers" und mit "stark rationalistischen Zügen" durchsetzt zu entwerten versucht und der ganze Nachdruck auf die bereits im hristlichen Sinne aussgerichtete große praktische Wirksamkeit für das deutsche Bolk in den Jahren des Befreiungskampses und später gelegt. So begründet die Herausstellung der späteren aktiv christlichen Haltung Arndts gegenüber allen einseitigen neu-heidnischen Deutungen ist, so ist doch nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß das für die Gesamtrichtung seines Schaffens entscheidende schöpferische Erlebnis des Volkes und die Konzention der deutschen Volkese und die Konzention der deutschen Volkesende in deutschen Volkesende der deutschen Volkesende in der deutschen Volkesende der deutschen Volkesende der deutschen Volkesende der deutschen Volkesende der deutsche Volkesen des Bolkes und die Ronzeption der deutschen Bolksidee und Bolkwerdung in der Beit vor der hinwendung jum Chriftentum liegt und aus anderen geiftigen Burgelkräften entspringt. Daß überhaupt diese in die Tiefe des geschichtlichen Werdens seherisch vorstoßenden Uhnungen sich mit der späteren christlichen Fühlmeise und Weltsicht verbinden konnten, liegt daran, daß Urndt stets auch Suginberse und Wertstatt beroinden konnten, stegt dutan, dag Arnof seies auch das Christentum als ein dynamisches, geschichtlich nach Gottes Plan sich wans delndes Geschehen sah und so alle Zukunftsahnungen eines neuen geistigen Reiches auch in der späteren Zeit lebendig blieben. Die Einbezogenheit auch des religiösen Lebens der Bölker in das große Werden der Geschichte war Urndt die in die Spätzeit gewiß, wenn ihn auch "schwindelte" bei dem Gedanken, auch das Christentum sei dem Geset dieses Ablaufes unterworfen. Er wußte, daß alle "erhabenen Berklärer und Berwalter des Geistes der Dinge" "ein geistiges Bermächtnis, immer ein Neues Testament der Bestätigung Gottes" hinterlassen, "ein von allem vorigen Leben ver= schiedenes Leben; benn nur wo Geist ist, da ist Leben" (Briefe an Binchidion von 1819, S. 246). Die bloße Konservierung eines protestantischen Kirchentums entsprach nie seinem tieseren Wissen um Gott und Welt, wenn er auch allen geiftreichelnden, äfthetisierenden Auflösungserscheinungen der "Runft= heiden" mit driftlicher Entschiedenheit entgegentrat. Er hatte den Durchbruch außerchriftlicher Kräfte im deutschen Geistesleben in seiner Jugend schöpferisch miterlebt und glaubte an die Wirklichkeit und Zukunft dieser Kräfte auch, als er sie später mit dem Namen einer neuen "dritten" Epoche des Christentums zu begreifen versuchte. Er ftand in diesem Geschehen an seiner Stelle, wir Heutigen nach fast 11/2 Jahrhunderten an einer anderen Stelle des gleichen Geschehens. Aber solche Sicht liegt ihrer Natur nach jenseits der Wesensgrengen einer driftlichen Theologie.

Bum Schluß fei kurg auf die bei Reclam erschienene Auswahlfammlung , Nordische Bolkskunde" hingewiesen. Sie enthält Urnots Abhand= "Nordische Bolkskunde glugewiesen. Sie eingen Jausgeist", einen lungen "Das Julfest" und "Bom nordischen Hausbau und Hausgeist", einen Ausschnitt aus "Zum neuen Jahr 1816" und mehrere Stücke aus den "Briefen aus Schweden" an Weigel. In dem kurzen Nachwort bekennt sich der Hers

ausgeber zu den Auffassungen H. Kerns. Die gewürdigten Arbeiten sind ein Spiegesbild der geistigen und wissenschaftlichen Problematik der Gegenwart. Wir haben das Recht und die Pflicht, an die Großen der Bergangenheit mit unfern Fragen heranzutreten. Aber antworten muffen sie selbst, nicht wir, indem wir sie zu Dienern unserer Wünsche machen. Was sie uns antworten, haben wir hinzunehmen als die Stimme ber Bergangenheit felbit, die Chrfurcht erheischt, auch mo wir meinen, ihr nicht folgen zu können.

Paul Bermann Ruth. Riel.

Edgar Lehmann, Ulte deutsche Landkarten. Leipzig, Bibliographi= sches Institut o. 3. [1935]. 60 S., 16 Abb. und Rartenproben. Brosch. 0,90 PM.

Diefe soeben erschienene Ginführung in die alten deutschen Landkarten hat einen umfassenden Vorgänger in dem Leitfaden "Alte Karven" des Bibliographikon Hans Wertheim zu Berlin 1931. Der leider viel zu schnell vergriffene "Leitfaden" gab zum Preise von 1,50 Mn nach einer geschichtlichen Einleitung die Nachdrucke von vier Erdkarten und acht Länderkarten aus ben Sahren 1477 bis 1662; barunter - und deshalb wird ber "Leitfaden" hier noch nachträglich erwähnt — die Rügenkarte Gilhard Lubins aus dem Sahre 1612 im Magitab 1:288000 (d. h. die pommeriche Meile zur Länge

von 1 pommerichen Boll).

Edgar Lehmann beschränkt sich dagegen bewußt auf die alten deutschen Landkarten. Ausgehend von den Rarten des Ptolemaeus werden die Deutschlandkarte des Kardinals de Cusa aus dem Jahre 1491 und die zugehörige Deutschlandkarte des Nürnberger Arztes Hieronymus Münzer, die Hartmann Scheel seinem liber cronicarum zu Nürnberg 1493 als Holzschnittkarte beigab, in Ausschnitten wiedergegeben. Sebenso sind die Reisekarten dintikarte vergad, in Ausjanktien volevergegeven. Soeils iniv die Researchen des Erhard Eglaub aus denselben Jahren in zwei Ausschnitten vertreten. Bon Sebastian Münster, der bekanntlich seiner Kosmographie im Jahre 1544 die älteste gedruckte Pommernkarte des Pfarrers Beter Becker beigab, wird ein Ausschnitt aus der von Münster gleichsfalls benutzten Karte der jächsische Länder gegeben. Der die Swinemindung darstellende Ausschnitt aus der Großen Pommernkarte Gilhard Lubins vom Jahre 1612 in 1:240000 (mit zehn pommerschen Meilen auf den pommerschen Jug) wird völlig unrichtig als "Ausschnitt aus einem alten Kartenwerk über Pommern um 1650 in 1 : 200000" bezeichnet. Auf die zahlreichen sonstigen Kartenwieder= gaben kann an diefer Stelle leider nicht weiter eingegangen werben.

Wer die preiswerte und vorzüglich ausgestattete Arbeit kauft, muß die Unterschriften unter den Ausschnitten aus den Karten von Münzer 1493 und Lubin 1612 selbst berichtigen. Mit diesem Borbehalt wünsche ich ber wirk-lich gemeinverständlichen Arbeit solche Verbreitung, daß recht bald eine zweite Auflage folgen kann, in der die beanftandeten Flüchtigkeiten ausgemerzt find. Berlin. Rurt Lips.

Frig Curichmann und Ernft Rubow, Pommersche Rreiskarte (= Hi= storischer Atlas von Pommern. 1:350000. Hrsg. von der Landesgeschicht= lichen Forschungsstelle der Proving Bommern). Stettin, Rommissionsverlag L. Sauniers Buchhandlung 1935. 3 Bl. in vielfarb. Steindruck.

Frig Cueschmann, Erläuterungen. Ebba 1935. 46 S. 15 RM (einfchl.

der Rarten).

Die Landesgeschichtliche Forschungsstelle der Proving Bommern hat durch die Herausgabe der Kreiskarte der pommerichen Offentlichkeit ein Geschenk von hervorragend kulturellem Wert gemacht. Die vornehmlich der Firma Dietrich Reimer zu dankende in Stich und Bartheit der Farben gleich vorzügliche Ausführung der Blätter wird wesentlich dazu beitragen, die Rarte in der gangen Proving einzuführen.

Die Wiffenschaft dankt den Plan oftdeutscher hiftorischer Atlanten Frig Curichmann, dem leitenden Bearbeiter des vorliegenden Werkes. Schon in der Borkriegszeit galten feine Bemühungen diefem Biele, die Gründung des hiftorijch-geographischen Inftituts der Universität Greifsmald i. 3. 1926 mar ein wesentlicher Schritt vorwarts. Die aus diefer Pflangftatte hervorgegangenen Arbeiten find fast fämtlich hiftorisch=geographische Untersuchungen, die zwar junachst meift bem pommerschen Raum dienen, in weiterem Sinne aber wohl ohne Ausnahme allgemeinmethodische Bedeutung befigen. Diese kommt auch

der Rreiskarte zu.
Die alten Kreise aus der Zeit vor der Resorm von 1815 ff. und die aus ihnen gebildeten, zumeist noch heute geltenden neuen Kreise sind dargestellt. Wir finden das Siedlungsbild der Zeit, das kirchliche Filiationsnetz, das alte Gewässernetz und die Poststraßen von 1815. Die durch Flächenkolorit wiederschwässer Erne find someit sie öitlich der Oder liegen, Schöpfungen gegebenen alten Rreise sind, soweit fie oftlich der Ober liegen, Schöpfungen Friedrich Wilhelms I. von 1723/24 (die vor dieser Zeit bestehenden Rreise f. bei Fritz Curschmann: Die Landeseinteilung Bommerns im Mittelalter usw., Bomm. 3b. Ig. 1911 Bd. XII), die Kreise zwischen Oder und Beene entstammen der schwedischen Zeit vor 1720, die Kreise nördlich der Beene der Resorm König Gustavs IV. Abolf von 1806. Bon der Zeichnung der älteren Landeseinteilung Schwedisch-Borpommerns vor 1806 wurde angesichts der inneren Berichiedenheit der schwedischen und preußischen Administration vor 1806 Abstand genommen. Die Erläuterungen bieten hierzu in kurzester Faf-

fung das Wesentliche.

Farben und Striche von Karten find ftets die ehrlichsten Bermittler von Wiffenswerten, da fie fich fur Schwarz oder Weiß, Dft oder West entscheiden muffen, mahrend dem geschriebenen Worte die irreale, verbrahmende oder gar phrasenhafte Ausdrucksweise zur Verfügung steht. Der 3mang zur Entscheidung ift das Charakteriftikum wiffenschaftlicher Rartenarbeit. Die Nutnießer eines solchen alte Zustände rekonstruierenden Kartenwerkes aber mögen sich einmal klarmachen, welche zumeist im Migverhältnis zum Erfolge stehende jelbstlose Arbeit nötig ist, um die tausend Fragen der Grenzzeichnung, Straßenzeichnung usw. im Sinzelnen zur klaren Entscheidung zu bringen. Dr. Ernst Rubow vereinigte die wissenschaftliche Blickschärfe mit der Geduld zur exakten technischen Durchführung: fo ichuf er unter entschädigungslofer Hingabe seiner berufsfreien Zeit die Vorbedingung aller Atlasarbeit, die pommersche Grundskarte. Möge die Provinz Pommern den Dank für diese Mühen und die Anserkennung für ein Werk von vorbildlichem Wert für Wissenschaft und Allsgemeinheit durch Förderung der Arbeiten an der vorbereiteten geschichtlichen Grundbesigkarte abstatten!

Berlin. Berthold Schulze.

Erhard Schwandt. Die Rartographie der Neumark in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (= Die Neumark. Jahr= buch d. Ber. f. d. Gesch. d. Neumark S. 10). Auch Greifswalder Differt. Landsberg a. W. Fr. Schaeffer u. Co. 1935. 78 S., 4 Rart. Brofch. 3 M.

Die Geschichte der preußischen Kartographie ist bisher am verkehrten Ende angefaßt worden und hat entsprechende Fehlergebnisse gezeitigt. Man hat Gesamtüberblicke geschrieben, ohne zuvor die Einzelheiten zu kennen. Es ist daher überaus begrußenswert, daß in dieser Greifsmalder Differtation eine gründliche Einzeluntersuchung vorliegt. Indem fie die Neumark zum Gegenstande wählte, mußte sie sich mit zwei der bedeutendsten Kartographen des 18. Jahrhunderts befassen, dem Ingenieurobersten Betri, der seit 1762 die Ber-messungen hier leitete, und mit Goswin Othmar Schulze, der von seiten der Rölfteiner Kammer dem Werke vorstand. Das wichtigste Ergebnis der Arbeit sind Erkenntnisse über die Praxis bei der Aufnahme und Jusammenzeichnung der Generalkarten eines größeren Gebietes. Wir lernen die alten Generalkarten als ein Mosaik aus allen Teilen heterogenster Art und verschiedensten Alters kennen: eine erneute gutbegründete Seftstellung, die nur ju wenig bei Siftorikern und Geographen bisher Gingang gefunden hat. Auch die Feftstellung, daß B. D. Schulte icon feit 1770 gur Dreiecksvermeffung überging, dürfte von grundfäglicher Bedeutung fein.

Die genannten Ergebnisse sind auch bei der Benutung der pommerschen großen Karten aus dem 18. Jahrhundert künftig zu beachten. Berlin. Berthold Schulze.

Albert von Hofmann, Das deutsche Land und die deutsche Gesichichte. Neue kurzgefaßte Ausgabe. Stuttgart und Berlin, Deutsche Berslagsanstalt 1934. 260 S., 54 Kartenskizzen. Leinw. 4,80 M.

Um das vor Jahren in einer großen dreibändigen Ausgabe erschienene grundlegende Werk weitesten Kreisen zugänglich zu machen, hat Versasser, nicht zulett auch angeregt durch das Zentralinstitut für Erziehung und Unterzicht, die wesentlichsten Erkenntnisse und Grundgedanken seines Werkes auf engstem Raume zusammengedrängt. So entstand ein neues Buch, das alles Beiwerk vermeidet, um in strassen Linien die unzertrennliche Vindung von deutschem Boden und deutschem Werden in der Geschichte aufzuzeichnen. Das Buch vermittelt einen neuen Begriff von den unveräußerlichen Rechten, die das deutsche Volk an seinem nationalen Boden hat und die es sich auch in der zukünstigen Geschichte nicht wird rauben lassen, die geographische und geschichtsliche Betrachtung Deutschlands macht nicht Halt an den zufälligen politischen Grenzen, sondern erstreckt sich aus den ganzen, vom deutschen Wertaum gestalteten mitteleuropäischen Kaum. Dabei wird besonderer Wert aus die Erarbeitung der geopolitischen Verhältnisse der natürlichen Grenzlandschaften geslegt. Die Bedeutung der Mark Vrandenburg und Böhmens als wichtige, das deutsche Schicksal maßgebend bestimmende politische Käume wird herausgestellt. Bedauerlich ist, daß das weiträumige pommersche Gebiet, das einer geopolitischen Betrachtung durchaus bedarf, in der andere Gebiete recht eingehend beschadelnden Darstellung nur ganz flüchtig berührt wird. Die oft aphoristische Busammendrängung der Gedanken und ihre gelegentliche Überspitzung erschweren dem mit der Geopolitik nicht vertrauten Leser das Eindringen in den Stoff. die könnte bei weiteren Aussassen, die wir dem Buche wünschen, manche Versessessen, der Kühringerreiches richtigstellen.

Stettin. Walter Stuhlfath.

Walter Stuhlfath, Deutsches Schicksal. Ein geopolitisches Erziehungsbuch (= Bolk an der Arbeit. Hrsg. von Dr. W. Decker, Heft 6/7). 3. verb. u. verm. Aufl. Langensalza-Berlin-Leipzig, Verlag Julius Belh v. J. [1936]. 6 S., 60 Kart. Brosch. 1,25 M.

Mit Recht bezeichnet der über Pommerns Grenzen hinaus bekannte Geopolitiker St. die vorliegende aus der Schulung im Reichsarbeitsdienst entstandene Schrift als ein deutsches Erziehungsbuch, da sie in glücklichster Weise geopolitische und geschichtliche Anschauung zu einem einheitlichen und geschlossene Bazen verdindet und in ihrer kartographischen Darstellung kaum an Überzsichtlichkeit und Klarheit übertroffen werden kann. Deutsches Schicksal im Wandel der Jahrhunderte, hineingestellt in die großen geschichtlichen Jusammenhänge, ist es, das hier ohne erläuternden Text in einer ungemein lebendigen und leicht verständlichen Weise veranschaulicht wird. Für uns ist St.s Schrift, der im Interesse der Verbreitung, besonders in den Schulen, zu wünschen ist, von besonderem Interesse weil allein 12 Karten den Kampf um wünschen ist, von besonderem Interesse weil allein 12 Karten den Kampf um den Lebensraum im Osten behandeln. Stettin.

Walter Roch, Die deutschen Gemeindegrenzen und ihr historischer Wert. Untersuchungen zur Frage der Beständigkeit der Gemeindegrenzen und ihrer Berwendbarkeit als Grundlage für historische Atlanten. Greifswalder Dissert. Quakenbrück, Robert Kleinert 1935. XII, 85 S., 20 Kart.

Die Arbeit ist im historisch=geographischen Institut der Universität Greifs= wald entstanden und mit einem Preise von der Universität ausgezeichnet worden. Sie behandelt das Grundproblem der historischen Geographie. Bon unserer Kenntnis der mehr oder minder großen Beständigkeit der Gemarkungs= grenzen hängt es ab, ob es möglich sein wird, Grenzen für solche Zeiten her= zustellen, in denen eine Darstellung von Räumen durch Karten noch nicht gebräuchlich war. Der Versasser kommt zu dem Ergebnis, daß im 18. und 19. Jahrhundert die Veränderungen besonders groß gewesen, und weist die Ursachen nach. Besonders die Landeskulturgesetzgedung (Bauernbefreiung, Gemeineitsteilungen, Grundstückzusammenlegungen), die Einflüsse der Industrie, die Forstvolitik, innere Kolonisation, militärische Ersonderunisse, Flußregulierungen, Silenbahnen haben grenzverändernd gewirkt. In 20 vorzüglichen Ausschnitzen aus Reichskartenblättern werden die Veränderungsmöglichkeiten im einzelnen nachgewiesen. Jum Schluß kommt K., über Thudichum hinausgehend, zu der Forderung nach einer "historischen Silfskarte", in der sene oben erwähnten Veränderungsmöglichkeiten schon ausgeschaltet sind, betont aber durchaus die Beständigkeit der Gemarkungsgrenzen.

Greifswald. Ernft Rubow.

Albert Salbe, Butheas aus Maffilia entdeckt die Oftsee und das Samland. Zeulenroda-Thür., B. Sporn 1934. 40 S. Brosch. 2 M.

Diese seltsame Studie bringt eine Erläuterung der antiken Berichte über die Ostsee und sucht die umstrittenen Namen zu erklären und zu lokalisieren. Wir ersahren, wie Bytheas über Rügen in das Stettiner Haff nach Rugion, der Hauptstätte der suedischen (!) Rugier an der Odermündung, gesahren ist. Es genügt vielleicht folgende Kostprobe (S. 17): "Mit dem Fortzuge der Rugier schwand dann auch der Beisah Rugion sur ihre Berkehrs-Stätte. Nur die einsache Bezeichnung Stätte, das, ndd. Stede, blieb erhalten. Alles deutet daraut hin, daß aus Stätte das spätere Stettin geworden ist."

Mit den gleichen Ortsnamen setzt sich R. Hennig in den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 46 (1934) S. 353 ff. (Die frühste Kunde der Römer vom öftlichen Deutschland) auseinander und stellt einige

neue Lokalisierungen an der Weichselmundung zur Diskufsion. Stettin.

Stettin. Hermann Bollnow.

Gustav Paul, Grundzüge der Rassen= und Raumgeschichte des deutschen Bolkes. München, J. F. Lehmann 1935. 478 S.,

82 Ubb. und Karten. Geb. 12 RM.

Ungeregt durch die rassekundlichen Forschungen von F. R. Günther unternimmt Verfasser "den ersten Versuch der Darstellung einer Geschichte der Rassenveränderungen des deutschen Bolkes und seiner germanischen Uhnen auf geopolitischer Grundlage". Er ist sich dieses Wagnisses durchaus bewußt, da ja die Ergebnisse der verschiedensten Wissenseheite zusammengearbeitet werden müssen, die ein einzelner kaum kritisch beherrichen kann. Das Buch will daher auch "nur die Aufführung eines Notdaus" sein. Die Darstellung erstreckt sich von der Jungsteinzeit dis zur Gegenwart. Sie enthält zahlreiche Anregungen grundsätlicher Art, versagt aber — wie es bei der Fülle des Stoffes nicht wunder nimmt — vor den Einzelfragen und kommt daher zu keinerlei greifbaren Ergednissen. Das Buch bleibt zu sehr ein umfangreicher Literaturhericht, ist als solcher aber mit seinen fast 1500 Anmerkungen äußerst nüßlich.

Pommern berührt die Darstellung der Borgeschichte (die Auswandererwellen aus dem nordgermanischen Raum) und der Kolonisationszeit (die deutschlein Bevölkerungsfragen). Im thüringisch-sächstichen Gebiet glaubt Berfasser nachwirken der Slaven auch rassischen Gebiet glaubt Berfasser Nachwirken der Slaven auch rassischen Kaum für die deutsche Kolonisation geschaffen sei (S. 300 f.), Keste seinen Kaum für die deutsche Kolonisation geschaffen sei (S. 300 f.), Keste seinen als Fischer in den Borstädten sitzengeblieden, so daß ein nur geringer rassischer Einschlag in Betracht käme (S. 324 f.). Der Deutsche habe sich "gegen die Wenden, die eingedeutschlen Slaven, gewehrt", und erst die Ideen der Ausklärung des 18. Jahrhunderts haben die Schranken beseitigt (S. 326). Dem Blutzuschuß der ostbaltischen Slaven verdanke der Ostbeutsche "die stärkere Bereitschaft zur Unterordnung" und Wesenszüge seines Preußentums (S. 327). Diese Art der Beweissührung wird nicht gerade jedermann zufrieden stellen.

über Bommern erfahren wir sonst noch, daß Rügen zu den Schaupläten ber Tätigkeit Heinrichs des Löwen gehörte, dessen "Rolonialreich bis über die Oder hinausreichte" (S. 305), und daß Herzog Wratislaw und sein Sohn deutsche

Einwanderer herbeiriefen (S. 303). Gleich unverständlich ist die Erörterung der Slavenreste S. 325: "Auch in Teilen Pommerns gab es Slaven. Hier hielten sie sich im östlichen Teil auf. — Ebenso war Rügen einst im Besitze der Slaven". Hier erwähnt Verfasser die Heiligtümer auf dem Kreideselsen (!) von Arkona und im Seebad (!) Garz (S. 325). Für die Neuzeit erörtert Verfasser "Umvolkung" als Folge des 30 jährigen Krieges, zu der auch die "Neuvernordung" durch den Zustrom schwedischen Soldatenblutes gehöre (S. 3925.). Bemerkenswert ist die Karte der in Deutschland eingewanderten Resormierten (S. 376), die die zahlreichen Hugenottengemeinden im nördlichen Brandenburg und im Odermündungsgebiet zeigt.

Wenn auch die Einzelfragen zu zahlreichen Bedenken Anlaß geben, so bleibt doch der Gesamtbau des Buches voll bestehen, das den geschichtlichen Blick auf die Bedeutung der Kasse für die Bolkstumsgeschichte lenken will, "weil die Bewältigung dieses Themas zunächst einmal aus einer einheitlichen Gesamtschau heraus versucht werden muß. — Später wird es dann möglich sein, daß von den verschiedensten Wissenschaten her die Bausteine zubehauen und herbeigetragen werden, um jenes Notgebäude durch einen stattlichen Balast

erfegen zu können."

Stettin. Sermann Bollnow.

Erich Schlump, Die politisch = geographische Bedeutung ber Oftsee. Rönigsberger Differt. 1934. 89 G.

Nach einem knappen, das Wesentliche in Unlehnung an die vorhandene Literatur über den Ditfeeraum herausstellenden überblick über Lage, Größe, Küftengliederung, Bedeutung der Inseln, des Klimas und der Eisverhältnisse des Oftseeraumes behandelt Schlump die Beziehungen zwischen der Oftsee und den sie umwohnenden Bölkern. Die siedlungsgeographische Vorrangstellung der stüdlichen und westlichen Oftseegebiete gegenüber den nördlichen und öftlichen wird herausgearbeitet, wobei auch die vorgeschichtlichen Verhältnisse kurz herangezogen und die Bedeutung des Germanentums für die Kultur des Oftseeraumes herausgestellt werden. Es folgt ein gedrängter Aberblick über ben politisch-geographischen Ginfluß der Oftsee auf die europäische Staatenwelt, angefangen mit den Wikingern und Danen über Sanfe und Ritterorden bis gur Beherrichung der Oftfeekuften durch die Schweden. Dabei wird im Unterichied zur Sanfe deutlich, daß für Schweden nicht der Warenhandel auf der Oftsee die entscheidende Rolle spielte, sondern der Besitz möglichst vieler Safenpläge an allen Küsten der Ostsee, um durch die in diesen Schröpfköpfen er-hobenen Seezölle aus dem Handel aller anderen seefahrenden Nationen reichen Gewinn für seinen Staatshaushalt zu gewinnen. Wie verschiedenartig die geo-politische Bedeutung der Ostsee für Holland, England, Polen, Rußland, Preußen und Deutschland die 1914 war, wird eingehender, z. auch an statistischen Tabellen dargelegt. Un eine Darstellung des Ringens zwischen Deutsch= land, Rugland und England um die Beherrichung der Oftfee und der Bedeutung Schwedens und Danemarks für die Wirtschaft Ruglands und Deutsch= lands mahrend des Weltkrieges ichlieft dann der Berfaffer eine Uberficht über die politischen und wirtschaftlichen Wandlungen nach Berfailles, wobei Weichselkorridor, Danzig-Gbingen, Memelgebiet und oftbaltische Staaten besonders hervorgehoben werden. Sachlich zuverlässig, straff in Aufbau und Gebanken-führung bietet die übersichtliche Darstellung gute Einführung in die geopolitiichen Zusammenhänge des Oftseeraumes.

Stettin. Walter Stuhlfath.

Karla Heuer, Das Amt lick erm ünde. Greifswalder Differt. 1935. Auch abgedruckt im Pomm. 3b. Bd. 29 (1935) S. 1—86.

Diese Greifswalder Dissertation zeichnet sich durch eine gute, klare Gliederung des Stofses aus. Die geschichtliche und territoriale Entwicklung des Sebietes wird von der Terra Rochow über die Bogtei Ackermünde bis zum Amt verfolgt, das seine heutige landschaftliche und siedlungsmäßige Formung durch die Kolonisation Friedrichs des Großen erhielt. Die Arbeit ist in erster Linie aut umfangreichem, sorgfältig verarbeitetem Aktenmaterial aufgebaut, daneben

auf alten Karten, besonders den Matrikelkarten der schwedischen Landesaufnahme von 1692 ff. Sie wurden hier zum ersten Male auf Meßtischblattsormat umgezeichnet und sind eine hervorragende Erläuterung des Textes. Ebenso wertvoll sind die Tabellen, die die Dichte der bäuerlichen Bevölkerung 1618, 1696 und 1747/53 (S. 32 und S. 80) vergleichen und die Verteilung zwischen Kulturboden und Wäldern versolgen (S. 43). Die Pflichten und Besug-nifse der Vögte bzw. Umtshauptleute werden aus den Urkunden und Ukten eingehend dargestellt, ebenso wird die Herkunft der Kolonisten des 18. Jahrbunderts untersucht. Neben stillstischen Unebenheiten fällt nur der Mangel eines Literaturverzeichnisses und einer Jusammensassung des benutzten Karten-und Aktenmaterials unliedsam auf.

Greifswald.

Gertrud Steckhan.

Berthold Schulze, Besitz und siedlungsgeschichtliche Statistik der brandenburgischen Amter und Städte 1540 bis 1800. Beiband zur brandenburgischen Amterkarte mit 31 Kartensklägen und zwei Kunstdrucktaseln im Text (= Einzelschriften der Historischen Kommission für die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin, H. 7). Berlin, Kommissionsverlag von Gsellius 1935. 190 S. Brosch. 4,50 M.

Statistiken begegnen heute bei fast jedem Leser einer gemissen Ubneigung, weil diese Urt der Darstellung, durch die der Fluß der Wiedergabe fortwährend gestört wird, gedanklich Zusammengehöriges durch räumliche und alphabetische Gliederung unterbricht, dadurch ein wirkliches Lesen verhindert alphabetische Gliederung untervicht, dadurch ein wirkliches Lesen verhimdert und nur dazu reizt, nach einigen Naschfrüchten zu suchen. Alle diese Einwände sind dem Verfasser natürlich bekannt, und er muß also wesentliche Gründe haben, daß er trozdem diese Form der Darstellung gewählt hat. Indem er anknüpft an die Topographie von Bratring, beabsichtigt er, "dem Benutzer einzig und allein eine neue Hissquelle zu erschließen". Diese Aufgabe hat der Verfasser und es in eine benutzbare Form gegoden, die weiteres Arsteiten anderen arft erwöslicht. Der weidertliche Kriede Gerende sie dies Stoffseiten beiten anderer erft ermöglicht. Der wesentliche Grund gerade für diese Stoffformung ift der, daß die Statiftik nicht nur die Erläuterung gur Brandenburgiichen Amterkarte (Grundbesit ber brandenburgischen Domanenamter und Rammereien im Jahre 1800. 4 Blätter. Herausgegeben von der Siftorischen Rom= mission für die Provinz Brandenburg und die Reichshauptstadt Berlin, bearbeitet von Berthold Schulze, Maßstad 1:350000) gibt, sondern darüber hinaus zurückgreifend die zur Reformationszeit, genauer zur Säkularissierung der gestlichen Bestigungen in Brandenburg, den gesamten Entwicklungsagang in einem noch nicht 200 S. umfassenden Band wiedergibt. über Klosterund Richtungstill über Richtungstille Richtungstill über Richtungstill über Richtungstill über Richtungstill über Richtungstill über Richtungstill über Richtungstille Rich und Bistumsbesith, über Fürsten- und Herrenanteil, über Industrie im 18. Jahr-hundert — Glashütten, Teerösen, Hammerwerke —, über Kolonisierung der preußischen Könige braucht man nur die beiden geschickt zusammengestellten Register - Bersonen= und Ortsnamen - burchzublättern, um festzustellen, daß Statistiken gar nicht so leblos find. 31 gut gezeichnete Rartenfkizzen geben für die mesentlichen Gebiete den Umfang von 1600 wieder, so daß man burch Bergleich mit der farbigen Amterkarte ein porzügliches Bild über Wandlungen ber Grengziehungen erhält. In einem Anhang werden die brandenburgischen Sandelsstraßen im 18. Jahrhundert behandelt, nachdem das Gleiche früher schon mit den Poststraßen geschehen ist. Vier Vilder auf Kunstdrucktaseln dienen zur Erläuterung. Jusammenkassen kann man sagen, daß es Sch. gelungen ist, auf kleinem Raum eine sachgemäße Erläuterung zur Amterkarte zu geben, darüber hinaus aber eine Fulle von Stoff aus der Bergangenheit heranzutragen, der viele fleißige Benuter gur Auswertung anregen wird.

Greifswald. Ernft Rubow.

Bellmut Schleinig, Befiedlung und Bevolkerung ber füblichen Grengmark. Beiträge zur Siedlungs= und Bevolkerungsgeographie bes deutschen Oftens (= Sonderheft der Grengmärkischen Heimatblätter Ig.

1936). Auch Greifswalder Dissert. Schneidemühl, Comenius-Buchhandlung 1936. 139 S., 6 Kart., 6 Stadtpläne. Brojch. 2,50 &M.

Jum ersten Male werden hier die Grundsätze der modernen Siedlungsforschung auf ein Stück des deutsch-polnischen übergangsraumes im Gebiet der Grenzmark Posen-Westpreußen angewendet. Sigene Archivstudien hat der Versassen under undekannten Tatsachen. Dasür standen dem Versassechichtet einige ausgezeichnete gedruckte Quellen zur Versügung, die allerdings nicht immer Unspruch auf Vollständigkeit erheben. Für die Zeit des Mittelaters hat der Versassen das bem Codex Diplomaticus Majoris Poloniae geschöpft, der gerade für diesen am frühesten kolonissierten Teil des Posener Landes besonders reichhaltig ist. Hinzu kommt, daß wir uns hier im Vereich mehrerer Klostergründungen (Vlesen, Paradies, Obra, Priment) mit ihrer stets reicheren schriftlichen Überlieserung besinden. Für die Übergangszeit des 16. Jahrhunderts sind die von A. Pawinski (Warschau) abgedruckten Steuereregister herangezogen worden und für das 17. und 18. Jahrhundert hauptsächlich die ausgezeichnete "Geschichte des Deutschtums im Lande Posen" von Erich Schmidt. Eine abschließende übersicht vor Veginn der modernen Umwandungen gab die Gillssche Spezialkarte Südpreußens aus den Jahren 1802 und 1803.

Der Hauptwert der Arbeit liegt jedoch in der Herfellung einer Berknüpfung zwischen den Erscheinungen der Besiedlung und dem geographischen Raum. Eine geomorphologische Karte gibt hier die Grundlage. Der Abergangsraum zwischen den Ländern Sternberg und Posen, zwischen deutschem und slavischem Bolksboden, wird durch eine Anzahl von Sanderströmen unterteilt, die in meridionaler Richtung dem Warschau-Berliner Urstromtal zueilen. Die zwischen ihnen aufragenden Geschiebelehmplatten wurden nach einem Hiatus von rund 200 Jahren von den im 7. und 8. Jahrhundert einrückenden Slaven gerodet und besiedelt. Sie dürften dort einen lockeren Bestand von Eichenund Buchenwäldern vorgesunden haben. — Die Sanderslächen blieben noch

fiedlungsfrei. Sie trugen schon damals Riefernwälder.

Bu Beginn des 13. Jahrhunderts sette die deutsche Kolonisation ein. Sie umfaßte wiederum die altbesiedelten Diluvialplatten, die von den Slaven nur mit einem lockeren Siedlungsnet überzogen worden waren. Unter dem Sinfluß der oben genannten Klöster sowie kleinerer weltlicher Grundherren kam es zur Umsetzung flavischer Siedlungen zu deutschem Recht. Oft wurden die Dorfplätze gewechselt, mehrere Dörfer zusammengelegt; die kleinen slavischen Veldmarken wurden erweitert, die deutsche Gewannflur eingeführt. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß auch eine starke Einwanderung deutscher Bauern erfolgte. Sie erreicht hier in der südlichen Grenzmark an dem breiten Tirschtiegeler Sander die äußerste Oftgrenze ihres geschlossen den Bordringens.

Much diesmal blieben die Sanderflächen unbefett.

Eine britte Siedlungsbewegung sett im 16. und 17. Jahrhundert ein. Der Versasser ist der Ansicht, daß die Pawinskischen Steuerlisten von 1580 im wesentlichen noch den durch die mittelalterliche Kolonisation im 13. Jahrhundert geschaffenen Justand wiedergeben. Diese Ansicht läßt sich nicht aufrecht erhalten. Eine Anzahl von Orten, die zum ersten Mal in den Pawinskischen Listen auftauchen, sett er sogar als "möglicherweise vor der mittelalterlichen Kolonisation bestehend" in seine Siedlungskarte ein. Dieser Sprung über mehr als 200 Jahre hinweg erscheint etwas gewagt, wissen wir doch aus anderen Teisen Ostbeutschlands, daß schon um 1520, 1530 eine lebhaste zweite deutsche Kolonisationsbewegung einsetzt, die ost um 1560 ihren Höhepunkt erreicht. Es könnten also sehr wohl solche Orte, wie in anderen Teisen Großpolens, schon in den Pawinskischen Listen enthalten sein. Bei der Wersolgung dieser Frage würde der Versassischen Listen enthalten sein. Bei der Wersolgung in Ostdeutschland — auf senen schmerzlichen "Hatus" in der schriftlichen Überlieserung stoßen, der sast das ganze 15. und den Ausgang des 16. Jahrhunderts in sein Dunkel hüllt.

Die Hauptsiedlungsbewegung der Neuzeit, die bekannte und oft besichriebene "Holländer" = Siedlung, hat in diesem Gebiet erst mit dem Besginn des 17. Jahrhunderts eingesetzt. In der Mitte des 16. Jahrhunderts

begann sie an der unteren Weichsel und schritt dann allmählich stromauswärts auch an der Netze und Warthe entlang. Sie ersaßt nun auch die Sanderslächen und die Taljandterrassen der Urstromtäler, die die slavische und die erste ost- deutsche Kolonisation frei gelassen hatten. Die Form der Siedlungen ist der der Marsch; und Waldhusendörfer ähnlich. Da die einzelnen Bauernstellen jedoch kleiner sind, bezeichnet man sie zur Unterscheidung als "Moors und Waldstreisendörfer". Sie sind in ihren Formen ausgezeichnet der Randlage zwischen trockenem Boden und seuchtem Alluvium angepaßt. In der Tirschstiegeler Gegend, in der zahlreiche kleine Dünenhügel die seuchte Niederung überragen, sindet sich auch Streusiedlung.

Eine Karte der Dorfformen, die auch die angrenzenden Teile Brandensburgs und Bosens umfaßt, zeigt sehr schön, daß das Untersuchungsgebiet gleichzeitig Grenzmark zwischen zwei Haupt in der der Siedlung ist. Aut den Lehmplatten des Sternberger Landes im Westen herrscht noch unbestritten das Angerdorf, auf denen des Posener Landes im Often bereits das Straßensdorf, hier als "Einwegedorf" bezeichnet, vor. Iwischen beide Gebiete schieden sich längs des Obrasanders die jüngeren Moors und Waldstreisendörfer und die Einzelhöse der Trischtiegeler "Hollander". Die zwei erstgenannten Formen sind zwar beide Ergebnisse der deutschrechtlichen Siedlung. Ihre verschiedene Verbreitung läßt sich jedoch — eine Konsequenz, die der Bersassen nicht zieht — wohl kaum anders als völkisch bedingt erklären.

Berlin. Sorft = Gotthard Dft.

5). Spangenberg, Die Bedeutung der Stadtsiedlung für die Germanisierung der ehemals slavischen Gebiete des Deutschen Reiches (mit besonderer Berücksichtigung Mecklenburgs) (= Sonderdruck aus Jahrb. d. Ver. f. Mecklenburg.

Gesch. u. Altertumskunde Bd. 99). Schwerin 1935. 26 S.

Die Schrift wendet sich in der Form des Forschungsberichtes mit aller Schärfe gegen die Behauptungen einiger flavischer Forscher (Jegorov, Inmieniecki, Malecznúsky), daß das Städtewesen in Nordostdeutschland das Pro-dukt einer slavischen Wirtschafts= und Verfassungsentwicklung sei, nicht etwa der deutschen Rolonisation. Sp. sest sich junächst auseinander mit den Bermutungen: 1. Die Ritterschaft, die nach Jegorow flavischer Herkunft fei, habe einen erheblichen Brogentfat ber oberen und mittleren Burgerichaften geftellt, 2. die Städte hatten einen bereits "vorkolonisatorischen Ursprung". Für Meckelenburg ftellt Sp. fest, 1. daß der Unteil der fast ausschließlich deutichen Ritterichaft "ausgesprochen gering" ist, 2. daß "kein einziger von den fla-vischen Marktplägen — — ben Ausgangspunkt für die Entwicklung einer medlenburgischen Stadt" bildet, 3. "daß die ganz überwiegende Mehrzahl der heute nachweisdaren Städte in den ehemals slavischen Gebieten des Reiches währen d der Kolonisationszeit des 12. bis 14. Jahrhunderts entstand". Sp. bejaht dann die Frage, die Zegorov besonders für die ländlichen Siedlungen fo ftark verneint hat, daß nämlich die Ginwanderungsbewegung auch für die Städte eine Gindeutschung gewesen fei. Die Erforschung der Berkunfts= namen zeigt, daß die herrschende Schicht überall deutsch gewesen sein wird, wenn sich auch in den Zünften die Forderung deutscher Abstammung erst alle mählich durchgesetzt haben wird. Ferner weist Sp. darauf hin, daß es eine Rückwanderung von den Städten auf das flache Land gegeben habe, sei es, daß eine planmäßige Rolonisation der umliegenden Dörfer stattfand, fei es, daß Bürger ländlichen Grundbesit erwarben; andrerseits lag in der erheblichen Landflucht die Ursache für die zahlreichen Wüstungen besonders im Umkreis der Städte, wie es auch die Herkunftsnamen erkennen lassen (etwa 50% stammen aus der näheren Umgebung der Städte). — Abschließend schildert Sp. die allgemeine Bedeutung des deutschen Städtewesens als eine wirtschaftliche und fogiale Revolution, die auch das ftaatliche Leben beeinfluft, indem fie die überholte Form des Lehnsstaates sprengt und die ständische Berfassung anbahnt. Die Städte werden auch als die neuen Rulturgentren gewürdigt, die das Rückgrat der Germanisation und für Jahrhunderte die Träger eines bedeutsamen Rulturwandels gewesen sind.

Stettin. Sermann Bollnow.

Hermann Werner, Das bastionäre Befestigungssystem und seine Einwirkung auf den Grundriß deutscher Städte. Franksurter Dissert. Würzburg, Berlag Konrad Triltsch 1935. 119 S., 77 Fig. Brosch. 4 M.

Die Arbeit will darlegen, wie das "bastionäre" Besestigungssystem des 16. und 17. Jahrhunderts die neuzeitliche Grundrißgestaltung der deutschen Städte beeinflußt hat und wie das durch die Entsestigung im 18. und 19. Jahrhundert gewonnene Gelände städtebaulich verwendet worden ist. An einer Fülle von Beispielen wird gezeigt, wie in charakteristischer Straßenführung oder in Parkanlagen die Formen des Bastionärsystems und seiner Manieren (in Nordedutschland besonders die altniederländische) noch heute erkennbar sind, wie einerseits diese Beseistigung den spätmittelalterlichen Stadtplan verändert hat (Berlegung von Toren), andrerseits der moderne Berkehr neue Durchbrüche noch wendig machte. Unter diesen Gesichtspunkten wird auch Stettin (S. 42) beshandelt, wo durch den Ausbau der bastionären Werke der Stadteingang vom Rosengarten (Passauer Tor) zur Breiten Straße (Berliner Tor, vor 1725

Neues Tor) verlegt worden ift.

Die Arbeit bietet der Lokalforschung eine Fülle von Anregungen, zumal die Eigenart und Entwicklung des Bastionärspstems und seiner Einzelformen (Facen, Flanken, Kurtinen, Kavelins, Scheren, Brillen, Horn- und Kron- werke usw.) an Hand von zahlreichen Skizzen erläutert werden. Das S. 15ff. gegebene Verzeichnis der ganz oder teilweise (\*) bastionär besestigten Städte läßt sich für Pommern noch ergänzen; außer Anklam, Demmin, Greifswald, Kolberg, Stettin und Stralsund wären noch Altdamm, Gart a. D., Köslin (\*), Stolp (\*), Ackermünde (\*), Wollin und vermutlich noch weitere Städte zu nennen. Für Vorpommern wäre außer Merian die Schwedische Vermessung auszuwerten. Bei vielen Städten läßt sich die Entsestigung und Neubebauung durch Akten und Karten gut versolgen, gelegentlich auch die Anlage des Bastionärspstems (z. B. Demmin und Anklam). Für einige pommersche Städte liegen ja auch schon berartige Arbeiten vor (Stettin, Stralsund, Kreifswald, Kolberg).

Stettin.

Sermann Bollnow.

Günther Wrede, Grenzen ber Neumark 1319—1817. Greifswalder Differt. 1935. 124 S. mit etlichen Schwarz-Weiß-Skizzen im Tegt und Unhang.

Diese Arbeit aus der Greifswalder historisch-geographischen Schule ist im Gesamtrahmen der dortigen Atlasarbeiten zu werten. Sie unternimmt es, von der Grundlage der Kreiskarten von 1815 rückwärtsschreitend die Grenzen der Neumark durch das ganze Mittelalter zu versolgen. Die Dissertation ist damit ein Stein in dem großen Bau unserer historischen Atlanten von Brandenburg und Pommern; sie demonstriert erneut und eindringlich, welche umfangreichen Vorarbeiten für ein wahrhaft wissenschaftliches Atlaswerk nötig zind. Die Arbeit ist gelungen, wenn ich von der alzugroßen Breite des Bersassens des sonders zu Anfang — absehen will. Mit großer Aussührlichkeit behandelt Wie den den der der den der Vorher verweist er mit Recht auf vorhandene Arbeiten. Während sich die pommersch-neumärkische Grenze, besonders bei Bernstein und Nörenberg, in dieser Zeit stark verändert hat, sind an der Grenze gegen Polen seit dem brandenburglischen Zurückweichen von der Küddowlinie nur unbedeutende örteliche Streitigkeiten zu verzeichnen. Der Einfluß der Besitzkompleze großer Ministerialengeschlechter wie der Wedels tritt auch hier wieder deutlich hervor. Ich begrüße also die Arbeit als nückliches Glied eines Gesamtwerkes. Auch

der brandenburgische historische Atlas wird sich auf sie stügen können. Berlin. Berthold Schulze.

Karl Gratopp, Rich ard Woffidlo. Wefen und Werk. Neumünster in Holstein, Karl Wachholt Verlag 1935. 140 S. (mit 3 Tafeln). Brosch. 2 M.

Richard Wossido, dessen "Mecklenburgische Bolksüberlieferungen" (I-IV. 1897—1931) auch für die Pommersche Volkskunde unentbehrlich sind, beging

am 26. Januar 1934 den 75. Geburtstag. In dem vorliegenden Buche bietet Gr. in vorbildlicher Weise einen lebendigen Rückblick über das große Werk des Fünfundsiedzigjährigen und bringt die Persönlichkeit Wossiblos dem Leser

nahe.

In jahrzehntelanger Arbeit hat Wossiblo, neben seiner Tätigkeit als Lehrer, Millionen von Zetteln mit volkskundlichen Beobachtungen aus Mecklendurg selber mit der Hand geschrieben. Die disherigen Veröffentlichungen Wossiblos dieten nur einen kleinen Ausschnitt aus dieser Leistung. Wossiblos Sammlungen geben noch auf Jahrzehnte der Forschung Stoff und Aufgaben. An die 400 000 Zettel hat Wossiblo allein zu dem in Vorbereitung besindlichen "Mecklendurgischen Wörterbuch" beigesteuert. Über 4000 Gegenstände hat er für ein Museum der Mecklendurgischen Volkskunde zusammengetragen. — Solche Leistungen erforderten einen Mann, der leidenschaftliche Beseisenheit und beharrliche Ruhe in sich vereint.

Das Buch von Gr. bahnt nicht nur den Weg zum besseren Berständnis des Lebenswerkes und der Persönlichkeit Wossislos. Es ist von allgemeiner Bebeutung für die gesamte heutige Bolkskunde. In einer Zeit, wo überall große volkskundliche Forschungsorganisationen am Werk sind, ist Richard Wossislo, dessen ganze Leistung in der Schaffenskraft eines Einzelnen ruht, ein Vorbild und ein mahnender Erzieher. Wer in den nächsten Iahren aus den großen volkskundlichen Werken schöpft, die, wie der "Atlas der deutschen Bolkskunde", aus einer Arbeitsgemeinschaft hervorgegangen sind, muß immer auch das Bild Richard Wossislos vor Augen haben, um zu wissen, was ein ein-

zelner Mann als Sammler und Forscher leiften kann.

Das gilt in besonderem Maße von Pommern. Un erster Stelle zieht die Pommersche Volkskunde aus Wossidos Arbeiten Nugen. Pommern ist auch selber für Wossido in gewissem Sinne Heimat. Die Vorsahren Wossidos kamen wohl im 14. Jahrhundert als deutschöhmische Siedler nach Masuren. Wossidos Urgroßvater war im 18. Jahrhundert Pastor in Abtshagen bei Grimmen, der Großvater war Gutspächter in Langenhanshagen (Kr. Franz-burg-Varth), erst der Vater kam von Vorpommern nach Mecklenburg.

Dem Buche von Gr. ift vor allem in Bommern weiteste Berbreitung gu

wünschen.

Greifswald.

Rarl Raiser.

F. Fuhse, Hand werksaltertümer (= Werkstücke aus Museum, Archiv und Bibliothek der Stadt Braunschweig VII). Braunschweig, Appelhans 1935. 283 S. mit 250 Abb. Brosch, 5 M.

Ein sehr fleißiges und gründliches Buch in Form eines Museumskataloges. Reiches Bildmaterial gibt dem Buch seinen besonderen Wert. 85 verschiedene Braunschweiger Gilden werden behandelt. Doch bleibt die Arbeit, abgesehen von einer Einleitung von 32 S., die den Werdegang des Handwerkers behandelt, im Statistischen stecken. Der Versassen die ihner Handwerksaltertümern nicht nur Handwerkszeichen, Siegel, Willkommen, Laden uhw., sondern auch Handwerksgerät, wie z. B. Schnittmesser, Löffelbohrer, Farbmühlen, Formeisen, eine Schneckenschneibemaschine der Uhrmacher u. a. m. Gerade aus das Arbeitsgerät des Handwerkers hat F. großen Wert gelegt, weil diese Dinge allgemein wenig berücksichtigt werden. Archivalisches Material ist nur gelegentlich herangezogen. Die Arbeit geht über das rein örtliche Interesse wegen des ungeheuren Vergleichsstoffs hinaus und gibt "det der großen Gleichheit von Brauch und Sitte im alten deutschen Handwerk" Forschungshinweise für andere Städte Veutschlands.

Stettin. Walter Borchers.

W. Borchers und R. Kaifer, Feste und Bräuche des pommerschen Bolkes im Jahreslaufe (= Bolkskundliche Schriftenreihe der Landesbauernschaft Pommern H. 1). Stettin, Landesbauernschaftsverlag Pommern G. m. b. H. 1935. 32 S. Brosch. 0,30 M.

Die mit dem vorliegenden heft beginnende Schriftenreihe hat, wie der Landesbauernführer Bloedorn im Geleitwort angibt, den Zweck, "Einzelfragen

der Volkskultur in klarer, kurzer und übersichtlicher Form zu sammeln" und dadurch "nicht nur dem Gelehrten und Forscher, sondern auch dem pommerschen Bauern und seinen Mitarbeitern Gelegenheit zu geben, ihr Wissen über altes Herkommen zu erweitern und neue Anregungen zu erhalten". Diesen Iwe erfüllt das troß seines geringen Umfanges inhaltreiche Werk von Borchers und Kaiser. Die Feste und festlichen Bräuche des Pommernvolkes gliedern sich im Ablauf des Jahres in drei Festeskreise: 1. Weihnachts= und Neujahrszeit, 2. Frühlings= und Sommerszeit, 3. Erntezeit im Herhicks= und Neujahrszeit, 2. Frühlings= und Sommerszeit, 3. Erntezeit im Herhicks= und Ninterpommern eingeordnet: Weihnachtsumzüge, Silvester= und Neujahrsver= anstaltungen, die mannigfachen Bräuche der Iwölften (24. Dez. dis 5. Jan.) und des Dreikönigstages, die Fastnachts= und Osterumzüge, das Eiersuchen und Eiertrudeln, die Mai= und Pfingstbräuche mit ihren Schüßen=, Konnenreiter= und Kindersesten, die Johannistagsveranstaltungen, die Schwarze Hochzelter und Endsich der Torssechen und endlich die frohen Erntezeiern, die sür die ländliche Bevölkezung vielsach den Holich die frohen Erntezeiern, die sür die ländliche Bevölkezung vielsach den Holich die Frohen Erntezeiern, die sür die ländliche Bevölkezung vielsach den Holich die sonderstümlichen Sangesweisen beleben die Verstellung. Anschateristisch für die pommerschen Festbräuche stellen die Verstellung. Abs harakteristisch für die pommerschen Festbräuche stellen die Verstellung. Uls harakteristisch für die pommerschen Festbräuchen voh heute erhalten sind — wohl wert, daß sie auch kommenden Geschlechtern in einer den Ansorderungen der Neuzeit entsprechenden Form lebenssssich erhalten bleiben.

Stettin.

W. Borchers und R. Raifer, Leben und Sterben im pommerschen Bolksbrauch (= Bolkskundliche Schriftenreihe der Landesbauernschaft Pommern H. 2). Stettin, Landesbauernschaftsverlag Pommern G. m. b. H. 1936. 32 S. Brosch. 0,30 RM.

Aus der übergroßen Fülle von Sitten, Gewohnheiten und Gebräuchen, die den pommerschen Menschen von der Geburt dis zum Tode durch das Leben geleiten, bieten die Herausgeber des vorliegenden Werkes eine Auslese, die man als maßvoll zurückhaltend, aber doch lebensvoll schildernd und überall das Charakteristische hervorhebend bezeichnen darf. Es werden nacheinander behandelt die Bräuche, die sich beziehen auf Geburt, Taufe, Kleinkino, Schulzeit, Einsegnung, Jugendzeit, Verlobung, Hochzeit, Krankheit, Tod, Begräbnis, Totennacht und Totengedenken. Jahlreiche bildliche Darstellungen von volkstümlichen Geräten und Bräuchen, teils im Text, teils auf Kunstdruckbeilagen am Schluß, illustrieren in erwünscher Weise die im Text behandelten Bräuche. Bei der in Faksimiledruck wiedergegebenen Besprechungssornel aus dem Kreise Kammin dürste der Schluß korrumpiert sein aus: Domsinus semper vobiscum! Stettin.

R. H. Senichke, Pommersche Sagengestalten (= Pommernforschung. 3weite Reihe: Beröffentlichungen des Bolkskundlichen Archives für Pommern, hrsg. von Dozent Dr. K. Kaiser, H. 2). Greifswald, Universitätsverlag L. Bamberg 1936. 94 S. Brosch. 2,40 M.

Die aus einer Greifswalder Doktordissertation hervorgegangene Abhands lung stellt sich die Aufgabe, nach dem Inhalte der mythischen Sagen des pommerschen Bolksmundes "ein Bild von den geheimnisvollen Menschen und Mächten in der pommerschen Sage zu geben". Und die Lösung dieser Aufgabe ist dem Verfasser auch in durchaus befriedigender Weise gelungen. Er behandelt nacheinander Heren, Werwölse, Mahrt, Wilden Iäger, Wasserstellen, Untersirdsche, Riesen, Schreckgestalten und Hausgeister und gibt für sede einzelne dieser Sagengestalten die aus den Sagen sich ergebenden Sigenschaften, Namen, Erscheinungen, Ausenthalt, Betätigung und Schicksal an. Als Quellen hat der Verfasser nicht nur die umfangreiche, z. T. sehr verstreute pommersche Sagensliteratur benutzt, sondern auch die vom volkskundlichen Archiv sür Pommern

besorgten "Fragebogen zum Atlas der deutschen Volkskunde". Dadurch hat ihm ein Material zur Verfügung gestanden, das wohl geeignet ist, ein fast durchweg abschließendes Bild von den betreffenden Sagengestalten zu geben. Für ben "Wilden Jäger im pommerichen Bolksglauben" hat 21. Brunk bereits 1903 eine ähnliche Zusammenftellung gegeben. Noch einige weitere Bemerkungen möchte ich anichließen, die aber den Wert der fleißigen Arbeit keineswegs beeinträchtigen follen. Die Ginteilung der Begen in Teufels=, Blockberg= und Flurhegen scheint mir nicht haltbar zu sein; daß es Seren gegeben hat, die lediglich an den Blockbergversammlungen teilgenommen haben, ist nach den Herenprozesverhandlungen so gut wie ausgeschlossen. Über Namen und Bedeutung von "Ziggeljaggel" (S. 28 und 50) hat O. Knoop in den Bl. f. Hom. Bkde. III S. 101—105, 118—122 gehandelt. "Bullkater" (S. 46, 56 f.) ist auch Bezeichnung der dunklen Gewitterwolke, wie es im Volksrätsel heißt: "Dat irste is mang de Räuh, dat tweete is mang de Katten, dat ganze steht an 'n Hewen" (Rügen). Auf das frühere bzw. erstmalige Borkommen der einzelnen Sagengestalten in der pommerschen Literatur hat der Berfaffer kein Gewicht gelegt; sonst ware es z. B. erwähnenswert gewesen, daß der Haus-geist Chimmeke im Loiger Schloß (S. 75) durch Rlemzens Pomerania 1 S. 260 ichon für das Jahr 1327, der feurige Drak am Nordstrand der Infel Wollin durch Kangow I S. 367 aus dem 16. Jahrhundert und der Wilde Jäger im Weizacker durch Mikrälius V S. 337ff. schon für das Jahr 1636 bezeugt sind. Bu dem Worte "Drömt" (S. 72) ift hindugefügt: "Traktament = 12 Scheffel". Was bedeutet da Traktament? Doch nicht Erklärung des Wortes Drömt? Nach Schiller-Lübben: Mittelndd. Wb. I S. 581 f. ist Drömt aus dem mittel-lateinischen tremodius, tremodium verkürzt, und das letztere Wort ist neu gebildet zur Bezeichnung des flavischen Hohlmaßes "Dremit". — Ein Nachwort des Herausgebers Dr. Kaiser weist auf die Bedeutung und Berechtigung der Ubhandlung hin: Führer zu sein in die pommersche Sagenüberlieferung, so wie fie heute vor uns liegt.

Stettin. Alfred Haas,

Alfred Haas, Rügensche Sagen. 8. Aufl. Bergen (Rügen), Walter Rrohf 1935. 170 S. Broich. 1,85 M.

Die 1. Auflage der "Rügenschen Sagen" von Haas erschien bereits 1891. Fast ein halbes Jahrhundert also hat das Werk überdauert, und es ist heute noch kein anderes rügensches Sagenbuch vorhanden, das den Wettbewerb mit Haas halten könnte. Das ist kennzeichnend für den Wert der Haasschen Sammlung, aber auch charakteristisch für die Pommersche Bolkskunde, die noch immer auf vielen Gebieten von den im 19. Jahrhundert begonnenen Leistungen lebt.

Die 8. Auflage enthält 46 neue Nummern, die in der 1926 erschienenen 7. Auflage sehlten, und sieben neue Fassungen zu bereits vorhandenen Nummern. Dafür sind 22 Nummern der 7. Auflage jest gestrichen. Die Anordmung der Sammlung ist in der neuen Ausgabe zum Teil geändert. Die Anmerkungen und Quellenangaben sind verbessert und an den Schluß gerückt. Die in der 7. Auflage gegebenen acht Bilder sind bei der Neuausgabe nicht mehr mitgedruckt worden.

So wird das alte Buch in seinem neuen Gewande auch in der Gegenwart seine Wirkung tun. Der künftigen Forschung aber bleibt die Pflicht, auch in Pommern entschlossener als bisher die Wege zu beschreiten, die in Westfalen, im Rheinlande und in anderen deutschen Landschaften an die Ziele der mosdernen Erzählungsforschung bereits greifbar nahe herangeführt haben.

Greifswald. Rarl Kaiser.

Erich Sielaff, Pommersche Sagen. Holzschnitte von Hanns Schubert (= Dürrs Sammlung deutscher Sagen 27). Leipzig, Berlag Hegel & Schade [1935]. 160 S. Leinw. 3,80 M.

S. wollte, wie der Titel seines Buches zeigt und wie er im Borwort ausdrücklich hervorhebt, nicht Herausgeber, sondern Berkaffer und Sagenerzähler sein. Er ist von Sagen ausgegangen, die ihm gedruckt aus Pommern vorlagen, und er hat aus einer Jahl von mehr als 4000 Aufzeichnungen 66 für sein Buch ausgewählt. Nur zwei Nummern, nämlich "Mumilifel" (S. 17f.) und "Dat Swinägel" (S. 121 f.), sind plattdeutsch und ohne Textänderung, aber in mangelhafter graphticher Wiedergabe aus Jahn bzw. Knoop herübergenommen. Das Ganze ist in etwas mißverständlicher Weise in zwei ungleich große Abschnitte eingeteilt: in einen großen Abschnitt "Volkssagen" und in einen kleineren "landesgeschichtliche Sagen".

Berfasser betont, daß er als Sagenergabler bei seiner Neufassung "nichts anderes zu berücksichtigen" hatte "als die Gesetze der Dichtkunft". Als seinen

Unreger und als fein Borbild bezeichnet er Bilhelm Schafer.

Es wäre also ungerecht, dem Buche vorzuwerfen, daß es keinen Wert als selbständige unmittelbare Quelle für die Erkenntnis der pommerschen Volkserzählung hat. Sine solche Quelle zu sein, war nicht seine Absicht. Seine Ziele sind ganz andere, und ob der Verfasser sie erreicht hat, ist erst in zweiter Linie

von der Wiffenschaft zu entscheiden.

Eines aber muß von der Seite der volkskundlichen Forschung betont werben: In den letzten Jahren ist es außerhalb Pommerns gerade denjenigen gelungen, die hohe und schöne Kunst der volkstümlichen Erzählung sestzuhalten und anschaulich zu machen, die nichts weiter taten, als das getreu aufzuzzeichnen, was sie von guten Volkserzählern erzählen hörten. Das von Gottsfried Henusgegebene münsterländische Volkserzählerbuch "Volk erzählt" (Münster 1935) ist ein schönes Beispiel dassur. Die Notwendigkeit, auch in Pommern die Volkserzählung unmittelbar zu sassen und wirklichkeitsgetreu sestzuhalten, wird durch S. Sagenduch nur bestätigt. Vis berusene und geeignete Männer kommen, die diese schwere Aufgabe zu lösen vermögen, können S.s "Pommersche Sagen" zusammen mit anderen älteren pommerschen Sagenbüchern dazu helsen, der pommerschen Sagenwelt und der pommerschen Sagensforschung neue Freunde zu gewinnen. Dies wird offenbar eine sehr lange Zeit sein. Denn wenn S. meint, daß es der Sagensorschung darauf ankommt, "die Sage möglichst so aufzuzeichnen, wie sie im Volke noch bewahrt wird", so ist dies für Pommern vorläuf ig leider nur in einem ganz beschränkten Sinne richtig.

Greifswald. Rarl Raifer.

Karl Raifer, Ein Weizackertanzzieht durch die Welt! Siegmund Schlichting-Benersdorf, Kreis Pyritz: "Siehste woll, do kimmt er...." Sonderdruck aus dem Pyritzer Kreisblatt 1935 (= Heimatbeilagen Nr. 17 bis 21 und Nr. 24). 32 S. Brosch. 0,50 M.

Als Student habe ich gern getanzt. Einmal sang mir ein junges Mädchen, mit dem ich die Kreuzpolka tanzte — es war im Kr. Franzburg 1883 — dazu ein Tanzslied: "Siehste woll, do kimmt er, / Große Schritte nimmt er. / Sieh, wie ihm sein Hütchen steht, / Wenn er zu sein'm Liebchen geht." Ich habe damals nicht geglaubt, daß die Wissenschaft diesen Schlager noch einmal für wert halten würde, sich mit ihm zu beschäftigen, und allgemeine Gedanken über deutsches Volksleben daraus ableiten könnte. Wie mir, so ist es gewiß vielen Pommern gegangen. Da kommt K. und besehrt uns eines besseren. Der Dichter des Liedes ist ihm freilich undekannt. Die Überlieserung, daß ein Bauer aus dem Kr. Phritz es versaßt habe, weist er mit Recht zurück; es müßte denn ein hochdeutscher Vauer gewesen sein. Er neigt aber doch zu der Ansicht, daß er in Pommern zu suchen sei (S. 8). Vielleicht kann uns die Form "er kimmt" helsen. "Kimmt" sagt man auch z. E. in Ostpommern; aber dahin paßt wieder Hüschen und Liebchen nicht. "Kimmt" kenne ich aber auch aus Helsen, und es ist im Ostmitteldeutschen, in Thüringen, Obersachsen, Schlesien, zu Hause exdipien Welodie ist Siegmund Schlichting, geboren am 4. Sanuar 1853 in Isinger Kr. Phritz. In diesem Dorfe ist die Melodie entstanden, wahrscheinich 1879; im Oruck ist sie Roster Pastor; später wurde er Euperintendent in Beyersdorf Kr. Phritz. In diesem Dorfe ist die Melodie entstanden, wahrscheinich 1879; im Oruck ist sie 1883 erschienen. Wir wissen nicht, ob sie für den Text bestimmt war oder ob der Text später für sie geschafsen ist. Sicher ist, daß beide zusammen durch die Welt gegangen sind. Bis etwa 1900 haben sie sich ganz Deutschland erobert (S. 11), und auch heute sind sie allgemein dekannt. Zu beachten ist, daß in Pommern die Kreuzpolka östlich der Oder

offenbar beliebter ift als westlich. Auch für andere Tänze bildet die Ober die Grenze (S. 15). Der Text ist im Laufe der Jahre mannigsach geändert, und so manche Gestalt, die die Volksseele bewegte, hat in ihm Aufnahme gefunden, der Jüngling, der früherer Mode gemäß seinen Schnurrbart dreht, und der Soldat des Weltkrieges, der französisische Kriegsminister Boulanger (1887) und Jack, der Bauchaufschlitzer (um 1890). So ist dieser Tanzschlager deutsches Volksgut. Viele haben an ihm teil, viel volkstümliche Eigenart hat in ihm Ausdruck gesunden. Die Geschichte der Schlichtingschen Kreuzpolka zeigt uns ein Stück deutschen Volkslebens.

Rarl Raifer hat uns den ersten Beitrag zur pommerschen Tanzforschung gegeben, der über Feststellung und Beschreibung von Formen hinausgeht. Stettin. Robert Holften.

Albrecht Mene, Das Strafrecht der Stadt Danzig von der Carolina bis zur Vereinigung Danzigs mit der preußisschen Monarchie (1532-1793) (= Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens Bd. 18). Danzig, Danziger Verlagsgesellsch. 1935. 107 S. Brosch. 2,40.

Die vorliegende Arbeit bildet eine sehr willkommene Fortsetung und Ergänzung der zwei Jahre zuvor erschienenen Marburger Dissertation von W. M ein eche über das Danziger Strafrecht bis zur Carolina. Daß der Verfasser in Disposition und Gedankensührung seinem Vordermann weitestzehend folgt, ist im Interesse der Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit zu begrüßen. Auf den ersten Vick freilich befremdet die systematisch nach Versbrechensbegriffen und Gruppen strasbarer Tatbestände vorgenommene Stoffsliederung insosern, als sie das Danziger Strafrecht für den weiten Zeitraum von 1532—1793 als konstant und zuständlich vorauszuselsen scheint, ohne das Nacheinander und die Entwicklung zu berücksichtigen. Allein die Überlieferung und die Natur des damaligen Strafrechtswesens gestaten eine geschichtliche Durchdringung nur in sehre begrenztem Maße. Alles Bemerkenswerte dazu hat der Verfasser überdies in einer stellenweise fast allzu weit ausholenden Einseitung mit einem in juristischen Abhandlungen nicht eben häusig begegnenden gesunden Sinn für das Geschichtliche mitgeteilt. Der Nachweis des starken Einssusses des farken Einssusses der Carolina auf das neue Kulmische Kecht sowie auf die Danziger Rechtsprechung ist in vollem Umfang gelungen. Die aus dem umfänglichen Quellenmaterial gewissenhaft zusammengetragenen Belege bieten aber auch dem Versies.

Danzig. Ulrich Wendland.

Martin Schulz, Geschichte bes brandenburgischen Geheimen Ratskollegiums in den Jahren 1604-1608 (= Eberings Siftorische Studien S. 276). Berlin, Berlag Emil Ebering 1935. 126 S. Brosch, 5 M.

Die Errichtung des Geheimen Rates als kollegialischer Jentralbehörde des brandenburgischen Staates 1604 ist als wichtiger Einschnitt der inneren Berwaltungsgeschichte schon seit langem gewürdigt worden. Erst Melle Klinkenborgs Veröffentlichung der Acta Brandenburgica hat aber die von umfangreichen Archivstudien unabhängige Möglichkeit geschafsen, das Wesen der neuen Behörde an ihren Akten zu studieren und damit ein Vild von ihrer Stellung im Staatsgefüge zu gewinnen. Die vorliegende Arbeit sucht in eindringlicher Weise, die genannte Aktenveröffentlichung in diesem Sinne zu erschließen.

Die einseitenden Rapitel über die parallele Entwicklung in anderen deutsichen Ländern und über die Errichtung des Geheimen Rats in Brandenburg faßt bekannte Ergebnisse zusammen, ohne wesentlich Neues beizubringen. Dabei wird der Klinkenborgschen These der Sonderentwicklung in Brandenburg derzufolge der nur als Gericht tätige Hofrat bzw. die Ratsstude nicht als Borbehörde anzusehen ist — gefolgt. Die Frage nach den angeblichen Borbildern in der Bsalz oder in Breußen — das an sich näherliegende Sachsen scheint nicht in Frage zu kommen — verdiente einmal eine gesonderte und gründliche Untersuchung.

Bielleicht wurde fich babei ergeben, daß diefe Abhangigkeiten gar keine

jo wesentliche Rolle spielen und daß das Entscheidende beim Werden des Geseimen Rates vielmehr ein Anderes und eigentlich Doppeltes ist, nämlich einsmal die besonderen politischen Voraussezungen und Aufgaben, die der Staatssleitung gestellt sind, und dann nicht weniger die rein personellen Verhältnisse. Gerade der Kern der vom Versasser gebotenen Varlegungen, die an einzelnen Problemen den Gang der Arbeit im Geheimen Rate erläutern, zeigt, daß der Wille der hauptbeteiligten Männer auch für die Formierung und die Arbeitssweise der neuen Behörde von entscheidender Bedeutung ist. Das Kingen der großen Ukteure schörde von entscheidender Bedeutung ist. Das Kingen der großen Ukteure scheint dabei gelegentlich den neu geschaffenen Rahmen der kollegialen Jusammenarbeit sprengen zu wollen, wenn es auch nicht so weit führt wie kurz vorher im benachbarten Sachsen, wo das Premierministerium Erells den Organismus des Geheimen Rates tatsächlich sahmlegt.

Bei dem Mit= und Gegeneinander der führenden Männer spielen aber — und das kommt in dem vorliegenden Buche auch zum Ausdruck — ebenfalls noch weitere Gegensätze und Zeitprobleme mit, wie z. B. die konsessionellen Gegensätze zwischen Reformierten und Lutheranern, dazu die Einflußnahme der Stände und natürlich und nicht zuletzt auch Wille und Persönlichkeit des

Landesherrn.

Für die vom Berfasser unternommene Darlegung, welche Verwaltungs= aufgaben in die Zuständigkeit des Geheimen Rats fallen, wäre natürlich eine noch breitere Herausarbeitung des Behördenwesens außerhalb des Rates und — wenn möglich — ein Bergleich mit den deutschen Ländern, die 1604 bereits

einen Geheimen Rat befagen, von Nugen gewesen.

An der fleißigen und umsichtigen Untersuchung werden künftige Forsichungen auf dem einschlägigen Gebiete nicht vorübergehen können. Wünschenswert wäre es, wenn in gleicher Weise, aber in gedrängterer Form, auch die weitere innere Geschichte dieser Behörde auch für die Zeit untersucht würde, in die die Acta Brandenburgica nicht mehr hineinreichen.

Dresden. Hellmut Rregichmar.

Acta Borussica. Die Behördenorganisation und die allegemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhune dert. Bd. 15: Ukten vom April 1769 bis zum September 1772. Bearb. von Ernst Bosner. Berlin, Paren 1936. X, 770 S. Brosch. 55 M, Leinw. 58 M.

Der Inhalt des neuen Bandes der Quellenpublikation zur preußischen Behördengeschichte schließt sich eng an die vorhergehenden an; denn in dieser Zeit von 1769—1772 vollzieht sich der Abschluß der großen Verwaltungsreform, die sich auch im früheren gedruckten Aktenmaterial widerspiegelt. Die Fachdepartements des Generaldirektoriums werden noch durch die für das Forstwesen und Bauwesen vermehrt und lösen sich immer mehr aus dem Jusammenhang der ganzen Behörde. Die Edition ist in der bewährten Form der früheren Bände vorgenommen, doch erwies sich bei der wachsenden Fülle des Schrifttums eine stärkere Kondensierung als notwendig. Ein kurzes trefsendes Vorwort von Otto Hinke schliebert diese Beriode der Verwaltungsorganisation im allgemeinen, während ein eingehendes Register in die Einzelheiten sührt. Troß des zentralen Charakters der hier publizierten Akten dieten sie auch für die Geschichte der einzelnen preußischen Provinzen eine Fülle von Stoff. Was darin an Nachrichten über Justand und Resorm der Behörden und über Personalien von Beamten und deren Tätigkeit enthalten ist, läßt sich häusig aus den Beständen der Provinzialarchive garnicht ermitteln. Für Pommern der Jonders wichtig sind die die ländlichen Verhältnisse betressenden Maßnahmen. So erließ das neu begründete Forstdepartement zahlreiche Verfügungen zur bessenst der Stettinischen Handlung neu geregelt wurde (Ar. 149). Ebenso wichtig für unsere Provinz sind die nobeler Zeit angebahnten Maßnahmen sir demeinheitsteilung (Ar. 41, 100). Auch die Tätigkeit von Brenckenhossfür Pommern sindet in diesen Akten weiterhin ihren Niederschlag (Ar. 99, 163, 217). Ein weiteres Gebiet des behördlichen Wiederaufdaus, das Pommern betrifft, ist die Zustizesorm, wie sie der Freiherr v. Fürst als Nachsolger

von Jariges aufnahm. Die zur schärferen Trennung von Rechtsprechung und Verwaltung eingerichteten Domänenjustizämter werden für Pommern z. T. mit neumärkischen Ümtern vereinigt (Nr. 65, 68, 69). Ferner soll die Rechtsprechung der Städte stärker kontrolliert werden, wozu gerade ein Vorgang in Usedom Unlaß gab (Nr. 145). Neben diesen in der allgemeinen Entwicklung liegenden Ereignissen sinden sich noch andere zahlreiche Einzelheiten über Pommern, wie Verhandlungen wegen Landratswahlen, Wünsche und Beschwerzden der Stände, besonders in Lauenburg-Bütow, und Kompetenzstreitigkeiten und Stellenbesetzungen bei den verschiedenen Behörden.

Stettin. Sans Branig.

Wilhelm Rathje, Das Umt des preußischen Oberpräsidenten in seiner geschichtlichen Entwicklung, seiner rechtlichen Stellung und politischen Bedeutung. Göttinger Dissert. 1935. 88 S.

Die Schrift entwickelt nicht nur die Geschichte des Oberpräsidentenamtes, sondern gibt darüber hinaus in großen Richtlinien einen klaren und im allgemeinen zuverlässigen Abriß der inneren preußischen Verwaltungsgeschichte. Die Angaben des Verfassers bedürfen jedoch im einzelnen, namentlich wo es sich um das ihm ofsensichtlich ferner liegende Gebiet der kommunalen Provinzialverswaltung handelt, der Nachprüfung. Wenn 3. B. auf S. 63 ausgesicht wird, das die Verfassers der Verpressers d daß die Bestätigung der Landesrate heute dem Oberprafidenten auf Grund des Gefetes vom 23. 6. 1933 obliege, fo trifft dies nicht zu, da der Oberprafident seit dem 1. 1. 1934 Leiter des Brovinzialverbandes ift und mit Rücksicht hier-auf die Bestätigung garnicht vornehmen kann; diese erfolgt daher auch tatfächlich durch die Auffichtsbehörde der Provingialverwaltung, d. h. durch den Minifter des Innern. Auch wird gemiffen Werturteilen und kritischen Bemersungen des Versasser, Auch wird gebisser Gertatteilen und kritigen Gentets kungen des Versasser, nicht immer zuzustimmen sein. So kann auf S. 53 und 54 die "Notwendigkeit" des Erlasses des Oberpräsidentengesetzes vom 15. 12. 1933 nicht damit begründet werden, daß die bloße Aussicht des Oberpräsidenten nicht die einheitliche Führung der Staats= und Selbstverwaltungsgeschäfte sichere, es sogar oft zu Unzuträglichkeiten zwischen der Führung der staatlichen Geschäfte in der Proving und den Gelbstverwaltungsverbänden gekommen mare. Diefer lette Sat muß vom Fachmann als eine — jedenfalls in der verallge= meinernden Faffung - durch nichts bewiesene Behauptung zurückgewiesen merden. Wie gerade Sachkenner über das - vom Berfaffer nur gang nebenbei gestreifte - für den kunftigen Reichsaufbau außerordentlich wichtige und noch der endgültigen Lösung harrende Broblem der Stellung des Oberpräsidenten zur provinztallen Gelbstverwaltung denken, mögen Intereffenten in der kurglich erschienenen Schrift von Müller-Hacktung Seiner, mogen im Gefüge des Dritten Reiches" nachlesen. — Durch diese Beanstan-dungen und Hinweise soll im übrigen der Wert der zweifellos fleißigen und zur schnellen Drientierung über Geschichte und Ausbau der preußischen Verwaltung durchaus verwendbaren Schrift nicht geschmälert werden. Stettin. Manfred Schulke = Blokius.

Reinhart Berger, Rechtsgeschichte der schwedischen Herrschaft in Vorpommern. Heidelberger Differt. Würzburg, Verlag Konrad

Triltich 1936. XIII. 68 S. Brosch. 2 RM.

Der Titel dieser Arbeit verspricht mehr, als das Büchlein enthält. Der Versassers hat das, wie die Vordemerkung zeigt, auch gefühlt; er hätte also lieber einen zutreffenderen Titel wählen sollen. Er hat nur die Veränderungen dargestellt, die durch die schwedische Herrschaft in dem die Veränderungen Versassers und Verwaltungsrecht dieses Teiles Pommerns von 1648 dis 1815 ersolgt sind, und zu zeigen versucht, wieweit sie auf zeigendische, gelegents lich auch auf brandenburgisch-preußische Vorbilder zurückzusühren sind. Im allegemeinen sind also bei dieser Art der Varstellung all diesenigen Gebiete des öffentlichen und privaten Rechts unberücksichtigt geblieben, in denen die Schweden keine Beränderungen vorgenommen haben. Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile, der Einschnitt liegt bei dem starken Eingriff Gustavs IV.

Adolt im Jahre 1806. Innerhalb diefer Teile erfolgt die Darftellung der Beränderungen sustematisch nach den Materien Berwaltung, Ständewesen, Steuern, Gerichtsverfassung, Polizei, Rirchen- und Schulwesen usw.

Folgende Bedenken kann der Hiftoriker nicht ganz unterdrücken: 1. Da der Verfasser nur die Veränderungen darstellt, die in den aus der herzoglichen Zeit stammenden Berhältnissen vorgenommen worden sind, haftet der Arbeit etwas Aphoristisches an; der Leser lernt vielfach Zweck, Wesen und Wirksamkeit der Behörden ufm. gar nicht kennen, erhalt kein lebendiges Bild der Verfassung und Verwaltung. Berger hätte in einem einleitenden Rapitel die verfassungs= und verwaltungsrechtlichen Zustände, wie sie bei der Besetzung des Landes durch die Schweden herrschten, darstellen muffen. 2. Die Arbeit ift fast ausschließlich aus den Gesetzen, Berordnungen usw. geschöpft. Sie gibt alfo den rechtlichen Status wieder. Wieweit nun aber diefer überall Wirklichkeit geworden ift, wie sich die Pragis gestaltet, wie die Institutionen gewirkt und Gegenwirkungen ausgelöft haben, das erfährt man kaum. Allerdings batte eine folche — fehr wichtige — Darstellung nur auf umfassendem Aktenstudium aufgebaut werden können. Auf Einzelheiten unter diesem Gesichtspunkt soll hier nicht eingegangen werden. 3. Uktenstudien hat Berger, wie mir scheint, im wesentlichen nur für den zweiten Teil seiner Arbeit, eine ja schon häufiger behandelte Zeit, getrieben, ohne daß dabei allerdings viel Neues herausge-kommen wäre. Er hat dafür nur die Ukten des Stettiner Staatsarchivs benutzt. Gerade sür die von ihm aufgeworsene Frage wäre es aber für die ganze Zeit von besonderem Interesse, die Motive und Beratungen der schweden dischen Zentrase kennen zu sernen aus danen des Nerholten Schweden dischen Bentrale kennen zu lernen, aus denen das Berhalten Schwedens zu Bommern, die Beränderungen oder die Duldung der pommerschen Berhältnisse erwachsen und erft recht zu verstehen find. Darüber erfährt man leider wenig, wie man überhaupt ein stärkeres Eingehen auf die tieferen Busammenhänge gewünscht hätte.

Bum Schluß Tei aber ausdrücklich betont, daß innerhalb der aufgezeigten Beschränkung die Schrift fleißig und forgfältig gearbeitet ift und manchem Lefer

nüglich fein kann. Münfter i. 23.

Wilhelm Steffens.

Ludwig Betry, Die Popplau. Gine ichlefische Raufmannsfamilie des 15. und 16. Jahrhunderts (= Siftor. Unters., hrsg. von E. Rornemann, 15. H.). Breslau, Berlag Marcus 1935. X, 176 G. Brojch. 9,20 RM.

Einem glücklichen Zufall ift es zu danken, daß ein Schuldbuch der Sandels= gesellschaft Bopplau aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts der Nachwelt ers halten geblieben ist (Staatsarchiv Breslau Rep. 135 E 175). Der Berfasser hat unter Zugrundelegung dieser Quelle und Heranziehung zahlreicher anderer Archivalien in ausführlicher Breite die erst in Liegnitz, dann in Breslau anätsibatien in ausjustriger Fette die erst in Legnis, dann in Grestau ausjässen Popplau in ihrer handelsgeschicklichen Bedeutung geschildert und mit dieser Arbeit einen sehr beachtlichen Beitrag nicht nur für die schlessische, sondern ganz allgemein für die Handelsgeschichte gebracht, denn seine Aussührungen behandeln geschickt auch die großen wirtschaftlichen und politischen Zujammenhänge. Wenn auf diese Arbeit hier hingewiesen wird, so kann das nur
geschehen, soweit sie auch für Pommern Bedeutung hat. Und in der Tat
liegen solche Beziehungen zu Stettin vor; so sinden sich Täger des Namens
P. in dem Liber querularum von 1400—1426 (Staatsarchiv Stettin), die der
Verfasser der schlesischen Familie zusählt möhrend die in den Stettiner Vierger-Berfasser ber schlesischen Familie Bugahlt, mahrend die in den Stettiner Bürger-büchern vorkommenden Bersonen seiner Meinung nach von dem pommerschen Dorf Poplow herzuleiten find. In Stettin werden die B. hauptfächlich Seringe eingekauft haben; da fie hier aber "nur als Gläubiger auftreten, muffen fie offenbar dort auch verkauft haben, wofür am erften Waren des Gudens und Oftens, also Gewurze, Wachs und Rauchwerk, in Frage kommen" (S. 100 f.). Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erlöschen sodann die Beziehungen Breslaus zu Stettin, zumal der begehrte Hering nun weniger von der Oftse als von Flandern — auf dem Landwege — bezogen wurde (S. 117). Verwiesen sei auch auf die Besprechung von M. Scholz-Babisch in der Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schlesiens 69. Bd. (1935) S. 391 f.

Breslau.

Rarl G. Bruchmann.

Willy Chers. überblick über die Geld = und Währungsver = hältniffe der Sanfestädte mit besonderer Berücksichtigung der Devalvation, der neu aufkommenden Goldwährung und des Gebrauches von Sandelsmungen. Ein Beitrag gur Geldgeschichte des Mittelalters in den letten drei Sahrhunderten dieses Zeitraums und des 16. Jahrhunderts. Berliner Differt. 1935. 170 S.

Eine fehr gründliche Sammlung des einschlägigen Materials. Namentlich wird das Schickfal des befonders verbreiteten Silbergeldes (der kölnischen, lubi= schen, Ordensstaats= und böhmischen Münzen) eingehend dargelegt; und ebensio vom Goldgeld die Entwicklung des rheinischen und des ungarischen Gulsbens. Alles unter umfangreicher Ausnutzung der nationalökonomischen Lites ratur.

Meine Ansicht, daß ohne Zusammenarbeit von Rechts- und Wirtschafts-wissenschaft ein befriedigender Aufbau der Geldlehre nicht möglich ist, wird freilich auch durch diese Schrift bestätigt. Historische Forschungen über diesen auch die Gegenwart so völlig beherrschenden Gegenstand gewinnen die größte Bedeutung erst dadurch, daß sie in scharfen Umriffen zeigen, wie man sich da = mals zu den Problemen, die jett im Bordergrunde stehen, einstellte. Daran fehlt es; Berfaffer gibt wertvolle geschichtliche Berichte in Fulle; aber eine

klare Erfassung selbst der Grundbegriffe (3. B. der Devalvation) liegt ihm fern.
Ich bedauere, daß die Ausführungen über die — ja sehr einflußreichen — Berhältnisse in Frankreich nicht gedruckt sind; ich hätte gerne erfahren, wie Berfasser sich zu den Forschungen stellt, die ich 1926—1932 in den Drucksichtigten der Berliner Akademie veröffentlicht habe.

Greifswald. Ernft Stampe.

Werner Grieshammer, Studien gur Gefchichte der Refugies in Brandenburg = Preußen bis 1713. Berliner Differt. 1935. 95 G.

Einleitend gibt Berfaffer einen überblick über bas einschlägige Schrifttum. Unter dem Gesichtspunkt "Anfänge" berichtet er sodann über die persönlichen Beziehungen des Großen Kurfürsten zu den französischen Protestanten dis 1672 und behandelt des weiteren die vorwiegend verwaltungstechnischen und staatsrechstichen Erwägungen, die der beabsichtigten Gründung von "Niederländischen Rompagnien" vorausgingen. Die Ergebnisse dieser überlegungen führten da-zu, daß man bereits der ersten Kolonie — schon vor Erlaß des Potsdamer Edikts gegründet - eine eigenartige Sonderstellung im Staate zugestand.

Eingehend bespricht Verfasser Sinn, Absicht und Rechtsbestimmungen des Botsdamer Edikts, besonders Urt. 11 in seinem Berhältnis gur "Discipline Ecclésiastique" von 1559. Die beiden Schlufkapitel bringen eine gedrängte Darftellung vom Werden der Berwaltungsformen und des Gerichtswesens bis 1713. Ein ausführlicher Literatur- und Quellennachweis wird jedem gute

Dienfte tun, der fich mit der Geschichte der Refugies befaßt.

Die auf forgfältiges Quellenftudium (Rep. 122 des G. St. - Al. in Berlin-Dahlem) gegründete Arbeit, treffend disponiert und überzeugend in der Darftellung der Tatsachen, gibt einen guten Einblick in die Ursachen des Refuge. Sie stellt die Beweggrunde und die Vorgange bei der Grundung der Rolonie fowie das Werden der kirchlichen und der staatsrechtlichen Berhältniffe in den Unfangsjahrzehnten erschöpfend und klar dar.

Berlin. Otto Gebhard.

Johannes Mollenhauer, Wirtschafts = und bevölkerungsgeo . graphische Berhältniffe der nördlichen Grenzmark. Greifsmald, Berlag Abler 1935. 148 G. mit 35 Rart., Gkiggen und Diagrammen. Broich. 6 RM.

Die Urbeit, die der Greifswalder Doktorpromotion des Berfaffers zu Grunde liegt, ift sehr sorgfältig und ins einzelne gehend. Gine große Gulle von unveröffentlichtem Material, das Mollenhauer sich bei staatlichen und kommunalen Dienststellen, bei der Reichsbahn und in den Betrieben verschafft

hat, ist verwertet. Besonderen Wert geben der Arbeit die vielen ausgezeichsneten Kärtchen und Risse. Eine der Karten ist mehrfarbig. Stwa 60 Tasbellen ermöglichen eine gute übersicht über die Wirtschaft und Bevölkerung des bearbeiteten Gebiets. Die durch die Grenzziehung des Bersailler Diktats bedingte Eigenart der grenzmärkischen Wirtschaft und ihre Nöte finden beson= dere Berücksichtigung. Berhältnismäßig kurz ift der 2. Teil der Urbeit über die Bevolkerung. Diejer umfaßt nur 25 S. gegenüber den 122 S. des 1. Teils. Der Berfaffer beschränkt fich auf rein ftatistische Ungaben über Bevolkerungs= verteilung und -bewegung, Bolksdichte, Befiggröße, berufliche Gliederung, Siedlung, Religion und Sprache. Bon den inneren Kräften, die hier am Werke find, wird nicht gesprochen. Doch würde das wohl auch wenig in den Rahmen Diefer nüchternen Arbeit paffen. Die Schrift ift entstanden aus der Mitarbeit "Bommernatlas". Schneidemühl.

hans Jakob Schmig.

heinrich Dansmann, Der Tabakbau an der unteren Oder und Randow. Göttinger Differt. 1934. 72 G.

D. beschäftigt sich in feiner Arbeit mit einem Stoffgebiet, in das er als Sohn eines uckermärkischen Landwirts von Jugend auf hineingewachsen war. Man merkt deshalb an der forgfältigen wiffenschaftlichen Durcharbeitung überall den genauen Renner aller Fragen, die er auf Grund von statistischem Material überprüft. Die einschlägige Literatur wird neben eigenen Feststellungen umfangreich herangezogen. Im 1. Teil gibt der Verfasser zunächst allgemeine Abersichten über den deutschen Tabakbau und seine volkswirtschaftliche Bedeutung, mahrend er dann anschließend den engeren Rahmen feines Themas behandelt. Wer fich über irgend eine Frage des Tabakbaues im Gebiet der unteren Oder und im Randowgebiet Aufschluß verschaffen will, der greife nach dieser gediegenen Arbeit. Neben dem Wissenschaftler wird sie auch dem Laien manchen Aufschluß geben. Er wird besonders aus den Abschnitten: die Technik des Unbaues im Odergebiet, die Formen der Arbeitsbewältigung, die Arbeiten im Tabak u. a. viel Neues über den Anbau diefes Fremdlings auf deutschem Boden erfahren, der seit etwa 250 Jahren für weite Gebiete Deutschlands eine Quelle des Wohlstandes und jett auch ein wichtiger Faktor der Arbeitsbeschaffung geworden ift.

Schwedt a. D. Otto Borris.

Sans Dlof von Rohr, Bodentreuer Udel. Gine Statiftik mit 2 Landkarten. Unter Mitwirkung der deutschen Adelsgenoffenschaft herausgegeben. Berlin, Berlag Georg Stilke 1936. 44 S. Brofch. 2,80 RM.

Die Schrift gibt eine im wesentlichen statistische Antwort auf Die Fragen: Seit wann sigen die alten beutichen Abelsgeschlechter auf ihren Landgutern? Wo in Deutschland liegen diese alten und altesten Adelssige? Die Zusammenftellung fußt auf einer umfangreichen Erhebung aus der Zeit vom Oktober 1934 bis zum Oktober 1935. Diefe Umfrage ergab, daß von 2650 adligen Gütern, die mindestens seit 1800 im Familienbesitz sind, 952 ins Mittelalter, 808 ins 16. und 17. Jahrhundert und 890 ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Tabellen und Landkarten zeigen, wie sich die Güter im einzelnen auf die deutschen Län-der, auf Sahrhunderte und auf die Größenklassen verteilen. Die vernichtende Wirkung des Dreißigjährigen Krieges, der Schlesischen Kriege, der Kriege Napoleons auf den deutschen Güterbesitzftand wird deutlich, ebenso aber auch die Zähigkeit vieler Adelsfamilien in der Behauptung ihres angestammten Be-iiges. Wertwoll für eine Auswertung ist, daß verhältnismäßig kleine Gebiete dur Grundlage der statistischen Erfassung genommen wurden. Der knappe Begleittegt deutet die Bahlen jedesmal aus und gibt die am ftarkften vertretenen Geschlechter namentlich an. Der Ginbau der Größenverhaltniffe der Guter in die Tabellen läßt die große Berschiedenheit zwischen West und Dft erkennen. Während in Bommern von 367 Gutern nur 20 eine Große bis zu 250 ha befigen, find es im Rheinland von 154 weit über die Hälfte (94). In der Hauptsache sind es Weingüter. Gehen in Franken 18 Besitze bis vor 1300 zurück, so sind es in Schleswig-Holstein 0, in Schlesien 1, in Brandenburg 6, in Mecklenburg 7, in Bommern aber 29. Damit steht Bommern mit der 3ahl

seiner alten Abelssitze unter allen Gebieten Deutschlands an der Spitze. Außer der Herrschaft Putbus auf Rügen weisen in Borpommern besonders die Kreise Franzburg, Unklam, Demmin, in Ostpommern die Kreise Kammin, Greisenberg, Regenwalde, Belgard und Stolp die meisten alten Güter auf, wobei die Hälfte dis zwei Orittel von ihnen ins Mittelalter zurückgehen. Wahrscheinlich reichen viele dieser Besitze, z. B. bei den Borckes, Puttkamers, Jitzwitzens und anderen Bertretern des eingeborenen dynastischen Abels noch weit dis in die vorsurkundliche Zeit zurück ("de Borckes sind olt as de Düwel"). Es wäre sür den Heinstellicher sehr erwünscht, wenn die 367 über 1800 hinausgehenden Besitzungen mit den Namen der Güter und ihrer Besitzer und mit den zugeshörigen Unterlagen veröffentlicht werden könnten.

Stettin. Walter Stuhlfath.

Hans Olof von Rohr, Großgrundbesitz im Umbruch der Zeit. Unter Mitwirkung von Dr. W. Bierene, E. F. Gordon, Kammerdirektora. D. Dr. O. W. Hager, F. W. Prinzzur Lippe, G. Mörke, Börzies Frhr. von Münchhausen, Dr. C. G. von Platen, Regiezungsrat Dr. P. Quante, Staatssekretär a. D. von Rohr Saus Demmin herausgegeben von Rechtsanwalt Dr. von Rohr. 3., verb. Ausst. (6.—8. Tausend). Berlin, Berlag Georg Stilke 1935. 159 S. Leinw. 3,50 M.

Ein Buch, das zum stärksten Widerspruch anregt. So kann man den Streit um die Bedeutung des Großgrundbesites nicht schlichten. Im Borwort wird der Vorsat ausgesprochen, an der Klärung grundsäslicher Vorsagen mitzuarbeiten, indem sie aus der Ebene des Schlagwortes herausgehoben werden. Als Kernfrage soll erörtert werden: "Braucht ein preußisch-sozialistischer Staat einen traditionsgedundenen Großgrundbesit als politisches Organ?" Schon diese Fragestellung ist im nationalsozialistischen Deutschland eine Unmöglichkeit. Eine Besitzgruppe innerhalb einer Wirtschaftsgruppe kann niemals im neuen Reich ein politisches Organ sein. Wenn der Herausgeber den Satz sienes Vorwortes: "Der Herausgeber weiß, daß die Jukunft unseres Volkes nur eine nationalsozialistische sein kann", wirklich besolzt hätte, so müßte er daraut geachtet haben, daß die Beiträge deutsich zum Ausdruck bringen, daß es auf die gestellte Frage nur eine verneinende Antwort geben kann. Ein solches Vuch hätte sich ein Verdienst erworben. Liest man aber die einzelnen Aussätze, so zeigt sich von Beginn an, daß alles dahin abzielt, für den Großgrundbesith— und er ist in den Ausssätzen oft mit dem Abel gleichgeset, also einer heute innerhalb des Volkes nicht mehr bevorrechtigten Klasse. Damit spricht sich das Buch selbst sicht mehr bevorrechtigten Klasse. Damit spricht sich das Buch selbst sein Urteil. Daß sich in einzelnen Ausssätzen einer Reihe wertvoller Darlegungen und verwertbarer Statistiken sinden — man kann aber auch ganz gegenteilige daneben stellen! — ändert nichts an der grundsätzlichen Absehnung. Es ist bedauerlich, daß darunter auch ein so wertvoller Beitrag wie der von Dr. Bierehe über die mittelalterliche Kolonisationstätigkeit fällt. Man hätte ihn gern in anderem Jusammenhange gefunden.

Auf den Inhalt des vorliegenden Buches, mit dem u. E. dem Großgrundbesit ein schlechter Dienst erwiesen worden ist, näher einzugehen, würde den Rahmen einer Besprechung sprengen, so wünschenswert es auch an und für sich wäre, sich im einzelnen besonders mit v. Platens historischem Aufriß "Bauerntum" auseinanderzusehen. Es sei daher hier nur auf die Schrift "Bauerntum im Umbruch der Zeit" verwiesen, in der die wissenschaftlich völlig unhaltbaren Vormulierungen des obengenannten Werkes die durchaus verdiente Ablehnung erfahren.

Stettin.

Walter Stuhlfath.

Die Chronik der Feldmühle. Fünfzig Jahre Feldmühle 1885—1935. Stettin, Feldmühle U.-G. 1935. 402 S. Leinw. 35 M.

Um 27. August 1935 konnte die Feldmühle A.-G. in Stettin auf ein 50 jähriges Bestehen zurückblicken. Diesen Gedenktag nahm das weit über

Deutschlands Grenzen hinaus rühmlichst bekannte Unternehmen zum Anlaß einer Rückschau, die die Geschichte der Feldmühle in den großen allgemeinen Rahmen der Papiersabrikation hineinstellt und sich dadurch zu einem höchst wichtigen Beitrag zur Kulturgeschichte des Papiers überhaupt ausweitet.

Eingeleitet wird das vorliegende Jubiläumswerk durch einen reich bebilderten überblick über die Geschichte des Papiers von seinen Anfängen dis aut den heutigen Tag, der die bisherigen Forschungsergebnisse über diese Materie in anschaulicher und klarer Weise zusammenfaßt. Verfasser dieses Abschnittes ist der Leiter des Deutschen Buchmuseums in Leipzig, Dr. Hans Hock wich, dessen heutschen Beherrschung des Stosses sich u. a. auch in der vorzüglichen Auswahl der Abbildungen zeigt. Daß die Umschriften zu den von ihm reproduzierten mittelalterlichen Vorlagen gelegentlich kleine Ungenausseiten ausweisen, mag hier nur kurz angemerkt werden.

Für die pommersche Wirtschaftsgeschichte von besonderem Wert ist natürlich die Geschichte der Feldmühle selbst, die ihren Namen von der 1885 in Liebau in Schlesien gegründeten ersten Fabrik des genannten Unternehmens erhalten hat und die erst 1910, nachdem bereits 1891 ein weiteres Werk in Cosel gegründet worden war, nach Pommern kam und hier in Odermünde bei Stettin mit der Errichtung des jetzigen Hauptgebäudes begann. Was im einzelnen die durch die Umsicht und den Weitblick ihres Gründers, des Kommerzienrats Dr. L. Gottstein, im wesenklichen bestimmte Entwicklung des Feldmühlebetriebes betrifft, so wird sie durch die in größtem Ausmaß nach dem Kriege einsehende Abernahme von Fabriken des gleichen Industriezweiges gekennzeichnet. In diesem Jusammenhang seien nur die Werke in Hohenkrug bei Stettin, Keisholz bei Düsseldorf, Flensburg, Uetersen, Arnsberg und die Koholnt-Werke in Sackheim und Cosse bei Königsberg, Hillegossen bei Bieleseld, Lülsdorf a. Rh., Oberlahnstein und Wesselding a. Rh. genannt, deren Geschichte jeweils eine Sonderdarstellung erfährt (hier interessieren vor alsem die Aussührungen über die 1528 gegründete Papiermühle in Hohenkrug).

Eingehende Darlegungen über die moderne Papiermacherei, die Feldmühle-Erzeugnisse und ihren Bertrieb, die Feldmüller, die technischen Einrichtungen der Feldmühle und endlich ein dankenswertes Sach-, Orts- und Personenregister mit einem alphabetischen Bilderverzeichnis bilden den weiteren Inhalt des stattlichen Buches, das nicht nur eine nach Inhalt und Ausstattung ieder Weise würdige Jubiläumsgabe der Feldmühle darstellt, sondern auch beredtes Zeugnis von der Tatkraft und dem Geist deutscher Unternehmer sowie von dem Fleiß und der Leistung deutscher Arbeiter ablegt.

Stettin. Abolf Dieftelkamp.

Festichrift zum hundertjährigen Bestehen der Stadt = Sparkasse zu Rolberg. Rolberg 1935. 46 G. Brosch. 1,72 M.

Die Schrift, die sich in sehr würdigem Festgewand vorstellt, enthält zwei Artikel. Der erste (von K. Poppe) schildert kurz und klar die langwierigen Verhandlungen, die zur Gründung der Sparkasse sührten. Der zweite, größere Lussas (von R. Moosgruber) gibt eine gut unterrichtende Übersicht über die Sparkassenariet während der hundert Jahre. Besonders anziehend ist die "Nachweisung über den Geschäftsbetrieb" von 1860 bis 1934. Sie zeigt an dem Beispiel einer pommerschen Stadt den Unterschied zwischen dem reichen Deutschland der Vorkriegszeit und dem ringenden Deutschland der Gegenwart: dis 1915 regelmäßiges und immer sehr bedeutendes Ansteigen des Betrages der Spareinlagen, 1920 jähes Hohschwellen als Wirkung der beginnenden Instation, von 1924 ab zuerst mühsames Ausstehen nach dem Sturz in die Tiese, dann aber rüstiges Emporklimmen zu schon wieder ansehnlicher Höhe. Der frühere Umfang des Betriebes ist zwar noch nicht wieder erreicht, aber der Oberbürgermeister gibt in seinem Geleitwort mit Recht der Zuversicht Aussdruck, daß der Sparkasse in dem neuen Heim, dessen Vollen Vollen und kraftvolle Auswärtsentwicklung" besichen sein wird.

Rolberg.

hermann Rlaje.

Richard Rloß, Die Seehafenstellung der deutschen Oftsee= häfen unter besonderer Berücksichtigung der Wettbewerbslage Stettins, Danzigs und Gdingens. Kölner Dissert. Danzig 1935. 76 S.

Für diese der wirtschafts= und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln vorgelegte Arbeit dürften Beweggründe maßgebend gewesen sein, wie sie einleitend unten bei der Besprechung der Ewertschen Arbeit genannt werden. Allein die Tatsache, daß Ostsechäsen und Ostsecraum durch den Weltkrieg und das sich anschließend bildende neue nordosteuropäische Wettbewerbsproblem in ein neues Stadium der Entwicklung getreten sind, rechtsertigt vermehrtes wissenschaftliches Interesse. Dabei hat Kloß den Rahmen seiner Untersuchungen weit gespannt. Ausgehend von den Einslüssen des Küsten hinterlandes, die heute nicht mehr rein geographisch bestimmt sind — mögen auch die Ströme als natürliche Verkehrsträger wichtige Funktionen als Judringer behalten haben —, werden die Lebensbedingungen der Hössen der westlichen Ostsee behandelnden 1. Teil kommt der Berfassen. In dem die westeliche Ostsee behandelnden 1. Teil kommt der Verfassen u. a. auch aus die verekehrswirtschaftliche Auswirkung des Kaiser-Wilhelm-(Nord-Ostsee-Ranals zusprechen, wobei erneut unter Beweis gestellt wird, daß dieser Kanal weniger den Unschluß der Ostsechäsen, vor allem Hamburgs, in die Ostsee gesördert hat. Hierdunch und durch wirtschaftliche Strukturwandlungen bei den Userstaaten der Ostsee ist der Vaseinskampf der Ostsechäsen, auch abgesehen von der neuen westlichen Hasenkonkurrenz, zusählich erschwert worden. Das Kernstück der Arbeit, die Wettbewerbslage Stettins, Danzigs und Gdingens, wird mit vielsfältigem Jahlenmaterial belegt.

Stettin. Ernft Oldenburg.

Hans Schrang, Die Struktur der Ditieeschiffahrt in der nach= kriegszeit unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Holgfahrt. Frankfurter Dissert. Hafenburg a. Ems 1935. 106 S.

Der Verfasser, ein Diplomkausmann, hat jahrelang in praktischer kaufmännischer Tätigkeit gestanden. Aus solcher berufstätigen Kenntnis schöpft er auch den Stoff für diese von der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Frankfurt a. M. angenommene Arbeit. Schranz hat es verstanden, aus der Fülle der im Ostseeraum schwebenden Sinzelprobleme die Strukturwandlung der Schissaufmann gern gelesen werden, sondern auch der Verkehrspolitiker wird die Arbeit wegen ihres sachkundlichen Gehalts nicht nur vom Reeder und Holzkausmann gern gelesen werden, sondern auch der Verkehrspolitiker wird wertvolle Anregungen aus ihr schöpsen können. Das Tonnageangebot dei Schrumpfung des Güterverkehrs, die Maßnahmen der Nationen zur Wahrung des Eigeninteresses, die Tätigkeit zwischenstaatlicher Organe wie Baltic and International Maritime Conserence und Chipowners Northern Wood Trade Corporation sind neben Charterbestimmungen und Fesseschlungen der Frachtratenbildung Dinge, die über die Sonderheiten des Holzegeschäftes hinaus den Praktiker allgemein wie auch den Gelehrten zu sessen

Stettin. Ernft Oldenburg.

Erich Ewert, Der Stettiner hafen seit Beendigung des Belt= krieges. Rölner Differt. 1934. 99 S.

Ein Zeichen dafür, daß der Weltkrieg und mehr noch sein trauriges Ende in Gestalt von Versailles die Ostwirtschaft in ihren Verkehrsorganen schwer getroffen hat, ist die zunehmende wissenschaftliche Bearbeitung aller hiermit im Zusammenhang stehenden Fragen. Stettin selbst ist als Knotenpunkt solcher werkehrlicher Ausstrahlungen von Ewert zum Hauptgegenstand solcher Untersuchungen gewählt worden, da den Wirtschaftsbeobachtungen vom Standpunkt des Hafens aus besonderer Wert zusammt. Die Verkehrszahl des Hasens, zusammengesast oder aufgelöst in jenen Istsen, die Verkehrszahl des Hasens, zusammengesast oder aufgelöst in jenen Istsen, die Verkehrsmittel, Art oder Richtung des Gutes kennzeichnen, hat die Eigenschaft, als Zahl eines Wirtschaftsbarometers verwendet zu werden.

Dabei gelten die gezogenen Schlüsse in gleicher Beise auch für den Wirtschaftszustand des gesamten, vom Safen bedienten Raumes, also seines Hinterlandes.

Das Verdienst der von E. angestellten Untersuchungen liegt vor allem darin, die durch die Zerreißung des ursprünglichen Verkehrsnetzes eingetretenen Umordnungen als Folge der neuen Grenzen im Osten aufgewiesen zu haben. Wesentliche Abschnitte seiner Arbeit behandeln auch die Entwicklungstendenzen des Stettiner Hafens und die zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Stettins getroffenen Maßnahmen, die teils hasendautechnischer, teils organisatorischer Art sind. Hierbei kommt der Verfasser auch auf die von der Stettiner Hasenwerbultung wirksam betriebene Verkehrswerbung zu sprechen.

Stettin. Ernft Oldenburg.

W. Schulz, Altpreußische Post = Scheine und = Formulare aus Pommern. I.: Die ältesten Einlieferungsscheine. Stettin, Selbstwerlag des Verfassers, Friedrich-Rarl-Straße 24 a. Eine Mappe enthaltend 10 Blatt, 3,50 M.

Der Verfasser und Herausgeber bringt auf 10 losen Blättern 28 verschieden Muster der ältesten Einlieserungsscheine nebst Bemerkungen. Der Schein Nr. 1 vom Jahre 1723 war noch handschriftlich ausgestellt, aber schon im gleichen Zahrzehnt waren gedruckte Formblätter handschriftlich ergänzt worden. Die Musterblätter sind hinsichtlich der Art und Farbe des Papiers und der Druckschrift ihren Originalen angepaßt, wodurch die Arbeit darstellerisch sehr gewonnen hat. Sie ist zweisellos eine wertvolle Ergänzung der postgeschichtlichen Forschungen im allgemeinen und ein schäßenswerter Beitrag zur pommerschen Postgeschichte im besonderen. Zu wünschen bleibt, daß das Werk in den Kreisen der Wissenschafter und vor allem der Postbeamten Eingang und damit seine Anerkennung findet.

Berlin. Albert Gallitich.

Heinz Thomas, Die flavische und baltische Religion vergleichend dargestellt. Bonner Dissert. Wohlau 1934. 84 S.

Eine fleißige, quellenmäßige Untersuchung, deren Resultate am Schluß übersichtlich zusammengefaßt sind: Slaven und Balten haben ihre religiösen Anschauungen zum größten Teil aus urindogermanischer Zeit übernommen; daber stimmen sie in vielen Borstellungen überein. Die Verehrung der Einzelsen zichter hat sich erst in jüngerer Zeit und bei den einzelnen Stämmen in verzichiedenartiger Weise entwickelt. Auch die Verhältnisse der pommerschen Slaven sind eingehend berücksichtigt, besonders auf S. 42 f., 61, 68, 70 f., 73, 75 f. Störend ist es, daß die slavischen Bewohner der Insel Rügen dauernd als "Rugier" (statt Kanen) bezeichnet werden.

Stettin. Alfred Haas.

Oskar Röhler, Das Bild des geistlichen Fürsten in den Viten des 10., 11. und 12. Jahrhunderts (= Abhandl. 3. Mittleren und Neueren Geschichte, hrsg. v. Ph. Funk, Th. Maner und G. Ritter. H. 77). Berlin-Grunewald, Berlag für Staatswissenschaften und Geschichte G. m. b. H. 1935. 142 S. Brosch. 7,20 M.

Die Zeitanschauungen vom Typus des geistlichen Fürsten in den Viten sind nach der Einleitung Gegenstand der Untersuchung. Ihre historische Bedeutung soll sichtbar werden durch Erhellung ihrer Wechselbeziehung zur geschichtlichen Wirklichkeit. Mit einer solchen geistesgeschichtlich fruchtbaren Fragestellung gelingt es dem Versasser, zu den wenigen Kernbegriffen vorzustohen, aus denen die Viographen das Vild des geistlichen Fürsten formen oder die Persönlichkeit gestalten. Die Darstellung folgt den geläusigen Entwicklungsstusen. Die Frage nach dem Verhältnis von interiora und exteriora, Reich und Vistum, Königsdienst und geistlicher Freiheit, auctoritas, dignitas, nobilitas der Amtsführung und persönlicher humilitas und nach seinem Wandel von harmonischer Einheit zur Ottonenzeit dis zur Spannung und Gegensählichkeit und einseitiger

Betonung des geiftlichen oder des weltlichen Bereichs fteht im Mittelpunkt

der Betrachtung.

In einer Zeit, in der mit der Unterordnung unter den rex caelestis das Berhältnis zum Königtum in Frage gestellt wurde, wie die Biten Konrads von Salzburg und Norberts zeigen, in der aber neben geiftlicher Erneuerung auch territoriale Fürstenmacht — so bei Albero von Trier — als Biel vorschweben konnte, zeigt Herbord in seiner Bita Ottos von Bamberg, dem ein breiter Raum gewährt wird, eine Gestalt, die fast wie zur Ottonenzeit die Einheit und Ausgewogenheit der geiftlichen und weltlichen Sphären noch einmal verwirklichte. Ebos Bita erzählt ohne Scheu vom Umgang des späteren Bischofs mit dem gebannten Kaiser. Bei Herbord fließt Ottos liberalitas zugleich aus religiösen und fürstlichen Motiven, unter denen die Bewahrung und Mehrung der dignitas nicht wie bei Adam als vana gloria abgetan wird; necessitas, honestas, divinae remunerationis intuitus stehen daneben. Das Gegensgewicht gegen rein fürstliche Bestrebungen wird in zahlreichen Klostergrünsbungen erblickt, die in einem Atemzuge durch praktische und eschatologische Ers wägungen begründet werden.

Bei der gewählten quellenmäßigen Beschränkung gelangt der Berfasser nicht zu einer klaren Gegenüberstellung von Anschauung und Realität und zur Erhellung ihrer mechfelseitigen Beeinfluffung. Weite Ubichnitte ermecken ben Unichein, als fei eine Darstellung der historischen Wirklichkeit beabsichtigt, und die meiften Rapitel ichließen mit Betrachtungen über die Entwicklung des geiftlichen Fürstentums selbst, nicht der Unschauungen. Das den Quellen eigene Ineinanderfließen von Unschauung und Realität hat fich zu ihrem Nachteil in die im übrigen keinesfalls oberflächliche Urbeit eingeschlichen (M. Beck kommt Hist. 3tschr. 155 [1936] S. 174 mit einer anderen Deutung des Themas zu einer gunstigeren Beurteilung).

Die Bita Meinwerks dürfte beffer in der Ausgabe von Tenckhoff 1921 (SS. rer. germ.) ftatt nach SS. XI benutt werden. Sicherlich hätten neben ben Gesta archiep. Magdeburgensium die Gesta ep. Halberstadensium, namentlich die darin enthaltene Bita Burchards II., mit Erfolg herangezogen werden können (vgl. G. Sellin, Burchard II. Bischof von Halberstadt, Münchenzeipzig 1914, ferner jüngst D. Menzel, Untersuchungen zur mittelalterlichen Geschichtsschreibung des Vistums Halberstadt, Sachsen und Anhalt XII [1936] S. 135ff.). Bu Unrecht bleiben auch die "Geschichtsschreiber der deutschen Borzeit" außer Ucht, deren Ginleitungen manchen wertvollen historiographi= ichen Hinweis geben, wie überhaupt die etwas willkürliche Auswahl der Literatur nicht befriedigt, gang ju schweigen von den zahllofen Druckfehlern in den Quellenbelegen.

Stettin.

Selmut Beumann.

Berbert Schöffler. Die Reformation. Ginführung in eine Beiftes= geschichte der deutschen Neuzeit (= Das Abendland. Forschungen gur Geichichte des europäischen Geisteslebens. Berausgegeben von S. Schöffler. 1. Bd.). Bochum-Langendreer, Heinrich Böppinghaus o. S.-G. 1936. 106 G. Broich. 2.30 RM.

Der Berfaffer, Professor an der Universität Röln, will bei der Darftellung der Entwicklung des Geifteslebens den Blick auf Dinge lenken, die zunächst zweitwichtig oder nebenfächlich erscheinen durften, aber einer klärenden Forschindig der kebenfahrt erlagten können. So sucht er hier von den Untersichriften des Augsburgischen Bekenntnisses ausgehend die durch sie gegebenen Deutungsmöglichkeiten zu behandeln. Daß sämtliche Territorien, die sich 1530 vor das Bekenntnis stellen, in der deutschen Ione zwischen der alten Oftgrenze und der römischen Reichsgrenze liegen und von jeder alten Tradition frei sind, erscheint ihm ganz besonders beachtenswert. Ferner sind sie alle ohne Universsitäten und stehen unter dem Einflusse der ganz jungen Universität Wittenberg, die auch an keine missenschaftliche Tradition gebunden ift. Der Widerftand gegen die Reform geht von den alten Universitäten aus, die zum Teil bei diesem beharren, jum Teil, wie Greifswald, für die Reformation erft gewonnen werden, nachdem das Land sich bereits ihr zugeneigt hat. Es ist von Interesse, den Aussührungen über die Bedeutung der Universitäten, zumal Wittenbergs, sür den Siegeszug der Reformation und über die starke Beeinsslussign zu folgen, die später diese auf die Regierenden ausübten. Man mag in Sinzelheiten dem Verfasser nicht immer zustimmen, das Buch regt entschieden zum Nachdenken über die Entwicklung der Resormation an und ist angelegentslich zu empsehlen.

Stargard i. Pom.

Martin Wehrmann.

Karl Schmalt, Kirchengeschichte Mecklenburgs. Bb. I: Mittelsalter. Schwerin (Meckl.), Berlag Friedr. Bahn. 320 S. Geheftet 6 M, in Leinen 7,50 M.

Mit diefer Rirchengeschichte Mecklenburgs, die auf drei Bande berechnet ift, will der Verfaffer einem ichon lange fchmerglich empfundenen Mangel abhelfen. Wohl gab es eine ganze Reihe Einzelabhandlungen über Sonderthemen der mecklenburgifden Rirdengeschichte. Aber fie waren größtenteils in Beit= ichriften ericienen und oft nur ichwer zugänglich. Die Ergebniffe aller diefer Unterjuchungen einmal in einer gusammenhängenden Arbeit gusammengufaifen, ist des Versaisers Bestreben gewesen; und soweit es möglich ist, hat er, nach dem ersten Bande zu urteilen, seine Aufgabe mit Ersolg gelöst. In vier großen Abschnitten behandelt der erste Band die Kirchengeschichte Mecklenburgs von dem Eindringen des Christentums in die wendischen Gebiete bis zum Beginn der Reformation. Der erfte Abschnitt behandelt die Borgeschichte bis zum Beginn der Regierung des Raifers Lothar. Es mag &. I. an der Beichaffenheit der Quellen liegen, daß Schmalt im erften und zweiten Abichnitt feines Buches über den Rahmen der von ihm gewählten Aufgabe hinausgeht und zu ausführ= lich die schon so oft dargestellten Verhältnisse der Nachbargebiete Holstein und Pommern schildert, ohne hier etwas wesentlich Neues zu bringen. Sine Beschränkung in dieser Hinsicht wäre für die Geschlossenheit in der Darstellung der besonderen mecklendurgischen Geschichte von Nutzen gewesen. Im zweiten Hauptten schmalte der Verhauften Verlage Western Verlage Western Verlage Western Verlage Western Verlage Western Verlage Western Verlage der verklende von Verlage der verklende von Verlage der verklende von Verlage verlage von Verlage verlage von Verlage verlage von Verlage verlage von Ve gifchen Rirche. Weitaus der größte Raum ift hier der Zeit von 1100 bis jum Tode des Schweriner Bischofs Brunward 1238 gewidmet. In diese Epoche fällt das Ringen der Bistumer Schwerin und Rammin um die vorpommerschen Rirchengebiete und um Circipanien. Bei der Spärlichkeit der diese Zeit behan-delnden Quellen ist die Forschung hier vielsach auf Vermutungen angewiesen. In manchen Fragen schienen die Veröffentlichungen von F. Salis über die Schweriner Falichungen im Archiv für Urkundenforschung I, G. 273 f., Rlarheit geschaffen zu haben. Schmalt weift aber die von Salis aufgestellten Thesen zurück und stellt eine neue Untersuchung über die Schweriner Bischofsurkunden in den Mecklenburgischen Jahrbüchern in Aussicht. Bor Erscheinen derselben ift also eine abschließende Würdigung dieses Teils des Schmalbschen Buches nicht möglich; auch würde sie weit über den Rahmen diefer Besprechung hinausgehen. Deshalb muß ich mir ein Gingehen auf Ginzelfragen für die wendische Rirchengeschichte dieses Zeitraums an anderer Stelle vorbehalten. Bor allem handelt es fich dabei um den Umfang des Ducatus Saxoniae und um die Zugehörigkeit des Archidiakonats Tribfees vor 1236 gur Schweriner Diogefe. Defto uneingeschränkter ift aber die Unerkennung über die ausführliche und lebendige Darstellung, die Schmalt im III, und IV. Hauptteil über die mecklenburgifche Rirche auf der Sohe der mittelalterlichen Entwicklung 1335 bis 1400 und über Mecklenburg vor der Reformation gibt. In eindringlicher und lebendiger Weise legt er uns hier ein recht ausführliches Bild vor über die Beiterentwicklung der mecklenburgischen Bistumer, über den Umfang und die Gliederung ihrer Kirchenprovinzen, über die Stellung der Geiftlichkeit im öffentlichen Leben, über ihre Gliederung, über die Tätigkeit der Monchsorden, über die Formen der mittelalterlichen Frommigkeit, wie fie fich gerade in Mecklenburg zeigt, und ichließt feinen erften Band mit einer eingehenden Schilderung über die Unfange des landesherrlichen Rirchenregiments. Entfprechen die beiden folgenden in Aussicht gestellten Bande diesem erften, fo ift die mecklenburgische Geschichtsforschung nur zu diefer Rirchengeschichte Meck-

lenburgs zu beglückwünschen. Wann wird Bommern eine ähnliche abichließende, aufammenhängende Darftellung feiner Rirchengeschichte erhalten? Stettin. Wilhelm Bierene.

Sellmuth Benden, Die Rirchen Stettins und ihre Gefchichte. Berausgegeben im Auftrage der Stettiner Stadtsuperintendentur. Stettin, Druck und Verlag Fischer & Schmidt 1936. 364 S. Leinw. 4.80 RM.

Ein schönes und empfehlenswertes Buch schenkt der Berfasser den Stettinern. Mit großem Fleige hat er fich in die Rirchengeschichte ihrer Stadt eingearbeitet und erzählt in ansprechender, allgemein verständlicher Weise von der Bergangenheit der Kirchen und Gemeinden. Ganz besonders zu begrüßen ift die Darftellung der neueren Beit (des 19. und 20. Jahrhunderts), in der Settlin eine Großstadt wurde und neue Kirchengemeinden entstanden sowie nach dem Weltkriege ein kirchlicher Ausbau erfolgt. Hiervon ist bisher kaum etwas Näheres im Zusammenhange zur Kenntnis gekommen. Aber auch die Albschnitte, die von der Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert handeln, bringen eine gute Schilderung des evangelischen Rirchenwesens mit den mannig= fachen, wenig erquicklichen Kämpfen und Streitigkeiten. Ebenso wird die Reformationsgeschichte, deren Behandlung allerlei Schwierigkeiten bietek, ge= schickt erzählt, so daß der Leser ein Verständnis für die damaligen eigen-artigen Vorgänge und Zustände gewinnt. Daß man in einigen Fragen dem Verfasser vielleicht nicht zustimmen kann, tut dem Werte des Buches keinen Abbruch. Bei dem Treptower Landtage vor 1534 vermißt man den fast klaffisch gewordenen Wortlaut des Beschlusses aus Kantsows niederdeutscher Chronik.

Rürzer ift die vorreformatorische Zeit behandelt. Trot mancher Bedenken, die man gegen Einzelheiten haben kann, find auch diese Abschnitte gut gelungen. Bei der Ergählung von dem Wirken des Bischofs Otto von Bamberg hatte der Berfaffer nicht wiederholt niederdeutsche Worte Rankows, der doch keine Quelle für diese Beit ift, anführen, sondern lieber auf die Bamberger

Biographien zurückgehen sollen.
Auf einige Irrtümer, Mängel ober Drucksehler (z. B. auf S. 240 Generalsuperintendent Zöllner statt Göring) wollen wir hier nicht eingehen; sie können den guten Eindruck der Schrift nicht stören. Die in den Unmerkungen gegebenen Literaturangaben sind etwas dürftig. So hätte z. B. von dem großen Werke "Die evangelischen Geistlichen Pommerns" der erste Band (Stettin 1903) unbedingt genannt und auf die großen Sammlungen von Ge-legenheitsschriften in Greifswald und Stettin hingewiesen werden mufsen. Das liegt auch im Interesse der familiengeschichtlichen Forschung. Ein Namensver= zeichnis vermißt man bei einem fo umfangreichen Werke ungern. Die Abbildungen find nicht immer gelungen. Warum hat man nicht ein Bild ber Jakobikirche vor dem Neubau des Turmes gebracht? Mancher alte Stettiner hätte sich über ein folches gefreut.

Mit dem Berfaffer, dem aufrichtiger Dank gebührt, hoffen wir, daß das Buch dazu beitragen wird, die Liebe zur Beimatkirche und Beimatstadt zu ftarken. Stargard i. Bom. Martin Wehrmann.

Berthold Rigig, Guftav Adolf, Jacobus Fabricius und Mi= chael Altenburg, die drei Urheber des Liedes: Bergage nicht, du Säuflein klein! Göttingen, Bandenhoeck & Ruprecht 1935. 112 S. mit 39 Abbildungen. Broich. 3,50 RM.

Es ist bekannt, daß über die Frage, wer der Berfasser des berühmten Liedes "Berzage nicht, du Häuflein klein!" ist, das der König Gustav Adolf von Schweden am Morgen des Schlachttages von Lügen gefungen haben foll, viel Streit geherrscht hat und noch herrscht. In den verschiedenen Gesang= büchern werden immer noch verschiedene Dichter genannt. Der Berfasser der vorliegenden Abhandlung hat sich in bewundernswerter Weise und mit großem Fleiße bemüht, endlich eine Entscheidung herbeizuführen. Das ist ihm gelungen. Nach der überaus gründlichen Untersuchung, die er über die Überlieserung, den Inhalt und die Sprache des Liedes anstellt, muß jest als der eigentliche Dich-

ter der aus Röslin gebürtige Hof= und Feldprediger des Rönigs Jakob Fa= bricius (1598—1654), der spätere Generalsuperintendent in Stettin, gelten. Die Anregung hat er wohl vom Könige selbst erhalten. Michael Altenburg aus Alach bei Ersurt (1584—1640) ist der Tonschöpfer der wahrhaft groß-

artigen heldischen Weife.

Aus der vielleicht etwas umständlichen Erörterung ist für Bommern besonders beachtenswert, was der Berfasser über Fabricius mitteilt; er ift mahr= icheinlich auch der Dichter der drei anderen lateinischen oder deutschen Gedichte, die auf den Tod des Schwedenkönigs als "Spicedion" zu Leipzig gedruckt wor-den sind. Nur hörte man gern noch einiges von den zahlreichen Druckschriften dieses bedeutenden Theologen. Beiter verdient einen hinweis die genaue Feststellung des Leichenzuges Gustav Adolfs, der erst am 24. Dezember in Wolgaft eintraf (vgl. Monatsblätter 1933 6. 115).

Martin Wehrmann. Stargard i. Bom.

Silbing Bleijel, Der ich wedische Bietismus in feinen Begiehungen gu Deutschland. Gine kirchengeschichtliche Untersuchung (= Lunds Universitets Arsskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 31. Nr. 4). Lund. C. W. Glerup [1935]. 236 G.

Durch die Arbeiten S. Lothers (Bietistische Streitigkeiten in Greifswald, 1925) und des unermüdlichen Th. Wotschke (Blätter für Kirchengeschichte Pommerns, Heft 1 und 2, 1928/29) ist die Geschichte des Pietismus in Bommern zu einem guten Teile aufgeklärt worden. Die vorliegende sehr gründliche Abhandlung bringt dafür noch einiges über Johann Friedrich Meyer, der in Greifswald der heftigste Bekämpfer des Pietismus war. Daß er nicht geringen Einsluß auf die schwedischen Könige Karl XI. und XII. in ihrer Kirchenstlichen wird der die führen der Kirchen der die für der Verlieben wird der die führen der Greifen der Verlieben der Verlieben der die bei der Verlieben der Verlieb politik ausübte, wird hier noch ftärker als bisher hervorgehoben. Die Edikte und Schriften von 1694 und 1704 wider die Bietiften-Schwärmerei geben auf ihn zurück.

Die Behandlung des konservativen und des späteren radikalen Bietismus in Schweden enthält manches, das auch für den Pietismus in dem damals ichwedischen Bommern recht beachtenswert ift. Wir erkennen deutlich, wie weit der Einfluß Speners und Franckes ging, wie heftig ihn aber die Orthodorie

bekampfte und ichließlich vernichtete. Es mag bei dieser Belegenheit mitgeteilt werden, daß sich in der Rirchenbibliothek zu Werben (Rr. Pprit) 51 Originalbriefe Speners an die Stargarber Günther Heiler und Johann Wilhelm Zierold befinden.
Stargard i. Pom. Martin Wehrmann.

Baul Jaguich und Fedor Bog, Gnmnafium gu Unklam. 1535. 1935. Berausgegeben im Auftrage des Bereins ehemaliger Schüler gu Unklam. Buchschmuck, Federzeichnung und typographische Unordnung von Werner Godow. Unklam im Juni 1935. Unklam, Richard Boetteke Rachf. [1935]. (Ausliefer. Rechtsanwalt Möller, Anklam, Steinftr. 8.) 113 G. Brofch. 4 PM.

Eine ftattliche, ichon ausgestattete Sestschrift zur Feier des 400 jährigen Bestehens einer Anklamer sogenannten Gelehrtenschule, die freilich nicht ohne Unterbrechung als solche die vier Jahrhunderte hindurch bestanden hat. Aber immerhin mag das 1847 gegründete Gymnasium mit einem gewissen Recht auf diese lange Zeit zurüchblicken, und wir verdanken diesem Rüchblicke einen wert-vollen Beitrag zur pommerschen Schulgeschichte. Es ift hier nicht möglich, auf alle kleinen oder großen Beitrage, die zumeift von ehemaligen oder jegigen Lehrern oder Schülern verfaßt worden find, näher einzugehen. Es mogen nur einige kurg hervorgehoben werden: Die anregende Studie von Rudolf Baumer, die voll von Tatfachen und Bermutungen ift, der lehrreiche Auffat von Bermann Bollnow über die Beimatforfchung im Rreife Un= klam und vor allem die fehr lebendig geschriebene längste Arbeit von 3. 2B. Bruinier, bem verbienten Erforscher ber Ortsgeschichte. Er verfolgt die Geschicke der Anklamer Schule in geistreicher Weise, indem er oft Bergleiche mit der Gegenwart zieht und mit seinem Urteile über Zustände und Berson-lichkeiten nicht zurückhält. Leider schließt er mit dem Jahre 1853. Nicht be-

nutt ift für die Zeit von 1788 bis etwa 1806 das große Werk von Paul Schwarg, "Die Gelehrtenschulen Preußens unter dem Oberschulkollegium (1787-1806) und das Abiturientenegamen" (Monumenta Germaniae Paedagogica Bd. XLVI, XLVIII, L), in beffen zweitem Bande (Berlin 1911) S. 243 bis 271 die Unklamer Schule behandelt worden ift. Der früheren Erforicher ihrer Geschichte, Eduard Beintker und Mag Sander, wird wiederholt in Dankbarkeit gedacht.

Das Heft, das in erster Linie für die ehemaligen Schüler bestimmt ist, legt nicht nur ein schönes Zeugnis von ihrer treuen Anhänglichkeit an ihr altes Gymnasium ab, sondern verdient auch Beachtung über diesen Kreis hinaus. Stargard i. Pom.

Serm. Mekelburg, 100 Jahre Ottofchule 1835-1935. Stettin 1935]. 16 5.

Festschrift zum hundertjährigen Namenstag der Schule hatte der Titel lauten muffen, benn die Schule murbe ichon 1819 gegründet, nur Rame, Ge= bäude und Lehrplan änderten sich 1835. Spätere Anderungen des Lehrplans

waren genau fo einschneidend wie die von 1835.

In gang kurzen Bügen wird die Entwicklung der Schule in den einzelnen Beitabschnitten der 116 Jahre ihres Bestehens dargestellt. Da die Otto-Schule die alteste Burger- und späterhin Mittelfchule Stettins ift, zeigt uns der kurze Abrif ihrer Geschichte die vielfache Wandlung der Ziele und Lehrplane Diefer Schulgattung bis zu ihrem heutigen Ausbau.

Uls Nachträge finden wir noch einen kurzen überblick über den Berein

ehemaliger Otto-Schüler und den Modellflugzeugbau im Werkunterricht. Stettin. Emil Gohrbandt.

Friedrich Salau, Die Tirpitichule in Swinemunde. Bedenkichrift anläßlich ihres 25 jährigen Bestehens als Bollanstalt. Swinemunde 1935.

Fünfundzwanzig Jahre find für die Geschichte einer Schule ein fehr kurger Beitraum, für die Geschichte des Schulmesens eines Landes zu kurz, um in einer Zeit des kulturellen Umbruchs den Abschluß einer übermundenen und vollendeten Stufe und die Entwicklung einer neuen Stufe aus ihren Geburts= wehen klar erkennen zu können. Trozdem ist das vorliegende Heft ein versienstvolles Werk des Berfassers, für den Historiker der Gegenwart lesenswert, für den der Zukunst ein wichtiger Bauftein und eine zwerlässige Quelle. Der Berfasser gibt bei seinem Scheiden aus dem Amt einen umfassenden Bericht über das äußere und innere Leben seiner Schule in dem für Deutschland wechselvollen Zeitraum von 1910—1935. Mit rührender Bescheidenheit hält er fich und fein eigenes Wirken im hintergrund und rückt feine Mitarbeiter in den Bordergrund. Sachlich und umfaffend wird die Bielgestaltigkeit des Unterrichts= und Ergiehungswerkes einer höheren Schule bargeftellt, Die enge Berbindung von "Schule und Leben", von "Lehrer und Beimat"

Swinemunde. B. U. Rolfs.

Jacob Beifer, Geschichte der Synagogen = Gemeinde zu Stet = tin. Mit 27 Bildbeig. u. 1 Skigge im Text. Stettin, Synagogen=Ge= meinde 1935. 102, VIII S. Broich. 1,60 RM.

Der Berfaffer gibt nicht nur eine Geschichte der Glaubensgemeinde der Stettiner Juden, die im mesentlichen auf den Akten der Synagogen-Gemeinde (3. I. im Gesamtarchiv der deutschen Buden in Berlin) und auf Ukten des Stettiner Staatsarchivs beruht. Die Darstellung beginnt mit dem 3ufammenichluß der damals in Stettin anfäffigen 16 Juden zu einer judifchen Religionsgeselschaft im Jahre 1816, der späteren Spinagogen-Gemeinde, und reicht bis 1934. — Das Buch hält sich streng an die Sondergeschichte der Resligionsgemeinde und geht auf die Stellung der Stettiner Juden in Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Kunstleben der Stadt nicht ein; es enthält also auch nicht die Ansätze zu einer Geschichte der Juden in Stettin im 19. Jahrhundert. — Aber auch in dieser Vegrenzung bietet die Schrift eine Bereicherung der Literatur gur Geschichte Stettins im 19. und 20. Jahrhundert, zumal es bisher an einer ähnlichen Darstellung gänzlich sehlte. Außer der eigentlichen Synagogen-Gemeinde haben auch die jüdischen wohltätigen Vereine und Institute eine kurze Darstellung gefunden, sowie die orthodoge Religionsgesellschaft des Abaß Ihroel, die — wahrscheinlich seit den 60er Jahren — als Sondergemeinde innerhalb der Synagogen-Gemeinde besteht. — In einem später der Schrift beigegebenen Nachtrag von 8 S. wird der Verssuch gemacht, die Geschichte der Juden in Stettin vor 1812 zu umreißen. Für die älteste Zeit sehst es an reichlichen Nachrichten. In der Zeit von 1492/93 dis 1812 war den Juden der Aufenthalt in der Stadt Stettin verboten; aber daß in diesen drei Zahrhunderten die Stadtverwaltung einen ununterbrochenen Albwehrkampt gesührt hat gegen die immer wiederholten Versuche einzelner Juden, in Stettin Tuß zu fassen (off mit Hilse Stettiner Bürger), geht aus dem Abriß nicht mit voller Deutlichkeit hervor.

Stettin. Wilhelm Braun.

Erich Thielecke, Die alttestamentlichen Personennamen im mittelalterlichen niederdeutschen Sprachgebiet östlich der Weser. Greifswalder Dissert. 1935. 128 S.

Berfasser untersucht die alttestamentlichen Personennamen in dem im Titel angegebenen Gebiet dis zum Jahre 1400; besonders will er die bei der Bersleihung solcher Namen wirkenden Beeinflussungen festzustellen zuchen. Als Quellen benutzt er bei der großen Ausdehnung des behandelten Raumens ledigslich die großen Urkundenbücher, für Pommern also das P.U.B. I—VI. Ihnen entnimmt er die Namenlisten im I. Hauptteil der Arbeit (S. 18—71). Den Namen gibt er das Jahr und den Ort sowie den Stand ihres Trägers bei unter Angabe der Quelle. Das Berzeichnis enthält natürlich auch eine Menge pommerscher Namen. Der II. Teil bringt eine Auswertung des Stoffes. Altstestamentliche Namen treten erst im 13. Jahrhundert in größerer Jahl auf, die sich im 14. Jahrhundert sast verdoppelt. Sie dringen von Südwesten nach Nordosten vor. Wahrscheinlich ist eine Wechselbeziehung zwischen ihrem Borskommen und den Bettelmönchorden (S. 81). Die Eindeutschung ist um so eher erfolgt, se häufiger ein Name vorkommt (S. 91). Manche Namen sind einzelnen Ständen eigen. Ritterlich sind Daniel und Judith, dürgerlich David. Elias, Salomon, geistlich Haak, Absalon, Samson. Versasserlich David duch durch einen Blick auf die Kunst zu erklären. Es kann glaublich erscheinen, daß z. B. David und Judith ritterlich sind als Vertreter der Tapserkeit und Schönheit. Alls Ergebnis (S. 124) wird daher hingestellt, daß der Gebrauch dieser Namen nicht nur eine Ungelegenheit der Mode war, sondern sich durchaus im Schatten des geistigen und kulturellen Lebens sener Zeit bewegte. — Die Arbeit ist ein wertvoller Beitrag auch zur pommerschen Namensorichung. Stettin.

Kurt Mische, Rummelsburgerund Bütower Mundart (= Pommernforschung. Erste Reihe: Borarbeiten zum Pommerschen Wörterbuch H.8). Greifswald, Universitätsverlag L. Bamberg 1936. 1 Karte, 86 S. Brosch. 4 M.

Wolfgang Stammler setzt in den Vorarbeiten zum pommerschen Wörterbuch die Reihe der Abhandlungen über die Mundart einzelner pommerscher Kreise sort. Bevor er damit begann, hatte Tritz Tita die Kreise Gublitz (Dissert. Bevor er damit begann, hatte Tritz Tita die Kreise Gublitz (Dissert. Maschinenscher, Königsberg i. Pr. 1922), Hyritz (Pyritzer Kreisekalender sür 1924) und Greisenhagen (Monatsbl. 39 [1925] S. 19ff.) behandelt. An Greisenhagen und Byritz schließt sich Karl Kühl mit der Saatze-Dramburger Mundart (H. 4) an. Mit dem Kr. Bublitz treten in Verbindung die Kreise Lauenburg (H. 1), Schlawe (H. 3) und jezt Rummelsburg und Bütow (H. 8). Es sehlt also noch der Kr. Neussettin; sonst ist nunmehr die Mundart der östlichen und südösstlichen Grenzkreise Pommerns zur Darstellung gekommen. An der ganzen Nordostecke Pommerns sehlt nur noch der Kr. Stolp. Man kann zweiseln, ob es richtig ist, bei solchen Untersuchungen von politischen Gebilden auszugehen, wie die Kreise es sind; aber die Sprachgebiete sind

dunächst unbekannt und sollen sich aus der Zusammenstellung dieser Untersuchungen erst ergeben. Wir wollen also Wolfgang Stammler für sein Untersnehmen dankbar sein! Verfasser ist uns schon bekannt durch seine dialektgeographische Karte von Pommern im "Wirtschafts- und verkehrsgeographischen Atlas von Pommern", Stettin 1934. Diese ist zwar wenig übersichtlich, enthält aber eine Fülle von Stoff. Die jetzt vorliegende Arbeit bietet in der Hauptsache eine Lautlehre (S. 8-48); ihr folgen eine Formenlehre und Abschnitte über den Sat, die Wortbildung und ein legikalischer Anhang (S. 48-76). Diefer ift nicht fehr reichhaltig; auf feinen "langen Wanderungen von Ort du Ort" (G. 5) hatte der Berfaffer mohl mehr Stoff gusammenbringen können. Es ift anzuerkennen, daß er auch Flurnamen berücksichtigt hat; aber er führt nur recht wenige an und kommt daher zu der nicht ganz richtigen Unsicht, im Rummelsburger Gebiet maren flavische Flurnamen vergesten (5.73). Wir erfahren hier auch nicht, welche von den ermähnten Wörtern flavisch, welche beutsch find. Auch die vorhandene Literatur hätte dem Berfasser manches bieten können. Die Beziehungen zum Often (S. 81) wären dadurch noch deut-licher geworden, ebenso auch das Verhältnis zum Westen. Selbst niederfränkiiches Tas (Scheunenfach) ift aus dem füdlichen Mittelpommern bis hierher vorgedrungen (S. 74). Das alles bestätigt die Unsicht des Berfaffers, daß hier verschiedene Mundartenströme in der mittelalterlichen Siedlungsbewegung aufeinander gestoßen sind. Das Broblem, "aus den Berschiedenheiten der Mundarten auf die Herkunft der Siedler zu schließen", hat M. freilich bewußt nicht angefaßt. Gelöft kann es nicht allein durch die Lautlehre werden; die Berückfichtigung des Wortschates muß und kann helfen. Bgl. hierzu die Besprechung von Hermann Teuchert in Deutsche Literaturzeitung 1936 Sp. 1612. Robert Solften. Stettin.

Franz Erdmann Schulz, Die Orts = und Flurnamen des Kreises Köslin und ihre Auswertung als Bausteine für die Rultur = und Siedlungsgeschichte des Kreises Röslin. Röselin o. 3. [1935]. VII, 306 S. Brosch. 8 M.

Für die Kr. Lauenburg, Pyriz und Greifswald lagen gedruckte Flurnamensammlungen vor, als ich im Herbst 1927 von der Historischen Kommission (jetz Landesgeschichtlichen Forschungsstelle) der Provinz Pommern den Auftrag erhielt, die Sammlung der pommerschen Flurnamen in die Wege zu leiten. Für den Kr. Köslin gewann ich Franz Erdmann Schulz, damals in Köslin, jetz in Stettin, als Heimatsorscher bewährt durch seine Sammlung der Kösliner Sagen (Köslin 1925), für diese Arbeit als Vertrauensmann. Dieser hat die Flurnamen des Kr. Köslin auf vielen Fahrten, die er im Kreise gemacht hat, mit Hilse der Lehrer und Valeen, besonders der Gemeindevorscher und auch aus alten Karten und Akten sowie unter Benuzung des Pommerschen Urkundenbuches mit großem Eiser und ungewöhnlichem Erfolg gesammelt und der Historischen Kommission überreicht. Nachdem Friz Kohls seine auf gleiche Weise entstandene Flurnamensammlung des Kr. Grimmen im Druck hat erscheinen lassen, überzibt nun auch Schulz seine wesentlich erweiterte Arbeit der Öffentlichkeit. Nach einem kurzen Borwort mit überaus beachtenswerten, warm empfundenen Worten über den Wert der Flurnamen als Chroniken unserer Vörfer (S. V—VII) gibt er ein Berzeichnis sämtlicher Flurnamen, nach Ortschaften alphabetisch geordnet (S. 1—226). Bei jeder Ortschaft werden zu Ansang kurze Angaben über die Geschichte und die Deutung des Ortsnamens und die Quellen gemacht. Bei jedem Flurnamen wird eine Deutung hinzugesügt, wenn sie sich nicht von selbst ergibt. Dier zeigt Schulz die nötige Vorsicht; er gehört nicht zu benen, die alles, was nicht gleich verständlich erscheint, aus der slavischen Sprache ableiten wollen. Insolgedessen werden seine Deutungen in der Mehrzaahl Zustimmung finden. Nastürlich kann man auch einmal anderer Meinung sein. So ist, um nur ein Beispiel anzusühren, Binning S. 50 wohl von binden abzuleiten, bezeichnet aber nicht die Berbindung zwischen zwei Gewässer, fondern eine Etelle, an der Baumstämme zu Flößer zusammengebunden werden. Auf den pommerschen

fprachlichen Gründen wichtig ift, kommt dabei zum Borschein, fo Bulgramen (mnd. bulgraven) Vaccinium uliginosum, Rlörke Vaccinium oxycoccus, Sulfe (mnd. huls) llex aquifolium, die Stechpalme, die heute im Kr. Röslin nicht mehr wild wächst, aber auf dem Darg und im westlichsten Neuvorpommern noch in den Wäldern vorkommt, in Scholwerhagen mnd. schulver Rormoran, ein Bogel, der heute nur noch am Samundfee leben foll. Manchmal vermiffen wir einen Hinweis auf die vorhandene Literatur, so für Hottebarch (Monatssbl. 44 [1930] S. 86) und für Fülling (Zeitschr. f. Ortsnamensorichung VIII [1932] S. 131). Dann folgt die Auswertung der Namen als Bausteine für die Kultur= und Siedlungsgeschichte (S. 227—287). Nach einem Abschnitt über die Vorgeschichte, der hier in dieser Ausschlichkeit überschießig ist, werden die Ortsnamen, dann die wendischen und deutschen Flurnamen behandelt. Die Jahl der wendischen ist gering, es sind nur 2,3%. Es werden besprochen die Namen für Bodenbeschafsenheit, für Pflanzen- und Tierwelt, für die Landwirtschaft, die soziale Gliederung, Bolkssage und Brauchtum, Scherz und Schimpf; besonders zu beachten sind die von den Fischern gebrauchten Namen (S.269ff.), die bisher kaum Berücksichtigung gefunden haben. Schlieflich wird die Berverweise naum Beruchigung gezunden haben. Schlieslich wird die Herseunft der Siedler durch die Namen ermittelt. Friesen, Holsteiner und Westselaen werden nachgewiesen; unterwegs haben sie natürlich Juzug aus Mecklenburg erhalten. Das ist ein buntes Gemisch. Sch. weiß seine Ergednisse aber durch den geschichtlichen Tatbestand zu erhärten (S. 286 f.). Den Schluß bildet ein alphabetisches Berzeichnis erst der wendischen (S. 288), dann der deutschen Flurnamen (S. 289—306). Wir können dankbar sein, daß die Orts= und Flurnamen eines pommerschen Kreises durch Sch. eine so wertvolle und ergebniszeiche Bearbeitung gefunden haben. Ich verweise noch auf die anerkennende Besprechung von Hermann Teuchert in Zeitschr. f. Mundartsorschung Ig. 11 (1935) S. 248 f. Die zünftige Flurnamensorschung wir eine Karte vermissen. (1935) S. 248f. Die Bunftige Flurnamenforschung wird eine Rarte vermiffen. Ich habe ichon viele Flurnamenkarten gesehen, aber noch keine, die allen Anforderungen genügt hätte. Sie mußte nicht nur die Lage und Gestalt der einzelnen Flurftucke, nicht nur die Beschaffenheit und Geftaltung des Bodens und feine Bemäfferung, nicht nur die Art feiner Bebauung und Ausnugung, fondern auch seine Geschichte erkennen lassen. Sine solche Karte ließe sich wohl schaffen; aber sie würde sehr teuer werden. Ich kann es nur billigen, wenn Bersasser sich die Kosten für eine unzureichende Karte tpart, um so mehr, als die Lage eines jeden Flurstückes in Meßtischblättern sestgelegt ist, die bei der Flurnamenstelle der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle der Provinz Pommern in Stettin und im Archiv des Heimatmuseums Köslin ausbewacht werden und für jedermann dur Benugung bereitstehen. Der zweite Teil des Buches von S. 227 an ift ohne das alphabetische Berzeichnis unter dem Titel "Die Orts = und Flurnamen des Rreises Röslin als Bau = fteine für eine Rultur= und Siedlungsgeschichte des Rrei= fes Röslin" ebenfalls in Röslin (1935) als Sonderdruck erschienen. Er ift für alle bestimmt, denen die Durcharbeitung des Flurnamenverzeichnisses gu langwierig ift oder aus irgend einem anderen Grunde nicht liegt. Robert Solften. Stettin.

Wilhelm Frels, Deutsche Dichterhandschriften von 1400 bis 1900. Gesamtkatalog der eigenhändigen Handschriften deutscher Dichter in den Bibliotheken und Archiven Deutschlands, Ofterreichs, der Schweiz und der Tschechoslowakei (= Bibliographical Publications, German Section Modern Language Association of America edited by Frederick W. J. Heusen, Volume II). Leipzig, Verlag Karl W. Hiersemann 1934. XIV, 382 S. Brosch. 45 M, geb. 50 M.

Bibliothekar Dr. Frels von der Deutschen Bücherei in Leipzig hat im Auftrag der Modern Language Association of America eine Gesamtübersicht über die in Bibliotheken, Archiven, Museen und in Familien= und Privatbesitz besindlichen literarischen Nachlässe und eigenhändigen Handscheiften (Werke, Tagebücher, Briefsammlungen, Briefwechsel, Einzelbriese) deutscher Dichter von 1400 bis 1900 in der Hauptsache auf Grund von Kundfragen zusammengestellt. Dabei sind den Originalhandschriften die von Dichtern durch-

gesehenen, anerkannten oder aus dem engeren Freundes= oder Bekanntenkreis ftammenden Ubschriften gleichgesett. Einfache Abschriften dagegen blieben da= bei unbeachtet. Liegt der Nachlaß geschlossen an einer Stelle, so wird auf eine Sinzelaufzählung der Stücke verzichtet. Verteilen sich sedoch die Handschriften auf zwei oder mehr Stellen, so wird bei jeder der hauptsächlichste Bestig angegeben. Abgesplitterte Teile werden einzeln namhaft gemacht. Es sind nur Dichter von Kang und einige für das literarische Leben ihrer Zeit bedeutsame Nichtbichter, keinesfalls aber die neulateinischen Dichter, Gelegenheitsdichter niederen Ranges und Lokaldichter und weniger wichtigen Unterhaltungsichriftsteller aufgenommen, nach 1914 verftorbene Dichter nur, wenn ihr Nachlag in einer Bibliothek oder einem Urchiv ruht.

Un geborenen Bommern begegnen wir Urndt, Furchau, Sans Soffmann, Ewald von Rleift, Rosegarten (das Gedicht "Getreues Stralfund", Staatsarchiv Stettin Rep. 38 f. I.a Oct. 5, ift nicht eigenhändig, wohl aber die Briefe vom 9. 1. 1836 und 27. 2. 1847, Rep. 38 f. I.a Fol. 168 Vol. 2), Heinrich Kruse, Lappe, Meinhold (hier noch Brief vom 29. 8. 1840, ebenda Vol. 1 und Versöffentlichung von W. Steffens in Balt. Stud. A. F. 38 [1936] zu ergänzen), Micraelius (Eigenhändiges in Rep. 38 f. Löper 2041), Iohann Möller (nichts erwähnt), Karl Friedrich Müchler, Theophilus Coelestinus Piper, Pruz, Ramsler, Julie von Koquette, Philipp Otto Kunge, Scherenberg, Sibylle Schwarz (nichts erwähnt), Theodor Schwarz, Spalding, Spielhagen und Alwine Wusthenow. Auch Heinrich Ludwig Theodor Giesebrecht ist vertreten. Brülow und Mobnike permist man.

und Mohnike vermißt man.

Im Besitzerverzeichnis erscheinen aus Bommern das Kreisheimatmuseum Demmin, die Universitätsbibliothek Greifswald, die Stadtbücherei, das Staatsarchiv (hier auch Lutherbrief vom 6. April 1537: Rep. 4 P. I Tit. 103 Nr. 31 Bl. 72, zulett gedruckt bei M. Wehrmann, Briefe Martin Luthers in Pommern, Monatsbl. 47 [1933] S. 164—167) und das Stadtgymnasium in Stettin, das Heimatmuseum in Stolp und die Stadtbibliothek und das Heimatmuseum in Strassum Speimatmuseum in Strassum Speimatmuseum in Strassum Greifswald noch nachzutragen Briefe I. P. Edersmanns (12) Fannn Lewalds-Stehrs manns (1 an Stiedenroth), Hans Hoffmanns (12), Fanny Lewald-Stehrs (1 an Edmund Hoefer), Karl Friedrich Müchlers (11), Wilhelm Raabes (1 an E. Hoefer), Julius Rodenbergs (1 an E. Hoefer), Spielhagens (4 Briefe, 1 Karte) und Randnotizen Goethes zu Stiedenroths Psychologie, an Meuzugängen feit 1932: 62 Briefe und weitere Manufkripte Rarl Müchlers und aus dem Nachlaß von Theodor Byl: 10 Briefe von Th. Storm an Byl, 1 Brief von Storm an Beinrich Rrufe (Abschrift), ferner Briefe an Byl von Julius Rodenberg, Georg Ebers, Ludwig Giesebrecht. Durchzusehen mare noch ber eben erworbene Nachlag von Sans Bengmann, der aber noch nicht beder eben erworbene Nachlaß von Hans Benzmann, der aber noch nicht bearbeitet ist, jedoch allerlei Autographa von Dichtern um 1900 enthält, sowie der erst jüngst eröffnete Nachlaß von Rudolf Baier, der eine Abschrift Bolks-lieder von Bettina von Arnim enthält. Die Stettiner Stadtbücherei besitzt außer dem dei Fress Genannten nach Auskunft des Herrn Direktors Dr. Ackerknecht noch handschriftliches Material von Arndt, Calo, Karl Frenzel, Martin Greif, Gustav Frenzag, Hans Hoffmann, Iohannes Georg Lange, Laube, Misow, Ernst Ad. v. Mühlbach, Ernst Müllenbach, Matth. von Kuville, Schleich, Wilbrandt und Konrad Zitelmann. Auch das Stadtarchiv in Strassung der Lutherbrief vom 2. 7. 1545. Vgl. demnächst W. Hübner, Monatsblätter.

Sicher ruhen auch in Bommern an vielen öffentlichen und privaten Stellen noch zahlreiche unbekannte Dichterhandschriften, zu deren Entdeckung oder Beröffentlichung das neue Buch anregen wird, ja vielleicht sogar zu einer beson-deren Zusammenstellung der Handschriften pommerscher Dichter, wobei noch manch Name nennenswert erscheinen würde, der in einem allgemeinen deutschen

Nachschlagewerk, das nur Wichtigstes aufführt, fehlen muß.

Stettin. Erich Sandow.

Hildegard Schaefer, Söfische Spuren im protestantischen Schulbrama um 1600: Cafpar Brulow, ein pommerfcher Gelehrter in Stragburg (1585-1627). Münchener Differt. Delde i. W. [1935]. 95 S.

Nachdem im vorigen Ig. dieser Itsch. S. 398 eine Schrift Skopniks über C. Brülow angezeigt ist, liegt eine fleißige und eindringende Untersuchung H. Schaefers über denselben pommerschen Gelehrten vor. Auf Grund einer eingehenden Analyse der Dramen B.s zeigt sie, daß er zwar in Stöff= und Bersonenwahl, in der Aufmachung und der Benutzung theatralischer Kunstmittel höfisch-barocke Elemente verwertet, aber im wesentlichen doch von der deutschzehreichen des Von der deutschzehreichen des Von der deutschzehreichen der deutschzen geltend zu machen. Dies erklärt Sch. aus der Geisteshaltung B.s, der troß seiner gelehrten Erziehung mit dem Volke verdunden blieb. Bezwündet ist dies letzterdings darin, daß er aus dürgerlich-bäuerlichen Kreisenstammt. Daß er der Sohn eines Pastors gewesen sei, wie Steindrück annahm, ist unwahrscheinslich. S. 36 weist die Verfasserin auf das freundschaftliche Vershältnis B.s zu dem pommerschen Gelehrten Eramer hin.

Stargard i. Bom. Hans Siuts.

Walther **Bethke**, Wilhelm Meinholds Briefe. Herausgegeben und erläutert als Borstudie zu einer Meinhold-Monographie (= Pommernforschungen. Dritte Reihe: Beitr. zur Literatur= und allgemeinen Geistesgeschichte Pommerns H. 2). Greifswald, Universitätsverlag L. Bamberg 1935. 133 S. Geh. 3,60 M.

Diese recht nügliche Greisswalder Dissertation leidet an einer bedauerlichen äußeren Formlosigkeit. Ehe Verfasser Priese publizierte, hätte er sich mit den heute, wenigstens sür den Hitoriker, selbstverständlichen Sditionsgrundsätzen vertraut machen müssen. Für den, der das Buch wirklich durcharbeiten will, bietet es höchst unerfreuliche Schwierigkeiten durch das fortwährend ersorderliche Vlättern und Suchen: 110 ganz kurze Anmerkungen zu 15 Seiten biographischer Einleitung, am Schluß des Buches statt unter dem Text; umfängliche Anmerkungen, Antwortbriese und Erkurse zu den Briesen wieder sür sich hinten; die Fundstellen und Drucke der Briese wieder an einer anderen Stelle. Es bedarf eines besonderen Studiums, um sich erst einmal da hindurchzussinden, auch durch die nicht immer glücklichen Abkürzungen. Ferner: man kann darüber streiten, ob in Briesen wie denen Meinholds besondere orthographische Eigenarten abgedruckt werden sollen; ich halte das nicht sür ersforderlich. Isedenfalls gehören aber Verscheubungen, Korrekturen u. ä. des Briessschafts nicht in, sondern unter den Text, der nur die endgültige Fassung beien soll. Ersreulich, daß wenigstens ein Namens und Sachverzeichnis beigegeben ist.

Albgesehen von diesen Mängeln, durch die das Lesen sehr erschwert wird, ist die Arbeit durchaus anerkennenswert. Es ist sehr zu begrüßen, daß Verfasser sich eingehend mit der Lebensgeschichte dieses pommerschen Dichters befaßt hat und sie weithin durch Spürsinn, Aufdeckung von Literatur, persönlichen Beziehungen usw. aufzuhellen vermag. Altendurg (Monatsbl. 42 [1928] S. 202 f. und Balt. Stud. N. F. 31 [1929] S. 207 ff.) hatte nach derselben Richtung schon erfolgreich vorgearbeitet. Zusammenhängend behandelt Bethke Kindheit und Jugend Meinholds die zum Eintritt in sein erstes Pfarramt zu Roserow (1821); indem er vielerlei Neues zur Entwicklungsgeschichte bringen kann (manches bleibt freilich hypothetisch), trägt er wesentlich zum Verständnis des merkwürdigen Mannes bei, der weltanschaulich, dichterisch, religiös und positisch eine eigenartige, kämpferisch-oppositionelle Note gegen den damaligen Zeitgesträgt, auch zum Verständnis mancher der ihm eigenen unsympathischen Züge, die ihm und anderen das Leben und Wirken erschwerten. Die Briese Meinholds, die ermit Sorgsalt gesammelt hat und abdruckt (der nachträglich aufgesundene Brieswechsel mit Brockhaus soll besonders veröffentlicht werden), sind z. T. neu, z. T. jezt erst vollständig oder genau wiedergegeben. Eine Ergänzung diete ich im nächsten Jg. der Balt. Stud. Vielseicht könnte Bethke auch noch einzelne Briese in den Akten des Stettiner Staatsarchivs sinden. Die Briese zienen hauptsächlich Meinholds Bestreden, seine Werke unterzubringen, aus seinen einsam-abgelegenen Pfarrorten Berbindungen mit der großen Welt anzukanüpfen und seine Unerkennung als Dichter durchzusen, ferner mancherlei

Bemühungen um Berbefferung feiner Lage, Streitigkeiten literarifcher und dienstlicher Urt. Sie werfen lehrreiche Schlaglichter auf seinen unausgeglichenen, problematischen Charakter, feine literarische und weltanichauliche Gigenart. Diefes alles zu vertiefen, dienen die überaus fleißig gearbeiteten Unmerkungen zu den Briefen, die sich zuweilen zu kleinen Erkurfen erweitern — z. B. über seinen dienstlichen Streit mit dem Stettiner Konfistorium u. a. Es ist dem Berfasser auch hier gelungen, in mühseliger Kleinarbeit manchen Baustein für seine künftige Biographie, auf die man gespannt sein dars, bereit zu legen. Wertvoll schließlich auch der umfangreiche bibliographische Unhang, der Meinholds Werke, Uberfegungen derfelben, Werke und Urteile über ihn forgfältig jusammengestellt. (Kleine Erganzungen: Leppla, D. Lit. 3. 1936 Sp. 1267 ff.) Alles in allem: eine fleißige und wertvolle Arbeit.

Münfter i. 23. Wilhelm Steffens.

Gerhard Seidemann, Ronrad Telmann. Gin Lebensbild des Dichters aus feinem Inrischen Schaffen als Beitrag zur pommerschen Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts (= Pommernforschung. Dritte Reihe: Beitr. gur Literatur- und allgemeinen Geiftesgeschichte Bommerns S. 3). Greifswald, Universitätsverlag L. Bamberg 1936. 127 S. Brosch. 3,30 M.

5. beschäftigt fich nicht mit einer Gesamtdarftellung des dichterischen Schaffens Telmanns, sondern nur mit seiner Lyrik. Nach des Berfassers Aussage foll die Arbeit eine "Borstudie", eine Ginfühlung in das Wesen des Dichters und Menschen Telmann sein. Mag nun auch zugegeben werden, daß die Lyrik Telmanns ein beachtliches Niveau zeigt und daß sich in ihr am besten das reiche Innenleben des Dichters offenbart, so bleibt doch zu beachten, daß die dichterische Persönlichkeit Telmanns, gemessen am Gesamtdurchschnitt der deutschen Dichtung, weniger bedeutungsvoll ist. Zumindest hätte eine stilkaritische Untersuchung der Lyrik des Dichters in die Arbeit mit einbezogen werden muffen. Es erscheint fraglich, ob die dichterische und menschliche Ber-fonlichkeit Telmanns so beachtlich ift, daß sich die Untersuchung in mehreren Urbeiten rechtfertigt, um ein abschließendes Urteil über feine Bedeutung gu ge-

So fehr es zu begrußen ift, wenn Einzeluntersuchungen über pommersche Dichter herauskommen, fo muß als Mafftab für die Bewertung der Gingelleiftung die gesamtdeutsche Dichtung im Auge behalten werden. Bielleicht waren es Grunde außerer Urt, die Beidemann bewogen, das Thema feiner Arbeit so eng zu begrenzen.

Görmin. Selmut Beug.

Rarl Being Wiefe, Robert Brug' Afthetik und Literaturkri= tik. Hallische Differt. Halle (Saale) 1934. 134 S.

Der in Stettin geborene und auch dort begrabene Robert Brug mar von 1849—1858 Professor der Literaturgeschichte in Salle. In einer Difsertation dieser Universität wird jest eingehend und gründlich seine Afthetik und Lite-raturkritik untersucht. Wiese ruft damit die Erinnerung an einen Bommern wach, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine nicht unbedeutende Rolle in der deutschen Literatur und im geiftigen Leben feiner Baterftadt gefpielt hat. Er zeigt, wie P's Afthetik durch seine Weltanschauung bedingt ift, die aut Begel, &. T. aber auch auf Schelling gegründet ist. Auf dieser Grundlage baut B. eine wesentliche Schicht seiner Literaturkritik auf, die "historische Kritik", die aber nicht den Gedanken an eine sustematische Afthetik ausschließt. Er huldigt einem idealiftischen Schönheits= und Runftbegriff, aus dem er idealistische und realistische Forderungen ableitet. — Dankenswert an der Arbeit ift auch ein Berzeichnis der Literatur über P., dort ist S. 133 Zeile 14 der Drucksehler Wehrsmann in Wehrmann zu berichtigen.

Stargard i. Bom. Sans Siuts.

Hans Urnold, Lebensdrang und Todesverlangen in der deut= ichen Literatur von 1850-1880 im Zusammenhang mit der Philosophie Schopenhauers. Heidelberger Differt. Bruchsal

Diese von großer Belesenheit zeugende Arbeit hat auch für die Geisteszgeschichte Pommerns Bedeutung; denn der Bersasser, wie der durch seine Strassunder Jugendjahre und auch durch sein Schaffen mit unserer Heimatprovinz verbundene Realist Spielha gen der in seiner Zeit üblichen Lebenszabgewandtheit kritisch gegenübersteht und das Problem des Todesverlangens ganz vom Psychologischen aus behandelt. Ihn interessiert das Fragwürdige, das alle die Menschen charakterisiert, die nicht verstehen, mit dem Leben serig zu werden; solche Haltung wird ihm zum Kennzeichen der Dekadenz. Der ja auch durch seine Dramen mit Pommern in Beziehung stehende P. Hense gibt dem Todesproblem den Sinn des Peroischen, während der Mecklenburger Wilbrand t über die natürliche Notwendigkeit des Todes zu belehren sucht. S. 54 wird E. E. Schleich erwähnt.

Stargard i. Pom. Sans Siuts.

Martin Wehrmann, Die pommerschen Zeitungen und Zeit= schriften in alter und neuer Zeit. Herausgegeben von der Gesellschaft für Zeitungskunde und Buchdruck in Pommern. Pyrig 1936 (Ausstieferung: Leon Saunier=Stettin). VII, 112 S. Brosch. 2,80 M.

Schneller als gehofft und erwartet, ist nun doch Wirklichkeit geworden, was vor zwei Jahren noch sehr in Frage stand: Das in zwei handschriftlichen Bänden zusammengesaßte, vornehmlich aus dem Staatsachiv zu Stettin in mühevoller Arbeit geschöpfte Material zur pommerschen Zeitungssorschung, das Prosessor D. Dr. Martin Wehrmann der Gesellschaft für Zeitungskunde und Buchdruck in Pommern auf der Borstandssitzung im Juni 1933 vorlegte, ist bearbeitet und erweitert im Druck erschienen und so der Allgemeinheit zugänglich gemacht worden. Kurz vor seinem 75. Geburtstage hat der unermüdlich tätige Historiker troß anfänglich starker Abwehr uns nun doch noch das kleine Werk mit großem Inhalt beschert, mit dem Pommerns Wissenschaft und vorsnehmlich Pommerns Zeitungswissenschaft eine neue Fundgrube erschlossen wurde.

Die 4. Beröffentlichung der im Jahre 1928 gegründeten Geselschaft für Zeitungskunde und Buchdruck in Pommern liegt damit vor. Als Quellenerschließung leitete die Übersetzung aus der Nordisk Tidskrift för dok- och diblioteksväsen, Die Gadebuschsammlung im Stockholmer Reichsarchiv, autorisierte Übersetzung von Prof. Dr. Paul, Greifswald, im Jahre 1929 die Publikationen der Geselschaft ein; es folgten 1930: Prof. D. Dr. Luther: Der "Bericht durch Pommern", die älteste bisher bekannte pommersche Zeitung vom Zahre 1636 nebst einem Faksimile der ältesten erhaltenen Nummer vom 25. Mai bzw. 5. Juni 1636, und 1934 Bake: Die Frühzeit des pommerschen Buchdrucks im Lichte neuerer Forschung. Ein Beitrag zur Deutschen Buchdrucksein Lichte neuerer Forschung. Ein Beitrag zur Deutschen Buchdrucksein Lichte neuerer Forschung. Ein Beitrag zur Deutschen Buchdrucksein Lichte neuerer Forschung, Ein Beitrag zur Deutschen Buchdrucksein Lichte neuerer Forschung, Gin Beitrag zur Deutschen Buchdrucksein Lichte neuerer Forschung, Gin Beitrag zur Deutschen Buchdrucksein Lichte neuerer Forschung, weider den Schrift über die Geschichte der pommerschen Zeitungen.

Mit der an Martin Wehrmann stets gerühmten peinlichen Gewissenhaftigkeit sind die Quellen zur pommerschen Zeitungsgeschichte von ihren Anfängen an erschlossen worden und dis zur allerzüngsten Gegenwart fortgeführt, die gerade der Preise im Pommerland, ausgeprägter als in anderen Provinzen, ein neues Gesicht gegeben hat. Von Andles von Ahlbeck dis Züllchow, wie das Inhaltsverzeichnis ausweist, sind alle pommerschen Zeitungsverlagsorte behandelt und darüber hinaus auch die wichtigsten Zeit sin in den Rahmen der Betrachtung hineingezogen. In ähnlicher Vollständigkeit dürfte wohl kaum eine Provinz im Reich ihre Zeitungs- und Zeitschriftenbestände aufgestellt und zusammengefaßt haben! 164 — einhundertvierundsechzig! — Zeitungen und Zeitschriften werden allein für Stettin namhaft gemacht von 1632—1934; sie beweisen in ihrer Aufzählung recht deutlich die Entwickelung der Kultur der Hauptstadt und damit des Landes. Raum ein Interessen-

der Kultur der Hauptstadt und damit des Landes. Kaum ein Interessengebiet, das nicht für die Öffentlichkeit behandelt und dem Leserkreis in Pom=

mern juganglich gemacht worden ware! Schon hierdurch gewinnt die Schrift weit über den Kreis der Sachgenoffen von der ichwargen Runft hinaus ihre Bedeutung. Weit mehr aber noch ift für die Stadtgeschichten und die guftandigen Ortshiftoriker aus ihr zu entnehmen. Dadurch, daß die Standorte der heutigentags noch vorhandenen Zeitungsbände und Blätter jeweils mit angegeben sind — die Kartothek der Gesellschaft für Zeitungskunde und Buchdruck konnte hierzu mit herangezogen werden —, ist weiterer Forschung auf Grund der Zeitungen und Zeitschriften die Arbeit recht erleichtert worden. Gin Herumfuchen in den verschiedenen Büchereien und Zeitungsarchiven kann man sich nunmehr sparen, die vorliegende Schrift führt schnell zum Biel. Durch das Aufführen der aktenmäßigen Belege wird kein Berleger mehr große Mühe aufzuwenden haben, wenn er zu Jubilaen feiner Zeitung Quellenmaterial nötia hat.

Die Abersicht stört ein wenig die Abkürzung Dr. = Drucker aus der gleichen Schrift des Textes. Untiqua-Schrift mare an manchen Stellen erwünschter zur besseren Ubersicht. Doch hatte gemischter Satz unzweifelhaft die Druckkosten wesentlich erhöht, die ohne hilfsbereites Eingreifen der tatfrohen Provinzialverwaltung auch so nicht zu beschaffen gewesen wären. Beseitigte zudem doch auch diesmal — wie schon einmal beim Ausbau der Gesellschaft die Feldmühle Zellstoff A.-G., in deren Sitzungsraum die Jahresversammlung 1934 den Beschluß zur Herausgabe der vorliegenden Arbeit faßte, durch unentzgeltliches Bereitstellen des Papiers störende Schwierigkeiten.
So konnte der jungen Zeitungswissenschaft in Pommern und im Reich ein

inhaltschweres Seftchen übergeben werden, das gelesen werden will, um in seiner geschichtlichen Bedeutung verstanden und gewürdigt zu werden. Seinem Schöpfer, Martin Wehrmann, ist herzlich zu danken, daß er allen Bedenken zum Trop sich zur Herausgabe des Buches entschloß, für das ihm nicht nur die Gesellschaft für Zeitungskunde und Buchdruck und die pommerschen Drucker und Verleger, sondern auch alle Freunde und Förderer pommerscher Geichichte und das Pommerland allzeit Dank zollen werden.

Werner Bake.

Alte deutiche Städte in Unfichten aus drei Jahrhunderten. Ronigstein i. I. und Leipzig, Berlag Rarl Robert Langewiesche 1935. 80 G., 79 Bilber. Geh. 2,40 RM.

Wir haben die alte deutsche Stadt wieder als Ganzheit und als anvertrautes Stück des deutschen Gesichtes begreifen gelernt. Wir sehen in ihr ein überliefertes Gut, das uns gegenüber unserer Bukunft und unserer Bergangenheit Berpflichtungen auferlegt. Deshalb fordern wir "die Rettung der deutschen Altstadt", doppelt gebieterisch, weil sie vom Schicksal angegriffen und bedroht ist. Dankbar begrüßen wir in dieser Zeit der Besinnung, daß der Berlag Langewiesche uns in der Reihe der "Blauen Bücher" eine Auswahl von ein= und mehrfarbigen Rupferftichen, Lithographien, Radierungen und Beich= nungen aus der Zeit von 1550-1850 vorlegt, die uns durch die Darftellung der landschaftlichen Lage, des Gesamtplanes oder der Gesamtansicht und auch nur von Ausschnitten eine lebendige Borftellung vom Wesen unferer älteren ftädtischen Siedlungen, ihrer kulturellen Geschichte und baulichen Gestaltung vermitteln. Gingeleitet ift diese Sammlung von Rarl Sohn, ber in großen Jügen die Entstehung, Geschichte und den baulichen Organismus der "deutschen Stadt der Bergangenheit" behandelt. Der Verlag hat die Auswahl der ausgezeichnet reproduzierten Ansichten unter eigener Berantwortung getroffen. Stärker hätte er dabei die richtige und wichtige Feststellung Karl Höhns berücksichtigen durfen, daß "der bauliche Organismus der älteren deutschen Stadt am besten von ihrem Grundriß aus verstanden werden" könne. So vermissen wir vor allem eine Unsicht oder den Plan einer Deutschordens= oder Kolonial= ftadt Oftdeutschlands, deren Gesamtanlage und Gruppierung ihrer Baulichkeiten den militarischen Geift widerspiegelt, der den Aufbau dieser Siedlungen beherrichte. Die Unficht des Stettiner Schloffes kann man eher entbehren als 3. B. einen Stadtplan von Lauenburg i. Bom., wo Stadt und Ordensichloß eine einzigartige ftadtebauliche und kunftlerische Ginheit bilden. Stettin-Finkenwalde. Gerhard Bronifch.

Alfred Biesenhütter, Protestantischer Rirchenbau des deut= ichen Oftens in Geschichte und Gegenwart. Leipzig, Berlag E. A. Seemann 1936. 224 S., 189 Abb. In Leinen 8,50 RM.

Das lette Werk des kürzlich verftorbenen schlesischen Pfarrers, das Oskar Thulin in der Reihe der "Runftdenkmäler des Protestantismus" heraus-gegeben hat, behandelt zum ersten Mal zusammenfassend den protestantischen Kirchenbau eines größeren Gebietes, des ostdeutschen Raumes. Nicht vom Standpunkt des "Kenners" als eine vorwiegend kunftwissenschaftliche Ungelegenheit, nicht nur rückblickend vom Standpunkt eines sachlichen Betrachters, auch nicht idealisierend und verherrlichend, wie es ein "selbstbewußter" Protestant einmal aus beschränktem Ehrgeiz heraus getan hat. Wiesenhütter fragt aus Liebe und leidenschaftlich, weil es sonst sinnlos wäre, zu fragen. Da er das große Grunderlednis des überganges vom Betrachter zum Handelnden untlezenen hat ist für ihn Welchickte Verenwert vollzogen hat, ift für ihn Geschichte Gegenwart.

Der Berfaffer läßt in dem vorliegenden Werk keinen 3weifel darüber aufkommen, daß er den umfangreichen Stoff des weiten, die Provinzen Bommern, Bosen, Oft= und Westpreußen, Brandenburg mit Berlin, Mecklenburg und Schlesien umfassenden Gebietes ausgezeichnet beherrscht. Wir mussen gestehen, daß wir von vielen in Wort und Bild angeführten Beispielen protestantischer Kirchenbaukunst des Oftens keine Uhnung gehabt haben. Hinzu kommt eine eingehende Kenntnis der Baugeschichten, der maggebenden kunfttheoretischen Schriften (L. Chr. Sturm) und kirchlichen Bauprogramme fowie ber Rirchenund Landesgeschichte, daß alle Voraussetzungen gegeben sind, die Antwort auf die Fragen des Versassers nach der Geschichte und dem Wesen der protestantischen Kirchenbaukunst des deutschen Ostens recht ernst zu nehmen.

Der Blick für das Wefentliche bedingte in gleichem Mage eine Betonung der Bedeutung unferer Dorfkirchen, die "über den großen monumentalen Lofungen der Städte" oft überfeben wurden, wie eine klare Gliederung und

leichtverständliche Darftellung des umfangreichen Stoffes.

Der Verfasser hat als Cutheraner eine klare Vorstellung von dem Wesen der christlichen Kirche, die selbstverständlich bei der Darstellung des protestantifchen Sakralbaues auch eine entscheidende Rolle fpielt. Wenn er biefen dabei nicht nur in den Hochzeiten eines lebendigen kirchlichen Bewußtseins ein-gehend behandelt, sondern auch vor allem mit großer Offenheit von den Epochen des Niederganges der schöpferischen Kräfte des Protestantismus spricht, so muffen wir gestehen, daß gerade diese mutigen Ausführungen mit zu den fesselnoften des ganzen Buches gehören. Kein Zweifel, daß deshalb auch gerade die Darftellung des Rirchenbaus der Gegenwart besondere Bedeutung hat und daß Wiesenhütter unserem mehr gefühlsmäßigen Eindruck mit der Feststellung zutreffend Ausdruck verleiht: "Die Tiefe der Kirchbaunot unserer Tage liegt nicht im Geldmangel, in der Stilfrage und anderem. Sie ist also keine künstlerische, sondern eine religiöse."

Das Werk W.s ist das eines Kenners, der rückwärts geschaut hat und weiß, was geschehen ist, und eines Bekenners, der durch die Rückschau ein Borwärts erzwingen will. Ein solches Buch wird man infolgedessen ungern "besprechen" und sich am besten darauf beschränken festzustellen, daß es da ift

und jeden angeht, der unfere Beit verftehen will.

Stettin-Finkenwalde. Gerhard Bronisch.

Sigrid Thurm, Norddeuticher Backfteinbau - Gotische Sallen= kirchen mit dreiapsidialem Chorschluß (= Forschungen zur Deutschen Kunftgeschichte Bd. 4). Berlin, Deutscher Berein für Runft= wissenschaft 1935. 97 S., 88 Textabb., 46 Taf. Geb. 20 RM.

In der vorliegenden als Jahresgabe des Deutschen Bereins für Runft= wiffenschaft erschienenen Untersuchung find die gotischen Sallenkirchen mit dreiapfidialem Chorichluß im Gebiet des norddeutschen Backsteinbaues gutammengestellt. Die Berfasserin hat sich das Ziel gesetzt, die Entwicklung dieser Chorbildung zu verfolgen. Darüber hinaus glaubt fie, da man in den gotiichen Sallenkirchen mit diesem Chortnpus auch die charakteristischen Bertreter

ihres jeweiligen Gebietes sehen muffe, durch ihre Untersuchung zugleich auch ein "deutliches Bild der gotischen Architektur in Lübeck, Mittelpommern, der nördlichen Mark und Hannover, sowie der spätgotischen Bauten der Altmark, des Niederrheins und Schlesiens" geben zu können. Methodisch ist die Verfasserin den einzig richtigen Weg gegangen. Sie hat

sich nicht auf die Ergebnisse der früheren, meist wenig eingehenden Unter-uchungen der einzelnen Bauwerke verlassen, jondern hat selbst mit großer wissenschaftlicher Sorgfalt geforscht und nachgeprüft, so daß sich manche wichtige neue Feststellung ergab. Dazu hat sie weitgehend die Einzelformen und die räumlichen Saktoren behandelt.

In drei Abschnitten: Oftelbien — Westelbien — Schlesien find die Bertreter jeder Landichaft getrennt untersucht und am Schluß jedesmal in einem jufammenfaffenden Kapitel die Ergebniffe für die Entwicklung der dreiapfi= Dialen Chorform aufgeführt und in die Gesamtbaugeschichte eingeordnet. Go liegt also die Betonung bei der Behandlung des Themas auf der Gegenüber=

stellung der verschiedenen Gruppen des Gesamtgebietes.

Es war zu erwarten, daß das Kernland des Backsteinbaues, Ostelbien, für die Entwicklung des dreiapsidialen Chores die größte Bedeutung haben würde. Her siehen sich die zahlreichsten und großartigsten Beispiele in sast lückenloser zeitlicher Reihenfolge. Ergebnis: ein selbständiges Raumgefühl sormt ein überliefertes Motiv (westl. Kathedralchor) um und neu. Die Entwicklung zielt auf eine Berschmelzung der drei Upsiden zu einer räumlichen Einheit. Während sie sich im Hauptgebiet des Backsteinbaues unabhängig vollzieht, kann wiederum bei den Chorbildungen der weftlichen Gebiete eine starke Abhängigkeit von Hausteinvorbildern nachgewiesen werden. Ziemlich unsklar bleibt dagegen das Resultat für Schlesien. Auch für dieses Gebiet möchte die Versasserin eine "gewisse Selbständigkeit" der Entwicklung aufzeigen und damit die Auffassung widerlegen, Schlesten sei nur ein Ableger der südosts deutschen Architektur. Die eingehenden Aussührungen führen schließlich aber zu keinem eindeutigen Ergebnis, erwecken vielmehr beim Leser den Eindruck, als schweise die Berfasserin hier etwas zu weit vom eigentlichen Thema ab.

Man könnte noch feststellen, daß manche Untersuchungen und Ergebniffe wohl in einer Darftellung der gotischen Architektur der behandelten Gebiete ihren Blag finden muffen, bei der Behandlung der dreiapfidialen Chorichluffe aber etwas überflüssig und ftorend erscheinen, daß ferner die Würdigung des dreiapsidialen Chorichlusses als eines konftruktiven Broblems etwas eingehender hatte fein konnen. Das andert aber nichts an der Tatfache, daß wir der Berfafferin eine fehr forgfältige und fleißige Untersuchung verdanken, die unfere Kenntnis vom gotischen Backsteinbau Norddeutschlands wesentlich vertieft und bereichert. Dazu tragen auch die zahlreichen Zeichnungen und vor allem die Abbildungen bei, die so hervorragend sind wie die Ausstattung des Buches

überhaupt1).

Stettin=Finkenwalde

Gerhard Bronisch.

Selmuth Eggert, Der Camminer Dom. Greifsmalder Differt. Erfurt, Ohlenrothiche Buchdruckerei 1935. 90 G.

Die Freude darüber, daß der Ramminer Dom als eins der wichtigften Bauwerke öftlich der Oder in einer besonderen Untersuchung behandelt worden

ift, war groß, aber — leider — nicht von langer Dauer. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß eine bau- und kunstgeschicht-liche Arbeit über den Kamminer Dom mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Genauere urkundliche Nachrichten über die altere Geschichte find kaum vorhanden. Die verschiedenen Bauftoffe: Granitquader und Backftein, verschiedene Mauerverbände, zahlreiche Mauerfugen und stilistische Unterschiede, alles dies allein in den Oftteilen dem Betrachter ichon deutlich erkennbar, laffen auf eine ziemlich komplizierte Baugeschichte ichließen. Sinzu kommt

<sup>1)</sup> Der "Deutsche Berein für Runftwiffenschaft e. B.", Berlin C 2, Schloß gibt das Buch an feine Mitglieder als Jahresgabe für einen Mitgliedsbeitrag von 20 RM außer einer vier= bis sechsmal jährlich erscheinenden Zeitschrift und einer Jahresüberficht über das "Schrifttum gur deutschen Runft".

noch, daß der Dom nach dem Brand von 1308 zum ersten Mal und im Laufe des 19. Jahrhunderts noch zweimal, davon einmal ebenfalls durchgreifend wiederhergestellt worden ist. Der damals auf die Innenwände aufgetragene dicke Puß hat eine Klärung der baugeschichtlichen Fragen noch erschwert.

Wir hatten nun erwartet, daß E. uns in der vorliegenden Untersuchung manche neue Feststellung und Beobachtung mitteilen und uns troß der oben angedeuteten Schwierigkeiten ein Stück auf dem Wege zur Aufhellung der Dombaugeschichte weiterbringen würde. Dies hätte ja auf verschiedene Weise leicht geschehen können: 1. durch eine genaue Beschreibung, die als Grundlage für das Berständnis kunstgeschichtlicher Erörterungen zu dienen hat und auch das bisher veröffentlichte Material zusammenfassen zu werwertet; 2. durch eine genaue Feststellung des Umfanges und Charakters der Wiederherstellungsarbeiten, die in den Jahren 1847—1850 durchgeführt worden sind; 3. durch einwandsfreie zeichnerische Aufnahmen.

Man kann schwerlich behaupten wollen, daß diese Aufgaben im Rahmen einer Dissertation nicht hätten abschließend gelöst werden können. Sie mußten vor allen Dingen zuerst gelöst werden, ehe der Versuch einer "stilistischen Einordnung" vorgenommen werden durfte. Auf diese Weise hätte der Versasser den Beweis erbringen können, daß er den Stoff seiner Untersuchung beherrscht, mit

anderen Worten: daß er den Ramminer Dom genau kennt.

Diesen Beweis ist er uns aber schuldig geblieben. Auf dies alles waren wir aber gar nicht gesaßt: auf eine Baubeschreibung, die das Beschriebene meist verkehrt und das Wesentliche sast gar nicht beschreibt, auf Zeichnungen, die durchweg falsch sind, auf eine recht mangelhaste Kenntnis bautechnischer Fache ausdrücke und schließlich auf ein sprachliches Ausdrucksvermögen, das wirkläuwiel zu wünschen übrig läßt. An dem Gesamteindruck, daß E. der Aufgabe, die er sich gestellt hatte, nicht gewachsen war, können auch die hier und da richtigen Hinweise in den kunsthistorischen Ausführungen über die Herkunst

der Architekturformen des Kamminer Doms nichts ändern.

Bumal in der Baubeschreibung und in den beschreibenden Ausführungen über die Schmuckformen empfindet man schmerzlich das unzureichende 2lusdrucksvermögen des Verfassers mit, verfolgt man ängstlich, wie E. sich eigent= lich vergeblich damit abqualt, feine Beobachtungen in eine anftandige tprachliche Form zu kleiden. Bei der Beschreibung der Nordwand des Querichiffes liche Form zu kleiden. Get der Bejtgreidung der Nordband des Lucigiffes (S. 8) stellt E. fest: "Gleich über dem Portal fängt der Backstein an", um dann 7 Zeilen später den Giebel folgendermaßen zu charakterisieren: "Gleich über dem Fries fängt der Giebel an. Er besteht (!) aus drei großen Spitzbogenblenden, von denen jede durch einen Stad geteilt ist." Tatsächlich handelt es sich um eine Gliederung der glatten Giebelfläche durch drei einmal abgessusses gestellt gekuppelten inneren Blenden. Weiter S. 10 die Feststellung des vor Errichtung des Langhauses über dem westlichen Wierenschaese ausgemagneren Schaugiebels mit 5 gestänfelten und verpukten Bierungsbogen aufgemauerten Schaugiebels mit 5 gestaffelten und verputten Spithogenblenden: "Un der Westseite der Vierung zwischen Querschiff und Langhaus befindet fich ein Giebel über dem Gurtbogen auf dem Dachboden mit 5 fpigbogigen anfteigenden Blenden an der Beftfeite." G. 11: "Innerhalb der Taufkapelle, die sich unten an die Südwand (des Chores) anschließt, ist an diefer nichts zu erkennen." Da das nördliche Seitenschiff schmaler als das fudliche ift, läuft fich ber Spithogen ber nörblichen Offnung an ber nach Guden vorgerückten nördlichen Leibung des Durchganges tot. Darüber unterrichtet E. S. 14: "Der Berbindungsbogen jum Querschiff ift an der Nordseite abgeichnitten, b. h. die nördliche Hälfte bes Spigbogens ist nicht voll ausgehogen, jondern endet unvermittelt an der Augenmauer." Gin zum Bergleich berangezogener, durch dreimaliges Rückspringen um einen halben Stein geglieberter Dienst in Eldena besteht nach E.s Ansicht aus "drei Kanten" (S. 58).

Böllig abgelehnt werden müssen doch wohl aus formalen Gründen die Ausführungen über die beiden Löwen des Kamminer Sakristeiportals und stilisstisch verwandter Bortale in Köln. Ganz davon zu schweigen, daß der Wusst, den die beiden auf der Kämpferplatte frontal liegenden und einander ansblickenden Löwen tragen, nach E.s Feststellungen aus ihrem Rücken "entspringt" (S. 8), so wie auch die Gewölberippen der Sakristei "aus den Konsiolen entspringen" (S. 11), gehört "das Löwenpaar" zu einer recht unglücks

lichen Familie, die ihren Ursprung in Köln hat (S. 64 f.). Die Löwen am Sakristeiportal von St. Georg seien für ihren jetigen Plat auf der Kämpferplatte nicht geschaffen: "Oberkörper (!) und Kopf ragen weit über den Kämpfer hinaus, während das Hinterteil im Tympanon vermauert ist. Auch die Teile, die nicht über den Kämpfer hinausragen, sitzen schlecht auf der Unterlage. Die Tate des rechten Hinterbeins (!) schwebt zum Beispiel bei dem linken Löwen in der Luft. Wahrscheinlich haben sie (die Teile?) ursprünglich am Fußboden gelegen!... Die Löwen am Sakristeiportal in St. Andreas "wirken gegen die Löwen von St. Georg, die in ihrer Wildheit beinahe an chinessische Dämonen erinnern, zahm". Das dritte "Löwenpaar" (Groß St. Martin) liegt zwar auch auf einer Kämpferplatte, es paßt sich aber nach E.s Meinung in den Ausmaßen "der Standsläche" an. Das Ergebnis der Untersuchung dieser der kunsthistorischen Löwenpaare: "Durch den Jufall, daß die Löwen zu groß für ihren Sockel waren und ihr hinteres Ende im Tympanon vermauert werden mußte, ist eine Familie von verstümmelten Portallöwen entstanden. Der Oberkörper paßte sich allmählich der gegebenen Kämpferplatte an, aber das hintere Ende blieb verschwunden. Daß diese Familie nicht zahlreich war und mit Beginn der Gotik ausstarb, tut nichts zur Sache."

Muß man sich schon darüber wundern, daß eine mangelnde Zucht im sprachlichen Ausdruck schließlich dazu führt, die Gotik in eine Verbindung mit impotent gewordenen Löwen mit "Oberkörpern", "Hinterteilen" und "Hinterbeinen" zu bringen, so nicht weniger darüber, daß der Verfasser sich in seiner Untersuchung der sonst üblichen Gewissenhaftigkeit und Wissenschaftlichkeit nicht

zu befleißigen braucht.

Wir wollen es E. gar nicht einmal so sehr verdenken, daß er in dem vollplastischen Kahlkopf am Sakristeiportal eine "Teufelsfraze" sieht (S. 8), daß er angibt, die aus drei Seiten eines Sechsecks gebildete Sakristeiapsis sei "aus drei Seiten des Lichtecks zusammengeset" (S. 11), die über rechteckigem Grunderif errichtete Südvorhalle sei "quadratisch" (S. 12) und der über einem uneregelmäßigen Sechseck aufgeführte Treppenturm an der Südseite des Langhauses "achteckig" (S. 16). Auch über die Feststellung, daß die Gruppe am südlichen Querhausgiebel die Andetung des Lammes durch zwei Engel darstelle und aus Stuck sei (S. 63), obwohl in Wirklichkeit das Lamm auf einem von den Engeln gehaltenen Bande steht und das Material gebrannter Ton ist, kann man schließlich noch hinwegsehen, weil sie für die Vaugeschichte nicht von großem Wert ist.

Die Ausführungen über den Laufgang in den Oftteilen offenbaren aber eine recht bedenkliche Unkenntnis des Berfaffers, die er umfo weniger verantworten kann, als er über die Laufgange in den Domen gu Osnabruck, Bremen, Münfter u. a. m. vergleichsweise sich seitenlange Ausführungen erlaubt. Wir gehen wohl in der Unnahme nicht fehl, daß E. fich überhaupt nicht die Mühe gemacht hat, den Laufgang in Rammin näher zu studieren. Sonft hatte er doch unmöglich feststellen können, daß die Laufgänge "über die östlichen und west-lichen Gurtbogen der Vierung hinweg miteinander in Verbindung stehen" (S.6). Man darf überzeugt fein, daß der Berfasser, wurde er den Laufgang in den beiden Querhausflügeln einmal betreten haben, von hier aus auch alle die steinernen Urkunden über die Baugeschichte des Kamminer Doms gefunden hätte, die wir für die mesentlichsten und aufschlufreichsten überhaupt halten: 1. die Fortsetzung des Laufganges innerhalb der Querschiffsüdwand, 2. die jetzt ver= mauerten Jugänge vom Laufgang jum Vierungsgewölbe, 3. den südlichen Jugang jum südlichen Seitenschiff — Dachstuhl, 4. den jetzt ebenfalls vermauerten Jugang jum Mittelschiffgewölbe, 5. die Beschaffenheit der Nordwand des Chores und die Bergahnung in der Nordostecke innerhalb des Sakrifteidach= stuhles, 6. daß die südliche Chorwand und die Ostwand des Südquerhauses in den oberen Teilen nicht im Verband stehen, 7. die Ansatspuren zweier (!) Satteldacher an der Ostwand des Südquerschiffes u. a. m. Ohne die Kenntnis diefer Dinge läßt fich wohl schwerlich eine zureichende, geschweige denn er= schöpfende Untersuchung durchführen!

Sind diese Tatsachen dem Verfasser überhaupt nicht bekannt geworden, so ist ihm andererseits eine sachliche Feststellung baugeschichtlich wesentlicher Dinge nicht gelungen: wenn er z. B. behauptet, die verschiedenartigen Sockel an der

Upfis und an der Chornordwand entsprächen einander (S. 10), die unten voll= frandig mit Granitquadern aufgemauerte Westwand des nördlichen Querschiff= flügels ware mit Granitquadern "durchsett" (S. 8), und — um nur noch ein Beispiel zu nennen — den Arkadenbogen der Südseite des nördlichen Seitenschiffes entsprächen auf der Nordseite pigbogige Nischen (S. 14). Denn die Nijden find erftens Blenden, und zweitens weichen diese in den Uchsen von den Urkaden erheblich ab.

Mit dem infolge diefer Untersuchungsmethoden des Verfaffers dürftigen "Ergebnis" brauchen wir uns kaum weiter auseinanderzusehen. Was positiv über den Kamminer Dom zu sagen ist, wird in "Studien zur Baugeschichte des Kamminer Doms", die gleichzeitig mit dem Inventar von Walter Ohle und mir herausgegeben werden, seinen Plat finden.

Wie leicht wir auch hier trot ber oben ichon genannten Schwierigkeiten, nur mit Silfe einer genauen Untersuchung, zu neuen Ergebniffen gelangen konnen, mag zum Schluß noch an Hand von zwei Fällen gezeigt werden:

Mach E. ift die Sudvorhalle gleichzeitig mit dem Sudportal und der Querichiffwand entstanden. Wir unterscheiden aber drei Bauabichnitte: 1. ein dem nördlichen Querschiffportal entsprechendes südliches anftelle des jegigen, dessen merkwürdiger Unterbau bisher niemand aufgesalsen ist, aber eine ziem-lich genaue Rekonstruktion eines früheren Portals ermöglicht, 2. jetziges Süd-portal, 3. Vorhalle; sie gehört weder technisch noch stilistisch mit der Querhaus-

front zusammen.

Der Ramminer Dom hat ursprünglich auch Apsiden an den Querschiffen gehabt. Diese Feststellung ist E. nicht möglich gewesen, weil er nach dem Grundriß (S. 9) zu urteilen annimmt, daß die Nordwand der Sakristei bis jum Querichiff heranreicht. Daß fie es nicht tut, ift eben dadurch bedingt, daß die Sakriftei erft errichtet murde, als die Nebenapsis schon vorhanden mar. Bestätigt fanden wir die Richtigkeit dieser Überlegung auf einer in Rammin käussichen Bostkarte und schließlich noch in den leicht erreichbaren wertvollen Auzeichnungen von Quasts, um die sich zu bemühen dem Verfasser unnötiger gewesen zu sein scheint als um ein möglichst umfangreiches Verzeichnis der Literatur über dem Kamminer Dom, zu der jetzt E. — leider — auch seine Unterstützung eine Untersuchung zählen darf.

Stettin-Finkenwalde.

Gerhard Bronisch.

Ludwig Bier, Der Landbaumeister George Wilhelm Ber= lifchkn. Ein Beitrag zur Baugeschichte der Herrschaft Schwedt-Bierraden am Ausgang des 18. Jahrhunderts (= Angermunder Heimatbucher Bb. 6). Ungermünde, Berlag B. Schimazek 1935. 86 S., 12 Abb. Brofch. 1,20 RM.

G. W. Berlischky trat als 31 jähriger in die Dienste des letten Schwedter Markgrafen Friedrich Seinrich, der ihn mit der Leitung des städtischen und ländlichen Baumesens betraute und ihm auch die Ausarbeitung größerer Bauprojekte übertrug. Bon der Tätigkeit des Baumeifters B. zeugen neben einer Reihe kleinerer Profanbauten noch das Schwedter Rathaus (1774/76), die über ovalem Grundriß errichtete Frangofische Rirche (1777/79), die heute als Rriegergedächtnishalle dient, und die Rirche in Bierraden (1788). Der Wert der vorfliegenden kleinen Studie liegt vor allem darin, daß hier zum ersten Mal auf Grund bisher unbekannter Quellen der maßgebliche Anteil Berlijchkys an den oben genannten Bauten nachgewiesen wird. Was B. darüber hinaus in den Abschnitten: "Die Einrichtung des Bauwesens" und "Bauernhaus, Stall und Scheune" von der Organisation des ländlichen Bauwesens und der Stellung und Tätigkeit des Landbaumeisters Berlischen berichtet, scheint mir aber nicht weniger wichtig zu sein und gibt mir willkommenen Unlag, anzuregen, auch das reiche Material des Stettiner Staatsarchivs für eine Darftellung der Geschichte des ländlichen Bauwesens in Pommern auszuwerten. Muß man es nicht gerade heute besonders bedauern, daß wir von der straffen Regelung der landlichen Baumagnahmen in den vergangenen Jahrhunderten und von der anständigen Gesinnung unserer pommerschen Landbaumeister des 17. und 18. Jahrhunderts so gut wie gar nichts wissen? Diese Aufgabe müßte aller-dings für unsere Provinz etwas großzügiger in Angriff genommen werden, als

es in der vorliegenden Arbeit eines rührigen Heimatforschers für die ehemalige Herrichaft Schwedt-Bierraden geschehen ist. Stettin-Finkenwalde. Gerhard Bronisch.

Gert von der Often, Der Schmerzensmann. Inpengeschichte eines Deutschen Andachtsbildes von 1300—1600 (= Forschungen zur Deutschen Kunftgeschichte Bd. 7). Berlin, Deutscher Berein für Kunstwissenschaft 1935. 157 S., 88 Taf. Geb. 20 M.

"Unter dem Schmerzensmann verstehen wir die künstlerische Darstellung eines Christus, der die Schmerzen der gesamten Passion an sich verdeutlicht und so Indegriff des Heilsgeschehens ist. Eigentümlich mittelalterlichem, mythischem Denken entspringt, daß er dennoch auf eine überhistorische Weise menschliches Leben hat, die Schmerzen in ihrer Abfolge trot des Sestorbenseins immer noch in gleichzeitigem Ansturm erlebt und sie so dem andächtigen Beschauer einzeln und insgesamt ermeßdar und nachlebdar macht." Mit diesen einleitenden Worten umreißt v. d. D. gleich eingangs das Thema seiner Unterzuchung. Berücksichtigt man den großen Kreis, an den sich die in dieser Reihe herausgegebenen kunstwissenschlichen Forschungen wenden, so ist diese einsülzende Prägnanz erfreulich und wichtig. Wichtig vor allem auch angesichts der Fülle geistesgeschichtlicher Vorstwienen, mit denen der Versasser das publizierte und besprochene Material, das an die tiessten Fundamente mittelalterlicher Whstik rührt, unterbaut. Bon hier aus werden in geschickter Disposition die verschiedenen Theenreihen des Schmerzensmannes vom 13. dis zum 16. Jahrhundert abgeseitet. Erschicht wird auch hier die charakteristische Eigent der mittelalterlichen deutschen Kunst, eine von außen übernommene Form der eigenen seelischen Rlanzsülle entsprechend abzuwandeln und zu differenzieren. Dies geschah vornehmlich im Andachtsbild, und die ost gestellte Frage, ob auch der Schmerzensmann thematisch als Andachtsbild zu werten ist, wird vom Bersassen über Stalien seinen Eingang in den Norden zu sinden. Seine weitgest und das Undachtsbild zu werten ist, wird vom Bersassen als Andachtsbild – ähnlich wie das Besperbild –, welches "unsmittelbar dem religiösen Berkehr der Einzelnen mit Gott dienen sussen. Eine deutsche Aumlächung des 14. Jahrhunderts, eine "kühne Neuerung gegenüber alsem bisherigen Gebrauch christlicher Kunst".

Hauptentwicklungsgebiet der einzelnen Typenreihen in Deutschland ift zunächst der Süden, dann aber auch der Westen und das mittlere Deutschland. Einzelne Stücke entstehen jedoch auch im Norden, vornehmlich in Skandinavien. In "kunstgeographischer Einsamkeit" steht das qualitative Exemplar in der Nikolaikirche zu Strassund, welches von der Osten in die Typenreihe des "Wundbezeigenden Schmerzensmannes" einordnet. Wie weit hier allerdings eine Verdindung zum Doberaner Kreuzaltar oder dem Bildhauer des Gradower Altares über das Gemeinsame des Zeitstiles und der landschaftlichen Prügung hinaus zu sinden ist, würde vielleicht eine eingehendere Prüfung mit gleich=

zeitigem anderen plaftischen Material deutlicher ergeben.

Der Güte solider Forscherarbeit, mit der eine wesentliche Lücke ikonographischer Einzeluntersuchungen geschlossen wird, entspricht die hervorragende Aufmachung mit zahlreichen erstklassigen Abbildungen, die das Buch wiederum zu einer verlagstechnischen Glanzleistung des neuerstandenen "Deutschen Bereins für Kunstwissenschaft" machen.

Stettin. Soachim Gerhardt.

Heinz Labendorf, Der Bildhauer und Baumeister Undreas Schlüter. Beiträge zu seiner Biographie und zur Berliner Runftgesichichte seiner Zeit (= Forschungen zur Deutschen Kunftgeschichte Bd. 2). Berlin, Deutscher Berlag für Kunftwissenschaft 1935. 203 S., 40 Taf. Geb. 20 M.

Alste Oncken, Friedrich Gilly (= Forschungen zur Deutschen Kunstgeschichte Bd. 5). Berlin, Deutscher Berlag für Kunstwissenschaft 1935. 144 S., 96 Taf., 215 Abb.

Das Buch L.s ergibt seinem Untertitel entsprechend in einer mit staunens= wertem Fleiß zusammengetragenen Fülle von Beobachtungen und Tatsachen eine Urt Mojaikbild ber kulturellen und kunftgeschichtlichen Buftande Berlins und Preugens um die Wende des 17. jum 18. Jahrhundert. Es schafft neue sichere Grundlagen für eine abschließende Gesamtdarstellung des größten preu-gischen Künstlers der Barockzeit. Besonders aufschlußreich ist die planmäßige Erforichung der Archive und der vorliegenden Literatur für unfere Renntnis ber Stilentwicklung der plaftischen Werke. Un den Unfang der Reihe find die ichon 1696 im Entwurf modellierten Rriegermasken des Zeughauses zu ftellen, ihnen folgt die bisher als frühestes Werk angesehene Standfigur Rurfürst Friedrichs III. Etwa gleichzeitig beginnt die Arbeit am Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten, deren Entstehungsgeschichte L. bis ins letzte klarlegt. Die Entwicklung führt "von einer schweren, in ber Maffe muhlenden und knetenden Modelsterung" zu einer in den Figuren des Kameckeschen Landhauses erreichten flüssigen und schmieghamen Form. Besondere Untersuchungen gelten der Stellung Schlüters innerhalb der Baugeschichte Berlins und seiner Kolle als Leiter des Schlofbaues. Dabei wird der Nachweis geführt, daß Schlüter auch nach der 1706 erfolgten Baukataftrophe des Münzturmes zunächst noch in den Diensten des Königs blieb und erft durch ein zweites Unglück vollends in Ungnade fiel, als nämlich der 1708 von ihm geleitete Bau eines Luftschloffes in Freienwalde gerade bei Unwesenheit des Königs durch einen Abrutsch von Erdmaffen in Gefahr geriet.

Auch die Entstehungsgeschichte der zugrunde gegangenen Bauten wie des Sießhauses und der Alten Post wird behandelt, und selbst den umfangreichen Plänen zur Gestaltung der Umgebung des Schlosses ist eine weit ausholende Betrachtung gewidmet, obwohl sie unmittelbar nichts mit Schlüter zu tun haben. Mag auch die Würdigung der künstlerischen Leistung Schlüters hinter der Darstellung der geschichtlichen Jusammenhänge zurücktreten, so ist doch so viel Positives und Neues zusammengetragen, daß jeder, der sich irgendwie mit der Kunstgeschichte des nordbeutschen Barock beschäftigt, dem Versasser Dank

wiffen wird.

Die Arbeit Alste Onchens hat ihr besonderes Verdienst in der mit Schwung und lebendiger Phantasie entworsenen Darstellung der künstlerischen Persönlichkeit und der schöpferischen Leistung. Der biographischen Betrachtung ist eine Einleitung über den "revolutionären Klassizismus" vorangestellt, die das Problem des Klassizismus in seiner ganzen Tiefe ersaßt, indem sie "in der pseudoklassischen Hülse die barocke Seele" aufspürt, zugleich aber auch die positiven Kräste erkennt, die aus der Bindung der formalen Prinzipien des Klassizismus an die neuen geistigen Mächte der Zeit erwuchsen. Von dieser klaren Erkenntnis der geistigen und künstlerischen Zeitströmungen aus gelangt D. zu einer erschöpfenden Würdigung Friedrich Gillys, dessen Genie sich bei der kurzen Dauer seines Lebens fast mur in Skizzen und Entwürsen entsalten konnte. In diesen kühn hingeworfenen Zeichnungen zu Mausoleen, Krüsten und "Tempeln der Einsamkeit" tritt eine echt deutsche, ganz ungewöhnliche raumgestaltende Phantasie in Berbindung mit einer elementaren Krasst zur Berwirklichung geistiger und ethischer Stimmungen — am großartigsten in dem Entwurf zum Denkmal Friedrichs des Großen, der auf die späteren Führer des deutschen Rlassizismus wie Schinkel und Klenze aufs tiesste gewirkt hat. Das mächtige Pathos dieses Entwurfs ist nicht besser zu definieren als mit dem Begriff des "revolutionären Klassizismus". Nicht weniger genial sind die Entwürfe zu einem Schauspielhaus in Berlin, aber auch in nüchternen, praktischen Ausgaben wie der Gestaltung von Landhäusern und dürgerlichen Wohnbauten bewährte sich das hohe Künstlertum des Frühvollendeten.

Eine in sich geschlossen Monographie über eine der genialsten Erscheinungen der deutschen Architekturgeschichte bildet eine Bereicherung der deutschen Kunstforschung — sie bedeutet aber auch einen großen Gewinn für die
Geistesgeschichte Bommerns. Denn Friedrich Gilly gehört durch Geburt und
Augend Bommern an. 1772 als Sohn des Landbaumeisters David Gilly in
Altdamm geboren, verbrachte er seine Kinderzeit in Stargard und Stettin, wohin der Bater als vielbeschäftigter Baudirektor versetzt wurde; von ihm empfing er in Stettin die erste künstlerische Anrequing und bautechnische Unter-

weisung, und fein erfter künftlerischer Bersuch mar eine kleine Radierung des Landeshaufes in Stettin. Besonderer Beachtung wert ift auch das Rapitel über die Baukunft David Gillys und ihre Stilmandlungen im Sinblick auf fein langjähriges, bisher noch nicht genügend erforschtes Wirken in Bommern.

In beiden Banden steht die überaus reiche Jahl der Abbildungen in jeder Hinsicht auf der bei den Beröffentlichungen des Deutschen Bereins für Kunft-wissenschaft stets gewahrten Höhe.

Otto holke.

Franz Balke, Pommeriche Denkmalpflege 1931-1935. 31. Bericht. Stettin, Provinzialverband 1935. 115 S.

Der erste hauptamtliche und nach vierjähriger Tätigkeit wieder aus dem Umt geschiedene Provinzialkonservator von Bommern Dr. Balke gibt in dem vorliegenden 31. Bericht über die Tätigkeit der Pommerschen Denkmalpflege in diesen vier Jahren Rechenschaft. Unstelle einer zusammenfassenen und lesbaren Darftellung, die vom gleichen Berfaffer in den Balt. Stud. (R. F. Bb. 36 und 37) wenigstens für die wichtigeren Borgange ichon gegeben mar, ift hier eine mehr liftenmäßige Ubersicht getreten, in der neben den ausgeführten auch alle erft begonnenen und geplanten denkmalpflegerischen Arbeiten aufgeführt find. 90 Abbildungen von Bau- und Runftdenkmälern fowie von Entgesuhrt into. 90 Avoltoungen von Jaus und Runspenkmatern sonte von Sus-würfen und Aussührungen moderner, von der Denkmalpslege angeregter Schöp-jungen machen dem Leser die im Text nur kurzgefaßten Hinweise dann be-sonders anschaulich, wenn — wie hier in 11 Fällen — eine Gegenüberstellung des Zustandes eines Baus oder Kunstdenkmals vor und nach seiner Wieders-berstellung ersolgt ist. Dem Hauptteil ist ein Verzeichnis der Vorgänge von grundsätlicher Bedeutung, ein kleiner Ratalog der Beröffentlichungen des Ronjervators und seiner Mitarbeiter sowie ein solcher der in den Berichtsjahren erschienenen Beiträge gur Geschichte pommerfcher Bau- und Runstdenkmäler vorgesett. Ginleitend unterrichtet der Konservator den Leser in einem allgemeinen Bericht über den Stand der denkmalpflegerischen Urbeit in Bommern bei seinem Dienstantritt, über die Organisation des Denkmalamtes der Broving und über die möglichen und notwendigen Aufgaben, die auf dem Gebiet der pommerschen Denkmalpflege in Ungriff genommen murden, um die Arbeit fruchibringender und erfolgreicher als in den Jahrzehnten vor 1931 zu gestalten.

Der vorliegende Bericht dürfte keinen 3meifel darüber aufkommen laffen, daß in den vier Berichtsjahren eine denkmalpflegerische Arbeit geleiftet wor-den ift, wie fie in dieser Form und in diesem Ausmaß in den vergangenen Jahrzehnten weder als notwendig erkannt noch überhaupt für möglich gehalten wurde. Wir können hier nicht näher darauf eingehen, unter wie schwierigen Berhältniffen die notwendige Erweiterung des Aufgabenkreifes der praktischen Denkmalpflege durch Einbeziehung der bisher kaum gewürdigten schlichteren Denkmäler heimatlichen Runftschaffens und die andere dringliche Aufgabe einer möglichst alle Kreise der Bevölkerung ergreifenden Werbung für den Ge= danken der Denkmalpflege in Angriff genommen worden find. Wefentlich ift ja vor allen Dingen, daß jett zum ersten Mal der Charakter der Denkmalpflege als einer kulturellen Aufgabe erkannt wurde und damit die richtigen "Wege und Ziele pommericher Denkmalpflege" aufgezeigt werden konnten. "Bom-meriche Denkmalpflege" ist feitdem ein Begriff, mit dem wir eine lebendige

Borftellung verbinden können.

Stettin=Finkenmalde

Gerhard Bronisch.

Friedrich Giefe, Die Mufiker der St. Marien = Rirche gu Stolp. Stolp, Delmanzosche Buchdruckerei 1935. 16 G. Geh. 0,20 RM.

Drei Tabellen werden in der Abhandlung aufgestellt: Die Listen der Orga-nisten, der Kantoren und die der Stadtmusikanten; einige Notizen zum Orgelbau beschließen das Heft. — Die Organisten Stolps sind ja zum Teil recht bedeutend gemesen. Leider hat G. eine Angabe ihrer erhaltenen Rompositionen ebenso wie die Aufzeichnung ihrer vielen Beziehungen zu den übrigen pom-merichen Musikzentren unterlassen. Bei der Aufstellung der Kantorenliste sind mehrere Fehler an Namen und Bahlen unterlaufen, die bereits in der Beitfchrift "Mufik in Bommern" S. 4 (1935) S. 217f. berichtigt wurden. Die Lifte

der Türmer und Ratsmusikanten läßt sich an Hand der Tauf=, Trau= und Sterberegister noch erheblich verbessern. — Immerhin ist es erfreulich, daß der Bersuch einer Musikantenliste Stolps schon an dritter Stelle geschieht — bis= her liegen erst Röslin und Strassund und zwar fehlerfrei im Druck vor —, wenngleich die Tabellen später sowohl im Interesse der Musikwissenschaft wie der Familienkunde berichtigt und vervollständigt herausgegeben werden müssen. Altbamm.

Walter Saacke, Die Entwicklungsgeschichte des Orgelbaus im Lande Mecklenburg = Schwerin von den Anfängen bis ins ausgehende 18. Jahrhundert. Wolfenbüttel, Berlag Georg Rallmeyer 1935. 95 S. Brosch. 2,20 PM.

In der Geschichte der mecklenburgischen Orgeln sinden wir sehr viele Parallelen zu den entsprechenden pommerschen Berhältnissen. Wie wir uns in Pommern bisher mur auf die teilweise erhaltene Stellwagenorgel in Stralsunds Marienkirche und die verfallene Orgel in Karnik (Kr. Greisenberg) als "ershaltene" Barockorgeln berusen können, so sind auch in Mecklenburg-Schwerin nur noch drei Orgeln jener Zeit und damit jenes alten Klangideals erhalten. Zahlreicher sind natürlich die erhaltenen Orgelgehäuse. Mit großer Gründlickeit hat nun H. die Dispositionen von weit über 50 alten Orgeln aus den Urchivakten hervorgesucht. Die ausgezeichnet stilkritische Betrachtung und Sinvordung der erhaltenen Orgeldispositionen und der Orgelbauer in die Entswicklungsgeschichte des Orgelklangideals verleiht dem Buch sür die Musikzgeschichte Mecklenburgs wie auch für das praktische Orgelspiel allgemein gleich großen Wert. Viele Orgelbauer Mecklenburgs sind aus der vorpommerschen Musikzgeschichte bekannt, sind doch die nusskalischen Beziehungen überhaupt in jenen Jahrhunderten zwischen Vorpommern und Mecklenburg viel enger als zwischen Vorzeln, wie sie H. sind vorpommern wäre eine Katalogisserung der alten Orgeln, wie sie H. sür Mecklenburg gibt, sehr bald zu wünschen. Alltdamm.

Urnold Roeppen, Die Geschichte des Schwedter Hoftheaters (1771—1788). Buchschmuck von Eva Müller. Schwedt, F. Schulk (Schwedter Tageblatt) 1936. 216 S., 19 Ubb., 1 Brieffaksimile. Brosch. 3 M.

Bei allen Charakterschwächen, die Friedrich Seinrich, der dritte und letzte in der kurzen Reihe der Schwedter Markgrafen, besaß, zeichnete er sich doch durch starke künstlerische und wissenschaftliche Neigungen aus, Musik und Schauspiel waren ihm eine Haupterzötzung. Mit der dieher weit verdreiteten Borstellung aber, als od diese Pflege der Schauspielkunst in Schwedt nur dem "lustigen Leben" des Hoses gedient habe, räumt Koeppens gründliche Arbeit ein für alle Male auf. Wie der Markgraf sich gleich zu Ansang seiner Regierung eine gediegene Hoskapelle schus, die dald den besten an deutschen Fürstenhösen gleichkam, dann im Anschluß an diese ein eigenes Hostheater in dem geräumigen Orangeriegebäude begründete und durch trefsliche Auswahl seiner Künstler, durch ihre unablässige Schulung und durch geschmackvolle Auswahl der Stücke künstlerisch wertvolle Leistungen zustande brachte, das stellt Roeppen auf Grund der Quellen, auch der archivalischen, erschöpsend und eindrucksvoll dar. Unter den Künstlern der Schwedter Bühne, die der Berfasser satte alle nach ihren Schicksalen und Leistungen aussührlich behandelt, haben die Familien Brandes und Schiller, auch der Sänger Elsner sur uns ein besonderes Interesse, weil sie manche Beziehungen zu Stettin haben. Roeppens Arbeit, die noch durch wertvolle Beigaben (Möllers Brieswehselmit Großmann, die vollständige Liste der 1784—1786 ausgeführten Stücke u. a.) bereicher wird, verdient in der theatergeschichtlichen Literatur volle Beachtung und Anerkennung.

Stettin. Otto Altenburg.

Pommern. Ein Sang durch seine Geschichte. Herausgegeben von der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle für Pommern. Stettin, Leon Sauniers Buchhandlung 1935. 53 S. Kart. 1,25 M. Auf der Rückseite des Titelblattes ist angemerkt: "Die Grundlage der vorliegenden Bearbeitung bildete ein Abrih der pommerschen Geschichte von Martin Wehrmann-Stargard". Die Bearbeitung hat der nicht mit Namen genannte Dr. Peters, früherer Assistent des Provinzialkonservators Dr. Balke, vorgenommen.

Das Verlangen nach einer kurz zusammenfassenden Darstellung der Geichichte Pommerns stammt nicht erft aus unseren Tagen. Der erfte derartige Berfuch ift wohl die im Jahre 1821 anonym erschienene, 2 Druckbogen um= faffende Schrift "Bon den Schickfalen des Landes Bommern. Denkschrift gur Feier des Bereinigungsfestes der Proving Pommern mit dem Breufischen Staate am 3. Auguft 1821". Uhnliche, insbesondere für Schulen bestimmte Abrisse wurden in der Folgezeit noch mehrsach veröffentlicht. Auch die von M. Wehrmann herausgegebene "Landeskunde der Provinz Vommern" (7. Ausst. 1917 im Verlag von F. Hirt, Breslau) enthält in Abschnitt VII eine solche "Übersicht über die Geschichte Pommerns". Vollkommener, übersichtlicher und in sich abgerundeter ist die in der vorliegenden Schrift dargebotene Entwickslungsgeschichte Bommerns von den altesten prahistorischen Zeiten an bis in die Gegenwart hinein. Der Leser fühlt sich überall von sicherer Hand geführt und folgt gerne den übersichtlichen, aber boch durch manche Ginzelheiten belebten Ausführungen. Dazu kommen zahlreiche, gut ausgewählte und technisch gut ausgeführte Illustrationen: mehrere Plane (gur Borgeschichte, Rolonisation und zum Rügendamm) und zahlreiche Abbildungen von Altertumern, Denkmälern, Bauten, Stadtansichten (Pyrits, Stralsund, Stettin, Greifswald) und einzelnen Persönlichkeiten (Bogislaw X., Barnim XI., Bugenhagen, Bogisslaw XIV. Friedrich d. Gr., Nettelbeck, E. M. Arndt). (Es erscheint mir richs tiger, Bogislam und Wartiflam zu schreiben als Bogislam und Wartislam; ebenso richtiger Röskilde als Roeskilde). Die Schrift sei allen pommerschen Lanosleuten aufs warmfte empfohlen, nicht nur denen, die fich schnell einen Gefamtüberblick verschaffen wollen, fondern auch allen, die ihre pommeriche Seimat lieb haben.

Stettin.

Alfred Saas.

Karla König, Pommern. 2. Aufl. Stettin, L. Sauniers Buchhandlung 1935. 111 S., 50 Bilber. Brosch. 3,20 RM, geb. 4,50 RM.

Das Buch erschien in erster Auflage als Festgabe für eine Berbandstagung und follte den aus allen deutschen Sauen kommenden Teilnehmern behilflich sein, sich einen Begriff "Bommern" zu formen oder den mitgebrachten Begriff "Pommern" nach den tatfächlichen Gegebenheiten umzuformen. Wie einseitig und unklar diefer Begriff außerhalb ber pommerichen Grenzen ift, ift bekannt genug. Das Beftreben der Berfafferin, ihn durch ein volkskundliches Bilber= buch klären zu helfen, ist daher gewiß zu begrüßen. Dazu dienen 50 Aufnahmen mit je einer Seite Begleittext. Die Verfasserin ist sich darüber klar, daß der Inhalt des Buches ein gewisses Zufallsergebnis ist, ungeeignet, die ganze Fülle der Schönheiten pommerscher Erde darzutun, aber vielleicht doch geignet, einen Begriff "Pommern" zu schaffen und mit der Klarstellung dieses Begriffes Liebe und Berständnis für das Land zu wecken. Das Ganze ist ein buntfarbiges Mosaikbild, dessen einzelne Steine als Wort und Bild klar und schön geschliffen sind, das aber vielleicht doch ein wenig zu bunt ift und dem Lefer und Beschauer gar zu viele und vereinzelte Merkmale an die Sand gibt. Er wird fie nicht immer muhelos zu einem einfachen Begriff runden können, obgleich es der Berfafferin fast stets gelingt, "aus den Ginzelfällen das Typische zu ent= wickeln". - In diesem Zusammenhang mag auf ein kurglich erschienenes Buch hingewiesen werden, das mit ähnlichen Mitteln einen ähnlichen Bersuch der Begriffsbildung "Mecklenburg" macht1). Gin Bergleich ift um fo lehrreicher, als die Matur beider Länder nicht eben fehr verschieden ift.

Stettin.

Ernst 3ahnow.

<sup>1)</sup> Friedrich Giese, Das ebene Land Mecklenburg. Berlag F. Brucksmann U.-G., München o. 3. [1936].

Georg Zimmermann, Der Kreis Lauenburg in Pommern. Sine siedlungs= und wirtschaftsgeographische Untersuchung. Leipziger Dissert. Prebendow (Kr. Lauenburg), Selbstverlag 1935. 47 S. Brosch. 2 M.

3. trägt auf 35 S: in gedrängter Kürze einiges Wissenswerte über die wirtschaftliche Struktur des Landes Lauenburg zusammen unter reicher Berwendung statistischen Quellenmaterials. In einem allgemein-geographischen Teil werden Lage, Begrenzung, geologische und landschaftliche Gliederung, Bodenverhältnisse, Klima und Bewässerung besprochen. Ein zweiter Abschnitt über die Besiedlung enthält Angaben über die Bevölkerung und ihre Gliederung, die Bevölkerungsbichte, Gemarkungsgröße und Ortsbichte, Lage und Struktur der Siedlungen. In einem dritten Abschnitt über Wirtschaft und Verkehr werschen wirtschaftlicher Gesamtcharakter, Bodennutzung durch Lands und Forstwirtsichaft, Fischerei, Handel und Gewerbe, Industrie und Verkehrsverhältnisse behandelt.

Eine Anzahl Kärtchen im Maßstab ca. 1:350000 sollen die einzelnen Abschnitte erläutern. In ihren Ergebnissen bauen sie auf den Gemarkungsgrenzen auf. Diese Methode führt z. T. zu irrigen Borstellungen. So erscheinen z. B. auf der Karte Ar. 8 — Prozentualer Anteil des Roggens an der Getreidesläche — das Große Wierschutziner Moor und die weiten Moore am Ledastranose in tiesstem Schwarz als über 70 prozentige Roggenandauflächen, weil sie politisch zu einer angrenzenden Gemeinde gehören, deren geringe Sandsackersläche hauptsächlich im Roggendau genutzt wird. In solchen Fällen hätten geographische und nicht politische Grenzen herangezogen werden müssen. Die einzige Karte, die diesen Bersuch macht — bezeichnenderweise die letzte — ist äußerst summarisch gehalten. Sie zeigt unter der Überschrift "Kulturlandschaften" durch die verstreut eingetragenen Buchstaben W, K, B, d, a, w, f nach der Legende "Borwiegend Weizen", "Roggen", "Rindvieh", "Dünen", "Ucker", "Wiesen" und "Forst" an. Schwarze Färbung soll "stärkere" Bevölkerungs= und Ortsdichte andeuten, wobei nicht deutlich genug hervortritt, was der Leser sich darunter vorzustellen hat.

Der Kreis Anklam. Ein Heimatbuch des Kreises, herausgegeben vom Kreisausschuß des Kreises Anklam. Schriftleitung: Otto Bollnow. Magdeburg, Kunstdruck= und Berlagsbüro 1935. 99 S. mit 102 Abb. und Kart. im Text, 49 S. Bilberanhang und eine Kreiskarte. Brosch. 4 M, geb. 5,50 M.

In 22 Aufjägen werden Geschichte, Naturkunde und Wirtschaft des Kreises und der Stadt dargestellt, von denen einzelne allerdings in Heimatkalendern bereits erschienen waren. H. Boll now sucht die germanische Vorgeschichte des Kreises raumgeschichtlich darzustellen. E. Rubow untersucht an Hand der Ortsnamen den slavisch-deutschen Siedlungsraum und die neuzeitliche Siedlungsgeschichte und entwickelt die Entstehung des alten und neuen Kreises Anklam. R. Bäumer bringt eine zusammenfassende Darstellung der Geschichte des Klosters Stolpe, die er inzwischen ergänzt hat durch Aufsätze im Heimatkalender 1936 und in der Festschrift des Gymnassums. Bon I. W. Bruinierstammt ein kurzer Überblick über die Schnichte der Stadt, der vieles Neue (Name und Stadtgründung, Verfassungsgeschichte enthält. H. v. Schwerin berichtet über das Geschlecht von Schwerin, B. G. Hend Großen, T. Nagel über die Bauernschutz und Bauernssiedlung unter Friedrich dem Großen, T. Nagel über die Bauern des Kirchspiels Blesewis auf Grund der Rirchen. T. Nagel über die Bauern des Kirchspiels Plesewis auf Grund der Rirchen. D. Nagelschweiden von 22 Vollbauern und 11 Kossächen Vermessung (1698) und zeigt, wie von 22 Vollbauern und 11 Kossächen (1576) nur ein einziger Bauernhof sich dies in die Gegenwart erhalten hat. D. Rohlhage veröffentlicht ein vorläufiges Verzeichnis alter Bauerngeschlechter. Das älteste ist seit 1598 auf einem Erbhof nachweisbar. Aufsällig ist die Seshaftigkeit der Tischerfamilien in Kamp und der Anklamer Kähre. R. Schwen ge es berichtet kurz über das städtische Schulwesen in den letzten 100 Jahren, P. Jagus füber das Gymnasium, dessen in den gesten 100 Jahren, P. Jagus die seichete kurz über das städtische Schulwesen in den letzten 100 Jahren, P. Jagus füber das Gymnasium, dessen der der kirchen von

icon ermähnten Festschrift dargelegt hat. Den Schluß bildet ein gehaltvoller Beitrag des Landrats W. Becker, Rreis und Rreisverwaltung. Entstehung, Sinn und Bedeutung.

Bilderanhang (43 G.) und Reklameteil (34 G.) find von der gleichen Geschmacklosigkeit wie die der andern Heimatbücher des gleichen Berlages und zeigen etwas zu deutlich die Art der Finanzierung.

hermann Bollnow.

Erich Weftermann, 700 Jahre Stadt und Berrichaft Schwedt. Schwedt, Druck und Verlag H. Schwantes 1936. 84 S. Geh. 1,50 RM.

Seit den älteren Arbeiten von Probsts, von Medems und Thomaes gibt es keine zusammenhängende Darftellung ber Schwedter Stadtgeschichte. Durch Einzelforschung aber mar inswischen die Renntnis der geschichtlichen Entwicklung Schwedts wesentlich gefördert worden, nicht jum wenigsten durch E. Wester= mann, der sich nach dieser Seite hin um seine Vaterstadt seit langerer Zeit be= fonders verdient gemacht hat. Auf Grund feiner früheren Ginzelarbeiten und unter forgfältiger Benugung der vorliegenden Literatur fowie der Quellen der Archive, über die ein Berzeichnis am Schluß des Buches Auskunft gibt (barunter das Schwedter Archiv im Staatsarchiv Stettin und das Stadtarchiv unter das Schwedter Archiv im Staatsarchiv Stettin und das Stadtarchiv Schwedt, vom Berfasser selbst verwaltet), hat W. die Gesamtentwicklung seiner Baterstadt, von "Ursprung und Borgeschichte" an die Zur "Nachkriegszeit die zum Beginn des Dritten Reiches" in großen Jügen dargestellt. Uns Vommern interessert des die Kapitel "Unter dem pommerschen Greisen", den Schwedt bekanntlich noch heute im Wappen führt. Allerdings hat diese Zeit von 1320 die ins 15. Jahrhundert, durch langwierige Grenzkämpse erschüttert, für Schwedt kaum Fortschritte gebracht und ist nur kurz von W. beshandelt. Um so genauer sernen wir dagegen die etwa 100 jährige Glanzzeit Schwedts unter den Markgrasen kennen. Westermanns slott und anregend gesichriebenes Buch wird in weiten Kreisen seine Leser sinden.

Otto Altenburg.

Kreis Uckermunde. Das Beimatbuch des Rreises, herausgegeben vom Rreisausschuß des Rreises Uckermunde. Magdeburg, Runftdruck= und Ber= lagsbüro 1935. 196 S. Kart. 5 RM, geb. 6 RM.

Der Rreisausschuß des Rreises Uckermunde brachte ju Weihnachten 1935 ein Rreis=Heimatbuch heraus, das in jeder Hinsicht eine wertvolle Ergänzung zu dem Sonderheft Kreis Uckermunde (Heft 7/8, 1934) von "Unfer Pommerland" ift. Sein reicher Inhalt führt zunächst in die Entstehung der Beimaterde und in die Geschichte des Kreises ein, schilbert dann seinen gegenwärtigen 3u-ftand, berusene Vertreter der einzelnen Wirtschaftszweige zeigen, wie eine fterbende Wirtschaft durch unermübliche Arbeit der Behörden wieder zu neuer Tätigkeit ermuntert und Hoffnung und Glaube bei den Wirtschaftsssührern wieder geweckt wurde. Die Geschichte der drei Städte des Kreises wird von ihren besten Kennern kurz dargestellt und zum Schluß wird gezeigt, wie der Kreis den Aufgaben der neuen Zeit mit Erfolg gerecht wird. Ein Bilderteil kringt get geden ger des Archiverns Arbeiter aus ieder Verlage gerecht wird. bringt gut gelungene Unsichten aus jeder Gemeinde des Kreises.

Wenn die einzelnen Auffätze des Werkes naturgemäß auch nur kurz fein können, fo gewähren fie doch im gangen einen guten Uberblick über die Natur

und Geschichte, Wirtschaft, Rultur und Berwaltung des Rreifes.

ückermünde. August Bartelt.

Festighrift gur 700 = Jahrfeier der Stadt Bahn (Bom.) 1935. Bahn i. Pom., Stadtverwaltung 1935. 84 S. Brosch. 0.50 RM.

Den wesentlichsten Inhalt der vorliegenden kleinen Festschrift bildet der dankenswerte, aber doch anspruchslose überblick von Otto Rackmann über die Geschichte der Stadt Bahn, dem ein kurzer Abschnitt über die vorgeschicht= liche Zeit vorausgeschickt ist (hierzu vgl. jest die oben S. 1—47 abgedruckte Untersuchung von H. J. Eggers über das Fürstengrab zu Bahn). Berfaffer beschränkt fich in der Sauptsache darauf, die außeren Schickfale der Stadt in zeitlicher Reihenfolge aufzuzählen, ohne die von ihm geschilderten Ereignisse mit den allgemeinen geschichtlichen Zusammenhängen zu verknüpfen. Nicht minder bedauerlich ift, daß R. bewußt darauf verzichtet hat, auf die innere Geschichte der Stadt (Versassung, Wirthchaft, Kirche, Schule usw.) näher einzugehen, obgleich gerade die Behandlung dieser Fragen sür den Heimatsorscher besonders reizvoll und lohnend gewesen wäre. So bleibt denn noch nach wie vor der Wunsch der landesgeschichtlichen Forschung Pommerns nach einer umsfassenden und quellenmäßig gut fundierten Bahner Stadtgeschichte offen, und es ist dringend zu hoffen, daß doch noch recht bald eine Möglichkeit gesunden wurd, die bereits im Manuskript fertig vorliegende Geschichte der Stadt Bahn, die ebenfalls zu dem erwähnten Stadtzibiläum im Auftrage der Stadtverwaltung von dem bewährten Forscher auf dem Gebiete der pommerschen Stadtgeschichte P. von Nieße en bearbeitet worden ist, zum Druck zu dringen. Denn eine Erfüllung dieses Wunsches würde nicht nur der Pflege des Heimatsgedankens und des Heimatgeschifts zugute kommen, sondern darüber hinaus auch der beste Dank sür die mühes und entsagungsvolle Arbeit des Versfassers sein.

Der Bollständigkeit halber sei zum Schluß noch darauf hingewiesen, daß von R. auch noch einige Ausführungen über die Sprache gemacht und versichiedene sprichwörtliche Redensarten und Sagen der Bahner mitgeteilt werden. Stettin.

Festzeitschrift zur Feier des 50 jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Belgard. Belgard, Wilhelm Friedrich Müller [1934]. 32 S.

Aus Anlaß ihres goldenen Jubelsestes am 9. und 10. Juni 1934 in Berbindung mit der Tagung des Pommerschen Provinzial-Feuerwehr-Verbandes hat die Belgarder Wehr eine kleine Festschrift herausgegeben, die neben Begleitworten des Provinzial-Feuerwehr-Führers und des örtlichen Wehrsührers einen kurzen Abriß der Geschichte der Stadt Belgard enthält, die, wenn auch mur sehr bescheiden, ebenfalls auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und ihre Aussichten für die Jukunst eingeht. Im zweiten Teil soll "die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Belgard" behandelt werden, leider beschränkt sich diese Geschichte aber nur auf ganz kurze Auszüge aus dem Bersammlungsbuch der Wehr, aus denen man nur bruchstückweise die Entwicklung der Wehr entsnehmen kann. Es werden die Namen der für die einzelnen Jahre gewählten Borstandsmitglieder genannt, auch wird angegeben, wieviel Brände in sedem Jahre von der Wehr bekämpst worden sind, auf die größeren Brände aber, die für die weitere Entwicklung Belgards von großer Bedeutung waren, wird leider nicht weiter eingegangen. In den letzten 10 Jahren sind nicht einmal mehr die Jahlen der tätigen und zahlenden Mitglieder angegeben, so daß sich nicht erkennen läßt, wie sich die Wehr gegenüber ihrem Gedurtsjahr entwickelt hat. Die Festschrift hat daher nur einen beschränkten und vorübergehenden Wert und ist ein Beispiel dafür, wie solche Festschriften nicht abgefaßt sein sollten.

Belgard. Rarl Wodtke.

W. Ewert, Gügkow, die Grafenstadt an der Peene. Aus ihrer Bergangenheit und Gegenwart. Gügkow, Buchhandlung Dehmke 1935. 60 S. Geb. 1,70 2M.

Eine solche kleine Ortsgeschichte, die auch der Schuljugend in die Hand gegeben werden kann, wünschte man jeder pommerschen Stadt. E., der schon öfter in "Unser Pommerland" über seine Heimat berichtet hat, hat sie liebevoll, kenntnisreich und umsichtig versaßt, Bürgermeister Pg. Gedies, der inzwischen aus seinem Amte schon wieder scheiden mußte, hat sie die Herausgabe gesorgt. Jur Geldbeschaffung halfen die beiden Ehrenbürger Kresmann, deren Bilder und kurze Lebensläuse das Buch bringt. Vorauf geht ein Bild unseres Führers Adolf Hitler und der Abdruck des Dankschreibens für die Annahme der Ehrenbürgerschaft von Güzkow. Elf weitere kleine Vilder schmücken das Hest. Sechs Abschnitte behandeln die Vorzeit, die deutsche Besiedlung, die schwedische und die preußische Zeit, den Kampt des Nationalsozialismus und die Gegenwart. Güzkow hat allerlei Bemerkenswertes aufzuweisen, z. B. den

Schloßberg und den Tempel, die Grasen, den Vize-Pleban, den Freund Reuters Bürgermeister Wuthenow, den ersten pommerschen Gauleiter v. Corswantscunzow. Die Kriege tut der Versassischen meist sehr kurz ab und legt mehr Gewicht auf Kulturgeschichte. Auf einen Literaturnachweis verzichtet er; nur einmal (S. 49) führt er die "Greifswalder Sagen" von A. Haas (1925, S. 54) an, leider mit falschem Titel. Neu war mir die Lesart "Graff Johan" (S. 21) statt "Hertoch Barnam" in dem alten Spottliede von 1351. Die Liste der Bürgersmeister (S. 58) ließ sich mühelos richtiger und vollständiger geben: 1728 F. Trendelenburg, 1758 Johann Passow (seit 1765 susp., für ihn Camerarius Rubertus Borast), 1772 Benjamin Wendt, 1778 Johann Christian Jordan, 1790 Joh. Balthasar Pütter, 1819 Carl Joh. Christoph Fabriz, 1844 A. H.

Barth. Erich Gülzow.

Gustav von der Lancken-Wakenig, Die Gründung von Juliusruh. 1795. Breege-Zuliusruh (Rügen), Winters Kunst- und Buchhandlung 1935. 31 S. Brosch. 0,40 M.

Im Kampf mit Wind und Sand, unter unendlichen Kosten entstanden 1795 Schloß und Bark Juliusruh durch den unbesiegbaren Willen Julius von der Lanckens, der damit seiner genialen Persönlichkeit den ihr gemäßen künstlerischen Kahmen schuf. Das Schloß, nach dem Titelbild ein schlichter, harmonischer Bau, durch Pilaster gegliedert, mit hohen, schmalen Rundbogensenssenn, versiel bald bis auf die letzten Reste, nachdem sein Erbauer 1803 den Besitz aufgeben mußte. Der schöne, verwilderte Park, noch immer der einzige Laubwald Wittows, zeigt nach dem beigegebenen Grundriß noch die Spuren der einstigen Unlage, ein lebendiges Denkmal seines Schöpfers. Das warmherzige Bücklein, eine Bereicherung unserer rügenschen Heimatliteratur, wird Einsheimische und Badegäste interessieren.

Bergen (Rügen). Magdalene Sanfel.

August Böllner, Der Jordansee auf Wollin in Geschichte, Sage und Dichtung (= Pommersche Heimatbilder Bd. 2). Misdron, Misdroner Zeitung 1935. 30 S. Geh. 0,30 M.

Den zahlreichen Badegästen und Einheimischen, die seit Jahrzehnten den Besuch des romantisch gelegenen Jordansees zu ichäten wissen, wird das kleine anspruchslose Büchlein, dem man einige gute Abbildungen gewünscht hätte, recht willkommen sein. Altere und neuere Sagen und Gedichte sowie die Beziehungen zu Fontane und Schleich und endlich Nachrichten über das Forsthaus am Jordansee, in dessen Gästebuch sich bekannte pommersche Künstler einzeichneten, werden auch dem Freunde pommerscher Geschichte wertvoll sein. Ju der immer noch sehlenden zeitgemäßen Geschichte der Insel Wollin sei auch dieser kleine Baustein willkommen.

Swinemunde. Robert Burkhardt.

Otto Rubow, Stadt und Festung Rolberg. Blätter aus Rolbergs Geschichte, mit Zeichnungen vom Berf. Rolberg, Prangesche Buchhandlung 1936. 52 S. Brosch. 1,25 M.

Ein alter Kolberger bietet hier seinen Mitbürgern und allen, die seine Vaterstadt besuchen und ein Andenken mitnehmen wollen, eine erfreuliche Gabe. Die Darstellung enthält alles Wesentliche; besonders anziehend ist der Abeschnitt über die Festung, in den R. eigene Erinnerungen eingeslochten hat. Der Jauptwert der Arbeit liegt aber in den Vildern und Skizzen. Alte Stadtsansichten, die nur noch wenigen bekannt sind, werden durch die Kunst des Verstässen davor bewahrt, gänzlich vergessen zu werden. Alles ist mit großer Liebe und Sorgfalt gezeichnet. Empfohlen wird, der Rekonstruktion auf S. 11 in einer Neuaussage die Bezeichnung "Das mittelasterliche Rathaus" zu geben: der gotische Bau, den das Vild zeigt, ist schon 1653 abgetragen worden, und das "alte Rathaus", an das der Kolberger immer in erster Linie denkt, nämslich das 1807 zerstörte, sah ganz anders aus (vgl. Monatsblätter 44 [1930] S. 54).

Wir wünschen dem Büchlein, das sich auch durch seine geschmackvolle Ausstattung empfiehlt, recht viele Leser.

Rolberg. Hermann Rlaje.

28. Bener, Roldemang. Ginft und Jett. 2115 Sandichrift gedruckt. Greifenberg, Greifenberger Rreisbruckerei G. m. b. S. 1935. 29 G.

Dies Büchlein ist zum 100 jährigen Bestizzubiläum der Familie Gloxin auf Roldemanz bei Greisenberg in Pommern erschienen und von dem jezigen Bestizer jeder Roldemanzer Familie und sonstigen Freunden zur Belehrung und zum Andenken geschenkt worden. Es will nach der Unsicht des Berfassers nicht der Wissenschaft mit neuen Forschungserzebnissen auswarten, sondern als Heimatbüchlein den Koldemanzern durch Einführung in die Geschichte ihres Dorfes das Heimatbewußisein stärken. Aus der langen Bergangenheit des Dorfes—1324 zum erstenmal als Colrasenshagen erwähnt, also wohl ein deutsches Siedlungsdorf— werden die wichtigsten Daten hervorgehoben. Ursprünglich zum Bistum Kammin gehörig, war es dann, wenigstens seit 1500, Besitz der Flemming. Von einem Herrn von Zastrow, dem Schwiegersohn des letzten Flemming auf Koldemanz, übernahm das Gut 1835 der Ökonom Friedrich Wilhelm Rudolf Glozin, der Urgroßvater des jezigen Eigentümers. Ausführslich und sür die heutige Zeit besonders interessant wird dann die Loslöhung von 4 Bauern, 2 Kossäun, 1 Mühlenbesitzer und 1 Eigentümer vom Gut im Zahre 1819 dargelegt. So ist mit wissenschaftlicher Zuverlässigkeit in kluger Auswahl gerade das hervorgehoben, was den heutigen Leser interessiert, kurz, ein Heimatbuch, wie wir es jedem Dorfe wünschen.

Greifenberg. Rarl Lemke.

Rarl Boefe, Geschichte der Stadt Schneidemühl (= Sonderheft der Grenzmärkischen Heimatblätter 1935). Schneidemühl, Bertrieb durch die Grenzwacht G. m. b. H. 1935. 238 S., 25 Abb. Brosch. 3 RN, geb. 3,75 RN.

Während andere Städte der Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen längst eine Stadtchronik ausweisen können, hatte Schneidemühl, die Provinzialhauptstadt, diehe wirdige Stadtgeschichte. Nur kleine historische Sinzelversöffentlichungen lagen vor. So ist es als ein Berdienst von B. zu werten, daß er eine aussührliche Stadtgeschichte versatt hat. Es war keine leichte Aufgabe, denn urkundliches Material ist an Ort und Stelle wenig vorhanden, da es durch Stadtbrände für die ältere Zeit fast restlos vernichtet ist. Das Buch bietet neben der Darstellung der geschichtlichen Ereignisse eine so große Fülle von alten Schneidemühler Familiennamen, daß es auch sür die Ühnen- und Sippensorschung recht wertvoll ist. Wenn, vom wissenschischen Standpunkt aus betrachtet, an dem Buche manches vermist wird, so mag darauf hingewiesen werden, daß es dem Bersasser nur darauf ankam, für die breiten Schichten seiner Mitbürger zu schreiben. Darum sehlt jedes wissenschaftliche Beiwerk wie Quelsenangaben in Unmerkungen u. das. Die benutzen Quellen sind am Schlußzitiert. Das Privileg, wodurch Sigismund I. der Stadt 1513 das Magdedurzgische Kecht verlieh, hätte man allerdings neben der deutschen übersetung gern auch im sateinischen Driginaltext gesehen, denn es ist doch das wichtigste historische Dokument der Stadt.

Schneidemühl. Sans Jakob Schmig.

Ludwig Boer, Schwedter Bürger und Bürgerhäuser im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Schwedt a. D., F. Schulz. 40 S. Brosch. 0,50 PM.

Unter diesem Titel hat B. eine über den Rahmen der Baugeschichte Schwedts hinausgesende bemerkenswerte Arbeit geschrieben. Auf Grund von gutem Quellenstudium gibt er eine Darstellung über die Entstehung der neuen Stadtanlage nach dem 30 jährigen Krieg und behandelt dann sein Hauptthema: das Bürgerhaus. Bauweise der Häuser, Scheunen, Hofraum, Gärten, Erbwiesen, Häuserpreise, Apotheken, Gasthäuser, Riek, Bauordnungen, Wüste Stellen, Höfe (mit Überhängen und Kanzeln) sind die einzelnen Abschnitte. Sein besonderes Interesse erregen die malerisch schönen Höse mit den Übers

hängen und Kanzeln, welche er auch in 4 guten Lichtbildern veranschaulicht. Gengen hat in dem altertümlichen Danzig 1909 nur noch 8 solcher Kanzeln gefunden. Schwedt ist reich daran. Leider achtet der Besucher Schwedts neben dem Prachtbau des Schlosses kaum auf diese im Berborgenen blühenden Beilschen. Es ist schae, daß sie bei Neubauten immer mehr verschwinden werden. Wer die Bische Abhandlung liest, wird auch in anderen kleinen Städten auf ähnliche oder gleiche Bauwerke achten lernen. Man soll sie im Lichtbild festshalten, ehe sie verschwunden sind.

Schwedt. Otto Borriß.

Erich Collier, 250 Sahre Frangösische Rolonie in Schwedt. Geschichte der Frang. Resorm. Gemeinde. Schwedt, F. Schult 1935. 44 S. Geh. 1 RN.

Eine "Borgeschichte" bringt das Wesentliche über die Entstehung der französischen Kolonie in Brandenburg. Von dem Ausmaß der Auswanderungsbewegung, der das Potsdamer Sdikt Rechtsgrundlage und damit Anreiz und Jiel, Umfang und Steligkeit gab, zeugt die auf Grund der Koloniesisches Jahres 1700 zusammengestellte "Heimat- und Berufsstatistik" der Emigranten. — Im Hauptteil der Schrift ersahren wir manche interessante der Einzelheit aus der Gründungsgeschichte der Schwedter Kolonie, so besonders über die Eingliederung der Kesussische der Schwedter Kolonie, so besonders über die Eingliederung der Kesussische der Schwedter Kolonie, so besonders über die Eingliederung der Kesussische familienkundlicher Gang durch die Entwicklungsgeschichte der Kolonie die zur Gegenwart unter Auswertung der Kirchenbücher schließt sich an. In gedrängter Darstellung solgen Abschnitte über Geistliche und Kantoren, Kirchen- und Schulverhältnisse, Friedhof. Das Schlußkapitel berichtet über Wesen und Sandhabung der Kolonie-Gerichtsbarkeit.

Die Arbeit benutt das vorhandene Schrifttum und läßt außerdem die am Ort vorhandenen baulichen Zeugen der Bergangenheit in Wort und Bild sprechen. Neue Quellen werden — außer den Kirchenbüchern — nicht ersichlossen. — Die Schrift deckt manche samiliengeschichtlichen Zusammenhänge auf. Darüber hinaus erfüllt sie pietätvoll die Aufgabe, die sie sich als Erinnes

rungsgabe ftellt.

Berlin. Otto Gebhard.

Otto Laudan, Die Aueniche Stadtkarte von Stolp aus dem Jahre 1735, dargestellt nach den Akten des Stadtarchivs. Stolp, Delmanzo 1936. 32 S. Brosch. 0,30 RM.

Anschaulich führt uns Vermessungsdirektor Laudan mit der bei ihm gewohnten Umsicht und Sachlichkeit in die Stolper Justände um 1730 bis 1740 ein und ergänzt vorteilhaft die Schuppiussche Darstellung: "Stolp im 7jährigen Kriege" (1929). Die Neuordnung der widerwilligen Stadtverwaltung durch Friedrich Wilhelm I., die mühselige Arbeit des Landmesser Friedrich Auen aus Köslin, der die ersten Vermessungen zur Aufstellung einer Art Grundsteuerkataster trot allen Verschleppungsversuchen des Magistrats durchsührte, serner eine Übersicht über die in dem Flurduch von 1735 verzeichneten Grundsbesiger der Stolper Feldmark — ein wichtiges Familiennamenverzeichnis —, endlich die irrtümliche Auswertung der Auenschen Karte durch den eifrigen Aumtmann Grundeiß: all das wird seissche dargestellt. Laudan kommt dabei auf sein (ebenfalls bei Delmanzo gedrucktes) Heft über "Die Ortsbezeichnungen und Flurnamen im Stadtkreise Stolp" (1933) zurück, ist doch seine vorliegende Arbeit munmehr der vierte lehrreiche Beitrag zur Stolper Stadtgeschichte (vgl. "Geschichte des Grundbessies der Stadt Stolp", 1925, und "Die Geschichte des Stephanplages in Stolp", 1934). Diese Hefte sollen vor allem unter der Jugend Ostpommerns weiteste Verbreitung finden, um positive Kenntnis der Hoolp.

B. Sülflohn, Heimatkundliches aus Uchtdorf (Kr. Greifenhagen). Greifenhagen, C. Kundler und Sohn o. J. [1935]. 50 S. m. 8 Ubb. Brosch. 0,80 M.

S. ift seit 1912 Lehrer in Uchtdorf. In einem anspruchslosen Heft hat er

aufammengestellt, was ihm für die Bergangenheit und die Gegenwart Uchtborfs bemerkenswert ericheint. Die Geschichte Der Rirche und Schule spielt babei eine große Rolle.

Wie schon der Titel lehrt, will die Schrift nicht erschöpfend sein. Man vermißt deshalb vieles, und man hätte an manchem Bunkte ein längeres Ber=

weilen, genauere Schilderung und klarere Quellen gewünscht.

Für die Pommersche Bolkskunde sind in erster Linie die 32 Beispiele aus dem Uchtdorfer Wortschat wichtig. Es sind z. T. Belege für niederfrankisches Wortgut im Gebiet des "mittelpommerschen Reiles", und fie find deshalb für die in absehbarer Beit von hermann Teuchert zu erwartende Gesamt= behandlung diefer Fragen willkommen. — Ahnliche Bedeutung haben bie Nachrichten über das "Eiertrudeln" (S. 33. — Bgl. Monatsblätter 50 [1936] S. 83 ff.) und über Grünkohl zu Weihnachten (S. 33. — Bgl. "Atlas der Bommerschen Volkskunde" Blatt II, 2). — Die Sagen, die großen Raum eins nehmen, haben leider nur die Form von trockenen Inhaltsangaben.

Rarl Raifer. Greifswald.

Familienforschung. Guddeutsche Monatshefte 32. Ig. S. 3. Dezember 1934. München, Süddt. Monatshefte G. m. b. S. 1934. 67 S. Brofch. 1,50 RM.

Das vorliegende Sonderheft versucht, Renntnijfe von Wesen, Methoden und zeitgemäßen Auffassungen der Familienforschung in weitere Rreise zu tragen. Gine erfte, kurg gefagte Ginführung in das Arbeitsgebiet und die Bilfsmittel der Forschung gibt der Münchener Staatsarchivdirektor Rnöpfler. Aber Samiliennamen handelt der Archivreferendar Buchner, mahrend Egon Uber Familiennamen handelt der Archivreferendar Puch ner, während Egon Freiherr von Berchem einen kurzen Abriß der "Wappenkunde und Wappenkunft" beisteuert, bei dem wir leider die Abbildungen vermissen. Ertragereicher ist die Arbeit des Münchener Familienforschers Adolf Roth über "Die Ahnentasel von Richard Straußens Mutter". Im Gegensaß zu den väterlichen Ahnen Richard Strauße, die aus bescheidenen sozialen Verhältnissen stammen, gehören die mütterlichen Ahnen angesehenen und wohlhabenden bürgerlichen und bäuerlichen Familien an. Die beigesügte Tasel der Ahnengemeinschaft der Mutter zeigt die Namen von Issehh Pschort, Gründer der Pschorrbrauerei in München, Ignaz Albert Riegg, Vischof von Augsburg, Admiral Franz von Hipper, des Oberammergauer Christusdarstellers Anton Lang, des Münschen Dichters Isself Ruederer. Alle 32 Abnen der Frau Josephine Strauß chener Dichters Josef Ruederer. Alle 32 Uhnen der Frau Josephine Strauf geb. Pichorr find Altbagern und katholifch. Gie maren große Bauern und burgerliche Sandwerker. Roth weift in diefem Bufammenhang auf den Unteil der Wirte und Bierbrauer an der Uhnengemeinschaft hin, denen er im katholischen Altbanern diefelbe Bedeutung für den sozialen Aufstieg zuschreibt, Familienforschung stellt Wilhelm Karl Pring von Ifenburg in einem Auffatz "Biologische Fragen in der Familienforschung" dar.

Werner Salow. Stettin.

Oswald Spohr, Bolksbestandes = Aufnahme seit etwa 1600. Ein unentbehrliches Tatfachenmaterial für den Raffen=, Bererbungs=, Gippen=Forscher und Bevölkerungspolitiker (= S. 3 der Schriftenreihe "Familie, Raffe, Bolk im nationalfozialistischen Staate"). Leipzig, Berlag Degener & Co., Inh. Oswald Spohr 1936. 16 S. Brojch. 0,50 RM.

Die Erhaltung der Rirchenbücher und insbesondere das allgemeine Mugbarmachen des Inhaltes ist heute eine bedeutsame Frage. Bur Bervielfältigung stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, von benen jede ihre Vorteile, aber auch ihre Nachteile hat. Sp. schlägt bei seinem Verfahren vor, die Kirchenbücher im Faksimile-Verfahren je nach dem zu erwartenden Absat in 250—1000 Stück zu drucken, wobei ältere Kirchenbücher höhere Auflagen erhalten follen. Diese gedruckten Bücher werden nun dazu benutt, dem Unrragenden die ihn interessierende Eintragung herauszuschneiden und mit Kirchen-siegel versehen zuzusenden. Da nach des Berfassers Meinung ein Abzug je Seite höchstens 0,04 RM kostet, die Kirche aber 0,60 RM je Gintragung nehmen

kann, würde die finanzielle Seite auch befriedigend gelöst sein Um die doch erheblichen Druckkosten sämtlicher Kirchenbücher nicht sofort flüssig machen zu müssen, soll das Drucken über einen längeren Zeitraum verteilt werden.
So einfach die Lösung erscheint, so schwierig ist doch ihre praktische Durchführung. Selbst wenn eine Seite nur 0,04 M kosten sollte, so würden die Drucksosten bei einem Kirchenbuch von 500 Seiten und einer Auslage von 500 Stück immerhin 10 000 PM ausmachen, ein Betrag, der wohl kaum für diesen 3meck selbst mit der Aussicht auf matere Ginnahmen ausgegeben merden kann. Bum andern geht jeder überblick verloren, wenn erft einmal aus den verschiedensten Seiten Gintragungen herausgeschnitten find; dann besteht Das gange Druckwerk nur noch mehr oder weniger aus großen Betteln, die nicht in Ordnung gehalten werden können, es fei benn, daß man von Unfang an alle gedruckten Kirchenbücher einer Auflage zerschneidet und die Namen instematisch ordnet. Es wurde zu weit führen, noch die anderen Schwierigkeiten au beleuchten, die hier auftreten. Als Anregung der verschiedenen Möglichkeiten ift das heftchen lesenswert. Gein Inhalt beweift, daß die endgültige Form der Rugbarmachung der Rirchenbücher für sippenkundliche 3wecke noch nicht erreicht ift.

Ludwig Waslé. Stettin.

Wilhelm Rarl Pring von Ifenburg, Stammtafeln gur Geschichte der Europäischen Staaten. Bd. 1: Stammtafeln gur Geschichte der Deutschen Staaten. Berlin, Berlag 3. 21. Stargardt 1936. XII, 198 Tafeln. Geh. 108 RM, Leinw. 116 RM.

Seit langem ift als Nachschlagewerk für die Genealogie der deutschen Berrichergeschlechter die 1811 erichienene Arbeit von I. G. Boigtel "Genealogifche Tabellen zur Erläuterung der Europäischen Staatengeschichte" in der Bearbeitung von L. A. Cohn benuft worden, von der 1871 nur die erste Lieserung mit den "Stammtaseln zur Geschichte der deutschen Staaten und der Niederlande" erschienen ist. Es ist klar, daß diese infolge zahlreicher Einzeluntersuchungen veraltet sind. Deshalb ist es zu begrüßen, daß der Prinz von Sfenburg eine Neubearbeitung übernommen hat und jest den erften Band vorlegt. Un diefer Stelle kann es fich nur um die Tafeln 125 bis 128 handeln, auf denen das pommersche Herzogshaus und das rügische Fürstengeschlecht behandelt sind. Dabei ift vor allem festzustellen, daß die Un= gaben fast insgesamt aus den bekannten Stammtafeln entnommen sind, die von R. Riempin verfaßt und 1876 von G. v. Bülow veröffentlicht worden ind. Wo Abweichungen vorhanden sind, ist bei dem Fehlen quellenmäßiger Belege der Grund nicht immer zu erkennen. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden, es mag nur hervorgehoben werden, daß Swantepolk I. als Stammvater nicht zu belegen ist und hier und dort offenbar Fehler oder Irrtumer untergelaufen sino. So wird 3. B. als Todestag Bogislaws X. auf Tafel 126 der 5., auf Tafel 127 der 2. Oktober 1523 angegeben; das erste ift richtig. In einigen Daten der letten Generationen liegen Ungenauigkeiten vor. Bis uns endlich eine auf neuen Forschungen aufgebaute Genealogie des pommerichen Berzogshaufes geschenkt wird, ift die Benugung der Rlempinichen Stammtafeln weiterhin mehr zu empfehlen als die der hier gegebenen.

Stargard i. Bom. Martin Wehrmann.

Ulrich Retor, Stammreihen aus Werbener und Groß = Schön= felder Leichenpredigten. Pyritz, Bakesche Buchdruckerei und Berlagsanftalt 1935. 71 S. Brofch. 0,70 RM.

Der Buchtitel ist insofern nicht ganz korrekt, als die Quelle, aus der die Stammreihen ausgezogen find, nicht eigentliche Leichenpredigten find, jondern, wie das Vorwort klarstellt, Aufzeichnungen der Pastoren beider Orte über den Lebensgang und die persönlichen Berhältnisse ihrer Gemeindeglieder, aus denen dann freilich auch der Stoff zu Leichenpredigten entnommen wurde. Diese in der zweiten Häste des 18. Jahrhunderts beginnenden Aufzeichnungen in der stattlichen Anzahl von fast 440 Stück — die Sammlung befindet sich im Staatsarchiv in Stettin — birgt ein samiliengeschichtlich höchst wertvolles Material in sich, wertvoll besonders deshalb, weil die Vorsahren sowohl von der väterlichen wie von der mitterlichen Seite meist genau angegeben sind, dann aber auch wegen der eingehenden Schilderung des Lebensweges der behandelten Personen. Man möchte es bedauern, daß der Versasses der behandelten Personen. Man möchte es bedauern, daß der Versasses der behandelten auf die Wiedergabe der nackten Daten und der Verwandtschaftsverhältnisse beschränkt hat — er wird zwingende Gründe dasür gehabt haben — immerhin klingen noch einige Schicksalsschläge hinein, z. B. wenn die im Madüsee Ertrunkenen oder die nach Ostinden Ausgewanderten erwähnt werden. Auch in dieser Selbstbeschränkung ist die Arbeit ohne Frage verdienstlich. Störend wirkt, daß gleich im ersten Absat des Vorwortes bei der Korrektur zwei Drucksehler stehen geblieben sind.

Stettin. Gerhard Weg.

Max Willer, Die Auswanderung der Württemberger nach Westpreußen und dem Netzegau 1776—1786 (= H. 1 der Beröffentl. d. württemb. Archivverwaltung). Stuttgart, Berlag von W. Rohlshammer 1935. X, 214 S. m. 1 Karte. Brosch. 5 M.

Der außerordentliche Aufschwung, den die familien- und sippenkundlichen Studien als unbedingte Voraussetzung der vom nationalsozialistischen Staat betriebenen ausbauenden Bevölkerungs= und Familienpolitik während der letzten Jahre in Deutschland genommen haben, hat auch erfreulicherweise die Aufmerksamkeit der Forschung in starkem Maße auf die großen Wanderbewegungen des 18. Jahrhunderts gelenkt, die für die Besiedlung der preußischen Ostprovinzen von ausschlaggebender Bedeutung wurden. Im kannten wir disher sich in allgemeinen den großen Gang der Auswanderung, doch sehlt es uns demgegenüber in den meisten Fällen immer noch an Einzelunterzüchzungen und Quellenveröffentlichungen, die es uns ermöglichen, Ursachen und Umfang der Auswanderung genauer zu erfassen sowie Herkunft, Namen und Beruse der Auswanderer im einzelnen sestzutellen. Denn menn auch die Arschie der Auswanderer im einzelnen sestzutellen. Denn menn auch die Arschie ein reichhaltiges Material zur Geschichte der großen Bevölkerungsverzichiebungen der Neuzeit enthalten, so ist dieses Material doch sehr zerstreut und in der vorliegenden Form nur schwer ausschlichen Beitauswand verzunden ist. Es ist daher eine der vordringlichen Aufgaben der landesgeschichtlichen Forschung, den geschilberten Mangel durch möglichst umfassende Berössentlichung der einschlägigen Archivalien zu beseitigen. In welcher Form nun diese Ausgabe befriedigend und zweckentsprechend gelöst werden kann, zeigt zweiselsohne die vorliegende Publikation, die nicht nur die im Staatsarchiv Stuttgart und im Geh. Staatsarchiv Berlin befindlichen Listen der Auswanderer in einer zuverlässigen Edition vorlegt, sondern darüber hinaus auch einen ausschlüchzeichen Überblick des Bearbeiters über den Berlauf der Auswanderung aus Württemberg nach Westpreußen und dem Netzegau gibt<sup>1</sup>).

Miller, der zunächst über das Schrifttum und die Quellen referiert, unterz

Miller, der zunächst über das Schrifttum und die Quellen referiert, untersjucht dann unter Heranziehung eines weitschichtigen Aktenmaterials in vorbildelich gründlicher Weise die Ursachen der Auswanderung (Übervölkerung, Mangel an Berdienstmöglichkeit, Armut), die Hauptwanderungsherde, die wir vor allem im westlichen Teil Württembergs zu suchen haben, und den Umfang der Auswanderung, den er mit etwa 350 Auswanderern angibt.). Ein von Frl. Elis

<sup>1)</sup> Über den mißlungenen Bersuch einer Auswanderung aus der Schweiz nach Preußen berichtet die Untersuchung von Sinaida Juber, Die zürcherische Auswanderung von ihren Anfängen dis gegen Ende des 18. Jahrhunderts, Jüricher Dissert, Turbenthal 1931, die S. 76—83 auch die Auswanderung nach Preußisch-Pommern 1770—1771 behandelt. Bon den damals Ausgewanderten erreichte niemand Pommern, denn die Transporte kamen nur dis Ulm und kehrten dann wieder in ihre Heimat zurück.

<sup>2)</sup> Bgl. hierzu außerdem von demfelben Berf. "Ursachen und Ziele der schwäbischen Auswanderung", Württemberg. Vierteljahrshefte f. Landesgesch.

fabeth Rloß, Danzig, mit Sorgfalt bearbeitetes Orts- und Berfonenverzeichnis erschließt nach jeder Richtung hin die vorliegende Publikation, der außerdem noch eine Übersichtskarte der Auswanderungsgebiete beigegeben ist.

3m Gegensatz zu der mährend der 50er Jahre des 18. Jahrhunderts erfolgten württembergischen Auswanderung, die auch z. T. nach Pommern ging, wandte sich der Strom der Auswanderer in den Jahren 1776—1786 ausschließ= lich nach Westpreußen und dem Negegau. Wenn wir tropdem Millers Buch hier anzeigen, so geschieht das einmal deshalb, weil sich unter den von ihm mitgeteilten Auswanderernamen mancher findet, dem wir später auch in Pommern begegnen, zum anderen aber aus dem Grunde, weil sie von dem Bearbeiter angewandte Methode auch für andere Publikationen ähnlicher Art, wie sie u. a. ebenfalls für unsere Proving ein dringendes Desiderium sind, mit gutem Erfolg zu verwenden ift. Bei dieser Gelegenheit mag im übrigen noch kurz angemerkt werden, daß im Staatsarchiv Stettin legthin damit begonnen ift, die hier in großer Anzahl aufbewahrten Kolonistenakten mit Unterstützung der Landesbauernschaft Bommern zu verzetteln, sowie daß die Gesellschaft f. pomm. Gesch. u. Altertumskunde beabsichtigt, in der neuen Reihe ihrer Einzelichriften eine Darftellung der Pfälzerkolonisation in Bommern demnächst erscheinen zu laffen, Arbeiten, die nicht nur der pommerichen Sippen= und Familienforschung unmittelbar zugute kommen, sondern auch unsere Renntnis der großen friderigianischen Rolonisation in Bommern wesentlich vertiefen werden. Stettin. Adolf Dieftelkamp.

Billroth und Brahms im Briefwechfel hrsg. von Otto Gottlieb Billroth. Berlin und Wien, Berlag Urban und Schwarzenberg 1935. VIII, 528 S. Brosch. 12,50 RM.

Dem Rügener Pfarrerssohn Theodor Billroth steckte das Musikalische im Blut. Schon der Großvater B., Burgermeifter in Greifswald, war ein eifriger Förderer der Musik; seine Großmutter Dorothea geb. Willich wirkte eine Zeitlang als Sangerin am Nationaltheater in Berlin. Mit Recht ftellt daher D. Gottlieb Billroth fest: "Die leidenschaftliche Mufikliebe und die praktische Förderung der Musikpflege durch die Billroths älterer Generation in Greifs-Föderung der Musikpflege durch die Villroths älterer Generation in Greifswald und Halle nehmen sich wie ein Borppiel aus zu der Rolle, die Theodor Billroth zwei Menschenalter später im Musikleben Zürichs und dann im Wiener Brahmskreise innegehabt hat." Was Theod. B. in seinem ersten Semester in Greifswald gründlich studierte, war eigentlich nur die Musik, und sie spielte sein ganzes Leben lang in seiner Häuslichkeit die erste Rolle, besonders als er 1867 nach Wien übergesiedelt war und Iohannes Brahms eng besreundet wurde. Noch im höheren Alter schrieb B. die Abhandlung "Wer ist musika-lisch?" (hrsg. Berlin 1896). Darum sagt, der Herausgeber des Brieswechsels mit Recht: "Brahmsens Freund und Korrespondent war der Musiker, der Kunstkreund und arnke Mensch Billroth" Runstfreund und große Mensch Billroth".

Beugnis deffen find die 331 Briefe der beiden Freunde, die der Schwieger= fohn des großen Mediziners, Otto Gottlieb B., in einer trefflichen, gediegen aufgemachten Sammlung vorgelegt hat. Nur wenige Briefe ber beiden großen Männer find verloren; daher darf die Ausgabe den Anspruch auf Bollständig-Wichner sind versoren; daher dary die Ausgade den Anspruch auf Vollstandigkeit, soweit sie überhaupt möglich ist, machen. Musik bildet sast ausschließlich
den Anhalt des Brieswechsels. Über die Beziehungen der beiden Freunde gibt
eine gehaltvolle Abhandlung Ausschlüß, die ein Drittel des gesamten Werkes
umfaßt. Da Brahms seine Briese selten datiert hat, war der chronologische Ausbau des Brieswechsels nicht ohne Schwierigkeiten durchzusühren. Darüber
und über vieles andere gibt der Herausgeber in den zahlreichen, z. T. umfangreichen Anmerkungen Rechenschaft, die den einzelnen Briesen angesügt sind
Dazu kommen drei Ankönne und die Villekosch endlich ein Namennerzeichnis Dazu kommen drei Unhänge und die Bildtafeln, endlich ein Namenverzeichnis und ein Berzeichnis der erwähnten Werke Joh. Brahms. Alles in allem ein

für die Mufikgeschichte wertvolles Werk.

Stettin. Otto Altenburg.

XLII. Ig. (1936) S. 184-218, besonders S. 205, wo über die Auswanderung nach Bommern im Jahre 1750 kurz berichtet wird. Die 3ahl der Auswanderer die fich damals nach "Bommern" gewandt haben, wird mit 1512 angegeben.

Hans Rother, Geschichte und Politik in der Gedankenwelt Johann Gustav Dropsens (= Eberings Historische Studien H. 268). Auch Breslauer Differt. Berlin, Berlag Emil Ebering 1935. 135 S. Brosch. 5,40 RM.

Seit der Beröffentlichung des Briefwechsels und der politischen Schriften I. G. Dronsens ist die Gestalt einer Persönlichkeit der Forschung zugänglich geworden, die bislang hinter der jüngeren Heinrichs v. Treitschke zurücktrat. Als Sohn des Treptower Superintendenten beirachtete D. Pommern als seine Beimat. So nimmt Verfasser im 1. Teil seiner Arbeit die Frömmigkeit des väterlichen Hauses und das Religionsgesühl D.s schlechthin zum Ausgang einer Untersuchung der Grundlagen seiner geschichtlichen und politischen Anschausungen. Der umfangreichere 2. Teil ist der Wechselwirkung zwischen historischer Erkenntnis und politischer Idee dei D. gewidmet. D.s Wendung von der Altertumswissenschaft zur Geschichte, die wachsende agitatorische Anteilnahm am politischen Geschehen bis zu dem zum Glück nicht verwirklichten Gedanken, zur Politisserung der Wissenschaft sührt. D.s Geschichtsbild als Grundlage seiner Stellung zum politischen Liberalismus, zu den greisbaren politischen Strömungen und Vareien sowie endlich die Wandlung seines Urteils über die europätschen politischen Versältnisse in übereinstimmung mit der seines Geschichtsbildes umzeisen die Gestalt des Historiographen und Politikers, während als weiter Ausgabe eine Würdigung der allgemeinen geistigen Struktur und Bedeutung der Jukunst überlassen

Stettin.

Selmut Beumann.

Sans Rolbe, Das pommeriche Gefchlecht ber Erbmüller Rolbe feit 1652. Stettin 1936 (maschinenschriftl. Bervielfältigung). 116 S.

Das Müllergeschlecht der Kolbes ist schon 1573 in Landsberg nachweisbar. Der Stammvater der pommerschen Kolbes ist Bartholomäus Kolbe, der 1652 die Brusenfelder Mühle erward und wiederausbaute. Sie blieb 130 Jahre im Besig der Kolbes. Seine Söhne gründeten neben der Brusenfelder Linie die Boriner und die Garzer Linien. In Garz besaßen die Kolbes zeitweise drei Mühlen, von denen eine dis 1917 in ihrem Besig war. Daneben saßen die Kolbes für längere oder kürzere Zeit auf den Mühlen von Kehrberg, Pakulent, Wismar, Selchow, Schönssließ, Pozlow, Schapow, Zehden, Stecklin, Byrig, Lippehne, Schloppe, Damerow, Giesenbrügge, Nahausen, Streesen bei Stargard, Kl. Schönseld. Ihre Töchter heirateten vielsach Müller. Die Familie Kolbe-Giebel kann sich rühmen, mehr als 360 Jahre im Müllerberuf tätig au sein.

Die vorliegende Schrift zeigt, wie sich die Müllersippe der Kolbes in aller Not der Zeiten behauptet, um dann den großen Dampsmühlen unserer Tage zu erliegen, und nun gezwungen wird, in andere Beruse abzuwandern. Die Kolbes haben keinen Großbetrieb entwickelt, dessen Keklamebedürsnis die Orucklegung ermöglicht hätte. Die Arbeit ist deshalb ohne große Kosten in Schreibmaschinenschrift vervielsfältigt worden. Das ist recht schae denn sie enthält eine wertswolle Geschichte des Müllerhandwerks und erweckt darüber hinaus allgemeinsgeschichtliches Interesse in dem Prozeß des Müllers I. E. Kolbe zu Gelchow gegen den "Tollen Markgrasen" von Schwedt. Dieser Prozeß, der durch 16 Jahr hindurch währte, stellt eine Parallele dar zu dem bekannten Prozeß

des Müllers Urnold gegen den Grafen Schmettau. Stettin.

Rarl Loeck.

Otto Altenburg, Sugo Lem de. Ein Leben der Arbeit und des Erfolges. Herausgegeben von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumsskunde. Stettin, Fischer & Schmidt 1935. 73 S. Kart. 1,60 RM.

Hugo Lemcke, Dr. h. c. Geheimer Regierungsrat, geboren in Pasewalk am 5. Dezember 1835 und gestorben in Stettin am 8. August 1925, Direktor des Stettiner Stadtgymnasiums 1881—1906, Vorsitzender der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde 1883—1923, Provinzialkonservator

für die Proving Bommern 1894—1924, hat in D. Altenburg einen ebenso berufenen, wie geschickten Biographen gefunden. Mit liebevoller Hingebung und mit verständnisvoller Umsicht ist es ihm gelungen, ein treffliches Lebens-bild von dem uns allen unvergeßlichen Hugo Lemcke zu entwerfen und seine hohe Bedeutung für die Erforichung der pommerichen Geschichte, Altertumer und Denkmäler darzulegen. An das Lebensbild Lemckes ift eine Würdigung feiner Perfonlichkeit und eine Zusammenstellung der von ihm veröffentlichten Schriften angeschlossen. Als Unhang folgt ein Aufjag Lemckes über die Festungstore Stettins und ein Quellennachweis nebst Erganzungen.

Altred Saas. Stettin.

Carl Lange, Generalfeldmarichall von Mackensen. Ein Bild feines Lebens. Berlin, Schlieffen-Berlag 1935. 167 S. Leinw. 5.50 RM.

Freiherr Rüdt von Collenberg, Generalfeldmarichall von Macken= fen. Gin Leben der Bflicht. Berlin, Berlag Rarl Siegismund 1935. 119 G. Halbleinw. 2.85 RM.

Auf diese beiden Biographien wird in einem der nächsten Bände dieser Beitschrift in größerem Busammenhange hingewiesen werden.

Urved Sartung, Chriftian Ludwig Murfinna, ein großer Gohn der Stadt Stolp. Stolp, Delmanzo 1936. 38 S. Brofch. 0,30 RM.

Die Wege der Heimatforschung sind mannigfaltig; viele Mittel ermöglichen es uns, die örtlichen Alltäglichkeiten vergangener Zeiten lebendig werden Bu laffen und uns in das Treiben unferer Borväter gurückzuverfegen: der Land= meffer prüft und vergleicht alte Rarten, der Familienforscher durchblättert

Lebenserinnerungen.

Daß die Familie Murfinna ihrer Baterstadt Stolp zu besonderer Ehre gereicht, wußten wir schon. Nun verdanken wir H. den Abdruck der Autobiographie des Tuchmachersohnes Christian Ludwig Mursinna, der als Generaldirurgus der preußischen Armee, Universitätsprofestor, Leiter der Cha-rite und berühmtester Augenarzt seiner Zeit im Jahre 1823 verstorben ist. H. fügt dem Abdruck den Nachruf aus der Spenerschen Zeitung vom 24. 5. 1823

bei, serner — unter Bezugnahme auf Dr. Ensert-Stolp — die Ahnengemeinschaft Mursinnas mit Zeppelin sowie den Familienzusammenhang mit der St. Galler Familie von Watt (Vadiamus).

Die Annahme, es seien die Mursinnas aus der Schweiz oder aus Italien 1705 nach Stolp gekommen, ist allerdings — so teilt H. briessich ergänzend mit — nicht mehr haltbar; vielleicht ist der Name slavischer Herkunst. Alle Namen= und Familiensorischer werden um klärende Hinweise und Beratung gebeten (A. Hartung, Stolp, Geersstraße).

Mursinnas Selbstbiographie, der Hauptteil des anspruchslosen Seftes, piegelt die bewegten Zeiten des Siebenjährigen Rrieges und der Napoleonischen Epoche wider. Sie ist für die Geschichte des Arztestandes ganz besonders intersessiant; Schillers Bater gehört etwa in dieselbe Zeit, ohne Mursinnas Bedeutung zu erreichen. Fur die Ereigniffe in der Stadt Stolp zu damaliger Zeit gibt sie allerdings nicht viel her.

Stolp. hermann hadlich.

Immergrune Blätter aus der Gefchichte der Familie Buls mit Uhnentafel. Berlin 1935 (maschinenschriftl. Bervielfältigung). 37 G.

Der Berfasser, Umtsrat Martin Buls-Berlin, nennt seine Arbeit einen beicheibenen Beitrag gur Geschichte feiner Familie, der Unregungen geben joll, auf der nun vorhandenen Grundlage weiter zu arbeiten. Der erste allgemeine Teil bringt Vermutungen über die Herkunft der Familie, die Entstehung und Bedeutung des Familiennamens, Beschreibung dreier Familienwappen und Hinweise auf Quellenmaterial. Da alle diese Fragen noch der Durcharbeitung harren, so liegt es in der Natur der Sache, daß von diesem Teil kein wissen-ichaftlicher Ertrag erwartet werden kann. Wichtiger ist der zweite Teil, in dem B. genealogische Daten für fechs Geschlechterfolgen zusammengestellt hat. Es handelt fich nicht um eine fortlaufende Samiliengeschichte, sondern generations=

weise werden die Nachsahren des am 9. 3. 1789 zu Ducherow geborenen Landwehrmannes und späteren Korkschneiders Joachim Michael Heinrich Puls aufgeführt und das, was über sie bekannt ist, mitgeteilt. Hervorzuheben ist, wie
jorgfältig Verfasser die biologischen Tatbestände gesammelt hat. Der älteste erforschte Uhn, dessen Herkunft noch ungeklärt bleibt, hat in der zweiten Hilte
bes 18. Jahrhunderts in eine Ducherower Kossätenwirschaft eingeheiratet; in
der ersten Hässe des vorigen Jahrhunderts siedelt die Familie nach Fürstenwalde a. d. Spree über und wendet sich dem Malerhandwerk zu, dem sie eine
große Jahl von tüchtigen Meistern gestellt hat. Ein Teil der jüngeren Nachsahren ist dann in die mittlere Beamtenlaufbahn gelangt, während die weiblichen Familienglieder Kausseute und mittlere Beamte heirateten. Beigesügt
ist eine Nachsahrentasel — nicht Uhnentasel, wie der Verfasser irrtümlich im
Titel angibt.

Stettin. Werner Salow.

Ahnentafel Ingeborg Reimer. Sonderdruck aus "Uhnenreihen aus allen deutschen Gauen". Görlig, C. A. Starke 1932. 16 S.

Rarl Friedr. Reimer, Nachkommen von Rarl August Reimer und seiner Fraugeb. Winter. o. D. u. o. J. [1935]. 8 S.

Die vorliegende Uhnentafel bringt Uhnen bis zur 13. Generation und ist noch bis zur 7. fast lückenlos. Städtische Berufe überwiegen bei weitem, landgebundene Bauern sehlen. Solche Familien neigen zu Wanderungen. Darum stammen die Uhnen der I. Reimer aus allen Teilen Deutschlands und seines südöstlichen Kolonisationsgedietes. Die Uhnentasel zeigt, wie sich die Bolkewerdung in Deutschland schon seit Jahrhunderten blutmäßig vorbereitet. Besonderes Interesse erweckt die Ubstammung der Reimer aus Vorpommern (Stralsund, Greiswald). In den vier letzten Generationen sind sie Buchhändler in Berlin (Weidmanniche Buchhandlung). Das Verzeichnis der Nachkommen des Verlagsbuchhändlers K. A. Reimer zeigt ihre Ausbreitung über ganz Deutschland. Sie betätigen sich in akademischen Berusen oder in der Wirtschaft (Al. Rohrbach, Flugzeugbau).

Stettin. Rarl Loeck.

Fritz Reuter und Fritz Peters. Erste vollständige Ausgabe der Briefe Reuters an Peters, mit lebensgeschichtlichen Schilderungen herausgegeben von Willy Finger. Wismar, Hinstorffiche Verlagsbuchhandlung o. 3. [1935]. 153 S. mit 8 Bildern und 1 Faksimile. Geb. 3,75 M.

Den Reutersorschern waren die Briefe des Dichters an seinen "liebsten und besten Freund" F. P. (seit 1841) wohl bekannt, auch vielsach von ihnen benutz. Wilbrandt und Gaedert haben eine größere Anzahl bereits verössenlicht, selbst die Volksausgabe der Briefe Reuters von Welzien bringt manches Stück aus den Briefen des Dichters an Peters, allerdings nur bruchstückartig oder gar im Auszug. Dem neuen Herausgeber wurde das Peterssche Familienarchiv bereitwillig geöffnet, von seinem treuen Hüter, dem Land- und Forstwirt Ernst Peters, dem noch lebenden Sohne Friz Peters' und "Päding" Reuters "Lütt Ernsting" in der "Stromtid"). Ihm ist denn auch mit Recht diese Reutergabe zu des Dichters 125. Geburtstage gewidmet worden. So war es dem Herausgeber möglich, die vorhandenen 53 Briefe Reuters vollständig zu veröffentlichen. Nach seiner Angabe sind die Gegenbriefe Friz Peters' an F. Reuter nicht erhalten; ob sie endgültig verloren sind, bleibe dahingestellt. Für den Dichter Reuter und sein literarisches Schaffen bringt diese Briefsammelung nicht viel Neues, um so anschaulicher und lebensvoller tritt er uns als Freund, als Mensch in seiner Däuslichkeit entgegen. Aus den Beständen des Beterssichen Familienarchivs schöpsend, besonders den handschriftlichen Auszeichsnungen Friz Peters' "Aus Fr. Reuters dunklen Tagen" (der Skonomierat F. P., äußerst tüchtig in seinem Beruf, versakte auch landwirtschaftliche Fachschriften) und durch Benuzung der reichhaltigen Reuter-Literatur und der Mitteilungen der letzten lebenden Zeitgenossen, durch seine Einsührungen zu

den einzelnen Briefen und durch umfangreiche Anmerkungen die Ausgabe noch wertvoller gemacht. Dagegen vermißt man ein alphabetisches Namensverzeichnis. Bei der "literarischen Zusendung", für die F. Reuter seinem Freunde am 14. März 1864 dankt, handelt es sich ohne Zweisel um den Beitrag im 1. Ig. "Das liebe Pommerland" 1864 S. 52 ff. "Een Breef von Gottlov Pommer dem Scheperknecht....". Der pseudonyme Berfasser, ofsenbar "der Poet Reinhold" (Werner), will in der Zeitschrift von Zeit zu Zeit "Pladdüdsche Unnerrichts-Breef an Friz Rüter den Pladdüdschvördarwer" veröffentlichen. Warum es dazu nicht gekommen ist, will ich hier nicht erörtern.
Stettin.

Sünther Sacobn, Wilhelm Schuppe. Akademische Gedächtnisrede zu sei= nem hundertsten Geburtstage am 5. Mai 1936 (mit einem Bildnis und einer Charakteristik des jungen Schuppe in einem Brief seines Jugendfreundes Graf) (= Greifswalder Universitätsreden Nr. 45). Greifswald, Universitäts= verlag L. Bamberg 1936. 16 S. Geh. 0,80 M.

Die Rede gibt ein kurzes Bild vom Leben und der Lehre Schuppes. Von Geburt Schlesier, ist er durch eine 38 jährige Lehrtätigkeit (1873—1910) mit der Greifswalder Universität verdunden. Heute ist er ganz in den Hintergrund getreten, aber die Schrift erinnert daran, eine wie entscheidende Bedeutung er in der Philosophie des ausgehenden 19. Jahrhunderts gehabt hat. Vor allem seine Erkenntnissehre, die zwischen der positivistischen und der idealistischen Strömung dieser Zeit vermittelte und weder vom bloßen Bewußtsein noch vom bloßen Gegenstand, sondern von der ursprünglich gegebenen Wechselwirkung beider ausging, hatte eine weitreichende Wirkung. Die "Zeitschrift für immanente Philosophie" diente ihrer Verbreitung. Durch Schuppe errang die Greifswalder Universität die Stellung in der deutschen Philosophie, die sie dann durch Männer wie Rehmke und Schwarz weiterhin behauptet hat. Göttingen.

Gerhard Weg, Stammtafeln und Stammliste der von dem Bürgermeister Christoph Weg zu Jena, 1525—1596, abs stammenden Familie Weg. Wappen der Familie. Stettin, Fischer & Schmidt 1935. 112 S., 4 Taf.

Der prächtigen Ausstattung dieses Werkes entspricht die Gediegenheit seines Inhalts. Scharf bestimmt der Versasser, Geh. und Oberregierungsrat i. R. Weg, Stettin, die Grenzen seiner Aufgabe. Nur den Nachkommen des genannten Ahnherrn und unter ihnen nur den Trägern des Familiennamens und ihren Gatten gilt die Arbeit. Vier übersichtliche Stammtasseln bilden einen Wegweiser durch den Hauptteil, die Stammtiste, die eine chronologische Keihe von 500 geborenen Namensträgern nachweist. Iedem ist nach Möglichkeit ein kurzer Lebenslauf beigegeben. Nicht eine zusammenhängende Familiengeschichte enthält also dieses Werk, aber die reichen und zuverlässigen Fundamente zu einer solchen, die für die Jukunst geplant ist. Die Familienglieder gehören überwiegend den höheren Schichten des Bürgertums an, zahlreich sind die höheren Beamten, Theologen und Raufleute. Bon ihrem Ursprungslande Thüringen verbreiteten sie sich über viele Landschaften; die Stammtaseln unterscheiden eine mecklendurgische, sächsischen, sächsischen nehm kauffeln underscheiden eine mecklendurgische, sächsischen, sie Stammtaseln unterscheiden Weglische Linie. Diese letztere trat zu Bommern in Beziehungen, indem 1850 der aus Westfalen gebürtige Gerichtsassessischen Ambur und Lebensgefährtin sand. Seitdem hat in seinen Nachkommen die Familie Weg sich in Hommern weiter ausgebreitet.

Stettin.

Friedrich Muth.

## Urhebernachmeis gu ben Abbilbungen:

Jeich nungen für die Textabb. S. 408 f. und 411 von Kunstmaler W. Grube im Landesmuseum angesertigt. — Auf nahmen für die Taselabb. 1, 2, 10 (unten rechts), 11, 13—17, 19 und 21—28 von techn. Hilsarbeiterin am Landesmuseum I. Grüneberg; 3 und 8 von wiss. Assistater fam Landesmuseum Dr. H. S. Gegers; 4—7, 9 und 12 von Bildberichterstatter H. Blum; 10 (Grabungsbilder) von Lehrer Griepentrog und (oben links) Major a. D. Behm; 18 von Direktor E. Stielow; 29 und 31 von Dr. Ohle (Inventarisation); 30 von der Staatl. Bildstelle, Berlin; 32 von der Denkmalpslege; 33—35 von H. Hoffmann, Stettin-Finkenwalde. — Borlage für Taselabb. 20 von der Größherzoglichen Berwaltung in Weimar zur Berfügung gestellt. — Druck stöcke aus der Graphischen Anstalt Hans Buschmann in Stettin bzw. (für Taselabb. 29—35) aus der Graphischen Kunstanstalt Dr. Siegsried Toeches Mittler in Berlin.

Druck von Berrche & Lebeling, Stettin, Böliger Str. 81.









1. und 2. Mittelsteinzeitliche Lochstäbe von Podejuch Rr. Randow (oben links) und Stettin-Grabow (oben rechts: zwei Unsichten; unten: Bildausschnitt).





3. Jungsteinzeitliches Ganggrab bei Lutow-Negelkow auf Ufedom. Dben: Blick in die Rammer (Decksteine entfernt).
Unten: Fullmauerung zwischen zwei Tragsteinen.



4. Berwahrfund von Mühlenbeck Kr. Greifenhagen. Oben: Rupferne Wulfthammerart. Unten: Rupfernes Flachbeil.



5., 6., 7. Zwei Urte aus Felsgestein und zwei Beile aus Flint. Links oben: Flächig polierte Streitart von Demmin. Darunter: Wulsthammerart von Pennekow Kr. Schlawe. Rechts: Flintbeile (Verwahrfund) von Helle auf Rügen.





8. Jungbronzezeitliches "Fürstengrab" in Bahn Kr. Greifenhagen. Das Steinpflaster. Dben: Mit Resten vom Hügelaufbau. Unten: Nach der vollständigen Freilegung.

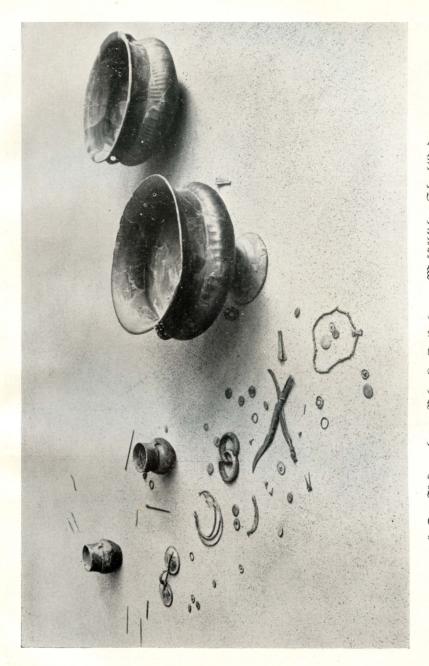

9. Das Fürstengrab von Bahn Kr. Greifenhagen. Maßstäbliches Schaubild der Beigabenverteilung im Grab (nach Wiederherstellung der Tongefäße).

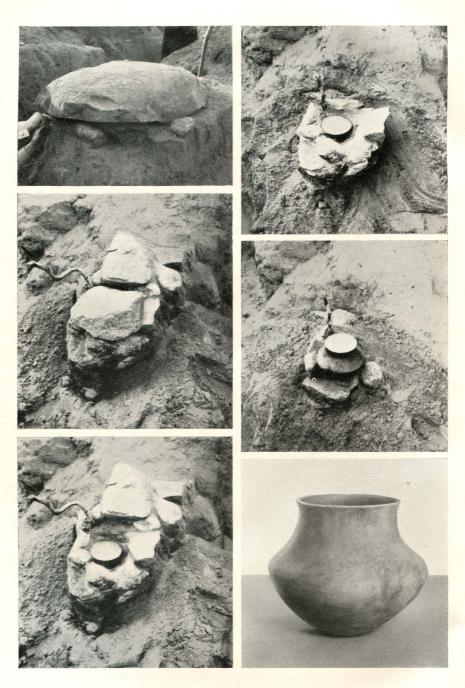

10. Altereisenzeitliche Urnenbestattung auf dem Brandgräberfeld bei Langenhagen Rr. Saagig. Fünf Aufnahmen mahrend der Freilegung. Die Urne.



11., 12, 13. Verzierte Eisensachen der jüngeren germanischen Eisenzeit. Links: Schwert mit Bronzezierrat vom Griff und Scheidenmund; Flußfund bei Sanzkow Kr. Demmin. Mitten und rechts: Lanzenspige mit bogigen Schneiden und Ugmuster; Grabfund von Nemig Kr. Schlawe. Unten: Gürtelhaken mit eingehauenen Zierlinien; Grabfund von Langenhagen Kr. Saagig.

http://rcin.org.pl



14. Kleiderschrank aus Kamp Kr. Greifenberg. Dat. 1830. Auf der Schranktur das Vogelbaum- ("Lebensbaum"-) Motiv.



15. Bauernhaustur aus Benkenhagen Rr. Kolberg-Körlin. Dat. 1830.



16. Bandwebebrett aus Mönchgut. 19. Jahrhdt.



17. Erntekannen und henkeltopf aus dem Pyriger Weigacker. 18. u. 19. Jahrhot.

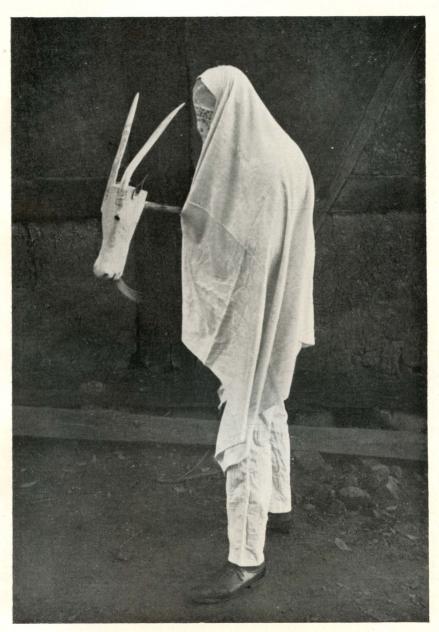

18. Weihnachtsbock in Wierschutzin Kr. Lauenburg.



19. Christmettenleuchter aus Dramburg. 19. Jahrhdt.



20. Herzog Philipp I. von Pommern (1515—1560). Delgemälde. Von Lucas Cranach d. A., datiert 1541.



21. Johann Jakob Sell (1754-1816). Pastell von Friedrich Georg Weitsch. Berlin, um 1810.



22. Sahnenkannchen und Zuckerstreuer aus Silber. Von Johann Friedrich Timm. Stettin, um 1750.





23. und 24. Becher aus dem Anklamer Schagfund. Links: Guddeutich, um 1600, Rechts: Unklam, Friedrich Behte, um 1660.





25. Lade der Stettiner Fleischergesellen; mit figurlichen Holzeinlagen. Stettiner Tischlerarbeit. Datiert 1664.



26. Suppenterrine aus Stralfunder Fayence. Um 1765.



27. Rupfergetriebene Resselpauke mit Trophäen. Um 1780. http://rcin.org.pl



28. Unna Selbdritt. Pappelholz. Schwäbisch. Um 1520. Uns Altwigshagen Kr. Anklam.



29. Saulin (Rr. Lauenburg): Strohschlößchen.





30. und 31. Gollnow: Ecturm der Stadtmauer vor und nach der Wiederherstellung.





32. und 33. Klein Zarnow (Kr. Greifenhagen): Barockaltar vor und nach der Wiederherstellung.





34. und 35. Klein Zarnow: Aufgedeckte Wandmalereien des frühen 15. Jahrhunderts.

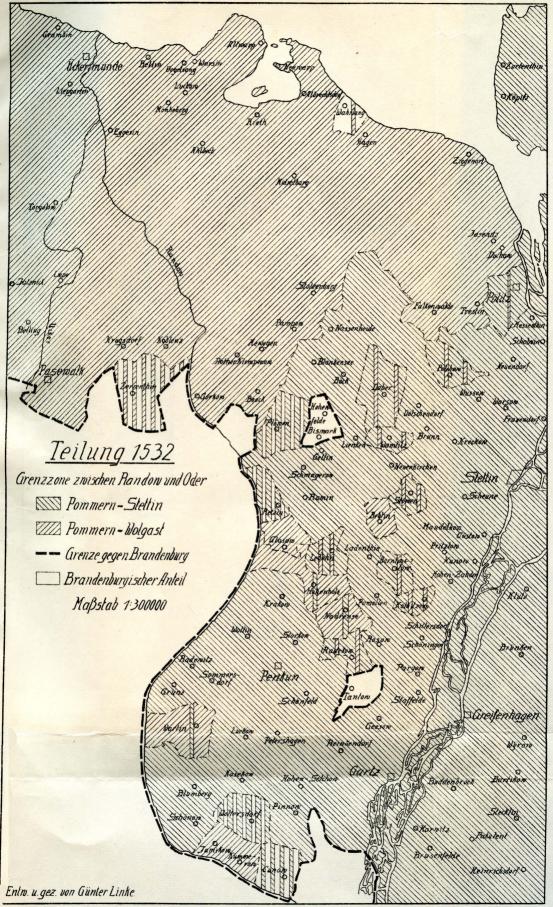

http://rcin.org.pl Photolith.v.Bogdan Gisevius, Berlin W.Bülowstr. 66.



http://rcin.org.pl

Photolith v. Bogdan Gisevius, Berlin W. Bülowstr. 66.



Photolith v. Bogdan Gisevius, Berlin W. Bülowstr. 66.





Quellen zur pommerschen Geschichte. Berausg. von der Gefellichaft f. pomm. Befch. u. Altertumstunde. (Alles was bisher erschienen.) Stettin 1885-1919. 40 5 Bde. Rofen, G. b. Das altefte Stadtbuch der Stadt Barg auf Rugen. 3d. I. Mit Stadtwappen als Titelvign. Stettin 1885. 4°. (XIII, 136 G.) Fabricius, F. Urfunden und Copiar des Rlofters Neuenkamp im 23d. II. fönigl. Archiv zu Weglar. Stettin 1891. 4°. (XV, 119 G.) RM 5.40 Frommhold, G. Das Rügische Landrecht des Matthaeus Nor-3d. III. mann nach der fürzeren Sandschrift. Stettin 1896. 40. (XII. Bd. IV. fönigl. preuß. Archivverwaltung von D. Beinemann. Stettin Lemcke S. Liber Beneficiorum Domus Corone Marie prope 3d. V. Rugenwold 1406-1528. Stettin 1919. 4º. (XXXIV, 256 G.) RM 9 .-Monatsblätter der Befelifchaft fur pomm. Gefchichte u. Altertumstunde. Jahrg. 1887–1914. He Hahrg. RM 4.-; Einzelheft RM 0,40 Jahrg. 1915 ff. He Hahrg. RM 3.-; Einzelheft RM 0,30 Baltische Studien. Berausgegeben von der Gefellichaft fur pomm. Gefchichte u. Altertumstunde. Alte Folge. 46 Bande. Stettin. 1832-1896. 8° und gr. 8° . . . . . . je Band RM 9 .-Sammlung Ditae Pomeranorum. Stettin 1898 Lieferbar nur noch folgende Bände: Bd. IV, H. 2; Bd. V, H. 1, 2; Bd. VI H. 1 u. 2; Bd. VII, H. 1 u. 2; Bd. VIII, H. 1 u. 2; Bd. IX, H. 1 u. 2; Bd. XIV H. 1; Bd. XVIII, H. 1; Bd. XIX, H. 1; Bd. XXV, H. 1 u. 2; Bd. XXVI, H. 1 u. 2 H. 2; Bd. XXVIII, H. 2; Bd. XXIX, H. 2; Bd. XXXV, H. 1 u. 2 H. 2; Bd. XXVIII, H. 2; Bd. XXIX, H. 2; Bd. XXX, H. 1 d. 2; Bd. XXXII H. 2; Bd. XXXII, H. 2; Bd. XXXIII, H. 2; Bd. XXXVII, H. 2; Bd. XXXVIII H. 2; Bd. XXXII, H. 2; Bd. XXXVII, H. 2; Bd. XXXVIII, H. 2; Bd. XXXVIII H. 2; Bd. XXXII, H. 2; Bd. XXXVIII, H. 2; Bd. XXXVIII H. 2; Bd. XXXII, H. 2; Bd. XXXVIII H. 2; Bd. XXXIII, H. 2; Bd. XXXVIII Baltische Studien. Berausgegeben von der Befellschaft fur pomm. Befchichte u. Altertumskunde. Neue Folge. Bd. 1-36. (Alles was bisher erschienen.) Stettin 1897-1934. gr. 8° . . . . .

Register zu Bd. 1-17. (1897-1913.) Stettin 1915. gr. 8° ,, 2.70 Register zu Bd. 18-26. (1914-1926.) Stettin 1926. gr. 8° ,, 4.50 3. 3t. vergriffen Band 2, 15, 23, 24/25.

Bd. 1-32 je RM 5.40

Bu beziehen durch jede gute Buchhandlung.

Derlag Leon Sauniers Buchhandlung Stettin.

## Große Lubinsche Karte

| Nachdruck 1926 nach dem Original von 1618.                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| auf Leinwand mit Stäben und Wachstuchschutz                                    |
| in 12 losen Blättern                                                           |
| in 12 losen Blättern mit Halbleinenmappe                                       |
| Die Lubiniche Rarte von 1618 gibt eine Darstellung Bommerns von feltener       |
| Schönheit. Außer der geographischen Darftellung des Landes zeigt fie den       |
| Stammbaum des pommerschen Fürstenhauses. Über der Infel Rügen ift ein          |
| kleinerer Stammbaum der Fürsten von Rügen eingezeichnet. Der Rand der          |
| Karte wird belebt durch die 353 pommerschen und rügenschen Wappen, um die      |
| wieder 49 pommersche Orts= und Städteansichten gesetzt sind. Als künstlerische |
| Leistung und in ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung wird die Rarte für den   |
| Geographen und Historiker, für den Genealogen und Topographen gleich wert-     |

Als Erläuterung ist erschienen: Prof. Dr. Haas, Die große Lubinsche Karte . . . . . . . . Pp. 2M 1.80

voll sein.

## Wistorischer Atlas der Provinz Pommern

Herausgegeben von der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle (Historischen Kommission) für Pommern.

## I. Pommersche Kreistarte

Die alten und neuen pommerschen Kreise nach dem Stand von 1817/18. 3 Blätter bearbeitet von Frit Cursch mann und Ernst Rubow. Maßestab 1:350000.

Es follen insgesamt 18 Karten erscheinen. Die Erscheinungstermine ber nächsten Lieferungen liegen noch nicht fest.

## Pommersche Lebensbilder

Banh II.

Pommern des 19. und 20. Jahrhunderts.

Im Auftrage der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle (Historischen Rommission) für die Provinz Pommern herausgegeben von Wilhelm Braun, Abolf Hofmeister und Martin Wehrmann.

Umfang X, 448 Seiten und 36 Bildbeilagen. Broschiert M 6.50. Leinen gebunden M 7.20

Die mit dem ersten Band begonnene Reihe von Biographien berühmter Pommern wird hier in meisterhaft gezeichneten Lebensbeschreibungen fortgesset. Damit wird in diesen beiden Bänden ein umfassendes Kulturbild unserer Provinz im vergangenen Jahrhundert aus den Gedanken und Taten großer Persönlichkeiten klar und in historischer Treue herausgearbeitet.

Der Band bringt folgende Biographien: v. Arnim — Biese — Bucher — Bülow — Delbrück — Doenniges — Flemming — Glasenapp — Graßmann — Güglaff — Haese — Haken — Haker — Haupt — Hoffmann — Kleist= Rezow — Krause — Lenz — v. Malkahn=Gülk — March — Meinhold — Nettelbeck — Nobert — Nüscke — Pietschmann — v. Platen — Plüddesmann — Kühl — Schleich — Schulze — Schwarz — Tiburtius — Virchow — Bogt — Voß — v. Zieten=Schwerin.

